





DR JOH: FRIEDR . RÖHR, geb. d. 30. Juli 1777, gest. d. 15. Juni 1848.

## Mener

#### Meuer

# Nekrolog

ber

## Deutschen.

Wir schreiten durch die wandelbaren Erscheinungen bin und werden von ihnen berührt und verlassen und in ihrem stürmischen Drange erwacht unser Geist und erkennt sein Selbst und entwickelt seine Kraft. — Bald, o bald zerfällt dieser Staub! Es sen! Ich stehe als unzerstörbarer Bestandtheil im Ringe der Weltordnung. Die Welt der Krafte, der Geister wunderbares Reich ist meine Heimath. In ihm wohnen die mir gleichen Wesen; dort meine Brüder!

3 choste: Alamontade.

## Sechsundzwanzigster Jahrgang, 1848.

Mit 2 Portraits.

Erfter Theil.

#### 6 Weimar 1850.

Drud und Berlag von Bernh. Friedr. Boigt.

2/39.1861, Jan. 1. Gray Fund. Ger 11760,32 (1848,I)

. . ,

Digitized by Google

## Sr. Ercelleng,

dem Königlich Preußischen Herrn General= Feldmarschall, Mitgliede des Staatsraths und Chef des 27. Infanterie=Regiments

## Freiherrn von Müffling,

Ritter bes Königl. Preuß. schwarzen Ablerordens mit ber Colane, bes Königl. Preuß. rothen Ablerordens erster Klasse, bes Königl. Preuß. Ordens pour le mérite mit Eichenlaub, bes Königl. Preuß. eisernen Kreuzes erster Klasse, Großtreuz bes Kaiserl. Russischen St. Andreass Ordens, des Kaiserl. Russischen St. Alexander Mewstys Ordens, des Kaiserl. Russischen St. Annen Drbens, des Kaiserl. Russischen St. Annen Drbens, des Kaiserl. Desterreich. Leopold Drbens, des Königl. Hannoverschen Guelphen Ordens, des Großherzogl. Hessischen Ludwigs. Ordens und des Großherzogl. Sachsischen Ludwigs. Ordens und des Großherzogl. Sachsischen Hausvigs. Wilitär=Berbienstordens und bes Großherzogl. Bestien, Komthur des Königl. Großbrittan. Bathordens, des Königl. Französ. Wilitär=Rarl Friedrich=Berdienstordens, Kitter des Kais. Desterreichischen Maria-TheresiensOrdens und des Kaiserl. Russischen St. Georg=Ordens britter Klasse, Inhaber des Königl. Preuß. Dienstauszeichnungstreuzes

widmet diesen Jahrgang zum Beweise seiner großen Verehrung

der Verleger.

1

## Greellenz!

Benn mir für die großen Opfer, die ich biesem Nationalwerke ber Deutschen seit 26 Jahren bringe, das Recht und die Gelegenheit eingeräunit ift, benen Heroen ber Nation, für welche beutsche Herzen schlagen muffen, meine Verehrung und Bewunderung öffentlich auszu= sprechen, so wird die Widmung des 26. Jahrgangs bes Nefrologs an Ew. Excellenz vollkommen entschuldigt und motivirt seyn; denn es ziemt sich wohl in diesem vaterländischen Werke benjenigen beutschen Männern öffentlich eine Huldigung barzubringen, die sich um das Naterland in dem Grade, wie Sie verdient gemacht haben. Es sen hier nicht die Rede von dem edlen Streben, der Kriegswiffenschaft eine höhere Ausbildung zu geben, nicht von den Anstrengungen und Gefahren, womit Cie 1813, 1814, 1815 3hr Schwert für beutsche Gelbst= ständigkeit und beutschen Waffenruhm geführt

haben, nicht von den trefflichen Einrichtungen, woburch Sie Sich in beutschen Staaten und Provinzen selbst in eivilistischer Hinsicht unvergäng= liche Denkmäler gesetzt haben; sondern es soll hier namentlich bes ausgezeichneten Zustanbes, es soll ber bis jett anderswo noch durch keinen Scharfsinn erreichten Sobe und Organisation ber Generalstabswissenschaft und des Generalstabs= vienstes gedacht werben, welchen die ruhm= und ehrenreiche Königl. Preußische Armee ganz besonders Ihrer und Ihres unsterblichen Freundes, General von Scharnhorft's, Ans strengung und Geistestiefe verbankt, und welche diese Seele einer Armee zu einer Stufe erho= ben hat, welche ihr jetzt eine so ungemeine, vielleicht mehr als doppelte Ueberlegenheit über alle übrigen Heere giebt.

Unter den aufmerksamen Beobachtern der neuesten Zeitbegebenheiten ist wohl die uner-

megliche Mehrzahl bes Glaubens, baß, wenn es zu dem Unheilvollsten und Unseligsten fom= men sollte, wenn Preußen bei aller Großmuth und Mäßigung endlich voch noch das Schwert ziehen müßte, es nur für Deutschlands Selbstftändigkeit, Einheit, Freiheit und Nationalität, für die Erhaltung und den Fortschritt deutscher Civilisation und Humanität geschehen wird. Wenn Deutschland mit Preußen für solche Zwecke siegt, selbst gegen Uebermacht, so wer= ben es Ew. Excellenz seyn, dem es durch obige Vervollkommnungen den Sieg zum Theil zu verbanken hat, selbst noch zu einer Zeit, wo Sie als ehrwürdiger Veteran auf Ihren wohlverdienten Lorbeeren ruhen.

Diese Anerkennung kommt Ihnen aus einem zwar beutschen aber nicht preußischen Staate zu, aus einem Staate, der Ihrer Verdienste um ihn noch wohl eingebenk ist und

dessen unsterblicher großer und hochherziger Fürst Sie schon damals seinen Freund nannte.

Mit dem Wunsche, daß gegenwärtiger Jahrgang des Nefrologs und die Idee des Werkes überhaupt sich **Ihres** hohen Beifalls erfreuen möge, empfiehlt sich als dessen Besgründer und Verleger

## Ew. Excellenz

gang gehorfamfter

Weimar, im April 1850.

B. Fr. Voigt.

## Bormort.

gangs nicht veranlaßt, das, was wir bereits in den vorhergehenden 25 Borreden mit aller Ausführliche lichkeit gesagt haben, zu wiederholen, werden uns aber freuen, wenn hier und da ein Rückblick in dieselben geworsen wird, da sie viele Mittheilungen über Entstehung, Fortgang, Geschichte, Redaktionse grundsäße, Leistungen, Wichtigkeit, Verdienste und Resultate dieses Nationalwerks enthalten, welche der Absicht desselben manchen neuen Freund gewinsnen könnten.

Wenn wir schon im vorigen Jahrgang unser Bedauern wiederholt aussprachen, über die geringe Unterstützung, welche der Refrolog sindet, und bei der sein Verleger besonders in den zwei letzen Jahzen so ausehnliche als schmerzliche Opfer bringen mußte, so sieht sich derselbe in diesem Jahre genözthigt, diese Klagen zu verdoppeln; denn er nimmt keinen Unstand, offen zu bekennen, daß der ganze Absat des vorhergehenden Jahrgangs in 83 Eremplaren bestanden hat, also etwa in z von dem, was nur allein zur Deckung der Verlagskosten sür Honorar, Druck, Papier 2c. erforderlich ist. Wenn ihn — der gern auf jeden Gewinn verzichten will — eine so große Einbuße nicht abschrecken konnte, den

Refrolog bennoch fortzuseten, so ift es in ber vollen Ueberzeugung von der Bichtigfeit feines ununter= brochenen, ludenlosen Fortganges und ber Große bee Berluftes geschehen, welchen dadurch die neueste Beschichte überhaupt, die Personen = und Familien. geschichte aber insbesondere erleiden murde. fann es nun einmal nicht über sich gewinnen und vor seinem Gewiffen verantworten, wenn er, nach: bem er 25 Jahre lang die Pflicht eines Personen= Chronifers treu und nach beften Rraften erfüllt und bis hierher für das Andenken von 36,290 nur in diesem Beitraume Berftorbener geforgt, nachdem er dadurch einen wichtigen Beitrag zu den Archiven ber mehreften beutschen Geschlechter geliefert und ben fünftigen Geschichteschreibern ungahlige Thatsachen und Anhaltpunfte gesichert bat, daß er nach einer so langen beharrlichen Ausdauer gerade in diesem Rabre muthlos verzweifeln follte, wo fich ber Ginheit von Deutschland, welcher fich der Refrolog von allem Unfang an fo gang besonders gewidmet bat. neue und hoffnungevollere Aussichten als jemals früher eröffnen. Schon lange hat er aufgehört auf Anerkennung ber Opfer zu rechnen, welche bie ihm jest so ungunstigen Zeitverhaltniße noch weit mehr als früher erfordern, ja er ift ichon im Boraus darauf gefaßt, daß fr. Dr. F. G. Geredorf in Leipzig auch feine Dießmaligen gerechten Rlagen abermals für etwas ganz Ueberflüssiges erflaren und babei einen alten Ingrimm abzufühlen suchen wird (videatur Borwort jum XXII. Jahrgang).

Ist nun, wie sich nach diesen Mittheilungen flar herausstellt, die Fortsetzung des Refrologs in Hinsicht auf die steigenden Geldopfer, welche das durch in Anspruch genommen werden, allerdings schwieriger geworden: so ist sie dies auch in Bezies hung auf den Inhalt des Werkes, da seine Erscheis

nung in eine Beit berüberreicht, welche nur gu leicht Beranlaffung geben tonnte, feinem Sauptzwede, ein Quellenbuch beuticher Geschichte für fünftige Forfcber ju fenn, und in biefer Beziehung mit feinen Darftellungen einzelner Perfonlichfeiten über ben Parteien ju fteben, untreu ju werben. Wir fonnen wohl aber mit guter Buverficht bie Behauptung ausfprechen, daß die politische Meinung, welche Beber für fich hat, in der Schilderung Des Lebens jener Manner ber verschiedenften Richtungen nie ju Uns gerechtigfeiten in der Darlegung ihrer Tugenben und Mangel verleitet bat, bag lediglich Thatfachen, nach der Mittheilung entgegengefetter Parteien mit Bahrheiteliebe geprüft, aufgestellt worden find und daß bei allen Biographen der objeftive Standpunft porgewaltet hat.

Auf Dieser Ueberzeugung beruht aber großens theils eben die hoffnung, daß ber Refrolog julest doch die Unerkennung finden, daß er ein eben fo befriedigendes Sandbuch für alle Diejenigen werben muffe, welche Theil nehmen an der vaterlandischen Geschichte ber großen und inhaltreichen Gegenwart und fie inebefondere in der Entwidelung und bem Ginfluffe hervorragender Perfonlichfeiten fennen gu lernen fuchen, ale ein unentbebrlicher und ficherer Rührer für Die Geschichtsforscher spaterer Beit. Bie viel umfaffender und zweifellofer wurde unfere Rennt. niß von den politischen, focialen, gefchaftlichen und häuslichen Buftanden, von den Thaten und Leiden unferes beutschen Bolfes feyn, wenn une bie Bers gangenheit ftatt ber vielen dürftigen Chronifen, in benen felbft bas Mangelhafte nur zerftreut umber= liegt, ein folches Werf, als unfer Refrolog ift, überliefert batte. 2118 ein folches feb er benn bem

Baterlande auf's Reue empfohlen.

Um den reichen Inhalt des gegenwärtigen Jahrganges in ben gewöhnlichen Umriffen anzudeuten, fo fen bemerkt, baß er im Allgemeinen 2011 Berftor= bene aufführt. — Ift er auch minder reich an Bahl ber ausführlicheren Biographieen, fo bietet er boch in namhafter Menge bas Leben von Mannern und Frauen bar, welche in irgend einer Beziehung, auf irgend einem Gebiete bes Lebens die Theilnahme ber lebenden und nachfolgender Geschlechter in Unspruch ju nehmen berechtiget find. Wir liefern im Allgemeinen folder langeren oder fürzeren Lebensbeschreibungen 280, unter benen 189 Driginale fich befinden. Ueberschauen wir die Geschilderten nach dem poli= tifch - geographischen Theilungsgrunde, so entstammen 4 ben Bergogthumern Unhalt (2 Deffau, 2 Bernburg), 7 dem Großherzogthum Baben, 32 bem Rönigr. Bayern (davon gehören 7 ber Sauptstadt München an), 4 bem Bergogth. Braunichweig, 10 den freien Städten (2 Bremen, 5 Frank-furt a. M., 1 Hamburg, 2 Lübed), 9 Hanno= ver (von diesen 2 ber Hauptstadt des Landes, 1 Göttingen), 10 bem Großherzogthum, 3 dem Rurfürstenthum Seffen (lettere drei aus Raffel felbft), 29 ben Bergogthumern Schleswig u. Solftein, 2 bem Fürstenthume Lippe, 2 dem Großherzogth. Meflenburg. Schwerin, 2 bem Bergogthum Raffau, 13 bem Raiferthume Defterreich (von benen 9 auf Wien fommen, 2 auf Prag), 67 bem Königreich Preußen (und zwar 14 Berlin, 6 den Provinzen Brandenburg, 3 Preußen mit Pofen, 14 Rhein, 16 Cachsen, 10 Schlesien und 1 Weftvha. len), 23 dem Königreich Sach fen (6 Dreeden, 9 Leipzig), 19 bem erneftin. Sachfen (und zwar 6 Altenburg, 4 Roburg : Botha, 9 Beimar : Gifenach), 26 ber Schweig, 6 dem Ronigr. Burtemberg, 2 bem Dftfeeprovingen und 5 dem Auslande.

Theilen wir die Berftorbenen, welche Biographicen erhalten haben, nach Beichlecht, Stand und Berufeart, fo finden wir 3 fürftliche Personen: Die Rurfürstin Mar. Leopoldine von Pfalg. Bayern (112), die Herzogin Ther. Amal. Luise Philipp. von S. Altenburg (182), den Groß. bergog Ludwig II. v. Seffen (224); 24 höhere Staatsbeamtete, unter ihnen ben Direftor bes Berichtshofes ju Tubingen, Sufnagel (67), auch Soriftsteller, ben fonigl. preußischen Staatsminifter v. Jordan (140), den auch ale Beschichtichreiber gefeierten Beheimenrath v. Sormanr.Barten. burg (168), den Generalbaudireftor Graf v. Col: loredo. Mannefelb (189), den Minifter von Beltheim (216), bas Mitglied des großen Rathes ju Marau, ben durch feine Schriften weithin berühmten Bicoffe (225), den Beheimenrath v. Strom: bed, ale Gelehrter und Schriftsteller ausgezeichnet (231), ben in Die ichweizer Angelegenheiten fraftigft einwirfenden Großrath Dr. Brugiffer (256), ben einflugreichen ebemal. Tagfagungegefandten, fpater Obergerichtsprafidenten Eder (259), den Altlands ammann Epp (266), den Bundesprafidenten von Albertini (268), ben gleicher Burde theilhaften Amrhyn (271) u. A. Roch fen bemerft, baß unter ihnen überhaupt 6 auch durch Schriften gewirft haben. — Unter den 30 Militaire, von denen 5 ale Schriftsteller aufgetreten find, begegnen wir den Seldennamen des fon, preuß. Generalfeldmarschalls v. d. Rnesebeck (15), des f. preuß. Generalfeldmarichalls v. Bonen (34), des f. f. Sof. friegeratheprafidenteu, Generale Graf Bardegg= Glag (34), des fon. pr. Generale von Ruchel: Rleift (51), des eines befferen Endes würdigen ton. niederl. Generale v. Gagern (69), des un: gludlichen t. f. Feldmarschallieuten. u. Rriegemini=

stere Grafen Latour (160), des herz. naff. General-tieuten. v. Kruse (207), des herzogl. braunschw. Benerallieuten. von Schraber (214), ber beiben Schweiter, Uluffes von Salis. Soglio in f. öfterr. Diensten, ber vor Berona fiel (262) und bes Dan. v. Salis=Soglio, ber in neapolit. Diensten ein Opfer bes Bolfsaufftandes wurde (263) u. A. Much Deffenhaufer, der romant. Dberfommandant der wiener Bürgerwehr (248) darf hier nicht über= gangen werben. - Gine neue Rubrit öffnet fich une für die Mitglieder der fonstituirenden beutschen Reicheversammlung zu Frankfurt a. M., in welcher ber General von Auerewald (149), ber praft. Landwirth Brund, ber General Felir Fürft Lichnowsfy (239) und ber Buch. handler Blum ju nennen find. -Bon ben 14 hoher gestellten Beiftlichen gehoren 5 mit 3 Schrift= ftellern ber evangel., 9 mit 5 Schriftftellern ber fathol. Rirche an; unter jenen find Bretfchneiber, Generalsuperintendent u. Oberfonfistorialprafident zu Gotha (18), Röhr, Generalfuperintenbent und Bicepraf. des Oberkonfistoriums zu Weimar (108) die nams bafteften; unter diefen trugen Bifchof Pfaff gu Fulda (10), Bischof Bangerle zu Grat (70), Bischof Kaiser zu Mainz (198) und die beiden infulirten Aebte, Pfluger ju St. Urban (255) u. Fröhlicher zu Fischingen (260), würdig ihre ho. hen geiftlichen Burben. - Der evangel. Geiftlichen zählen wir 33, von benen 17 auch mehr ober wes niger bedeutende Schriften veröffentlicht haben. 218 ausgezeichnetere Manner fonnen wir Paftor Git: termann in Eggelingen (79) als besonders fleißi= gen Schriftsteller, Diaf. Sofader ju Stuttgart (132), ale glaubenefreudigen Seelforger, Defan u. Pfarrer Borner au Weinheim (150) ale fculd. loses Opfer der baben'ichen Aufftande, Superint.

u. Dberpfarrer Erter gu Belgig (173), ale patriar: chalifden Geiftlichen, ben Defan u. Prebiger, auch Profeff. gu St. Gallen, Scheitlin (204) ale geift. wollen Denfer und mobimollenden Menfchenfreund, ben Propft u. Sauptprediger ju Gegeberg, Riffen (226) ale flaffifch gebilbeten Schriftfteller, ben Pfarrer Doblmann ju Oftheim im Ries (252) ale trefflichen Dabagogen u. A. m. nennen - Bon ber tathol. Beiftlichfeit baben wir leiber! nur 6 eingugeichnen vermocht, bon benen auch 2 fdriftftellerifc thatig gewesen find. Unftreitig ift Die Birffamfeit bes Rebemtoriften Caafert (270), melder in Lafapette allgemein betrauert ftarb, gang befonbere bervorgus beben. - Gine Religiofe, Die Dberin bee Trappis ftenfloftere ju Delenberg, Staniel. Schen (279), fen befondere genannt. - Cammtliche 22 afabes mifche Lebrer, unter ihnen 4 evangel., 1 fatbol. Theologen, 2 Juriften, 5 Mediciner und 9 ber philosoph. Fafultat Ungehörige, haben fich auch ale Schriftfteller befannt gemacht. Danner, wie Raifer in Erlangen (9), Gorres in Munchen (23), Bucs carini ebenbaf. (36), Gidfabt in Bena (95), Beber in Breslau (49), Sorn in Berlin (155), Bolgano in Prag (192), Bermann in Leipzig (200) und Schwarge in Berlin (237) haben ihre Ramen in Die Unnalen ber Biffenfchaft unvergang. lich eingezeichnet. - Bon ben 15 Gumnafial : und Geminarlehrern, welche aufgeführt finb, haben 13 an evangel., 2 an fathol. Unftalten gewirft; 10 find auch mit Schriften bervorgetreten. Bon jenen nennen wir mit befonberer Betonung ben Dberfdulrath Dr. Roth gu Friedberg (217); von biefen ben Profeff. Moll gu Dilingen (122). - Bon ben im Laufe bes Jahres verftorbenen Bolfeschullebrern baben wir nur 9 einguzeichnen permocht; unter ibnen 3 Schriftfteller. Bubring ju Gifborn (77),

Ditfurt in Magbeburg (127), Rochliger in Freiberg (129), Herter in Berlin (169) und Adermann ju Frankfurt a. M. (215) durften befonders hervorzuheben fenn. — Aus der mittleren und niederen Ephare bes Staatelebens treten uns 26 Staatebiener, die Rechtsanwalte einge. foloffen, entgegen, von denen 13 ihre wiffenschaftliche Thatigfeit veröffentlicht haben. Unter ihnen finden fich die Ramen bes ftrengen Rechtsfreundes Mertel in Raffel (42), des weithin befannten politischen Bugers, Ronig in Ofterrobe (85), Des eben so durch sein wunderbares Emportommen wie burch feine unerschütterliche Rechtlichfeit ausge= geichneten Altsteuereinnehmers Bobrer gu Laufen (261). - hieran reihen fich Gemeinbevors fteber mit 2 Schriftstellern in ihrer Mitte; unter ihnen treten Fürftenberger, Ratheberr gu Bafel (73), Diefenbach in Zwingenberg (91) und ber icon oben genannte Brund aus Fürfelden (165) bedeutend hervor. - Bon ben 18 eingezeichneten Meraten und Raturforschern find 9 burch Schriften in weiteren Rreifen befannt geworben. Wir fühlen uns getrieben, aus ihrer Reihe Dr. von Gelfing zu Bremen (44), Dr. Mühry zu Hannover (46) und Dr. Haus zu Berlin (117) befondere hervorzuheben. - Bon den 2 Apothe. fern hat fich ber Gine, Luca zu Berlin (65), burch feine belebenden Borlefungen, ber Andere, Beil= schriften große Verdienste erworben. — Die Biographieen ber 8 Raufleute, Banfiere u. Fabri: fanten, welche wir aufnehmen fonnten, bieten viel Intereffantes bar; Die großartige Tuchmanufaktur eis nes Rodenschuß zu Munchen (25), Die zu bedeutender Sobe emporgebrachte Papierfabrifation eines Schäuffelen zu Beilbronn (66) werden die Theils

nahme in nicht boberem Grabe meden, ale ber eble Mucher, welchen ber menidenfreundliche Denbelafobn au Berlin (181) mit feinen Reichthumern trieb. - Die 5 Buchbanbler, melde queführlie chere Biographieen erhalten fonnten, find : Duller in Bien (148), Friefe in Leipzig (172), Rebr in Rreugnad (184), v. Geibel in Gulabach (229) . und ber icon oben in anderer Gigenichaft genannte Blum ju Leipzig (247). - Unter ben Privatges fehrten, 7 an ber Babl, bon benen 2 bie Dreffe nicht beidaftigt haben, tritt une vor Allen ber flaffifch , mathematifch und icongeiftig gebilbete Dr. Rurnberger gu Landeberg a. 2B. (29) entgegen; neben ibm erbliden wir ben auch ale Menichen treffe lichen Sennide ju Gotha (54), ber ale Rebafteur bes "Reicheanzeigere" wefentlich auf Die Bilbung bes Deutschen Mittelftandes eingewirft bat; ben in Die miener Bewegungen ju feinem Berberben verflochtes tenen Redafteur bes "Rabifalen", Becher au Bien (179) und ben auf bem Gebiete gemeiner Romans literatur überaus fruchtbaren Bangenbeim in Altona (243). - Unter ben geich nenben Runft = tern, 5 an ber Bahl, verbient Jaf. Cturm ju Rurnberg (183) nicht blos ale trefflicher Ifonograph. fonbern auch ale wiffenschaftlicher Sammler bie ebrenpolifte Unerfennung. - Unter ben verftorbenen 5 Bilbbauern u. Arditeften mit 2 Schriftitellern finben mir leiber! ben Rurften ber bilbenben Runft ber Rentzeit, p. Comanthaler ju Munchen (175), eingereibt : ale tuchtige Architeften baben von Barth in Stuttagrt (8) und Entelmein in Berlin (232) Anerfennung perdient und gefunden. - Die prafti; ichen und theoret. Tonfunftler, 7 an ber Babl, umichließen ben gefeierten Ramen eines Ett gu Dunden (3), bem wir noch nachtraglich. ba er icon im 3. 1847 geftorben war , eine feine Ber-

bienfte um bie alte, gebiegene Rirchenmufif anertennende Biographie widmen fonnten, so wie den bes ale Orchefterbirigenten ausgezeichneten Rapellmeiftere Gubr zu Frankfurt a. M. - Die bramatische Runft hat 10 verftorbene Junger aufzuweisen, unter ihnen 6 Rünftlerinnen, Theils ber Oper, Theils bem recitirenden Schauspiele angehörig. Mabrend Die meiften im jugendlichen Alter, reich begabt und icone Soffnungen erwedent, babin ftarben, ichieb Graff zu Weimar (56), Bögling ber goethe'ichen Soule, ale bemahrter Beteran. Diefen Berftorbenen fonnen wir ben Direftor bes Stadttheaters ju Frankfurt a. M., Mals (222), als verdienten Leiter biefer Runftanstalt füglich anreihen. - Rnupfen wir in unferer Reihenfolge bas Rubliche an bas Schone, so gebenten wir gunachft ber 3 Bors fteber wohlthatiger Unftalten, bes preis= würdigen Gründers und Leiters einer umfangreichen Blindenanstalt, Rlein zu Wien (83), Des einfich= tigen und raftlofen Direftors und Borftebers bes naffau'ichen Rorreftione : und Irrenhauses, Lint: paintner zu Eberbach (139) u. des für jein ein= fichtiges und frommes Streben ju fruh verftorbenen Direftore des Baifenhauses, Peter zu Solothurn (274). - Der ehrenwerthe Stand ber gand. wirthe und technischen Bewerbemanner ift mit 5 Berftorbenen vertreten, von benen auch 2 als Schriftsteller aufgetreten find. Die Ramen, wie Ralina von Jathenstein auf Zwisowez 20. zu Prag (11), Rolehofen auf Reufeld (273) u. a. haben einen trefflichen Rlang. - Saben wir noch ber beiden Manner gedacht, welche als Privatleute lebten, von benen aber insbesondere Merian au Freiburg (126) durch umfaffende Wohlthatigfeit fic feiner Umgebung unvergeßlich gemacht hat, fo folie= Ben wir mit den grauen, von benen wir nicht

meniger ale 15 aufzugeichnen vermochten. Bir ges benfen nicht ber icon ermabnten 6 theatralifden Runftlerinnen, nicht ber icon fruber ausgezeichneten Dberin ber Trappiftinnen ju Delenberg; boch nennen wir ale Bierben beuticher grauen Die Gattin bes veremigten Rangler Riemener ju Salle (2), Die ibres großen Brubers murbige gufret. Rarol. Berichel au Sannover (13), Die fubne Luftichiffe. rin und treffliche Sausfrau Reicard au Dreeben (40), Die bochgebildete Ergieberin Leibenfroft au Beimar (64), Die tiefinnige Dichterin von Drofte. Suleboff ju Meereburg am Bobenfee (94), Die belbenmutbige Freiheitofriegerin Robler ju Templin (100), Die fich und Die Belt perlaugnenbe Urmen. pflegerin b. Gobbaus in Raffel (146), enblich bie geiftreiche und patriotifche Stiftebame v. Calen. berg au Dbernfirden (152).

Bagen wir aber bie Benannten nach ihrer alls gemeinen Beltung, fo fonnen wir unter ben glan-

genben Bestirnen ale bie glangenbften

Generalfelbmaricall von Bogen, Bretichneiber.

Gidftabt.

Gorres,

Gottfr. Bermann,

von Sormayr-Sartenburg, Beneralfelbmaricall v. Dem Rnefebed.

Röhr,

Schwanthaler,

3ichoffe

mit Jug und Recht bervorheben.

Außer ben vielen hinterlaffenen Familiengliebern, welche auch zu bem dießmaligen Jahrgange des Refrologe zahlreiche Notizen eingefendet haben, verbankt berfelbe seine Bollständigkeit namentlich folgenden

## geehrten Herren Mitarbeitern:

(In alphabetifcher Folge.) Berrn Ritter Albrecht, Aftuar gu Dreeben. Apel, Gymnastalprofessor zu Altenburg. - Dr. Arenbt, Lehrer gu Dielingen. F. E. After, Oberft und Abtheilungschef im tonigl. fächs. Kriegeministerium zu Dreeden. - Bartels, Rathsapotheker zu Jena. - Jos. Bergmann, k. k. Rath uud Kustos am f. f. Dung : und Untifenfabinet ju Bien. — Böhmer, Stadtbibliothekar zu Frankfurt a. M. - Botticher, Appellat. : Ger. : Rath ju Bromberg. - Dr. Karl Buchner, Justigrath zu Darmstadt. Burdhardt-Fürstenberger, Appellationerath zu Bafel. Dr. Ludwig Choulant gu Dreeben. - Dele, Lehrer zu Altenburg. Dr. Bilh. Dieffenbach ju Darmftabt. Dr. Beinr. Döring gu Jena. Dr. S. Dünger, Bibliothefar zu Roln. - Br. H. Bunker, Bibliothetar zu Koln.

- J. B. Ed, Rechtskonsulent zu Leipzig.

- Frhrn. v. Ehrenstein zu Hamburg.

- Dr. med. Herrm. v. Eelking zu Bremen.

- Albert Elmenreich, Hofschauspieler zu Schwerin.

- F. W. Emmermann zu Wiesbaben.

- Dr. W. Erler, Seminarlehrer zu Berlin.

- Fr. Fiala, Pfarrer zu Herbetswyl bei Solothurn.

- Ernst Fink, evangel. protest. Pfarrer zu Illenau

Ernft Fint, evangel. : protest. Pfarrer ju Illenau in Baben.

Dr. Fürnrohr, Professor ju Regensburg. - Dr. E. F. Gelpte, Professor ju Bern.

Rarl Gollmid zu Frankfurt a. D.

Gröger, Lehrer zu Bittenberg.

P. G. Gumtau, fon. Appellationegerichte = Refe = renbarius ju Berlin.

#### Serrn Dr. Sanidmann, Burgericulbirefter zu Meimar. De Rarl Sartmann ju Reimar. Dr. Buftan Saud ju Berlin. R. Sentel. Digfonus ju Robach. Brafen Sendel von Donneramard. fonial. Regierungerath ju Merfeburg. Dr. Berrig, Dberlebrer au Elberfelb. Rerb. Sirt, Buchanbler ju Breslau. Satob Soffmeifter ju Raffel. Regierungerathin Glife bon Sobenbaufen, geh. n. Dobf ju Dr. Minben. herrn Raimund Splaufer ju Bien. Sacobe, Profeffor ju Berlin. Berrm. Jager, Sofgartner ju Gifenach. 2111 C. Junne ju Weißenfee. - &r. Rebr, Buchbandler ju Rreugnach. - Rubolph von Rnam ju Deigen. - R. Badmann, Bebrer am Gomnafium gu Bittau. - Mbam Frang Lennia, Domfapitular ju Maing. - pon Manftein, Major ju Schleufingen. M. Meier, Lebrer ju Lubed. Mug. Dude, Pfarrrer gu Gdrebis. - Dr. Dubrn ju Sannover. - Dr. Municher, Gomnafialbireftor ju Sanau. Rubolph b'Dend. Bud : und Steinbruderei: befiger ju Reichenbach in Schlefien. M. Parreibt, Superintenbent ju Genba. Mag. Defched, Diafonus ju Bittau. Dr. Jul. Degholbt, Bibliothefar ju Dredben. Dr. Fr. Dribonety, Domberr ju Baugen. Mag. Teufder, Rirdenrath und Superintenbent su Buttftabt. - G. M. Thiem, Rurat ju Bamberg. Dr. Seinr. Bagner ju Stuttgart. Dr. albrecht Beber ju Berlin. Dr. Bebefinb, Ronrettor ju Groffen. Beltin, praft. Urgt ju Saigerloch. - Birth, geb. Lanbesbireftionerath ju Beimar. - Dr. 21. Bittich ju Gifenach. Bilbelm von Buccalmaglio: Balbbrühl ju Frankfurt a. DR. Louis Scheller, Rammergerichtereferenbar a. D.

8. G. F. Schlager, Paftor prim. ju Sameln.

au Ratibor.

herrn Schmid, Pfarrer zu Pfiffelbach bei Weimar.
— Dr. Schneidawind, Professor zu Aschaffenburg.

Schneiber, Stabtgerichterath gu Dreeben.

Schönichen, Pfarrer ju Bernburg.

Dr. Sans Schröber, Privatgelehrter ju Altona.

2B. Schubert, Paftor ju Berbft.

Chr. Ferb. Schulze, Sofrath und Professor am Gymnafium zu Gotha.

Fr. Shumann, Buchhanbler ju Greig.

bon Sedenborff auf Meufelwig bei Altenburg. Seibel, Boftheater : Regiffeur ju Beimar.

Dr. Göltl, Professor ju München.

Sonnenmayer, Pfarrer ju Groffelfingen bei Mördlingen.

2. F. Spehr, Rammeraffeffor ju Coesfeld.

Dichael Sporlin gu Bien.

S. Staberoh ju Berlin. Pfarrer Stablin ju Martt : Beiltingen bei Din-Pelebübl.

regierenben Grafen ju Stolberg : Bernige : robe, Erlaucht, ju Bernigerobe.

- Dr. Guft. Sudow, Professor ju Jena.

#### Berichtigungen und Erganzungen zum 25. Jahrg.

6. 584 3. 20 v. o. lief Untertonfiftorium ft. Dbertonfiftorium.

1 v. o. Der Verstorbene hieh John Booth ohne einen weiteren Junamen und war am 19. Nov. 1809 (nicht 1802) ju Flottbest geboren. Ju seinen Schriften ist noch hinzuzusügen die schöne "Abhandlung über Kiefern \* und Kannen \* Arten", welche er am 1. Sept. 1841 den in Dobberan versammelten Land \* u. Forstwirthen übergab, und "Rotizen uber exotische Waldbaume" 1843, der Versammlung deutscher Land \* und Forstwirthe zu Altenburg gewidmet. Dagegen ist die angessührte kleine Schrift "Ueber Anlegung und Erhaltung eines englischen Rasens 2c." nicht von ihm, sondern von G. James Gobbred Booth. Der in dem erwähnten Rosenstreite genannte Gobfren Booth. Der in dem ermannten Rosenstreite genannte Siemers heißt J. Fr. und ist Dottor der Medicin in Samburg. Uebrigens hat John B. zwei Brüder hinterlassen: Sames und George, von benen ber Lepte aber nicht mit in der Sandlung ift.

der Handlung ift.

1 v. o. l. Priesholz st. Griesholz.

1 v. u. l. Zensen st. Jansen.

3u Chr. G D. Niemann's Schriften ist noch zu fügen: Belehrung üb. d. Bedeutsamkeit und Wichtigkeit des evangel.

protest. Kontessionsfestes bei der nach 300 Jahren wiedertehrenden Judelseier besselben den 25. Juni 1830, in einer geschichtl. Darstellung der Zeit von 1517 bis 1530 für Schüler
in Stadt = u. Landschulen ze. Altona 1830 (drei Auslagen in
demselben Tahre). — Die Wolfsiablung in Altona am bemselben Jahre). — Die Boltegablung in Altona am 1. Febr. 1835 nach ihren intereffanteften Beziehungen bear-Gbbf. 1835. Dt. e. Zabelle. - Die Boltegaht, in in Altona u. in d. Dorficaften Ottenfen u. Reumuhlen am 1. Bebr. 1840 nach ihren te. Ebbf. 1840.

3. 20 11. 23 v o. I. Gape ft. Gapn. . . 3 v. u. I. Altona ft. Altora. 728

,, 785 ,, 811 " 10 v. u. nach: war fege: er.

" 15 v. o. nach: Saustehrer fepe: und einige Zeit Lehrer in ber Stadt Biffer. ,, 812

" 15 v. o. I. von Brodborff ft. von Moltte. " 11 v. u. I. Schweers ft. Schwaab.

,, 839

#### Bum gegenwärtigen Jahrgange.

S. 784. Bu Gruber's Biographie Nr. 193 fen bemertt, bas ber jedige Rettor an ber Schule zu Kahla irrthumlich als Sohn bes Berftorbenen angegeben ift, indem diefer einer gang anderen Bamilie angehört.

#### Register zum 26. Jahrg. (1848).

Unm ert ung. Die wit größeren beutschen Bahlen Bezeichneten ftehen in ber erften Abtheilung und haben theils aussuhrlichere, theils furzere Lebensbeschreibungen Die mit kleinen beutschen Bahlen gehören ber zweiten Abtheilung an, welche selten mehr als Geburtsjahr, Sterbetag und Literatur nachweift und als eine bloße Erganzungeliste ber erften Abtheilung zu betrachten ift.

(Rach ber Rummer, nicht nach ber Pagina ju fuchen.)

Dr. Abegg, geh. Regierungsrath zu Berlin 1946. Abel, Raplan zu (?) 965. Abel, Oberlieuten. zu (?) 1866. Aby= berg, penf. Oberlieut. ju Schwyz 1296. Adermann, Land u. Stadtger .- Rath ju Filehne 966. Adermann, Lehrer a. d. Mufterschule z. Frankfurt a. M. 215. Abam, Provin: gial b. Franzistanerordens i. b. Schweiz zu Solothurn 258. v. Ablerefeld, Steuerinspekt. ju Gleiwig 317. Abolph, Berg. arzt zu Rudelstadt 1164. Adriani, Amterath zu Iferlohn 1517. Dr. Achle, Arzt zu Gera 19. Ahl, aus Altona 1316. v. Ablefeldt, Gutebefiger zu Ludwigburg 1835. Absbahs, Danebrogemann ju Steinburg 1655. v. Albertini, Bunbespräsident zu Chur 268. Dr. Albrecht, pens. Oberamt-mann zu Syte 1589. Allnoch v. Ebelstadt, Hauptmann zu (?) 1239. Dr. Altschul, Sospitalargt gu Bien 574. v. 211= vensleben, Major zu (?) 556. Umrbyn, Altschultheiß zu Lugern 271. Anbers, Thierargt gu Gorlig 1140. M. Anbrea, Pfarrer zu Kilchberg 594. Anhalt-Köthen, Herzogin Julie Wilhelmine von, ju Wien 391. Unnifius, Artillerie-Oberlieut. zu Dresben 1281. Anthony, Major zu Mellendorf Anton, Reftor ju Dreeben 1288. Urnb, penf. Profeffor zu Fulda 393. Dr. med. Arnbt zu Berlin 1469. von Arnim, hauptmann zu Ratelbogen 1023. von Arnim, Dber-Dr. Arnold, Augenargt gu förster zu Grammentin 595. Dr. med. Arnold zu Liegnis 497. Leipzig 1799. Reftor zu Robleng 1064. Arng, Buchhandler zu Leiden 1043. v. Afimont, Major ju Breslau 288. Agenmacher, Tabacte= fabrikant zu Köln 1907. After, Obriftlieut. zu Dreeben 55. Asverus, Major zu Gifenach 104. Aubele, Regier. = Regi. ftrator ju Burgburg 403. Auerbach, Rabbiner ju Oftromo 749. v. Auerswald, Generalmajor (in Breslau) ju Frant. furt a. M. 149. Graf D'Auteuil, penf. Oberft ju (?) 1233. Urmacher, Raufmann u. Gifenhüttenbef. zu Blumenthal 904. Bach, Amtsinfpett. u. Stadtrath ju Annaberg 753. Bach, Uffiftent ju Buchholz 1681. Bach, Juftigr. u. Burgermftr. gu Glag 1712. Dr. theol. Bade, Superintendent u. Paftor

emer an Mollin 1922. Bahr Commiffignarath in Dreaben sen. Baumer Ronfift. Math u. Mfarrer ju Arnaberg 84. Baiol Gieut ju Breglau jug. Rafbamus, Steuereinnehe mer u. Ranonifus ju Schraplan 1914. Balbe, Prebiger an Schmante 1404. Whier p. Ballarini General-maior 111 Ping 1934. Bamberg, Banfier ju Glogau 201, p. Bancels, Drem. Pieut, 111 (2) 796. p. Banbemer, Banbrath 111 Dies tereborf 1119. Banissa, Dber Lieuten, ju (?) 1360. Bannerth . Dofthalter ju Rauben zie. Bannmart . Subprior m Bichelfee 1987. Baraich, Raufmann in Breslau 1879. Barbili, Bibliothefar gu Stuttagrt 1852, Greib, b. Baring. Generallieutenant zu Biesbaben ses. Baron, Oberftlieut. au (?) 1716. Bartelmus, Daffor ju Dleg 769. pon Barth. Dberbaurath ju Stuttgart 8. Barth, Stifte Dberpfart. au Chersborf 1978. Bartbels, Steuerinfpettor au Berlin ace Bartich . Pfarrer ju Schonmalb jang, Battiffig pon Tauferebach, Dberlieuten, ju (?) 1121. Bauch, Raufmann au Glogau igu, Baumgart, Kaufm, au Reife ros. Baumgartner. Pfarrer au Buttwiler 1947. Beder. Duffer. Rritifer u. Rebafteur ju Bien 179. Becherer, Rriegerath au Berlin 596. Bechftein , Botenmeifter au Altenburg 361. Beder. Generallieutenant ju Dunden 1786. Beder. Sauptmann au Konftang 1292. Beder, Spficaufpieler au Darmftabt 185. Beede, Lanbrath su Bimpfen sor, Beeg. Dronft gu Gt. Pantaleon 1501. Beelen, Sauptm. ju Bo. loang 1312. Beer, Guardian ju Dettelbach 1698. van Beets bopen , Apothefer au Bien 404. v. Bebr , Gefonblieuten. au Dengbrud Bi. Dr. Bebre, Arat ju Altong 206, Beier, Oberlebrer zu ganbesbut 1442. Dr. Beilfcmieb, Apothefer au Gerrnftabt 76. Belis, Raufmann zu Riel 1928, Graf Bellegarbe . Major in (2) 1867. Bellofa . Leibarit u. Des bicinglrath au Greis 167. M. Benber, Landger, . Rath au Roln 405. Benber, Referenbar ju Trier 406. Dr. Benede, Oberalter zu Bien son. Benebict . Lanbaer .- Rath zu Bittenberg 324. Benifch, Juftigamtm. ju Rieber - Cyggr 1413. p. Bentipeani, Sauptm. ju Frangenebad 1449. Berchtolb. Großrath ju Lugern 335. Berenbien, Gutebefiger auf Cas. mart 395. Graf von Berg. Rammerb, ju Schonfelb 400. pon Berg, Dajor ju (?) 373. Berg, Dberamtmann auf Deu . Tornow . herrenwiese 956. Berg , Pfarrer gu Roll. felb 1980. b. Berg, Prem . Lieut. bei Schleswig 928. bon Bergamin , Sauptm. vor Bicenja 1171. v. Berger, geb. Dberfinangrath gu Berlin 1105. Bergius , geb. Juftigrath au Berlin 1786. M. Beramann . Pfarrer au Sartha ais. b. Berg, Superintenbent ju Riga 918. Bering, Major gu

Graubeng 1637. Frbr. v. Berlepsch, Landrath auf Schloß Berlepfch 599. Bernhardt, Bauinfpettor ju Breslau 1567. Bernhardi, Prem.:Lieut. ju (?) 378. Berniere von Langwiesen, Oberlieut. ju (?) 1409. Berfter, Pfarrer ju Gleborf 734. Dr. med. et chirurg. Bertog, Affiftengargt gu Salle 1858. Befeler, Rittmeifter zu Reichenbach 929. Beffalie, Raufmann ju Bredlau 1428. Beffel, Prafibent ju Königeberg 1471. Beffem, Jubilarpriefter ju Poulheim 1916. Bethe, Ober Regier. Rath ju Stargard 1582. Freiherr b. Bettenborff . Bebebbeim, hauptmann ju Gaar : Union 397. Bettini, Oberst zu (?) 1868. v. Beyer, Major zu Schweibnis 569. Beyer, Oberamtepfleger ju Sall 601. Beyer, vormal. Dekonomieinspektor ju Leipzig 938. Biber, Rektor au Ludwigeburg 1486. v. Bibow, Dlajor zu Uecz 1640. Dr. Bidell, Staatsrath zu Kassel 575. Bieger, Tuchfabrikant ju Dichat 544. Bielit, Raufmann ju Dretten 1396. bon Biel fi, Hauptm. zu Berlin 797. Bigler, Alt. Regier.-Binbernagel, Buchhändler ju Friedberg 319. Binbernagel, Raufmann ju Munben 1416. Bined, Fürftenth. Ger. Rath gu Reife 1117. Birtel v. Birtenburg, Dauptm. gu (?) 1361. Pring Biron von Rurland, Rarl Friedrich Bilbelm, gu Bartenberg 755. Bifchoff, Rommerzienrath ju Graubeng sez. Bithofius, geh. Kangleirath ju Berlin 969. Bitttow. Juftigrath ju Breelau 1082. Blau, Amtevoigt ju Barpftebt 687. Dr. Blauel, hofrath ju Celle 298. Blechschmibt, ebem. Stabtrichter ju Schwarzenberg 330. Bloch , Rapitular ju Kreuglingen 257. Blubm, Poftbirettor ju Schweib. nis 1048. Blum, Buchhanbler in Leipzig, Mitglieb bes Reichstags ju Frankfurt a. Dr. 247. Dr. Blume, Debicinalrath ju Danzig sos. Blumenthal, hofrath ju Berlin 1083. Ebler v. Blumfelb, jubil. Biceprafibent gu Bien 513. Blumrother, Dechant ju Beismain 1817. Blumtritt, Pfarrer ju Oberlödla bei Altenburg 111. Blumtritt, Schullehrer zu Linda 1853. Bochem, Rechnungsrath zu Köln 63. Bod, Oberbaumeister ju Frankfurt a. b. D. 798. bon Bodum : Dolffe, Hauptmann zu Münster 1575. Bobeder, Oberförster zu Lauenstein 360. Boben, Oberlehrer zu Bunglau 1516. Bobenheim, Pfarrer zu Bettweiß 1273. Böhland, Oberlehrer zu Bauben 1968. Bölbide, Major gu Berlin 1843. Bohm, Bafferbaumeifter gu Beglar 1696. Bohme, Superint. ju Salle 59. v. Bonigt, Prem.-Lieut. ju Berlin 703. Böttiger, Raufmann ju Bagbab 408. Bötticher, Oberforfter ju Dembio 1472. Dr. Boving, Unwalt ju Bremen 253. Bohnenbluft, Rotar ju Marburg 561.

Bobrer, Mit. Steuereinnehmer ju Laufen 261. Bolge, Ronreftor ju Driefen 1008. Bolgano, Profeffor ju Prag 192. Bonnet, Banfier ju Mugeburg 1954. Bopft, Pfarrer ju Reu . Freiburg 1845. von Borde, Rittmeifter gu (?) 505. von ber Borg, Synbifus ju Dorpat 1405. von Born. Bolltontroleur ju Altona 1014. Bornemann, Apothefer au Parchwis 1590. Dr. theol. Bornemann, Oberpfarrer gu Rirchberg 1223. von Bornftebt, Wegebaumeifter ju Rimptid 1031. Borid, Brillenfabritant ju Furth 604. Baron bon Bofe, Sofmarfchall ju Giebleben 1098. Dr. med. Bog ju Dber . Glogau 1322. Boffard , Kanonitus au Beromunfter 520. Bogenhart, Docent ju Bien 1955. Boubin, geb. Ur. divfefretar ju Brerlin 970. Baron Bourquignon , Sauptmann ju (?) 1363. Boye, Guteinfpettor auf Caben 1092. p. Bonen . Generalfelbmarichall ju Berlin 34. v Bopen, Major au (?) 860. Braat, Sauptmann au Stolpe 1474. Bracht, Sauptm. ju (?) 1488. Branblin, Alt-Regierungs. rath au Stafa 265. Brauer, Begirfethiergrat au Biefa 1455. Branbie, Umteaffeffor ju Emben 1933. Brandmaper, Sauptm. ju (?) 1869. Braun, Raufm. gu Freiberg 1475. Dr. Braun, Unteramtearst ju Guglingen 866. Braune, Profeffor ju Leipzig 144. Braggova, Runfthanbler ju Dreeben 727. bon Breberlow, Dlajor ju Bromberg 1102. Breby, Generalmajor ju Bien 1621. Brequet, Genator au Friedrichstadt 1616. Breitinger , Pfarrer ju Burich 1211. Dr. b. Brenner, Dombechant ju Bamberg 134. Dr. Bren-ner, Lehrer an ber Thomasichule ju Leipzig 280. Brefe, Dajor ju Breelau 1349. Bretich, Kabritbei. ju Charlotten. burg 1527. Dr. Bretfcneiber, Generalfuperintenbent au Gotha 18. Ritter von Brennau, Gouverneur ju Bien 352. Brieger, Raplan gu (?) 1235. Brilmager sen., Rauf. mann ju Bingen 299. von Brintmann ju Stodholm 326. Brodelmann, Julie, geb. Magner, Schaufpielerin ju Da. femalt 87. Brobm, Burgermeifter ju Garbelegen 799. Brofenbt, Rollaborator gu Lingen 581. Dr. Brudner, Rebatteur ju Bafel 1717. Brudner, Bauinfpettor ju Datich. tau 766. Dr. Brugiffer , ebemaliger Tagfapungegefandter bes Rantone Margau ju Lauffenburg 256. Brund aus Rurfelben, Abgeorbneter am Reichstage ju Frantfurt a. D. 165. Brunner, Dauptm. gu Golothurn 1840. Buch, Pfarrer au Ittlingen 605. Buch, Superint. ju Prettin 606. Buchhole, Pfarrer gu Jubitten 1069. Buchwalb, Bacht. meifter ju Breslau 1964. v. Bubberg , hofrath ju Deters. burg 1236. Bubich, Steuereinnehmer gu Dreeben 1177 bon Bubler . Regier .. Prafibent gu Ctuttgart 570. Bub.

ring, Reftor ju Gifborn 77. Freiberr v. Bullingen, Subilarpriefter ju Roln 1219. b. Bulom, Rapitan ju gune. burg 327. v. Bulow . Landrath ju Rabeburg 1709. Buemann, Enlograph ju Bien 26. Busgen, Oberft ju Beilburg 1759. Dr. Buttgenbach, Urat au Monbeim 1049. Buttner, Raplan ju (?) 1364. Burcharbi, Prediger ju Schivelbein 800. Burger, Beneficiat zu Stadtlauringen 1808. Burger, Oberlieuten gu (?) voi. Burggraf, Juftigtangleis fefretar ju Gottingen 96. Burgbarbt, Rantor ju Beefenfabt 1521. Burt , Pfarrer ju Remlingen 607. Burfbarbt, Muntlebrer au Dreeben 37. Burfig, Stabtfefretar gu Cobrau 802. Dr. Bufd, Mrgt ju Rein bei Samburg 236. Buidbammer , Tabadefabritant ju Roln 1143. Frbr. von bem Bufche . Sabbenhaufen, Major ju Duffelborf 354. von Calenberg, Philippine, Stiftebame gu Obernfirchen 152. Calibers, Oberlieut. ju Bicenga 1172. Call D. Calenbach, Dberft ju Bien 1936. Camin, Sauptm. gu (?) 564. Cammerer, Schulinfpettor ju Riga 1269. Caspari, Spfrath ju Bartenftein 1693. Cavallo, Dompifar ju Bambera 197. be la Chevallerie, Oberft gu (?) 1622. Chop, Banben. juftigrath gu Conberebaufen 1514. Chriftianfen, Raufm. au Fleneburg 1752. Dr. Clarue, Defan zu Bamberg 1997. Claffe, Steuerinfpettor ju Bebbenid 1158. Claubius, Drebiger gu Burfael 203. Claufen, Galginfpeftor gu Freiftabt 281. Clauffen, Doftmeifter gu Pinneberg 1147. Cleinow, Ber .- Prafibent ju Dele 1749. Clemencon, Pfarrer ju Diécourt 886. Clemens, Chiffetapitan auf ber Infel Splt 711. Baron v. Cler, Major au Paris 750. Clebe. Rittmeifter ju Graubof 1600. v. Clofter, Dbrift gu Prenglau 195. Dr. Coben ju Damburg 971. Cobre, Rittmftr. au Lindborft 803. Collin, Juftigrath gu Infterburg 608. Graf von Collorebo : Mannefeld, Dberbofbaubireftor ju Bien 189. von Conrady, Dberftlieut. ju Glogau 1579. b. Conraby, Referenbar bei Miloslaw 957. Conras, Poftbireftor ju Bilvorbe 1605. Baron Corben, Felomaricall-Lieuten. ju (?) 1237. Cramer, Tonfunftler ju Lonbon 4490. bon Crauf, Rittmeifter ju Reugenborf 892. Crufius , Rettor gu Sannover 82. v. Cuny , Regierungeprafibent ju Billa : nova 1908. Cufig , Regier. : u. Forftrath gu Schlottwig 1630. Chafert, Pfarrer ber beutichen Gemeinde gu Lafapette 270. Freib. b. Czettrig . Deuhaus, Lanbrath gu Kolbniß 336. Cziupka, Pfarr. gu Jedlownie 804. Dablenburg, Prediger gu Linum 805. Frbr. b. Dalwig, Prem. Lieut. ju Berlin 781. Dammert, Rapitan gu Rleneburg 1193. Damidub, Sauptm. gu (?) 1122. Dani-

1

4

can chem, framof, General ju Thebpe 251. Graf Dan-Belmann . Lanbebaltefter au Gr. Determis sat. Dathe. Rommiffionerath ju Scheubengrobeborf 1557. Defones Bataill. . Kommanbant ju Leptron 1645. Dege reitenber Tar. fter gu Offerobe 1800. Degen, Rommergienrath gu Ronige. berg i. Dr. 1841. Dr. Degen, Rommergienrath au gine. burg 1641. Dr. Degen. Protofonful gu Rambols 1000. Graf p. Degenfelb : Schomburg, Generalmajor ju Raffel Deidmann , Raufm, gu (?) 410, Dr. Delbrud , Dros feffor au Bonn 20. Dellmotte, Drem. : Lieutenant au (?) 1901. Dend, Drem. Lieutenant au (?) 589. Derata, Dof. operufanger au Raffel au. Detert, Major gu Dangig 1994. Detmering, Doftvermalter au Reuftabt a. R. 553 Deurer. Dofffallmeifter ju Mannbeim 412. b. Depret, General. major gu Dunden 1763. Freiberr bon Diebitich u. Rarten. Panbesältefter au Groß : Bierfemis 1996. Diebens bofen Rotar ju Daven 1417. Dieberich , Generalmajor ju Berlin 1677. Diefenbach , Borftant bes Gemeinberathes au Smingenberg a. b. Bergeftrafe 91. Diemar, Raufm. gu Berlin 972. b. Dieride, Major au (?) 1084. Dierig, Rauf. mann gu Langenbielau 1977. Dietrich, Dberlieutenant gu (?) 1385. Diete, gemefener Svinnereibefiger ju Chemnik an. Diebich , Finangminifterialkalkulator gu Drenben 2002. Dilbeder, Priefter au Reuß 246. Dirde, Gutepachter au Greubenbolm 306. Ditfurt, Reftor ju Magbeburg 127. Dithmer, Befiger ber Biegelei Rennberg gu Gravenftein 238. Dittert , Major ju Glas 854. Dr. Dittrich , Lebrer Berlin ses. bon Dobidus, Sauvtm. ju Magbeburg Dorffel , Ranglei Infpettor gu Schlamenbis 700. Doring, Burgermeifter ju Bernburg 413. Doly, Lieuten. au Berlin 1631. Dorn, Buchanbler ju Ravensburg 1998. Dorn , Prem. : Lieutenant ju (?) 566. Dogler , Dajor gu (8) 1870. Drambur, Friebensrichter ju Doin. - Rrone gas. Drecheler, Rattunfabritant ju Breflau 1204. Dremel. Gaftwirth ju Machen 900. Drefel, Ronful ju Galvefton 1536. Droge, Juftigrath ju Balle i. 2B. 1215. Freiin p. Drofte-Buleboff, Dichterin ju Meereburg am Bobenfee 94. Dubpen, Rotar gu Roln 1554. Dr. Dunber, praft, Arst au Roln 156. Durbola, Alt : Appellationerichter ju Golothurn 1811. Durig, Direttor ju Rurnberg 609. During. hofen, Faftor gu Debe 1045. Duly gu Altona 374. Du-mont, Oberft gu (?) 1239. Dumreicher, Juftigrath gu Schleswig sei. Dumreicher in Megpyten 1678. Dr. Gbel gu Stargarb 610. Dr. Ed, Dofr. u. Profeffor ju Leipzig 190. Dr. Ed, geb. Debicinglrath ju Berlin 1917. Gder.

Raufmann gu Barenborf 1711. Gdert, Rreis : Steuerren. bant ju Dramburg 1318. Edbart, Dberft ju Dreeben 1534. Gber . ebemal. Dber-Gerichte : Drafibent au Bifcofrell 259. Dr. v. Gelfing, Argt gu Bremen 44. Egger, Referenbar au Marburg sor. Freibert bon und gu Eglofffein, Generalmajor ju Gifenach 375. Chlere, gebeimer Sofrath ju Busom 414. Eblere, Ronfiftorialkanglift gu Sannover 1617. Chrenberg, Raufmann ju Leipzig 1731. Ebrbarbt, Arat gu Merfeburg 135. Chrlich, Pfarr. ju Riebis bei Dugeln 97. Chriam, Lebrer au Gempen soi, Gibel, Major au (?) 1718. M. Gidel , Paftor ju Staris 502. Dr. Gidftabt, geb. Sof. ath und Profeffor ju Jena 45. Gifenftud, Raufmann gu Unnaberg 706. Gifer, Abbofat-Unmalt gu Coln 1466. Gitel, Raufmann ju Goppingen 415. Gitner, Garnifone-Bermaltunge Infpector ju (?) 1463. v. Rinety, Sauptmann ju (?) 1491. Clener, Univ .: Ober Pebell gu Breslau 1319. Gle. ner b. Gronow, Lanbrath ju Ralinowis 877. Enbres. Pfarrer g. Lövenich 930. Enge, Juftigrath g. Breslau 1187. Engel , Amtephyfitus ju Buttftabt 123. Goler v. Ennbu. ber, Major 1. (?) 1123. Enelen, Profeffor 3. Dreeben 1922. Enflin, Raufm. ju Malen 612, Engmann, Schloftantor au Purichenftein 1342. Epp, Alt. Lanbammann ju Altborf 266. v. Epplen-Bartenftein, Generalpoftbireftionerath gu Regenaburg 897. Erb, Rentbeamteter ju Dettingen im Ries 89. Dr. Erbl, Professor au Dunden 580. Erbmann, Bergrath ju Salle 1992. b. Erbmanneborf, Rriegerath ju Beipaig 1000. Erichfen, Diatonus gu Gatrup 213. Dr. Erler, Superintenbent gu Belgig 173. Ermifch , Burgermeis fter au Friedland 1537. Erni, Raplan gu Frid 1009. b. Grolzbeim, Kantonerath ju Burgach 1980. Effer, Domvitar gu Roln 1939. Ett, Organift ju Dunchen 3. Dr. Ett. muller, Rreienbofifus ju Delisich 939. Graf v. Esborff gu Munchen 613. Egler, Raufmann ju Deigen 1197. Gugen, Sauptmann gu Berlin 973. Gulbarb, Major gu Sannober 1293. Evere, Maler ju Sannover 490. Evers, Pfarrer ju Rudboven 767. Emmann, Lieuten. ju Reapel 1050. Eybner, Sauptmann gu (?) 1492. Dr. Cytelwein, Oberlau-besbaubireftor gu Berlin 232. Faefi, Generallieuten. gu Briete 269. v. Kaltenbaufen . Oberlieutenant ju (?) 974. Faffa, Dberlieuten. gu (?) 1595. Fechner, Lieuten. gu Db: lau 1754. Fellbaum, Pfarrer gu Reife 1998. Fengl, Oberlieuten. ju (?) 975. Ferne, Banbrath ju Oppeln 614. Fetting, Poftmeifter ju Sagan ers. Reuftel, Abminiftrat. gu Tegernfee 582. Repes v. Balatan, hofrath ju Bien 590. Fenhl, Stabtrath ju Gflingen 1019. Fichtner, Lieutenant

bei Diloslam 958. Riebler, Paftor ju Camib 1572. Finger, Schul-Rettor ju Breslau 1073. Dr. Fifcher, Domfapitular ju Bamberg 186. Fifder, Banbelem. ju Dettingen i. Ries 74. Rifder, Runftgartner ju Lichtenwalbe 1389. Rifder, Prebiger ju Berden 1334. Fifder, Pfarrer ju Roln 1470. Fled, Stadtidul : Reftor gu Gubrau 343. Fleifd. bammer, Kabrifant ju Berlin 416. Rleifdmann , Dberiuftigrevifor ju Ludwigsburg 615. Flemming, emer. Pfarrer gu Clauenit 1632. v. Flemming , Rittmeifter ju Budow 536. Bließ, Prediger ju Grabendorf 616. Floride, Regierungs. tonbufteur ju Belgig 959. Forfter, Raufm. ju Denig 1794. Rollhard, Pfarrer ju Lieben Behrfen 745. Fromm, Dber-Steuer-Rontroleur ju Ottweiler 1226. Dr. Forberg, geb. Rirdenrath ju Gilbburghaufen 282. Forbrid, Canbibat gu Poligig 1160. Dr. Frantel ju Bleicherobe 976. Frande, Diatonus ju Altona 1051. Frande, Direttor ber Baffer. beilanftalt ju Alexandersbad 1305. Frant, Dom-Rapitular au Dofen 1705. Frante, Chauffeegelb. Ginnehmer gu Dred. ben 1323. Frante, Juftig-Bermalter gu Bunglau 1024. b. Frantenberg ju Lorgenborf 1601. b. Frantenberg, Lanbfcafte Direttor ju Schreibereborf 915. Frang, Pfarrer gu Rothwaltereborf 1807. Dr. Frant, Regimentearst gu Roln 777. M. Frang, Pfarrer ju Gofa 1397. Frauenfelber, 3a. gerhauptmanu ju Burich sor. Frei, Grofrath ju Ghrenbingen 1031. b. Freiesleben, Dberlieuten. ju Dresben 1320. Freifauf b. Reubegg, Dberftlieuten. gu (?) 1366. Freuben. berg, Burgericullebr. ju Lobau 1568. Freund, Raufm. ju Beib 1713. Frenberg, Rittmeifter gu Dreeben 707. Frentag, Dherlebrer ju Berned 977. Frid, Dberbergrath ju Berlin 1274. Fride, Prem. Lieuten. ju Braunfcmeig 219. Frieberiei, Dbertommiffione. Rath ju Sannover 746. Friedrich, Raufm. ju Bodau 1732. Friefe, Buchandl. in Leipzig 172. Frift, Pfarrer ju Gunthereborf 905. Fritich, Rreisjuftigr. gu Ratibor 1062. Fris, Sauptm. gn Bifchofewerber 1972. Fris, Rammerer gu Rreugburg 1535. Fribe, Raufmann gu Stolp 1811. Frige, Raufm. ju Stuttgart 617. Froblicher. Abt ju Rifdingen 260. Frombolg, geb. Obertribungl-Rath au Berlin 1809. Fuche, Sauptmann gu (?) 1576. Tuche. Infpector ju Leipzig 1297. Fuche, Tonbichter ju Bien 300. Fürftenberger, Ratheberr ju Bafet 73. Fürth, Dberlieut. au (?) 1871. Sans. Augger-Rorbenborf, reg. Graf ju Ror. benborf 1183. Fuhrmann, Rentmeifter ju Tillowis 1161. M. Funte, Pfarrer ju Salle 521. Dr. Tuß ju Berlin 1690. v. Gableng, Oberlieuten ju Dreeben 1052. Dr. med. Ba. brief ju gangenbielau soi. Gabruque, Prem. Lieuten, ju

Sabelichwerdt 418. v. Gabbaeus, Wilhelmine, Armenpfie: gerin ju Raffel 146. Dr. Gable, Argt zu Gera 364. b. Gagern, Generallieuten. ju Karleruhe 69. Garbe, Juftigrath zu Lübben 978. v. Gaschin, Reichsgraf zu Dziescho-wig 1745. v. Gauvain, Sekond-Lieuten. bei Düppel 1148. Behring, Bauinspektor gu Dangig 1774. Geisler, Rotar gu Altona 809. Geißler, Stadrath zu Winnenden 810. Beifterföhner, Abvokat ju Leipzig 1714. Gelbner, Raplan gu Dobnborf 811. Freihr. v. Geufau, Landstand ju Wien 583. Genfichen, Major ju (?) 1795. v. Geramb, Generalprofus rator ju Rom 736. Gerifder, Fabrifant ju Unnaberg 1973. Berlach, Senfal zu Altenburg 1408. Gerlich, Oberftlieut. ju (?) 1719. Gerling, Pfarrer zu Körbete 1895. Gerebach, Bauptlehrer ber Dufit am ebangl. Seminar zu Rarlorube 133. Gerftlacher, Finanzdirektor zu Karleruhe 618. Geß. ner, Appellationegerichteaffeffor ju Gichftabt 812. Freihr. v. Geymüller, Bantier ju Bafel 361. Giebeler, Bergmeifter ju Dillenburg 619. Frhr. v. Gienanth, Reicherath ju Scho. nau 1937. Gilliger, Hauptm zu Baireuth 813. Gilow, Rechnungerath zu Berlin 1464. Gimmerthal, Lehrer zu Riga 1329. Dr. Gittermann, Prediger zu Eggelingen 79. Glabasna, Pfarrer zu Bujakow 913. v. Gladis Premier. Lieuten. zu D.-Rosen 1896. Glanzmann, Ingenieur im Gebirge bei Schleins 1367. Dr. Glasewald, Gymn.-Direkt. Ju Ilmenau 1335. Gliemann, Pastor zu Birke 1912. von Gloger, Hauptm. zu (?) 1267. Edler v. Glog, Plag-Oberlieuten. zu (?) 1872. Glünder, Kapitain zu Lippspringe 1456. Dr. v. Smelin, Professor zu Tübingen 1974. Smur, Bezirksamtm. zu Schännis 620 Godulla, Gutebefiger zu Breslau 1283. Görling, Kaufm. zu Bischofswerba 217. b. Goerres, Professor zu München 23. Goerres, Steuer. Em. pfänger zu Kastellaun 1284. Dr. Goes, Professor zu Deffau 71. v. Goge, Premier-Lieuten. zu (?) 545. Goldbach, Affessor zu Breslau 389. Dr. Goldfuß, Reg.=Rath zu Pops peleborf 1806. Goldmann, historienmaler gu Wien 522. Graf v. b. Golt, Generallandschafterepräsentant zu Bred: lau: 814. v. b. Goly, aggr. Major zu (?) 318. v. Gorbon, hauptm. zu Freienwalde 774. Goslin, Glashandl. zu 211: tona 701. Gogweiler, Beh. Rath zu Baben 1173. Gottschick, Buchhändler zu Reuftadt a. d. hardt 170. v. Goumoene, Aidemajor zu Reapel 1053. Grafe, Stabtregistrator gu Meerane 1400. Grag, Bachtm. ju Breslau 1067. Graff, Pofichauspieler ju Weimar 56. Dr. phil. Graß, Gerichte. vollzieher zu Köln 1398. Gravenhorft, Dekonomie Umtm. ju Gohlie mi. Freihr. v. Gregory, Landesälteft. ju Gr.

Bauche 320. Grengel, Raufm gu Dreeben seg. Greffot, General ju St Germain 1779. Dr. jur. Gretichel, Rebaft. b. Lpg. 3tg. ju Leipzig 737. Greutert, Gefret, bee Rinang. Departemente gu Oberftraf 276. Greve, Sauprpafter gu Riel 227. Dr. Grieffelich, Oberftabsargt ju Rarlerube 138. Brimm , Sauptin. ju (?) 1368. Grimm, Raufin. gu Bei-mar 1901. Dr. Grimm , Dberlehrer ju Salberftabt 1787. Grobeder, Bilbelmine, geb. Prodid, Schaufpielerin und Gangerin ju Berlin 147. b. Gröffing, Dberlieuten, gu (?) 1493. Grode, Burgermeifter ju Conftabt 1802. Dr. v. Grolman, Profeffor ju Giegen 80. v. Grone, Premier-Lieuten. ju Goleswig 931. v. Gros, Dberftlieuteit. ju Smund 621. Groß, Sauptm. ju Beigenfele 922. Groß, Dberforfter gu Boblig 1627 Große, Rantor ju Schmiebeberg 130. v. Grogmann, Gymnafiallebrer g. Breslau 53. Groth, Daftor ju Brugge 244. Gruber, Rantor ju Rofis b. Altenburg 193. Grufon, Portraitmaler au Breslau 171. Greener, Poftmftr. & Jobanngeorgenftatt 1369. M. Grunety, Pfarrer ju Enfingen 419. Grufchte, Premr Lieuten ju Maing 1538. v. Grammata, Premier-Lieutenant ju (?) 718. Guberian, Juftigr. ju Bromberg 1846. v. Gulich, Dberft. lieuten. ju Charlottenburg 420. Gunther, Rreisfefret. ju Bubow 1700. M. Gunther, Paffor ju Briba 1438. Dr. Gurtler, Poft-Direftor gu Jauer 1565. Guglaff, Juftigrath gu Bemnis 1350. Dr. Gugloe, Argt gu Befel 75. Gubr, Theaterfapellmftr. ju Frankfurt a. D. 121. Guifes, Poligeibireftor ju Machen 1902. Gumtau, Dbriftlieutenant ju Berlin 5. Gundlad, Burgermeifter ju Belfa 421. Butmann, Graveur ju Altona 1733. Gutich, Rangelei-Infpet tor ju Liegnis 691. Saaga, Praceptor ju Leonberg 623. Sabertorn, Pottmftr. ju Straueberg 815. v. Sade, Da. jor ju (?) 543. Sadelberg Lanbau, General . Dajor gu Troppau 1241. Sadus, Beinbandl. ju Altona 1602. Sa. ber, Begirtefcullehrer ju Dreeben 1940. Sanfel, Rammermufitue ju Dreeben 771. Sangichel, Burgermeifter gu Mitwepba 485. Sarbe, Raufmann ju Barmbrunn 1859. Saufer, Sofrath ju Gengenbach 625. Sauffig, Landich. Cefretair ju Frantenftein 1089. Sagen, Buttenfdreiber ju Altenau 898. Sagnauer, Kantonebibliothefar ju Marau 1860 Dabn, Lieuten. ju Breelau 1981. Sainefi, Steuereinnehmer gu Driefen 365. Sammann Gbler v. Saintbal. Plat Derftlieuten. ju (?) 1874. De Sallon, Sauptm. ju (?) 422. Dr. phil. Saltaus, Quintus ju Burgen 1338. Sampe, Profeffor gu Berlin 1993. Dr. med. Sanot gu Plauen 1165. Dr. med. Sangtamer , Argt gu Calcar 1347.

Sanifd, Lebrer gu Trebnis 1138. Ir. med. Sanfen au Grempe 1270. Sanfen, Rechenmeifter gu Crempe 688. D. Sanftein, Oberhauptm. ju Beebenpoftel 309. v. Santte, Major ju Gubrau 1144. Sannich, Major ju (?) 2004. Barabauer Goler v. Beigenau, Generalmajor gu (?) 1873. Graf v. Barbegg Glas, General ju Bien 35. v. b. Barbt, Sauptm. ju Schmeibnin 1162 b. Sarbtenftein, Dberfflieut. ju Stendal 503. v. Sardtenftein, Dberftlieuten. ju Genthin 627. Sarine, Rirchfpielvogt ju Barlt 790. Sarnad v. Bogelfang, Dberftlieuten, gu Gutenborf 1220. Dartelt, Raplan ju Roftenthal 911. Sartleitner, Derfieuten. ju (?) 816. b. Bartmann, geh. Finangrath gu Dreeben 1529. Bartmeper, Raplan ju Bremgarten 34. Dr. Bartnagel, Pfarrer ju Giegen 740. Sartwig, Saupem. ju (?) 531. Dafde, Cenator ju Edernforde 1154. Sasforth, Dajor ju Duben 1074. Dr Saffe ju Reinbed 525. Dr. Saffe, Dro. feffor ju Leipzig 28. Saffe, Bermeffunge-Revifor ju Raugarb 1502. Dr. Saud, geb. Sofrath, u. praft. Mrgt gu Berlin 117. Saud, Pfarrer ju Geglau 626. Dr. Sauer, Relbftabeargt gu Bien 392. Saupt, Gefretair gu Bredlau 345. Saustnecht, Major ju (?) 1720. Saus, Amtsaffeffer au Melle 1558. b. Sautcharmon, Major gu (?) 1487. b. Bann, Major au (?) 1930. Beberrer, Stabe-Urat au Dangig 1107. Sebichold, Pfarrer gu Großenftein 1909. Beerbe, Bat. Argt gu Breelau 1321. Deerbmenger, Dufitlebrer gu Beipgig 1294. Beibrich, Infpector gu Brieg 1780. Beine, Raufm. ju Lognis 689. Dr. Beine gu Berlin 779 Dr. Beineden, Genat. ju Bremen 862. Beinemann, Sauptm. au Bernburg 46. Seinide, Gymnafi. Direttor ju Raftenburg 1656. Dr. Beinfius, Profeffor ju Berlin 88. Beinge, Rreis. Steuer: Ginnehmer gu Birfcberg 865. Beife, Gutepachter gu Gulbenftein 357. Dr. jur. Drife, Giebenmeier ju Bubrben 481. v. Beifter, Oberft gu Graes 1001. Beifter, Polizeibirettor ju Bonn 515. Gelb, Pfarrer gu Rengeborf 1086. Belbberg, Raufm. ju Bramftebt 692. Dels fer, Paftor ju Pollwis 1414. M. Delmert, Paftor gu Ditmenba 1439. Send, Apotheter ju Dr. Glabbach 704. Bentel, Rirdenrath und hofprediger gu Roburg 194. Graf Bendel bon Donnersmard, Majoratsberr ju Breslau 1195. Dr. Sennide, Legationerath ju Gotha 54. Sennig, Rauf. mann ju Bittenberg 1682. Dennige, geb. Regiftrator gu Pattenfen 1453. Depp, Dberamievermalter ju Ronftang 423. Freiherr v. Seppenftein, Minifterialrath gu Tegern. fee 1406. Berder, Rammerbireftor ju Beimar 57. Bermanne, Jubilarpriefter gu bule 1313. Dr. Bermann, Dro-

feffor au Leipzig 200. von hermannsfelb , Raplan au (?) son, herrmann, Rangleirath ju Balbenburg 1207. Serr. mann , Raufm. ju Glaudau 1962. herrmann, Daffor ju Friedland 1559. herrmann, Stabtger. . Raffen : Gefretar su Breslau 1086. Berichel, Dif Rarpline, ju Sannoner 13. Berter, Direttor b. fonigftabtifden Stabtf bule au Berlin 169. Bertgen, Juftigrath gu Gingig 906. Graf b. Bergberg, Dbrifticuten. ju Lowenberg 62. Def, Dber-feuerinivettor ju Cbergogen 1198. Deffe, Amtmann ju Liebenburg 1041. Dr. med. Deffe ju Berl 1093. Seffel. berg. Daftor gu Cremon iass. Lanbaraf gu Beffen, Guftap Abolph Friedrich , ju Soffen . Somburg 1410. Lubmig II. Großbergog von Beffen 224. Erbpring von Seffen : Some burg. Friedr. Lubw. Beinr. Guft., ju Bonn 295. Seubud , Dbriftlieutenant ju Golbin 143. Beuer , Amtm. gu Rrampe 979. v. Beibemalbt, Prem. . Lieutenant ju Ppris 775. Dr. Senne, App. : Ger. : Rath ju Dreeben 174. pon Benne , Sauptm. ju Reife 1306. Benne, Raufm. ju Bauban 953. Bennig, Raufm. ju Plauen 1760. Sepfe, Buch. banbler gu Bremen 944. Silbebranbt, Prebiger gu Gile. borf 424. Sille, Major ju Bubiffin 546. v. Siller, Ober. juftigrath gu Smund gre. Siller, Stabtidultbeif ju Bietigbeim 425. Simmelmann, Minift. , Regiftrator ju Raffel 426. Sindnad, Sauptmann ju Koniggras 628. Singft, Daftor ju Dadern 1094. Sinfde, Burgermeifter ju Berge. borf 218. v. Sirichfelb, Premierlieut. gu Lubwigeluft 98. pon Sirfdmann, Oberft gu (?) 1875. Sirfdwald, Bud. banbler au Berlin 1505. Sobirt, Lebrer au Somberg 1750. Braf Dochenegg , Telomarfcall : Lieut. gu (?) 1212. Graf Sobis u. Wolfranis, Rittmeifter gu (?) Bir. Bod, Stabt. ger. . Rangleirath ju Berlin 1673. Gofer, Doffefretar au Samburg 427. Dollmann, Raufm. gu Raftatt 428. Bolgel, Sofmufifus ju Stuttgart 818. Sopfner, Raufm. ju Freiberg 486. Dr. Bopfner, Regier. . u. Schulrath ju Dangig 1931. Borner, Oberrevifor ju Bertheim 629. Sorner, Defan u. Pfarrer ju Beinheim 150. Dr. Bovel, Obergrat au Glogau 1932. Sofader, Diatonus ju Gruttgart Soff, Ranonitus ju Montjoie 1515. Soffmann, Apotheter ju Landau 1583. Soffmann , Militarapothefer au Dofel 1035. Soffmann, Juftitiar ju Bobten 941. Soffmann, Steuereinnehmer ju Dabme 1189. Soffmann bon Donnereberg, Generalmajor ju Bien 567. Dr. phil, Sofmann , Rirchenrath au Furth 1924. Solfert , Burgericul. Ponreftor au Dreeben 1411. bon Sollen ju Samburg 301. Solft, Banbbroftei-Raltulator ju Gilbetheim 482. Solftein, \*\*\*

Bürgerschullehrer zu Meerane 909. Solthof, Rotar gu Robleng 1155. Somberger, Bezirkeger. : Prafibent gu Riebikon 950. Honigmann, Major zu (?) 1721. v. Honstebt, Oberftlieut. ju Silbesbeim 1307. Frbr. v. Hormagr, geb. Staaterath und Direft. b. Reicheardive ju Munchen 168. Born, Hospitalschreiber zu Leipzig 1861. Dr. Horn, geh. Medic. = Rath und Professor zu Berlin 155. Obergenebarm gu Freiberg 1775. Dr. Sprwig zu Berlin 182. Hotho, Kaufm. zu Berlin 1137. v. Hoper, General= major ju (?) 708. Soper, Steuerinspettor ju Fürftenmalbe 429. Subner, Sauptmann ju Frankfurt a. DR. 1549. Bubner, Pfarrer ju Breslau 1310. b. Bullesheim, Lieut. ju Frankfurt a. M. 1550. Sulfen, Juftigtommiff. ju Thorn 1353. Dr. theol. Sunerwadel, Pfarrer ju Bern 1910. Suniden, Oberfaftor ju Oder 1275. Dr. Buter gu Gubene. berg 430. Dr. Sufnagel, Direktor bes kon. Gerichtshofes ju Tübingen 67. Sumbert, Major ju (?) 873. Sunnemann, Pastor zu Bergen 1002. Husgen, Oberarzt zu Rubna 1810. Jacobi, Bürgermeister zu Dresten 166. Jacobi, Haushofmeister zu Waldenburg 1.38. Jacobi, Obersteuerinspektor zu Plauen 754. Jacoby, ebem. Runfthändler zu Berlin 1530. Jacubovely von Toposczył, Oberst zu (?) 1876. Jäger, Major zu (?) 1722. Jäger, Hofjuwelier zu Ronneburg 308. Dr. Jacobi, Professor ju Breslau 571. Dr. Jäger, Reg.-Arzt zu (?) 1742. Jäger, Stiftsförster zu Goldberg 1103. Jänichen, Hauptm. zu (?) 431. Jänice, Raufmann ju Treuenbriegen 1790. Jagwis, Sauptmann au Grabig 289. Jahr, Privatsefretar ju Wittenberg 180. Janda, Major zu (?) 1723. Jansen, Kammersekretär zu Anholt 936. Mag. Jaspis, Pastor zu Prietig 2005. von Jag, Oberft zu Renteburg 1969. Frhr. v. Jeche, Oberft a. D. ju hof 1761. Dr. phil. Jellinef ju Wien 1823. Jenfen, Univerf. . Aurator zu Riel 1523. Dr. Jenull, hofrath zu Wien 1989. Jeg, Archibiakonus zu Inehoe 209. v. Jeg, Major ju Rendeburg 1633. Jetter, Oberhelfer gu Reut= lingen 819. Imbach, Pfarrhelfer zu Surfee 537. Ingen-men, Notar zu Haus Driesberg 1975. von Ingersleben, Generalmajor zu (?) 954. John, Kaufmann zu Dels 1668. John, Oberftlieut. zu Gleiwig 1791. Jonas, Bantier gu Berlin 1948. Jonne, Beichenlehrer ju Unnaberg 1657. bon Jordan, Geheimerath und preuß. Gefandter ju Dreeben 140. Jordan, Mitgl. b. Ständekammer gu Deidesheim 1813. Jofdonnet, Bürgermeifter ju Lublinis 712. 3phofen, Pfarrer zu Dreeben 382. 3efort, Prem.-Lieut. zu Sprottau 887. Dr. med Jual zu Altona 693. Jüngling, Kammerer zu

Breslau 1119. Buttner, Generalmajor 111 Drag onn. Sut Dberfflieut, su Reapel 1370. Julien, Buchanbler gu Go. rau 1892. Dr. Jung, Oberlebrer ju Frankfurt 509. Jung: hanns . Sauptm. ju Bausen 200. Dr. phil. Jungnis ju Dreeben 1912. Rarger, Raufm, au Breelau 914. Rable. Regier . Rath ju Dangia imr. Rabide gu Gimeborn 516. Dr. Raifer, Bifchof ju Maint 198. Raifer Ronfift , Rath n. Profeff, ju Grlangen 9. Raling p. Jathenftein, Dott. b. Rechte zu Drag 11. b. Kalinomefi, Sauptm. zu Bred. lau 1836. D. Rall, Rittmeifter ju Thengen 1454. Ralmie Dherlieut. 211 (?) 1877. Graf p. Ramete 211 Morisburg 1482 b. Rapff, Dralat gu Eflingen 1285. Baron Rara p. Beben. burg, Dberftlieuten, gu (?) 1371. Rarl. Dbermunbarat au Grimma 1803. Rarthaus, Pafter gu Schlichtingebain 759. Raftropp , Rechtmftr. ju Beende 487. Rathri, 211 - Thalammann gu Urferen 1941. p. Ratte, Lieut, au Genthin 1149. D. Rabeler, Lieutenant gu Riftig 1634. Raber, Rauf. mann gu Bausen 1956. Raufmann, Umteaffeffor gu Fallingboffel 1036. Graf v. Raunis, Freiberr ju Bien ses. pon Raufler, Dberft gu Rarierube 1925. p. Romalemeti, Sauntm. gu Alensburg 1902. bon Rebler , Raplan gu Dp. beln 576. Rebr , Buchanbler ju Rreuingd 184. Reller. 2bv. - Unmalt ju Reln 1401. Reller, Organift ju Freiberg 1309. Rellermann, Raufm. ju Reuftabt g. b. D. 630. pon Reltich , Lieuten. ju Pofen 548. Remmer, Steuerinipeftor 3u Gilbesbeim 1854. Rern, Begirteftatthalter ju Bulach Buchhandler gu Beipgig 1229. Rerften, geb. Regiftrator gu Berlin sai, Reftner, Amtm. gu Bremen 1824. Rid. Dberlieut. gu (?) 820. Rielemann, Oberamtmann gu Rebrberg mat. Graf v. Rielmanneegge, Rangleibireftor gu Celle 549. Dr. Ries, Bat. : Mrat gu Ratibor 292. Riegling, Rauf. mann gu Rurnberg 821. Riegling, Raufm. gu Thorand 1701. Graf Rineto 383. Rirdgefner , Apothefer ju Bamberg 432. Rirchhoff, Maler ju Leipzig 199. Dr. Rirchner. Landger .: Arat zu Uffenbeim 632. Ririch, Land . u. Stadtger. : Affeffor ju Rogmin 1440. b. Ririchbaum, Staaterath 311 Munchen 1625. Rifting, Inftrumentenmacher gu Berlin 822. Riwifd, Sofrath ju Rarlebad 1372. Rlattig pon Bunichelburg, Rapl. ju Sabelfdwerbt 1518. Rlein, Bauunternehmer gu Brunn 517. Rlein, Oberftlieut, gu (?) 1878. Rlein, Pfarrer ju Rabfen 526. Rlein, Prem. . Lieuten. gu Breslau 310. Rlein, f. f. Rath ju Bien 381. Rleine. Raufmann ju Lippftabt 1511. von Rleinfdrob , Dajor gu San Lucia 1494. v. Rleift, Rittmeifter gu (?) 283. Rlemm

zu Altona 349. Rlemin, Paftor zu Taltit 1373. Klenner, Bymnastallehrer :u Liegnig 779. Rlette, Juftig . u. Ronfist.-Rath zu Breslau 1541. Alette, Pred. zu Berlin 1846. Klingner, Set.-Lieut. zu (?) 1596. Dr. Klinkhardt, Archibiakonus ju Leipzig 124. Klinkhardt, Rektor ju Chur 719. Rlöter, Gymnasialprofessor zu Baireuth 434. Rlopp, Amteaffestor zu Bigendorf 1218. Rloß, geh. Kanglei = Inspektor zu Strausberg 1542. Knäbel, Abvotat zu Dreeben 1166. Dr. Knapp, wirkl. gebeimer Staaterath ju Darmftabt 93. Knauf, Oberlieuten. zu (?) 1243. b. dem Ancfebed, Ges neralfeldmarfchall zu Berlin 15. v. b. Anefebed, Rapitan in Holstein 1108. Anill, Kaplan zu Appenzell 1244. Anobeleborf, Kammerger. 22ffeffor zu Berlin 1581. v. Anobelsdorff, Major zu (?) 1649. v. Anobelsdorff-Brenkenhoff, Oberfilicut. zu (?) 1738. Anobloch, Raufm. zu Rateberg 1042. Knöpfler, Oberförster zu Reu. Ruppin 982. Anopf, Leibargt zu Silbburghaufen 358. Schierven-Anoph, Mungmeifter ju hamburg 845. Rober, Rittergutebefiger Roberne, Fabrifant ju Praudnig 14452 zu Breslau 1118. Roch, Laudrath zu Altenkirden 523. Roch, Lotterie Oberbuchhalter zu Berlin 1249. Roch, Posterpediteur zu Born-hövebe 709. Rodemüller, Pastor zu Suberbruch 540. Roberlein, Major zu (?) 1724. Köhler, Aintsverwalter zu Sonneberg 1893. Röhler, Auguste, Inhaberin bes eifernen Kreuzes zu Templin 100. Röhler, Stadtzer. = Affeffor zu Robn von Jasti, Rittmeifter gu (?) 321. Göttingen 633. Rölbing, Stiftespnbifus zu herrnhut 1467. von Rölle, geb. Legations Math zu Stuttgart 145. Kölpin, Land : unb Stadtger. . R. gu Stettin 1324. Dr. Rolreuter , geb. Dofrath zu Karldruhe 153. Dr. König, Abvolat zu Ofterobe 85. König, Apotheter zu Reuftadt a. d. Dosse 1499. König, Bürgermeister zu Strehla 296. König, Hauptpred. zu Otternborf 221. Ronig, Preb. gu Berlin 1230. Roring, Ritt. meifter ju Dilbesheim 1205. Rorner, Stabtger. . Rath gu Potsbam 435. Köfter, Hauptprediger zu Ottensen 249. Koffety, Pastor zu Riga 1695. Graf Komoroweti be Lip. Ronrad, Bezirkeverwalter gu tova et Orava zu (?) 1245. Roopmann, Maddenlehrer gu Ton-Wohlenschwil 1755. ning 1075. v. Kopal, Oberst zu (?) 1374. Kopp, Kuratkaplan zu Rothenburg 1434. Kopp, Major zu Rieber-Gruppe 1825. v. Koppelow, Pr. = Lieut. zu Reuwegere = leben 823. Korn, Justigrath zu Frankfurt a. b. D. 1942. Roftea, Oberlicut. zu (?) 1375. Dr Kothe, Generalarzt zu Berlin 983. Rrage, Fabritbefiger zu Quedlinburg 866. Dr. Krahmer, Intenbangrath zu Berlin 984. Kraul, Rettox

gu Bemforbe 119. Rrangyeged, Cd. . Reft. gu Gleiwis 1030. Rreglinger, Oberpofirath ju Rarierube 824. Rrebe, Raufin. ju Deine 436. Rreis, Pfarrer ju Leutmerten 1776. Rrempel, Saupim. ju (?) 1246. Rreg, Dberforfter ju Sintergereborf 385. Dr. theol. Rretet, Dombechant ju Delplin 1702. Rrebidmar, Steuereinnebmer gu Frantenberg 1995. Dr. Rreughage, Univerf. . Rath gu Sannover 1264. Rreut. nacher, Juftigamtmann ju Gerftungen 312. Rreper, Di. litargeiftlicher ju Robleng 1208. Rrenber, Butteniniveftor gu Lanbeberg a. 2B. 1903. Rriele, Major gu Torgau 1163. Dr. phil. Rrifche, Profeffor gu Gottingen 1826. Rrod, Raufm. gu Breelau 1855. Rrobel, Raufm. gu Bien 794. Rroll , Befiger eines Gtabliffemente ju Berlin 985. Rruger, Stadtgerichteaffeffor gu Bittftod 1418. Dr. Rruger, BBaifenbaudinfpett, ju Gnabenberg 1198. Rrufd, Rammer. ger. . Prafib. . Gefretar ju Berlin 1046. Rrug, geb. Regier .. Rath ju Berlin 1899. Rrumbhols, Sauptm. ju Dublberg 1751. Rrumpiegel von Benfenibof, Oberft ju (?) 1248. Rrupp, Bebrer ju Gifchenich 1065 bon Rrufe, General. lieut. ju bof Saufen 207. Rudud, Rapitan ju Lune. burg 1659. Ruhn, Bergrath gu Freiberg 986. Ruhn, Lieutenant ju Gabornis 438. Rubnau, Drganift ju Berlin 284. Rubne, Steuerrath gu Bromberg 1506. D. med. Ruper ju Berl 694. Rufter, Obergollinfpettor ju Berlin 1591. Runbeim, Rabritbefiger gu Berlin 1476. Runsborff, Renbant gu Reuftabt : Cheremalbe 1804. Rung, Juftigamtm. zu Bittstod 1512. Kunze, Abvolat zu Prna 1175. Kunze, Oberantm. zu Stettin 1503. Kurzbalß, Oberforst. zu Gorau 1178. Marzel v. Kußwich, Hauptm. zu (?) 1376. b. Ruplenftjerna, Get. Lieut. bei Schleswig 932. v. Ryam, Obrifflieut, ju Deigen 114. Annaft, Pfarrer ju Loslau 825. M. Lachmann, Ronreftor b. Gymnaf. gu Bittau 158. Ladmann, Raufm. ju Chemnis 1560. Labemann, Prem .-Lieut. ju (?) 1356. v. Lagerftrom, Oberftlieut. ju Ronige. berg 1087. L'Allemand, Bauinfpeftor ju Rurnberg 1430. Graf v. Lamberg, Rammerer ju Defth 1584. Lampert, Stabtpfarr, ju Mainbernbeim 635. D. med, Lampferhoff ju Bruhl 1354. Bandift, Literat ju Breslau 1618. Lanbau, Raufm. gu Bublinig 1325. Dr. Bang ju Berben 439. v. Lang, Saupim. gu (?) 1249. Bange, Amischirurg ju Pulenig 1484. Lange, Buchhanbler ju Berlin 398. Lange, Rammerer ju Ujeft 826. D. Bange, Landrath ju Breelau 1647. Lange, Paffor ju Reuenbrot 242. Lange, Oberhofapothefer ju Berfin 626. D. Lange, Ctabtwundargt gu Berlin 440. Langheim, Appthefer au Sabereleben 1067. Dr. Lang, Deb. : Rath gu

Rubesbeim 1314. b. Lafault , Prem . Lieut. ju Moreenet 441. v. Laffaulr, Bauinfpett. ju Robleng 163. Graf D. Latour, Rriegeminifter gu Bien 160. Dr. Lauc, Begirte. arst ju Bittau 1014. Lauenftein, Paftor ju Rettelrebe 1694. Arbr. bon Lauer, Relbzeugmeifter ju Bien sei. Lauer. Preb. ju Gottberg 637. Lauffer , Buchbanbler ju Leipzig 352. Laveba ju 3gis 443. Dr. Lebenheim, Rreisphnf. 728. Arbr. v. Lebebur, Dberlanbesger. - Rath ju Glogau 1756. Frbr. von Lebebur, Pr. Lieut ju Rothenburg 1708. D. b. Lebe, Sauptm. ju Spandau 1504. Lehmann, Raufm. ju Breslau 1156. Lebmann, Dufiflebrer ju Frankfurt a. Dt. 72. Lehmann, Oberft ju Konftang 638. Lebnert, Preb. au Kalfenrebbe 1792. Bebr, Bifar ju Dongborf 639. Leis benfroft, Charlotte, geb. be Beaur ju Beimar 64. Leining, Rittmftr. ju Rofenberg 1431. Leiftito, Dreb. ju Bernftein 1524. Beitl, Oberlieut. ju (?) 1879. v. Bemte, Dberftlieut. au (?) 1446. v. Bengerde, Rattunfabrifant gu Banbebed 311. D. Beneti, Regier. - Referenbar gu Berlin 827. Bent, Dberftlieut. ju Konigewinter 1000. Leng, Superint. ju Leer 1478. Lepelt, Oberlieut. ju (?) 640. Lepine, Rotar au Meure 768. Berch, Dr. : Lieutenant gu (?) 5'8. Berch. ner, Argt gu Berlin 1531. Befer . Juftigrath gu Greußen 394. Leffing, Rangler, gu Pr. Bartenberg 942. Lettgau, Art. Major ju Dblau 1607. Lettow, Landger. . Rath au Berlin 828. Leuchert, Doftmftr. ju D. : Rrone 1435. Leuch. ter, Raufm. gu Gleiwig 713. Leupold, Juftigtommiff. gu Liebenwerba 1179. Ritter v. Leugendorf, Dberftlieut. gu (?) 1124. v. Levegau, Rammerherr ju Riel 1961. Dr. Lewald, Rirchenrath ju Beibelberg 351. Lermuller, Oberlieut. gu (?) 444. b. Lepfer, Dr. : Lieuten. gu Mustau 533. Fürft Felir Lichnower, Abgeordneter 3. Reichstage in Frantf. a. M. 239. Dr. Lichtenftein, Alfoudeur gu Mitau 1419. Frbr. v. Lichtenftern . Pr. . Licut. ju (?) 1577. Liebestinb, Dajor gu Roften 367. Liebig, Regier. : Gefr. gu Liegnis 945. Liechtenftein, Pring Rubolf v., Rittmftr. bei Bicenga 1250. Liechtenftein , verw. Fürftin Jojephine v. , ju Bien 572. Liebin, Lanbrath gu Berlin 829. Lierfch, Raufm. gu Rottbus sat. Liereg, Major gu Oppeln 131. v. Santte u. Lilienfeld, Major gu (?) 1145. Lindner, Dberlieut. gu (?) 830. Lindpaintner, geb. Sofrath, Direftor b. Rorreftione . u. Brrenhaufes ju Gberbach 139. v. Linfingen, Rapitan gu Luneburg 368. b. Linftow, Amtm. ju Lauenburg 1500. Link. Buchhandler ju Trier 1638. Dr. Lingel, Paftor ju Tripta 1278. Graf gur Lippe, Gouverneur ju Ulm 212. Lippmann, Majdinenbauer gu Mitmenba 1862. Littauer, Raufm. gu

Breelau 1739. Livonius, Rommergienrath gu Stentenborf 1715. M. Lobed, Pfarrer ju Profen 907. Lobebann, Genator ju Bittenberg 38. b. b. Lochau, Sauptm. ju Berlin 346. Lochmann, Abvotat ju Aborf 1336. Lochmann, Fabrifant gu Frankenberg 1949. v. Lobell, Dajor gu (?) 783. Lober, Stadtichultheiß gu Rabla 1010. Lofler, Drebigtamtetanbibat gu Softerwis 1184. Lofdbrand, Juftig. rath ju Berlin 1665. Boft, geb. Kriegerath ju Berlin 102. Boven, Lieuten, ju Roln 445. Dr. med. Lomenberg ju Dftrig 1351. Lobbe, Apotheter ju Dahlen 332. Lobmann, Dberlandesger .: Muetultator ju Befel 446. Lorens, Goullebrer ju Unbalt 1725. v. Logau, Generallieut. ju Berlin 341. b. Logberg, Generallieuten, ju Raffel 863. Logen, Poftbireftor ju Rreugnach 919. Logmann, Raufmann gu Pirna 7eo. Louis, Direftor ju Beibelberg 1015. Logbed, Pfarrer ju Beierberg 81. Luca, Apotheter ju Berlin 65. Dr. Lucas, Domberr ju Leobicous 1432. Lucius, Dberamteregier. . Sefretar ju Bubiffin 506. Lubolphi, Gdrift. fteller u. Privatfefret, ju Beiligenftebten 245. v. Lubwig, Dofrath ju Stuttgart est. v. Luttichau, Fraulein Unna Cophia, Ronventualin ju Chriftianefelb 302. Graf von Buttichau, Dberft ju Comerfent 1781. Lugitich , Priefter gu Bien 1433. von Lufinety, Dberft gu (?) 1880. Luft, Raufm. ju Ratibor 732. Maad, Raufm. gu Sufum 303. Daaf, Rommunallebrer au Berlin 1109. Malid, Pfarr. au hermeborf 894. Mantler, Pfarrer ju Diefenbach 1757. Dagen, Apotheter ju Dulfen 1670. Reichegraf b. Dagnie, Rammerer gu Bien ses. Dr. ph. Mablmann, Karten. geichner gu Breelau 1919. Maigeron, Sauptm. gu Liegnis 990. Maldow, Oberlanbesger Botenmitr, ju Glogau 1950. Dr. Dabr, Ctabtpfr. ju Lauban 1762. Dalg, Ditbireftor b. Stadttheatere ju Frankfurt a. DR. 222. v. Danbeles lob, Major ju Benneboftel 1604. Manede, Gerichteichulge au Luneburg 1666. Manitius, Lebrer ju Salle 125. Dann, Raufm. ju Pfalggrafenweiler 447. b. Manftein, Dbrifts lieut, ju Machen 95. Manuel, Sauptm. ju Deffina 1519. v. Marbad, Privatgel. ju Breelau 1911. v. Marchtaler, Major zu Lubwigeburg 1203. Marggraf, Raufm. u. Fa. britbefiger ju Schwiebus 151. Martefta, Pfarrer gu Bagufdowis 400. Marts, Profeffor u. Archibiat. gu Salle 1. Marfchner, Rriminglaftugriue ju Liebenwerba 946. Mars tene, Paftor u. Rirchenpropft ju Burg 212. M. Martius, Pfarrer gu Grafenhainden 362. Matbicu, geb. Juftigrath au Beilig . Kreug 313. Dabborf, Sauptm. ju Berlin 1457. Mauch, Sauptm. ju Stuttgart 1782. M. Maul, Pfarrer

zu Teichwolframstorf ses. Maber, Raufm. zu Rörblingen 92. Mayer, Professor zu Raftatt 832. Mager, Superint. ju Reval 1691. Magerhaufen, Lieut. ju hirschberg 1957. Dr. Medauer, Schriftst. ju Rreugburg 1265. Dr. Deber, Oberpfr. ju Munchenbernsborf 1011. Medieus, Pfarr. ju Bar. v. Meerscheidt . Bulleffen, Major zu Bachnach 519. (?) 889. Meier, Organist ju Berbetewil 1569. Meiner b. Meinthal, Oberlieut. ju Berona 1651. Meiners, Rechn. Rath ju Berlin 833. Dr. Meinhöfer, Argt ju Brandis Meigner, Raufmann zu Dinkelebuhl 21. Meigner, Raufm. ju Pirna 1436. Dr. Meifter, Stiftespubikus zu Kloster Lottum 1661. Graf Murray von Melgum, Feldmarschall-Lieut. zu Debenburg 645. Mende, Tuchfabrifant ju Finfterwalde 1070. Mendelssohn, Bantier ju Berlin 181. Menfing, Schiffetapitan zu Bremen 448. Merian, Barger ju Freiburg im Breisgau 126. Mertel, Stadtger .-Direktor ju Raffel 42. Mesmer, Oberlieut. zu (?) 1377. Meenil, Bauinspektor zu Meserit 1783. Meffenhauser, Dberkommandant b. Bolkswehr zu Wien 248. Mettler, Oberamtmann ju Erfurt 1619. Dr. Den, Borfteber einer weibl. Unterrichteanstalt ju Gifenach 191. Meger, Architekturmaler zu Burich 275. Dr. med. Meyer zu Rordheim 228. Meyer, Ctaterath ju Lügumflofter 250. Meyer, Gehägereiter zu Bainholz 1743. Meger, Paftor zu Grad. borf 1271. Meyer, Paftor ju Grömig 230. Meyer von Schauensee, Staatsrath 1763. Meger, geh. u. Oberregier. Rath zu Potsbam 1352. v. Meyerind, Oberforstmeifter zu Stettin 1551. Meyern von Sohenberg, Generalmajor gu Dreeben 1918. Dr. Michaelie, hofmeb. gu Reuftabt. Eberswalde 1180. Michaelis, Oberwundarzt zu Roswig 642. Dr. Michaelis, Professor zu Riel 228. Michaelis, gewes. Rittergutsbes. zu Frankenthal 1704. v. Michalski, geh. Regier. : Rath zu Berlin 1561. Minuth, Apotheter zu Gottereberg 720. v. Minutoli, Hofmarschall zu Meiningen 1874. Dr. Mittler, Professor zu Leipzig 961. Dr. Mitt-mann, Oberarzt zu Rosenberg 1947. v. Miglaff, Hauptm. au Breslau 1984. v. Möller, Landrath zu Rethem a. b. 21. Mösch, Pfarrer zu Frick 1339. Mohr, Kaufm. zu Hannau 760. Mohr, Staatsardivar zu Luzern 756. Mo- ferus, Kommissar zu Ratscher 534. Moll, Professor zu Moltrecht, Postmeister zu Leipzig 1648. Dillingen 122. Monfe, Kaufmann zu Lanbeshut 562. Monfe, Paftor zu Alt. Reichenau 1013. Moneti, Professor ju Krotofchin 1629. v. Monte, Oberft ju Glas 495. Moret, Detan ju Corgemont 1125. v. b. Dofel, Major zu Dreeben 784. Frhr.

v. Mofer , Regier. . Rath ju Bien 1276. Dablbad, Rr. Steuereinnehmer ju Bielengig 1904. v. Mublbach, Dajor gu Eme 1323. Gbler v. Ban ber Dublen, Dajor gu (?) 1126. Dublenfeld, Amtevoigt ju Twiftringen 1806. Dubl. bauger, Defan ju Bretten 643. Dr. Mubry, Dbermeb. Rath ju Sannover 47. Muller, 211 : Lanbammann ju Altborf 272. Baron von Duller, gemef, Banfier an. Muller, Bat. Argt gu Malmeby 962. Muller, Buchband. fer in Bien 148. Duller, Generalfaffeidreiber au Sannover 1025. Muller, Juwelier ju Iheboe 1308. Muller, Rantor ju Bormlig 19 3. Muller, Raufm. ju Gitenftod 1544. Muller, Bebrer ju Sannau 1096. Muller, Lieut. ju Bredlau 1970. Dr. Duller, Deb. Rath ju Bittenberg 33. Duller, Pfarrer ju Albendorf 1555. Duller, Pfarrer au Gr Pramfen 1016. Dr. Müller, Profeffor gu Leipzig 1127. Duller, Rechtetanbibat ju Bauben 772. Dr. Duller, Re. ferenbar ju Berlin 557. Dr. Duller, Get. Lieuten, ju Stabe 895. Baron Mulmann, Rittmeifter gu (?) 1251. Baron Munchaufen, Oberlieut. ju (?) 1252. Munfcher, Dberappell. . Ger. . Rath ju Raffel 22. v. Dunftermann, Dberftlieut. ju (?) 1726. Dubr, Bantier ju Berlin 844. Mund, Major ju Rofen 1988. Munt, Raufm. gu Blo. gau 1299. Mungfy, Paftor ju Arneborf 1545. v. Muralt, Sauptm. ju Reapel 1055. v. Muralt, Oberftlieut. ju Bern 2006. bon Mutichler, Oberiuftigrath gu Gelingen 450. Raas, Preb. ju Rlausbagen 1920. v. Ragel, Rapian ju (?) 1128. Ragel, Rommerzienrath ju Gotha 791. Rathufine, Rathetammerer ju Bwidau ser. Dr. Raud, geb. Bofrath gu Berlin 1309. Rebe, Appell. . Ber. . Affeffor ju Bauben Rebbermann, Kaufm. ju Bemforbe 113 Baron Reffgern, Raplan ju (?) 1495. Rernft, geb. Sofrath ju Tilfit 1359. Reftler, Buchhanbler ju Samburg 1680. Reus bauer, Lieut. ju Gorlis 355. Dr. med. Reuberg gu Bred-lau 1612. Rengebauer, Juftigrath gu Gulau 1020. Rengebauer, Paftor ju Creugburg 507. Reugebauer, Reftor gu Tarnowis 490. Reumann, Bat. : Argt gu (?) 498. Reumann, Bifchof ju Bergen 646: Reumann, Dr. . Lieut. ju Breslau 386. Reumann, geb. Regier. - Rath ju Breslau 1833. Reumann, Superint. ju Baruth 834. Reumann, Dajor gu Machen 1146. Reunböffer, Stabtpfleger gu Rungelegu 647. Dr. Reuß, Spfmebifue au Bergberg 1078. b. Dewiabometi, Oberftlieut, ju Breelau 341. Dewman-Shermood, Bebrer ber engl. Sprache ju Lubed 12. pon Didifd v. Rofenegt, Lieut. ju Genig 338. Diede, geb. Regiftrator au Berlin 1185. Riemann, Daftor au Sillerfe

Diemeyer, Bilbelmine, geb. v. Ropten ju Balle 2: Riethammer, geheimer Rath u. Profestor zu Munchen 60. Mikolas, Anna, Schauspielerin zu Riel 142. D. Ninnich, Pfarrer zu Bornstebt 1834. Nissen, Pred. zu Desbie 1844. Riffen, Propst zu Segeberg 226. Nörrenberg, Bürgermeifter ju Rosbach 879. Rost, Schauspieldirektor ju Temeevar 176. Nordmann, Erb ., Lehn . u. Gerichteberr auf Plot ju Leipzig 208. v. Rormann, hauptm. gu Schleswig 955. Roth, Paftor ju Spergau 18:8 Dr. Rothnagel ju Lichtenau 835. Dr. Murnberger, geh. Sofrath ju Lanbes berg a W. 29. Obermüller, Oberrevifor ju Karlerube Oberreich, Buchhändler zu Rendsburg 1965. Rapitan zu Alfen 1277. Dellig, Pfarrer zu Breslau 724. Delener, geh. Rommerzienrath ju Breelau 1784. b'Dench, Bofger. - Uffeffor ju Liegnis 24. Denide, Steuerinspettor ju Berlin 757. v. Dertel, Rollegienrath ju Petereburg 452. Dr. jur. bon Dergen, Prafibent zu Roftod 591. Deften, Landsynditus zu Neu-Brandenburg 1837. Destreich, Pring Rarl Albert v., ju Prag 1326. Dhrt, Polizeiinspettor gu Dtiufch, Maler ju Breslau 785. von Glückstabt 453. D'Livier, hiftorienmaler zu Berlin 698. Dr. Ollenroth, geh. Regier. . u. Medicinalrath ju Bromberg 161. Opis, Dberamtm. ju Rybnit 741. Dr. Oppler gu Tarnowig 1971. Graf D'Orfan, Rittmftr. ju (?) 1378. Ortmann, Preb. ju Konigeberg 454. Dichat, Raufm. ju Schonbaibe 896. Offig, Kaufm. ju Breslau 856. Otto, geb. Generalpost. amtefefretar gu Berlin 455. Paafche, geb. Sofrath gu Berlin 758. Pahl, Kangleiinspettor ju Berlin 1017. Bar. Paccaffy, Generalmajor zu Grät 1263. Pahn, Senator ju Straueberg 1894. Palm, Umterath ju Gramfchus 880. Palm, Pr. Lieuten. zu (?) 1458. Pampel, Oberlandbau-meister zu Neuwied 1147. Parma, Oberst zu (?) 1881. Dr. Parreibt, Gymnaf. : Lehrer zu Magbeburg 50. Pauer, Oberlieut. zu (?) 1379. Paul, Kaufmann zu Plauen 1485. Paul, Schulrettor ju hirschberg 786. Pawloweti, Intenbant (?) 1674. Panne, Dafchinenfabrikbirektor ju Bien Pech, Pfarrer gu Alitten 347. Pedmann, hofrath ju Dresten 586. Dr. med. Dedert ju Leobichus 921. De= terstamme . Peterfen, Gerichteaktuar ju Frederikefeld 1662. Peigner, Sypotheten Rangleisekretar ju Schwerin 14. v. Peng, Rapit. ju Luneburg 1626. Pengin, Prediger ju Joachimethal 1963. v. Perbandt, Generalmajor zu Kenigeberg 1219. Perl, Raufm. zu Rieferstädtel 1098. Dberlieut. gu (?) 1496. Perfchte, Forstmeister gu Berms: borf 1683. Peter, Direktor b. Baifenhaufes gu Golothurn

274. Deter, Gumn. Rollab, ju Glogau gos. Determann. Pfarrer gu Ricenthal 1740. Petere, Diatonus gu Flend. burg 240. Petere, Sauptm. gu Greifewald 1613. Petere, Rirdenratheprantent gu Dannbeim 836. Deterfen, Sausvoat ju Edernforbe ses. Peterefon, Stabtrath ju Dote. bam 1914. Pepolb, Magiftrate : Gefretar gu Berlin 1473. Desold , Daffor ju Breitenau 1675. Desolett , Raplan ju (?) 1380. Peuden, buttenbenger ju Blumenthal 1951. Pfalger , Bijouteriefabritant ju Stuttgart 837. Pfaff , Bifoof gu Bulba 10. Marie Leopoldine, Rurfürftin von Pfalg : Bapern ju Dunden 112. Pfeiffer, Paftor gu Gorlis 1272. Pfeil, Dberforfter ju Berlin 1921. v. Pfifter gu Lindau 899. Pfluger, Abt gu St. Urban 255. Pfluger, Urat ju Reuendorf 1129. Pfrenger, Obermebic. - Rath ju Roburg 27. Philipp, Archibigfonus ju Beis 103. Philips. born, geb. Beg. : Rath ju Berlin 101. Freiberr v. Phull. Rippur, Rammerberr gu Stuttgart 491. von Dichometi, Sauptmann gu (?) 890. Dr. Didel, Argt gu Furth 1225. Pierer , Stadtfdultheiß ju Schmölln 963. Dr. jur. Pillwig gu Leipzig 1230. v. Pirch, Sauptm. gu Robleng 649. Dr. Diticaft, Sofrath ju Baben 492. Dirichel, Dr. . Lieut. gu Berlin 838. bon Planta ju Burich 1254. Dr med. Plag gu Barel 509. Plate, Lanbtaffirer gu Stade 538. v. Pla: ten, Get. Lieut. gu Rolbing 1091. b. Plodoweft, Prem. Lieut. gu (?) 761. Plufchte, Raplan gu Gr. Logifch 1734. Plumide, Lieut. ju Breelau 1157. v. Podewile, Saupem. ju Biegenhale 19:5. Frbr. v. Pobemile, Sauptmann gu Rurnberg 650. Bar. Pobewile, Oberft ju (?) 1255. Dobl. mann, Pfarrer ju Oftheim im Ries 252. Bollner, Dompropft gu Prag 510. Ponegen, Gutrenbef. ju Schleiben 376. Ponegen, Buttenbefiger ju Gdleiben 1926. Ponto, Land. und Stattgerichte . Rath ju Inomraclam 1522. Dr. Poppe, Ronrettor ju Spandom 839. Pofchach, Dberlieutenant ju (?) 1497. v. Pofer = Rablis, Gutebefiger gu Aniolfa 1539. Pofelt, Minifterialaffeffor gu Durlach 651. Graf von Pourtales, 21t : Staaterath ju Reuchatel 1033. Pratorius, Bergrath ju Ludenwalbe 1578. Mag. Pregel, Defan ju Tubingen 992. Preuß, Burgermftr. ju Rybnif 763. Preuß, Dajor ju Jauer 1206. Preugenborff, Dajor au (?) 377. Preper, Burgermftr. ju Bierfen 550. Priegnis, Randibat b. Phil, au Briefen 1026, Pring, Profeffor gu Dresben 177. Pringhaufen , Forftfetretar ju Sona 1221. Prodasta, Major zu Gofdowis 1585. Probfting, Apotheter ju Lippftabt 912. Proffel, geb. Bergrath gu Berlin 1744. Probasta, Sauptm, au (?) 1882. Puff, Lebrer gu Roln 1343. Pulvermacher, Raufmann gu Breslau 744.

Buntad, Pfarrer ju himmelwis see. Baron Buteann, Dberlieut. gu (?) 1256. Baron b. Puttfammer, Dajor gu (?) 390. Dr. med. Quante, Mrgt ju Lubwigshaven a. R. 1216. Quittichreiber, Poligeitommiffarius ju Berlin 1150. p. Quoof, Dr. . Lieut. ju (?) 401. Raafer, Finangrath gu Rannftabt 841. v. Rabenau, Dberft ju Gnabenberg 1586. Rabusta, Dauptm. ju (?) 1257. Frbr. b. Radnis, Ram-merherr ju Rarierube 381. Rabed, Oberforfter ju Breelau 1642. v. Rabedi : Ditulicg, Major gu Gifurt 987. Radil, Rath ju Munchen 1597. Dr. Rahn, Alt. Archiator gu Burich 1897. Dr. med. van Randenborgh ju Rees 1194. Ranifd, Major ju (?) 787. Graf v. Rangau, Lanbrath au Riel 1337. Rapp, Obergollinfpettor ju Balbfaffen 1570. Raft, Ardivarius ju Ctuttgart 653. Raue, Schulreftor gu Banbeberg 812. b. Rauffenborff , Dberftlicut, ju Goebe 1768. Dr. Raven, Genator ju Gimbed 1289. Rebmann, Raufm, ju Lindau 1381. Rechtern, Forfter gu Bulfingbaufen 1513. Rebbewig, Gefanbtichaftefefretar gu Frant. furt a. D. 654. Frbr. v. Rebing, Appell. . Ger. . Direktor gu Bamberg 106. Reetich, geb. Ralkulator gu Branbenburg a. b. Dr. Beich , Profeffor gu Berlin 293. Reichard, Bilbelmine, geb. Schmibt, Luftichifferin gu Doblen 40. Reicharbt, Major gu (?) 843. Reicharbt, Pfarrer ju Buchemeiler 39. Reimann, Raufm. gu Bredlau 1649. Reimann-Arnold, Buchbanbler ju Dreeben 1982. Reimbold, Oberamtm. gu Celle 1796. Refnbard, Prior an Burgburg 1839. Reifing v. Reifinger, Felbmarichall Lieut. gu Jofephftatt 592. Renner , Burgermftr. gu Boltenbain 1029. Renner, Banbrichter ju Beilngries 458. la Renobier Ritter b. Kriegefelb, Oberft gu (?) 1247. Renfch, Paftor gu Sirfcberg 1999. v. Reftorff, penf. Dberft gu Dele 1650. Reufch, Dotar gu Roln 1966. Reuß, Legationerath gu Stuttgart 1296. Reugmann, Paftor ju Lehrte 923. Reuter, Pfarrer gu Frantenau 1819. v. Reventlow, Copbia Magbalena, Konventualin gu Prees 658. Graf v. Revent: Ipm , Generalmajor gu Duffernbrot 655. Repmann, Polis geibireftor gu Berlin 1788. Richers, Paftor gu Jacobefirch 824. Richter, Sauptfleueramte . Revifor gu Leipzig 1797. Richter, Raufm. ju Gleiwis 1905. Richter, Rommergienrath gu Freiberg 856. v. Richter, Oberlieut. gu (?) 1884. M. Richter, Oberpfr. gu Mebewisich 322. Richter, Paftor gu Roftig 1921. Richter, Preb. gu Manefelbe est. Richter, Reftor gu Geringemalbe 342. Richter, Strumpfmaarenfabritant ju Leipzig 1113. Richter . Enber, Glife, Dpern: fangerin gu Roln 68. Riefenftabl , Buch . u. Duftealien. AUR cars. Contensation, Applies on on the case and

banbler gu Berlin 1928. Riege, Sauptm. gu Bredlau 41. Rieble , Duftlebrer gu Dostau 1382. Riemann', Raufm. gu Baireuth 460. Diepe, Raufm. gu Sagen 998. Riefe, Spfrath ju Marienwerber 947. Rille, Dheramtmann gu Erebnis 856. Rinoficifd, Polizeirath gu Elbing 1190. Riftelbueber , Sofrath ju St, Goar 1441. Mag. Ritider, Pfarrer gu Dreeben 1056. Ritterebaufen, Umtenvotheter gu Berborn 461. Ritterebauß, Daftor gu Samberge 1066. bon Ritterebeim, Oberftlieut. ju Mantua 1131. Dr. Ro. berg, Batailloneargt gu Befel 1426. Rochliber, Dberlebrer au Freiberg 129. Rodoll, Rechnungerath gu Goeft 493. Robe, Oberftlieut. ju Charlottenburg 1340. v. Robt, 211: Dberamtmann ju Bern 1447. Rodenidus, Tuchfabrifant gu Munden 25. Rober, Bergfafter gu Liffa 742. Robert, Raufm gu Celle 462. Robr, Literat gu Roln 1566. Dr. Robr , Biceprafibent u. Generalfuperintenbent ju Beimar 108. Rosgen, Dberforfter zu Birth 1008. Rosger, Raufm. au Bauben 1450. Roller, Reftor au Siricberg 551. Roff. ler, Landammann gu Schiere 1390. v Roggenbude, Dberft. lieuten. ju (?) 558. b. Rogifter, Dajor ju Gpener 1996. Roblives, Geb. : Rechnungerath zu Berlin 1569. Robreager. Revier Forfter ju Golbegg 285. Rolebofen, Landwirth auf Reufeld 273. Rommelebacher, Rollaborator gu Tannftabt es. Rofder, Buttenfafter gu Gera 1735. Rofdi , Regie. rungeftatthalter ju Bern 387. Rofe, hauptm. gu (?) 1437: Rofemann, Wirthich. Infpet, ju Ornantowit 788. v. Rofenbaum, Oberftlieuten gu (?) 1598. Frbr. v. Rofenberg, Oberfilieutenant auf Schloß Traunega 463. Rofenhagen, Guteinipett, ju Abreneberg iser. Rofenfrant, Apporat gu Bittau 1684. Rofenfrang v. Giebbe, Rammerberr gu Banbe. bed 725. Rofenthal, Pr . Lieut ju (?) 527. Graf v. Rog au Berlin 1827. Robberg, Gutebefiger gu Dichat 1443. Rogers, Rotar gu Roln 1300. Rogleben, Burgermeifter gu Frankenberg 1451. Rof, Genebarm gu Bittenberg 1847. Roftfowine, Forftinfpeftor ju Bromberg 659. Dr. Roftfovius, Mediginalrath ju Berlin 1459. Roten, General gu Mabrid 857. v. Roth, Sauptmann gu (?) 1383. Roth, Sauptm. gu (?) 1139. Dr. Roth, Oberfdulrath ju Frieb. berg 217. Roth, Pfarrer gu Dedenheim 743. Rothe, Detonomie-Direft, ju Dieberom 1571. Rubnid, Sauptm. au (?) 496. Rubgineto, Geb .- Generalpoftamte Regiftrator gu Berlin 1420 b. Ruchel Rleift, General gu Dangig 51. Rudert , Bergfattor ju Comiebeberg 1943. Ruft, Dberft au Rorichach 1258. b. Ruff, Felbmarichall-Lieut, ju Bemberg sea. Rummereffird, Oberftlieuten. gu (?) 1883. b.

Rumohr, Priorin zu Prenz 721. Runge, Steuer-Inspekt. zu Schmiebeberg 1529. 2. Rusa, Schauspielerin u. Tänzerin ju Olmus 141. Dr. v. Ruthardt, Oberargt ju Rom: burg 1452. Dr. Sache, Geb. Dedicinalrath und Profeffor ju Königeberg 110. Amalie, reg. Herzegin v. Cachfen-Altenburg 182. Dr. Sahmen, Staaterath zu Dorpat 1006. Frhr. v. Salis-Soglio, Generalmajor zu Berona 262. Frhr. v. Salis-Soglio, Major zu Neapel 263. v. Saltovich, Oberlieuten zu (?) 1885. Cander, Steuereinnehmer zu Thebinghausen 504. Sannow, Oberstlieuten. zu (?) 488. Dr. Sarwen, Stadtvifar zu Rirchheim 1773. Sauer, 210. votat zu Neufalza 937. Sauerland, Bat. Argt zu Roeslin 1034. Saupe, Paftor zu Grosfaga 1620. Schade, Premier: Lieut. zu (?) 924. Dr. Schäfer zu Czischoma 789. Schäfe fer, Fabricant zu Berlin 989. Dr. Schäffer, Canitaterath gu Reu : Stettin 1692. Schaeuffelen, Papierfabricant ju Heilbronn 66. Schafft, Rechnungerath zu Stargard 1199. Schaible, Schultheiß zu Besenfeld 464. Schalig, Oberzehntner zu Annaberg 577. Schaller, hiftorienmaler zu Bien 489. Scharf, Abvokat zu Waldenburg 764. Smarf. fenberg zu Glücktabt 2007. Schauer, Major zu (?) 1727. Schauer, Oberlieuten. zu (2) 1384. Dr. Schauer, Lehrer gu Elbena 1695. Dr. v. Schaumann, Regim. Argt zu Eg. lingen 465. v. Schaumburg, Major zu (?) 1687. Schausschor, Pfarrer zu Bauerwiß 1057. Dr. v. Schedius, ord. Professor zu Pefth 1777. Scheele, Gerichtshalter zu San nover 494. Scheer, Schullehrer zu Goldberg 1828. Scheerbarth, Land. und Stadtgerichte Gefretar gu Lobau 1227. Scheller, geh. Justigrath ju Ratibor 159. v. Scheibler, Dberlandesgerichte Chefprafident zu Danfter 990. Scheib. ner, Lieuten. gu Dreeben 793. Scheibemann, Gobgrafe gu Rethem a. b. A. 499. v. Scheidt, Postcontroleur zu Berlin 991. Scheifigen, Kommerzien Rath zu Kroßen 992. Scheitlin, Profeffor u. Pred. ju St. Gallen 204. Frhr. v. Schele, hauptm. zu Maing 1209. Schellenberg, Schulrath gu 36ftein 1944. Ebler v. Schent, Sauptm. gu (?) 1886. pere Prafident zu Bromberg 593. v. Scherer zu Rom 661. Scheftat, Dberlieuten. zu (?) 1132. Scheuch, Rapitain gu Sannover 1164. Scheunemann, Rittergutobef. gu Rolberg Scheuering, Argt zu Bamberg 52. Schewis, Oberlieut. zu (?) 1599. Schen, Oberin bes Trapistinnen-Alo-ftere zu Delenberg 279. v. Schickfuß, Major zu Nimptsch Schieren, Oberpaftor ju Riga 925. Schiffert, Geh .-Rommerz.: Rth. zu Königeberg 662. Schiller, Oberlieut. zu (?) 663. Schilling, Major a. D. ju Sameln 363. Schima,

Sauptm. au (?) 1995. Schirgel. Sauptmann qu (?) 500. Schirlis , Pfarrer ju Bilbenbann 1298. Schlee, Juftigrath Berlin 846. Schleiß, Pfarrer qu Geibach 61. Schlienfrein Capitain 211 Cimbed 1843 Dr. Schloffer, Mfarrer au Rumferberg h Rulmbach 136 Dr. Schlütter Menfeffor au St. Deteraburg 1994. Schluting, Major 111 (?) 769. Schmals Stabtrichter in Dregben con Schmal: Rammerfangerin au Dotebam 1848. Schmarfom , Drebiger au Ema 1441. Schmib. Kanonifus zu Burgach 1671 Schmib Beidichtsmaler ju Munden 1741. Schmib. Pfarrer gu Pfauhaufen 466. Schmidt, Abvofat zu Aborf 1415. Schmidt. Architect ju Samburg 210. Dr. Schmibt, Arat ju Doffe ned 369. Schmibt, Buchanbl. ju Brunn 1849. Schmibt. geh Buffigrath qu Berlin 1890. Comibt, Raufmann an Braunichmeig 1191. Schmidt, Raufmann ju Dustau 1692. Schmidt, Major in (?) 1764. Schmidt, Dherfflieut, in Stettin 1491, Schmibt, Pfarrer au Bintel 1507, Schmibt, Boftmeifter ju Dblau 1566. Schmidthale, Steuerinfpettor ju Pofen 1689. Dr. Schnedenburger, Profesfor ju Bern 107. Schneiber, Sofrath und Finanstonful gu Dreiben 90. Schneiber, Bergrath gu Solgappel ais. Schneiber, Pfarrer 311 Aftheim 1799. Schneiber, Drem. Lieuten, 111 Dofen 1619. Schneiber Rittmeifter zu Scheblau son. Schneiber, Schultbeiß ju Mielandemeiler 665. Schniemind, Steuerrath ju Münfter 1542. Schnorr, Burgermeifter gu Schneeberg 799. Schober, Sauptmann ju (?) 667. Schobel, Gutebefiger ju Streblit 1460. Schobel, Bollen Baaren Fabrifant au Berlin 1659. Schöfenius, Comp. Arat ju Rleutich 1290. Schonbrob. Landbechant ju Rempen 360. Schonburg. Dherlehrer au Leipzig 2008, Schonburg, Oberlebrer gu Schafftabt 1967. Schone, Amtman ju M. Ottis 1789. Schonfelb. Daftor au Lichtenberg 1468. Schonmalb, ameiter Burgermeifter au Fürth 1077. Chopfer, Daftor ju Bienbaufen 1052. Choppe. Pfarrer au Biefenthal 1167. Cholb, Juftigrath gu Goichus 1192. Schols, Paftor ju Rappeln 201. Schols, Botenmeifter ju Ratibor 372. Scholt, Pfarrer ju Prausnis 1639. Schola, Prem. Lieuten, ju Schweidnis 1934. Chorer, Prediger ju Trittau 205. Dr. Schott, Profeffor gu Stuttgart 1814. Schotten, Land. u. Stabtgerichte-Actuar ju Dranienburg 1540. v. Schraber, Generallieutenant gu Braunfdweig 214. Schraber, Sauptmann gu (?) 1663. Schrafft, Stadtrath au Bilbbad 848. Schramm, Dfarrer au 3maben 738. Schred, Raufm. ju Sobenftein 587. Schreier, Dajor ju (?) 1728. Schreiner, Dberlandesgerichterath gu Berlin 993. Frbr. v. Schrent, Staatsminifter ju Dun-

den 86. Schröter, Raufmann zu Altenburg 323. Schröt= ter, Prem. Lieuten. ju Roln 568. Schubart, Steuerrath ju Schweibnis 1021. Schubert, Raufm. zu Pirna 1863. Schu= bert, Lebrer ju Bobten 1058. Schubert, Registr. ju Breelau 359. Schüller, Rreiffetr. ju Mühlheim a. R. 1287. Schulter, Schullehrer in Brieg 1580. Schüt, Hauptm. ju (?) 1829. Schüt, Paftor ju Frille bei Budeburg 170. Schugt, Gefanglehrer zu Köln 48. Schubolg, Fabrifant zu Giengen 868. v. b. Schulenburg, Gräfin zu Düsselborf 2009. Schulte, Justigrath zu Bilpelow 994. Schult, Apotheker zu Rolberg 1573. Schulte Forftrendant zu Brandenburg a. d. S. 1141. Schulge, Rebafteur ju Bremen 528 Schulge, Maler gu Böhmisch-Leippa 1891. Schulte, Rittmeister zu Rageburg 370. Schulz zu Soran 1461. Schulz, Hauptm. zu (?) 669. Schulz, Kaptan zu (?) 849. Schulz, Major zu Chmelenz 1765. Schulz, Oberst zu (?) 1133. Schulze, Artilleriehauptmann zu Riesa 1186. Schulze, Garnis. Prediger zu Minden 1317. Schumader, Rotar zu Duren 1078. Dr. med. Schumann zu Neustadt a. D. 1448. Dr. Schumann, Pfarrer zu Lachstädt 1778. Schurt, Forstamteaktuar zu Baireuth 670. Schuster, Kaufmann zu Breslau 1864. Schwalbe, Gutsbefiber zu Kleinprießligt 1422. Dr. v. Schwanthaler, Bilbhauer und Professor a. b. f. Atademie d bildenden Runfte ju Dunden 175. Dr. Schwarze, Professor zu Berlin 237. v. Schwarzfoppen, Uffessor zu Karlsrube 1295. Schwarz, Bur= germeifter ju Ratibor 702. M Schwarz, Gymnafial=Pro= feffor zu Ulm 30. Schwarz, Privatmann zu Dinkelebubl 105. Pringeffin v. Schwarzb. Sonderab., Louise, Frieder., Albert., Pauline 1114. Fürstin Marianne Schwarzenberg zu Wien 864. Frbr. v. Schweichard, Kreisrath zu Karlsruhe 468. v. Schweinig, Graf zu Gugelwig 304. Schweiber, Oberft zu Sannover 1071. Schwent, Burgermeifter ju Ronig 1929. Schwenneker, Lieuten. zu Lüneburg 1039. v. Semper, General-Lieutenant ju Schleswig 1805. Frhr. v. Seckenborff, Hauptm. bei Düppel 1151. Frhr. v. Seckenborf, Sauptm. ju Berlin 116. Seeger, Raufm., ju Leip= gig 1653. Geebaufen , Pfarrer zu Wildungen 850. Raufmann zu Duffelborf 1953. Geeliger, Forfter gu Bred. lau 1013. Geffer, Seminarinfpett. zu Alfelb 1158. Gegbib, Abvokat zu Camenz 1255. Dr. Segnig, Kreisphysikus zu Liebenwerda 1532. Dr. v. Seidel, Buchbändler in Gulg-Seibel, Diakonus zu Löbau 1391. Dr. Seibler, Kanditat ju Drafdwig 1182. v. Seidlig, hauptmann ju Schweinit 1402. Seit, Dberft zu (?) 1887. Sengelin, Senat. ju Gleiwig 1000. v. Gelmnit, Sauptm. gu (?) 1134.

Gemper, Lebrer ju Bechfelburg 1079. v. Genbothen, Ge: neral-Major ju Stuttgart 286. b. Gepblis, Dajor su Dreeben 1839. Geper, Forftinfpefter ju Barannen 1654. Dr. Genfert, Argt gu Oberlognis 529. Stebenburger, Amt. mann ju Ronigeberg 1769. Gieber, Dberpoftamtecalculat. au Reubnis 1672. Stebentopp, Rittmeifter ju (?) 1259. Dr. theol. b. Gieger, Pfarrer ju Bonn 747. Giegbart, Budbrudereibefiger ju Penig 1407. Giegheim, Raufm. ju Bredlau 1341. Dr. Siegmund ju Ratider 765. Dr. Giemere, Maler gu Berlin 1793. Dr. Gievers , Genator gu Lubed 31. Gimm, Felemarich Bieut. ju (?) 1888. Smalian Delobra, Dberft Lieut. gu (?) 723. Dr. Smete, Dom: berr ju Machen 164 b. Gobr, General Lieuten. ju Ctargarb 995. Commer, Arbeitehausbireft. 3. Brieg 9:0. Connenmayer, Regierungesetretair ju Unebach 43. Conntag. Paftor ju Rottmit 773. Specht, Ctabifunditus ju Ctolpe 1111. Speck, Com. Rath ju Dreeben 1423. Gpeer, Steuerrevifor ju Dels 1821. Spettini, Oberlieuten. ju (?) 1498. M. Spiegel, Pfarrer ju Sobenbenba 552. Spiegel, Bof. rath ju Breelau 1231. Spice, Konfifterialrath und Pafter gu Rurau 211. Spieß, Profeffor gu Bicebacen 1865. Dr. Spiritue, Sanitaterath ju Golingen 1850. Spranger, Pfarrer ju Bergen 902. Spreng v. St. Anna, Sauptmann 11 (?) 1260. Dr. Stabelmann, Direftor ber Belchrten. u. Burgeridule ju Deffau 178. Staeble, Tonfunftler ju Caffel 58. Stalin, Raufmann ju Ralm 671. Stampfli, Lieuten. ju Reapel 1059. b. Stabel, Felbmarichalllieuten. au Rlaufenburg 672. Ctabl, Buchbanbl. in Burgburg 1766. Dr. Statemann, hofrath g. Stade 1706. Stanbtte, Dber: grengtontr. 1. Berlin 1676. Ctang, Softant. 1. Sannover 1004. Stanict, Dberlandesger .- Affeffor ju Breslau 851. Starte, Stadtfammerer ju Gottingen 339. D. Staber, Raplan gu (?) 673. Stechert, Reftor ju Potetam 1508. Strenten, Paftor ju Bremen 674. Steible, Stadtrath ju Ulm 469. b. Steiger, Abjutant gu Deapel 1060 Steiger, Land: und Stadtger. Gefr. ju Jauer 511. Stein ju Edernforde 395. Steinberg , Schullebrer ju Galgbrunn 1424. Dr. Steiner, Bebrer gu Breelau 933. M. Steinhaufer , Dberpfarrer gu Limbach 1344. b. Stelber, Oberlandengerichteprantent gu Salberfladt 32. Stelgner, Raufmann gu Gbrenfriebereborf 1851. v. Stengel, Geh. Rath ju Mannheim 1563. Stena, Buchbanbler ju Maing 1574. Stich, Stubienlebrer au Bamberg 109. Stidel, geb. Juftigrath gu Beglar 241. Stierlin, Oberftlieuten. ju Burich 1815. v. Stillfried. Rats tonis, Major ju Brieg 1958. Stirle-Bolgmeifter, Sauptin.

gu (?) 1889. v. Stockalper, Sauptmann gu Rimini 1495. Stodfleth, Cadwalter ju Samburg 234. Stodmaner, Rameralverwalter gu Eflingen 470. Coler v. Stoba, Dberlieuten, ju (?) 675. Dr. Stodbardt, Profeffor ju St. Detersburg 1664 Stöller, Raufm. ju St. Gallen 1345. Stopel, Burgermeifter ju Potebam 1480. Stofar v. Bernfopf, Major au (?) 1261. Dr. Stoll, geb. Reg. Rath au Urne. berg 1592. Straaten, Pfarrer gu lebem 1100. Strader. jan, Oberamtmann ju Olbenburg 371. D. Strablenbeim. geb. Rabineterath ju Frankfurt a. DR. 1590 Gbler v. Strauf, Sauptmann ju Rocca b'Unfo 676. Straug, Steuerrath gu Greis 384. Streit, Regierungefeft, gu Dembio 695, Strem. pel, Buchanbler ju Liegnis 1593. Strenge, geb. Sofrath Berlin 1232. b. Strombed, geb. Rath ju Bolfenbuttel 231. Strube, Stadtionbifus gu Stargard 6. Strapbnp, Pfarrer au Oftrog 875. v. Studnis, Rittmeifter au Gub. ren 578. b. Sturler, Sauptm. ju Reapel 1061. Dr. Sturm, Abonograph b. beutiden Alora u. Faung & Rurnberg 183. b. Stutterbeim, Oberftlieut au Berlin 1409. Dr. Gudom. geb. Sofrath u. Profeffor s. Jena 128. Gusmann, pratt. Mrat au Reufas 714 Guffenplan, Gebagereiter, gu Ronnenberg 1830 Guffenplan, Ronfiftorialrevifor gu Sannober 1564. Dr. Gulgberger, Sanitaterath ju Frauenfeld 1168. Sompher, Raufm. ju Brestau 1169. Tabbel, Drem .- Lieut. au Berlin 852. Frbr. b. ber Tann, Rammerer u. Dbriftlieut ju Beigenbach 254. Tannenberger, Raufmann gu Burgftabt 1357. Taubert, Regiftrator gu Ratibor 677. Tagga Goler v. Felbbrud, Felbmarichallieut. gu (?) 1240. Terne, Paftor gu Leipnis 1170. Terhenden, Berginfpeftor au Borglob 530 Tefche, Rittergutebefiger au Rofel 917. b. Thaben, Juftgrath ju Tremebuttel 202. Thalpiger. Major gu Altona 1120. Thalbeim, Juftigrath gu Dele 729. Theile, Organift s. Beifenfee 120, p. Theobald, Sauptm. au Sof Berabeim 1748. Theuerkauf, Bachtmeifter au Dippoldismalbe 579. Thiebe, Landarmenbireft. gu Berlin 1635. v. Thielau, Dajor ju Breslau 715. Thiele, Forfter gu Tornau 1774. Thiele, Drganift gu Berlin 1546. Thiele. Stadtbau Infpettor ju Bredlau 2000. Dr. Thiemann ju Maabeburg 471. Thieme, Burgerichullebrer ju Berbau 1963. Dr. Thienemann, Infpettor b. Pabagogium gu Billichau 187. Dr. med. Thilo ju Jauer 943. Thorner, Titularrath ju Dorpat 472. Thomas, Soffourier ju Dresben 512. Thujfing, Rotar ju Munfter 1332. Thun, Apotheter ju Lauenburg 1636. v. Thun, Major ju Gr. Streb. lis 306. Graf Thurn-Balfaffina, Sauptm. ju (?) 1386,

Fürft v. Thurn u. Taris 1176. Thuffus, Quintus ju Gifemberg 891. v. Tiebemann, Dberift an Erfurt 1534. D. Diebemann, Dberft ju Berlin 1301. Timm, Burgermeifter gu Riga 1770. Jobler, Bataillonetommanbant au Beiben 1387. Tranfner, Burgerfdulbir. 1. Rabeberg 1392. Traube. Revifor ju Raffel 678. v. Trautmann, Direftor ju Bien 896. Trautmann, Rreis.Rath ju Furth 1427. Grafin b. Trapere, auf bem Schloffe Ortenftein 1979. v. Etreitichte, Dbergollrath ju Dreeben 1101. Trieglaff, Juftigrath ju Salle 1533. Troigich, Dberamtepfleger ju Rrailebeim 473. Trooft, Rom .- Rath ju Quifenthal 1393. v. Trott, Rammerbert ju Georgenthal 287. v. Tidifdwig, ganbesalteft. 3u Obermalbig 363. Tubbe, Sausvogt gu Jiten 730. b. Aurfbeim, Geb. Rath gu Darmftabt 869. Tjahn, Stabb. Argt gu Comeibnig 1588. v. Uhl, Fin. Rath gu Ulm 926. Uble, Pfarrer gu Buchbeim 1266. Uhlich, Genat, ju Dits wenda 329. Uhlmann, Gefret. ju Dreeben 356. Illmann, Rreis-Steuer-Ginnehmer ju Falfenberg 1729. Unger, Sinangfalful. ju Dreeben 1394. Ungerer, Apothefer ju Bai. dingen 679. Unberricht, Pfarrer gu Grabis 1707. Urban, Pfarrer ju Martibibart b. Bamberg 196. p. Uslar Gleiden, Beneralmajor ju Berben 1547. v. Uthmann, Gec .. Lieut, bei Miloslaw 864. Barenfamp, Geb. Reg. Rath gu Duffelborf 188. Beittinger, Pfarrer ju 3merenberg con. Graf v. Beltheim, Erbmarichall u. Erbfuchenmeifter au Braunfd weig 216. v. Beltheim, Lanbrath ju Frangend. bab 1315. Berboven , Pr. Lieut. gu (?) 1027. Bette, Sofrath ju Breslau 705. Bietor, Dberpoftfefr. ju Raffel 996. p. Bieth u. Golgenau, Dbriftlieut. ju Deigen 162. Bitt, Rom. Rath ju Dangig 1771. Bolder, Profeffor ju Berlin 1614. Dr. Bogel, Geb. Rath ju Freiburg i. Br. 157. p. Bogelfang, Dr.-Lieuten. ju Berlin 853. Bogler, Dberrichter ju Rreuglingen 1822. Boigt, Sof. Poftfefret. ju Berlin 1115. Boigt, Pr. Lient. ju (?) 795. Bolfenrath, Lebrer gu Balbbroel 924. Boltmer, Raufm. ju Mittelmalbe 1990. Dr. Bolmar, Db.: Etabeargt g. Raffel 883. Dr. Bonwiller. praft. Argt gu Mu 1217. Borfter , Papierfabrit. gu Del. ftern 934. Boft, Inftit. Borfteber ju Altona 333. b. Bog, Rittm. ju Raifer Chereborf 1841. Bouillet, Staaterath gu Laufanne 922. Bachenborf, Burgermftr. gu Bulpich 1594. Frbr. v. Bachenbeim, Felbmarichall=Lieuten. ju Bien 474. Bagner, Burgermeifter zu Marienberg ing. Bagner. Raufm. 3. Drebben 935. Bagner, Pfarrer 3. Bepreuth 340. Bagner, Pfarrer gu Bifcborf cor. Bagner, Guperinten. bent ju Ronneburg 154. Bais, Geb. Rammerrath gu

Altenburg 137. Balbbaufer, Softbeaterfangerin 3. Stuttgart 115. Balbbutte, Sofrath gu Leipzig 948. v. Balbow , Major gu (?) 402. b. Balbom , Rittmeifter gu Derentbin 1196. Balter, Forfter gu Colothurn 2001. Ballieget, Dr .Licut. gu (?) 573. Balper, Raufm. gu Blomberg 475. Balter, Gutebefiger gu Kroisich 1959. Baltber. Schullebrer ju Bolfeborf 1758. Dr. med. Bals ju Erfurt 1290. Banber, Rittmftr. gu (?) 733 Bangenbeim, Gdrift. feller ju Altona 243. Frbr. v. Bangenbeim ju Dunden 483. b. Barneborff, Sauptm. bei Duppel 1152. D. Bargewelli, Dajor gu (?) 334. Frbr v. Baebington, Ram. merer au Dunden 876. v. Bagborf, Rammrbr. ju Bie. fenburg 903. Dr. Beber, Beb. Sofrath u. Profeffor gu Breslau 49. Beber, Mfeffor gu Freiberg 1939. Beber, Stadtgerichtsaffeffor ju Altenburg 1462. Webefind, Land. baucondufteur ju Sannover 1842. Bebemeper, Oberamtm. gu Celle 297. Dr. Begeler , Geb.s u. Regierunge-Debieis nafrath ju Robleng 78. Begelin, Dajor gu Stralfund 1896. Wehrmann, gant n. Ctattgerichtebireft gu Sabelberg 477 Beibemann, Abvotat ju Rrimmisfchau 1412. Weibemann, Pfarrer ju Rleinjena 532. Dr. phil, Beiland gu Berlin 1730 Beinhagen, Rotar gu Cleve 1935. Beinfnecht, Bauinfpettor ju hirfcberg 858. Beife, Diatonus 211 Binnis 1481. Beifenberger, Priefter gu Markeleugaft 315 Beiß, Alt. Regierunger. ju Binterthur 267. Beiß, Pfarrer ju Dufdwis 1429. Beig, Untergrat ju Augustenburg 1040. Beife, Umtmann gu Beutben 15 0. Beifenbad, Grofrath bee Cantone Margan gu Bremgarten 277. Beithas Abvotat gu Schleig 2010 Frbr. v. Belten, Rapitular gu Mugeburg 733. Bell , Pr. Licuten gu (?) 1097. Beller, Apotheter gu Elfterwerba 1608 b. Bellenbeim, Sofrath gu Bien 554. Dr. Weltin, Argt gu Saigerloch 16. Wenbe, Doft-Raffirer ju Deiße 1262. Wenbler, Pfarrer ju Großeutereborf 916. Benbt, Prebiger ju Riga 542 D. Bentftern, Dajor gu Rofenberg 1831. b. b. Benfe, Juftigrath gu Debenhaufen 1767 Bengel, Pfarrer gu Reu-Pirch 1609. v. Berber, Oberforfter &. Abbenborf 1018. Bernede . Sauptm. ju Oppeln 1022. Werner, Lanbrichter gu Pegau 1302 Berner, Canger und Schaufpieler ju Riga 118. Berner, Schlogfaftellan gu Sannover 1210. Dr. med. Berneper gu Bielau 1204. Berther, Bimmermeifter und Stadtverorbneter ju Salle 4. Dr. med. Beftphal gu Banbebed 1548. Beftphal, Lanb: u. Gtabtgerichterath gu Schmiebeberg 251. Beftphal, Schulvorfteber ju Berlin 2104. Bebel, Rechnungetommiffar ;u Gpeper 682. Bich-

mann . Diatonus von Beiligenstedten zu Olbenswort 233'. v Bidebe, Sauptm. ju Abelebfen 539. Dr. Widenmann, Rreis-Medicinalrath zu München 396. Wiber, Confiftor. Rath zu Raffidel 927. Wieland, Rationalrath zu Thale weil 2002. Biefenthal, Rommerzien-Rath zu Berlin 997. v. Wietersheim, Rammerjunter zu Klitschen 1900. Pfarrer zu Egerkingen 1327. Wigand, Kriegekommiffar gu Rurnberg 478. Wild, Archiv. zu Bern 264. Bilbe, penf. Land- u. Stadgerichte Direktor zu Udermunde 1552. 2Bilbenow, Fabrikbefiger zu Potsbam 1465. Bille, Amtebogt gu Barneborf 870 Wilken, Regierungsprokurator zu Rat. zeburg 683. v. Willigerod, Collegienrath zu Reval 859. Wilthelm, Kanonifus zu Köln 1331. Dr. Windel, Kreisamtsphyfitus zu Berleburg 1142. Dr. Windler, Lehrer am afad. Pabagogium gu Gießen 223. v. Windheim, Prem. Lieut. in Solftein 1110. Fürstin v. Windisch-Grag, Marie Eleonore, zu Prag 1181. v. Winiwarter, Regier. = und Hofrath zu Wien 17. Bintell, Oberlieut. gu Dreeden 1772. Winkler, Pfarrer zu Sporen 1482. Winter, Kaufm. zu Dresten 1660. Winger, Stadtger. = Rath gu Chemnis 294. Dr. Wirth, Abgeordn. zu Soben 1346. Wirk, Landger. Rath zu Uerdingen 1063. Bitt, Raufm. zu Glückstadt 1669. Wittkowig, Erzprediger zu Lublinis 555. Wittmann, 30= banna, Soffcbauspielerin zu Stuttgart 1884. Bigta, Chorvitar zu Augeburg 1137. Wödner, Lehrer zu Köln 1615. Bolfing, Oberpostmeister zu Reutlingen 479. Wörmann, Major zu Sorau 1228. Wößner, Stadtrath zu Baiblin= gen 684. v Wohlgemuth, Oberftlieuten zu Breslau 1603. Bolf, Bergmeister zu Johanngeorgenstadt 1159. Sauptpaftor zu Bilfter 220. Bolf. Rirdenrath zu Beibelberg 716. Wolf, Kriegskommiffar zu Nürnberg 999. Wolf, Pfarrer zu Mömmlingen 1477. Wolf, Pfarrer zu Möbbenis 7. Wolf, Pfarrer zu Siebenlehn 563. Bolff, Domanen = Baumeister zu Wiesbaben 871. Bolff, Rech. nungerath zu Berlin 685. Wolffenstein, Färbereibes. zu Berlin 1395. Wolfram, Oberlieuten. zu (?) 1263. Wrebe, Schloftaftellan ju Denabrud 1703. Bufellich, Oberlieut. zu (?) 1890. v. Wulffen, Pr. Lieutenant zu Berlin 748. Bunber, Raufm. zu Meißen 2011. Wurm, Erzpriefter gu Rreuzendorf 1746. v. Bufow, Pr. . Lieut. zu Trier 1116. Buthte, Set. Lieut. zu Berlin 484. Wyswald, Kriminalrichter zu Solothurn 1991. Wyttenbach, Gymnafialbiret. tor zu Trier 1213. von Bacha, Major zu (?) 885. Dr. Bängerle, Bischof zu Gray 70. Bäschmar, Pastor zu Stolz 316. Baremba, Oberlieuten. zu (?) 1135. Barnack,

Land: u. Ctabtger. . Affeffor zu Alt . Landsberg 1610. : bon Bastrow, Set. . Lieut. zu Berlin 762. Behme, Superint. zu Sonnenwalde 1072. Beitschel, Raufm. zu Gifenberg 1906. Benter, Instrumentenmacher ju Moorf 1200. Benter, Oberlieuten. ju Schalthausen 1685. Bentner sen., Raufm. ju Liegnis 1520. v. Bepelin, General zu Stettin 1985. von Berometi, Kriminalrath zu Krotofdin 1408. Beuner, Rauf= mann zu Lichtenstein 1852. Benft, geh. Sefretar zu Berlin 999. Graf Bichy, Oberlieut. zu (?) 1388. Dr. Bieger, Urgt zu Deligsch 731. v. Bieten, Generalfeldmarschall gu Dr. Bildert, Professor zu Riem 1005. Warmbrunn 1007. Bimmermann, hauptm. zu Glogau 1081. Bimmermann, Lieut. ju Frankfurt a. M. 1553. Bimmermann, Obereinnehmer gu Dreeben 1945. Bimmermann, Oberftabechirurg ju Creubburg 776. Bitichte, Kaufmann zu Bunglau 536. Bucearini, Profeffor zu München 36. Burder, Raplan gu Dieffenhofen 1697. 3schoffe, Beinrich, zu Aarau 225. v. 3fdufden, Major zu Baugen 1291. 3fdutidte, Major gu Ballenstedt 99. Dr. med. 3widlig zu Pleß 1222. Bwingli, Detan zu Ridenbach 1268.

## Erste Abtheilung.

Theils vollständigere, theils stizzirte Lebensbeschreibungen.



## Nachtrag

einiger im Jahr 1847 Berftorbenen.

1. Dr. theol. Benjamin Abolph Marks, Professor der Theologie und Archidiatonus zu St. Ulrich in Galle; geb. den 28. Sept. 1775, gest. ben 24. Febr. 1847 \*).

M. war zu Alikendorf im Herzogthum Dessau, wo sein Bater Prediger war, geboren. Schon in frühster Zeit gab sich bei ihm eine vorhersschende Reigung zum geistlichen Stande zu erkennen. Nachdem er seinen ersten Zuzgendunterricht im Baterhause empfangen, bezog er 1789 das Domgymnasium zu Halberstadt und ging von dort 1796 nach Halle, um sich dem Studium der Theologie zu widmen. Sein akademisches Studium siel in jene Zeit, wo wie auf staatlichem so auf kirchlichem Gebiete große Umwälzungen stattsanden und wo um Reinhard, den beerühmten Oberhosprediger Dresdens, sast Alle, welche den zerstörenden Grundsähen des Jahrhunderts nicht huldigten, sich wie um ihren geistigen Mittelpunkt schaarten. Auch Marks erkor ihn vorzugsweise sich zum Führer auf theoslogischem Gebiete und entschied sich schon als studirender Inglischem Gebiete und entschied sich schon als studirender Inglischem Gebiete und entschied sich schon als studirender Inglischem Gebiete und entschied sich schon als studirender Inglisch sas kirchliche System, dem er die zu seinem letten Athemzuge treu geblieben ist \*). Balb nach Bolls

<sup>&</sup>quot;) Rach ber Kirchlichen Monatsschrift von Abenius.

\*\*) Befanntlich gehörte M. auch auf der Provinzialsynobe zu Magdeburg, auf welcher er als Deputirter der theologischen Fakultat zu Salle
erschienen, zu der sogenannten fireng-tonservativen Fraktion. Bei dem

enbung feiner geabemifden Stubien erhielt er im 3. 1800 einen Ruf als Gomnafigliebrer nach Salberfabt. biefer Stellung perblieb er bis jum Sabr 1805, wo er mit bem nachmale fo berühmten (Befenjue \*) ju gleicher Beit an bae Gomnafium ju Beiligenftabt berufen murbe. Un beiben Orten, und namentlich in Beiligenftabt, mo in iener Beit bei ber meit übermiegenben Babl ber Ratho= lifen unter Lebrern und Schulern fich ibm in feiner amtliden Stellung mandfache Schwierigkeiten in ben Bea bat er in Gegen gewirft und gur Reform ber lestgenannten Lebranffalt viel beigetragen, obicon er feinem borrigen Birfungefreife nur brei Jahre lang ange-borte. In bem naben Duberftabt, beffen Ginwohner gleichfalle ber Debraabl nach aus Ratholifen beftanben, batte fich nämlich eine protestantifche Gemeinbe gebilbet und nachbem fie bon ber Beborbe eine Rirche aum Gebrauch angewiesen erhalten batte, ward Dr. von ibr einftimmig jum Geelforger gemablt. Er folgte biefem Rufe. worin er einen Ruf Gottes erfannte, im Jabr 1808 mit großer Freude, ba er feinen Bunfch, für feefforgerifche Birkfamkeit fich ein größeres Feld eröffnet zu feben, nun pon Gott erfüllt fab. Er führte feine Gemeinde mit feltener Sirtentreue; Alles bing an ibm mit voller Liebe und pollem Bertrauen und es knupften fich gwifden ihm und feiner Gemeinde fo innige Banbe ber Gemeinfcaft, bag er auf biefe Beit ale auf bie fconfte feines Bebene gurudblidte, und immer nur mit tiefgerührtem Bergen von jenen Jahren rebete \*\*). Gein bortiges Bir-

ten lentte nicht nur bie Aufmertfamteit ber firchlichen Beborben auf ibn, fonbern fand auch in weitern Rreifen Anerkennung. Unter Bermittlung bes Ranglere Diemeper \*) und bes Dr. Gefenius, bie ibn ju bem pafant geworbenen Urchibiafonat an ber Ulrichefirche in Salle bringend empfoblen batten, murbe er von Duderftabt nach Salle berufen und bielt bier am 28. August 1815 feine Antrittepredigt. Die afabemifche Laufbabn lag feinen perfonlichen Buniden und Bestrebungen gang fern. Aber fcon im folgenden Sabre murbe ibm bas Umt eines Univerfitatepredigere und balb nachber auch eine außerordentliche Profeffur angetragen. Go that fich ibm auch obne fein Guden bie atabemifde Laufbabn auf und er bat ale Profeffor ber Theologie und Univerfitateprebiger mehr ale brei volle Jahrgehnte fegenereich gewirft und fic Berbienfte erworben, bie von Golden, welche fur bie perichiebenen Beifter nur Ginen Daabstab baben, oftmals nicht binlänglich gewürdigt, boch im Allgemeinen gerechte Unerkennung gefunden haben. In ben Jahren feiner Dannestraft predigte D. mit bem ausgezeichnetften Beifall; inebefonbere aber mirtte er fegenereich ale Begrunber und Direftor ber bomiletifden Gefellichaft burch bie Beis tung ber praftifden Uebungen ber Studirenben im Prebigen. Daber murbe er icon nach wenigen Jahren gum orbentlichen Profeffor ber Theologie ernannt und im Sabr 1829 auch burch bie Burbe eines Doftore ber Theo: logie ausgezeidnet. 3m 3. 1832 batte er bas mit bem Diakonat verbundene Paftorat bei ber Filialgemeinde Diemis übernommen und obichon er bieber immer in gang anderen Rreifen fich bewegt batte, mußte er fich boch auch aum Bedurfnig feiner Landgemeinde fo berabauftimmen. baß er ibr überaus theuer und werth mar ""). Die über-

biefes Umftanbes. Ueberhaupt mar Dt. einerfeits ein eifriger Freund feiner Rirche (bat er boch auch mehere Ratholiten in biefelbe heruberge-

arofe gaft ber ibm obliegenben Berufegefdafte und anbermeitige Grunbe bestimmten ibn im 3. 1835 , fein Umt ale Universitateprebiger ganglich niebergulegen, nachbem er baffelbe ichon einige Jahre lang getheilt mit bem Ronfiftorialrath Dr. Tholud verwaltet batte. In ben lesten amei Lebensjahren zeigte fich bei ihm eine febr mertliche Abnahme feiner Rrafte und bie alte gewohnte Ruftigfeit Aber tros aller forperlichen Leiben erfüllte ber Greis bie ibm pbliegenben Umtepflichten mit unermubeter Thatigfeit, bis ibm fein Rorper jeben Dienft gur Arbeit verfagte. Um Reformationefefte vorigen Jahres beftieg er jum letten Dale bie Rangel und am britten Abpentesonntage bielt er bie leste Abenbmablefeier. Dit bolligem Bewußtfenn und im freudigen Glauben an feinen Erlofer ging er bem letten entscheibenben Mugenblide entgegen. Rachbem er in ber Racht bom 23. auf ben 24. Febr, noch viel Troffliches und Erhebenbes au ben Geinen gerebet und fie auf feierlich ergreifenbe Beife gefegnet batte, nahm er eine Stunde bor feinem Enbe noch bon ihnen Abichieb, und unter feinen und ber Geinigen Bebeten entichlief er, mit bem letten Umen feinen Beift fanft ausbauchenb \*). Ber jemale einen Blid in Die Sauslichkeit bes trefflichen Mannes getban bat, bem wird es erinnerlich fenn, wie man fich bort allentbalben vom Beifte ber Orbnung angewehet fühlte. Die Musgewähltbeit feiner Bibliothet, bie Sauberfeit bes Ginbanbes jebes Buche, bie Rettigfeit, welche auf ber gefammten bauelis den Ginrichtung rubte, machte fich Jebem fofort bemert-lich. Wir fubren biefe Meugerlichkeit nur an, weil fie bie Gigentbumlichkeit bes geiftigen Befens bes Dabingefchies benen anbeutet. Orbnung und Chenmaag bilbeten einen Grundzug feiner Ratur. Er gehörte nicht gu ben Praftigen Charafteren, welche am Reubilben und Umichaffen ihre Freude haben, fur welche aber bei ber inneren Unrube, welche fie ftete vorwarte treibt, auch bie Gefahr einer ausschweifenben Bewegung fo nabe liegt; er geborte bielmehr ju ben Maturen, benen es ein Beburfnig ift, fich in einem moglichft beften und ficheren Gleife gu be-

<sup>&</sup>quot;An feinem Gende ferne fein bemalige Ameigenoff, Diebnust eilibebrart, amfrechente Boerte. Auch viele bantbere Sudier begieteten ben auffchieren bei fer ein ben auffchieren bei fer eine bei bei bet Bereiterte Der Dereiterte Der bereiterte bei bei in ber Kirch excifein treffliche Iberafette De, Behich, bei burch bie in ber Kirch excifein treffliche Ibenathung und eine Gedachtligerebigt bem Berfierbenen fein Liebesopfer berarebecht,

waren Gemis erflärt en fich mit (menn auch nicht allein) and biefer geiftigen Gigenthumlichkeit, bag er icon in fo frühen Sahren auf bem Roben ftreng Pirchlichen Behrbegriffe fo beften Buß faßte und baß er in feiner theologie iden Hebergengung bon ben nielfachen Comanfungen ber theologischen und philosophischen Gnfteme gang unberührt geblieben ift Aber biefe Entichiebenheit für ben firchlie chen Behrhegriff mar mit einer Dilbe, einer Sumanitat. einer Dulbfamteit in fo ichoner Mifchung und Durch. bringung pereinigt, bag er auch bei Mannern pon gang anberer, ja bollig entgegengefester theplogifder Richtung bas polifte Bertrauen befag und bag er in ben Bermidelungen best lebens meift eine nermittelnbe Stellung inne gehabt bat. Mußer biefer Dilbe und Sumanitat mar D. in hobem Grabe burch Gemiffenhaftigfeit und Beruff. treue ") ausgezeichnet. Bom fruben Morgen bis in ben fpaten Abend fich nicht etwa fdriftstellerifden Lieblinas. arbeiten. fonbern einzig und allein ber Erfüllung ber Maichten . melde ibm als Geelforger einer Gemeinbe unb als Behrer ber gegemischen Quaent pon Amtamegen phe lagen , mit innerer gleicher Freudigfeit und Unverbroffenbeit zu wibmen, bas mar ibm gur anberen Ratur gewor. ben In ber erften Begiebung mußte Jeber, auch wer mit feiner Prediatmeife fich nicht einverftanben erelarte, bie ausgezeichnete feelfpraerifche Birtfamteit bes veremigten DR. ertennen ") und bat es in fpateren Lebensiabren nielleicht oft bereuet, baf er von bemfelben in biefer Begiebung nicht fo viel gelernt, ale er batte lernen fonuen \*\*\*). Der zweiten, unenblich fcmeren Aufgabe bes

<sup>\*)</sup> Gelbit in ben lesten Schmerzenswochen bat er alle Predigten, die für ihn gehalten wurden , juvor felbit burchgeschen, die getresblenftliche Debnung in feiner Stadt- und Bandgemeinte felb beitumt und für ben Unteretidt feiner Konftrmanben, die ibm fo fehr am herzen lagen, noch bie jum feten Ana gefere, noch bie jum feten Ana gebreit.

bis jum letten Aage geforgt.

\*\*) Ale einen mertwurdigen Bug erlauben wir uns angusubren, bas er eine verhaltnismasig große Angabi Fraeliten ber evangelischen Kirche

et eine versättligungig geors angene Angene in leder von der Uederaugsgeführt der Vereigten des Gerenigten waren zu sehn ein der Nederschie gung aus einworten, daß man inner in ihnen ledendig. Wolfer sie die Segsin der Gontlettet erkennen der Angelein der Gontlettet von Aufthere in der Angelein der Angelein angerer Art worten. Go kauf ehr die hier hier der die der

Seminarbireftorium wibmete M. eine lange Reibe bon Sabren bindurch mit eifernem Fleife, mit unermublicher Bebule, mit feltener Treue alle feine Beit und Rraft. Gein Unbenten lebt in vielen bantbaren Bergen , benn er bat bei biefem Befchaft, unfere Biffene, ausgezeichnetere junge Studirende nie in einen beengenden Schnurleib eingezwängt, wohl aber um folche, bie ber Leitung bedurften, burch eine forgfältige Uebermachung und gefchidte Unleitung fich bie großeften Berbienfte erworben. Jener Sinn für Orbnung und Chenmaag war feinesweges etwas blog Formelles, fonbern rubete auf einem tiefen Lebensarunde. Das Chriftenthum war ihm mahrlich nichte Tobtes und Unlebenbiges, fonbern recht eigentlich Geift und Rraft und Leben. Welch' eine lautere und ungeschmintte Frommigfeit fich in feinem gangen Befen abfpiegelte, welche raftlofe Thatigfeit und treue Erfüllung feiner Berufepflichten ibm felbft noch ale bochbetagtem Greife nach: gerühmt werben muß, mit welcher Canftmuth er fo manche unverdiente Rrantung getragen, mit welcher bilfreichen Liebe er fich fo vieler Studirenber in außerer und innerer Roth angenommen, wie vielen Armen er ein Belfer und Boblthater geworben, wie viele Familien er ale ein treuer Geelforger in Stunden ber Unfechtung getroftet und wieber aufgerichtet, barüber berricht an ben Orten, wo er gelebt und gewirtt bat, nur Gine Stimme. Es gab fich bies oft auf ungefuchte und mahrhaft rub: renbe Beife gu erkennen. Bir haben felbft einmal in Salle einen Fremben in feine Bohnung geführt, ber uns verficherte, bag feiner von ben Bewohnern Duberftabte. bie gu feiner Gemeinbe gebort batten, es verfaumen murbe, feinen ehemaligen Geelforger ju besuchen, Falls ihn je fein Beg nach halle führte '). Rach literarischer Be-

rühmtheit hat ber Dahingeschiebene nie getrachtet +). Aber durch Wort und That hat er fich ein heiliges und bleibenbes Anbenten in ben Bergen feiner Gemeinben ju Balle und Diemis gestiftet und gablreiche Schuler und Berehrer in ben verschiedensten Gegenden im Geifte um fich vereis nigt. Diesen zur Erinnerung wibmen wir bas im Drange ber Beruffarbeiten nur unvolltommen gezeichnete Schattenbild feiner Perfonlichkeit.

bewegende Greis bei bem frugalen Mahle den Sausvaterpflichten mit eben so viel Freude als Geschick obliegen konnte — der wußte, Mi. konnte so recht von innen heraus, von Gerzen frohlich jenn. Und das ift sur einen Menschen ein gar großes Lob.

1) Die von ihm in Druck gegebenen Schristen sind zumeist homileti-

icher Ratur: Schulreden, Halberft, 1805. — Friedenspredigt. Galle 1806. — Eine Predigt in D. Bater's \*) Senoschreib. an Planck. \*\*) Gött. 1822. — Atad. Gedächtnispredigt b. d. Tode des Pros. Maaß. \*\*\*) Halle 1824. — Neujahrsgade in 4 Predv. Ebend. 1825. — Arauer u. Freude. Eine Pred. Edd. 1825. — Gedächtnispred. auf D. Knapp \*\*\*\*) (in Niemener's Epicedien. Edds. 1825). — Predd. dei d. akad. Gottesbienste. Ir Thl. Edds. 1825. — Die vater'sche Stift. zur Unterstüß. hilsebedurst. Studierender auf d. Univers. Halle nebst Gedachtnispred. auf Bater. Edds. 1827. — Die Kirchenverdesserung u. die innern Gesahren der epangel. Kirche Die Kirchenverbesserung u. die innern Gesahren der evangel. Kirche (drei Predd.) Evol. 1827. — Rede u. Gebet bei der Beerdig, ves Student. Fr. E. Kod. Wesel. 1816. (Ift auf Veranstalt, der Studenten ohne des Berf. Wissen gedruckt worden.) — Unweis. zur Verwalt, des evangel. Gottesdienstes od. Versuch eines Lehrbuchs der Liturgit. Salle 1831. — Außerdem in d. "Predigerjournal": Ueber den Kirchengesang der Gemein= duperdem in d. "Predigersournal"; Geder den Kitchengesang der Gemeinsten 1824; in der "Allgem. Kirchenzeit.": Nachricht von der homiletischen Uedungsanstalt (aus den akad. Predigten abgedruckt) 1826; Gradrede an Mener's Grade 1828; in Bater's "Jahrbuch": Die Ausnahme des Erlösers bei seinen Gläubigen und; Ueder die Berdind, der Geduld mit d. Hoffsnung 1822; "Seht welch ein Mensch!" Eine Fastenbetracht. 1823; Joshannes der Täufer und das Bild des theilnehmenden Herzens 1824; Mitstrude — Mitleid u.: Selig sind die da Leid tragen 20. 1825; das Gleichsnis des Erlösers nom dermeer Gemeiter 1826; der Erlöser unser nis bes Erlosers vom barmherz. Samariter 1826; der Erloser unser Bor-bild in der Gebetsübung 1828. — Durch diese Angaben wird die in der "Rircht. Monaisschrift" von Dr. Diedrich verabfaste Biographie in diesem Puntte berichtigt. Die Rebaft ..

\*) Deffen Biogr. fiehe im 4. Jahrg. bes R. Retr. S. 139. G. 837. S. 753.

### Agnes Wilhelmine Niemeyer, geborene von Köpfen,

zu Salle;

geb. den 15. Febr. 1769, geft, ben 8. April 1847 \*).

Die Berewigte war zu Magdeburg geboren und mit Sorgfalt und Strenge, wie es bamale bie Sitte ber bo. hern Stände verlangte, erzogen worden, aber boch ichon frühzeitig mit Liebe zur Dichtkunft und Literatur erfüllt. Denn ihr Bater, ber Sofrath von Ropten, ein ausgezeichneter praktischer Jurift, war zugleich die Geele ber literarischen Montagsgesellschaft, die seit dem Jahre 1769 eine nicht kleine Anzahl von Männern in Magbeburg in sich schloß, die nach ihrem Tagwerke sich an Kunst und Literatur erfreuen, nicht aber an jedem Berse kritteln und mäteln wollten. Außer ber Literatur galt im top. ten'schen Sause die Musik fehr viel und ber Bater, ohne fie felbst ju üben, erzog seine Rinder mit Gifer, ja fast mit Barte für fie, wodurch auch feine Tochter fcon fruh den Grund zu jener Fertigkeit und Kennerschaft legte, bie fie bis in ihr fpatestes Alter bewahrt hat. In dieses Saus nun trat im Jahre 1786 ber ordentliche Professor ber Theologie zu Halle, Dr. Niemener \*\*), und fühlte fich bald bem Bater durch wissenschaftliche Uebereinstimmung befreundet, noch mehr aber angezogen durch der jugend= lichen Tochter Reiz und Anmuth, mit beren Sand ihn ber Bater am 6. Oftober 1786 beglückte und ihm, ber Gatte ale zweiundsiebzigjähriger Greis schrieb \*\*\*), baburch bas größte Geschenk machte, welches er ihm nur immer geben konnte. Un ber Geite bes Mannes, bem feine Charafteristit ber Bibel, seine Dratorien und geift. lichen Lieder bereits einen fehr geachteten Namen erwor= ben hatten, begann für Frau Niemener die gludlichfte Che, in welcher nach dem Beugniffe einer achtbaren Beit= genossin wohl nie von einem oder dem andern Theile ein unfreundliches, unwilliges Wort gesprochen worden ift. Niemener fand seine beste Erholung in ber liebevol= len Pflege und in bem lebendigen Geifte feiner Gattin, beren klarer Berftand überall in zweifelhaften Fällen Rath wußte, und sie an ihrem Theile hatte in ihm den mahren

<sup>\*)</sup> Halle'sches patriot. Wochenbl. 20. Stud 1847. \*\*) Deffen Biogr. siehe im 6. Jahrg. bes R. Retr. S. 544. \*\*\*) Beobachtungen auf einer Deportationsreise nach Frankreich. II. 384.

Mittelpunft und bie echte Sonne ihred Bebend ertannt. Daber erfreute fie fich auch febr an ben Shrenbezeugungen, Die ber gelebrte Dann auf feinen Reifen (Diemener reifte bekanntlich febr gern) empfing und mar ftete feine millige. treue Begleiterin. Die erfte Reife ging 1794 an ben Rhein. balb nach bem perungludten Berfuche Bollner's und Bermes, Die theologifche Lebrfreibeit in Salle ju unterbruden; barauf befuchten beibe Gatten (1798) Danemart und bie Sanfeftabte, Schleften (1800), Sollanb (1806), Franten (1820. 1821) unb (1823) Pommern und Rugen; bie fleinern Musfluge ober bie von Diemeper allein unternommenen Reifen übergeben wir. Ueberall entrudte Fran Riemeper burch bie Liebensmurbigfeit und Ginfachbeit ih. res Befens, welche icon langft ihr Saus in Salle au einem Tempel ber ebelften Gaftfreiheit geweiht batten, Die vielfeitigen Berbinbungen Diemeyer's führten ibm eine große Angabl von Fremben aus allen Lanbern gu, ibm bod mander Befuch geitraubent und er fühlte fich baber fehr erleichtert, wenn er ben Fremben gu feiner Frau fuhren konnte, beren lebhafte Unterhaltung unb thatfachliche Theilnahme Riemanben ohne Bewunderung bon ibr fcheiben ließ. Die Ausftattung bes Saufes mar in jeber Begiehung ebel und anftanbig, vornehme Frembe, bobe Militarverfonen , Beiftliche, Schulmanner, Belehrte, Runftler, alle Rlaffen ber Gefellichaft fanden bort gefalligen Eingang, gebildete Unterhaltung, geschmadvolle Bewirthung. Reben bem in Sachen ber Wiffenschaft unb iconen Literatur por Allen funbigen Sausberen mar fie bie feinfte, gutigfte Birthin, bie unter Unberem bas feltne Salent befaß, mit Leuten aus allen Ständen bie Unterbaltung auf ben Punet guführen, ber ihnen befonbers munichenemerth mar. Und bas that fie oft unter ben beftigften forperlichen Schmergen; aber Gelbftvergeffenbeit und Aufopferung für Andere mar nun einmal ibr ganges Beben binburch ein Sauptzug ihres ebeln Bergens. Befonbers reigend maren im niemener'ichen Saufe bie fleinen Befellichaften von 12-16 Perfonen, wo bie Urbanitat bes Beifammenfenns und bie geiftreiche Unterhaltung leicht bie gute Bemirthung übermog. In folden fleinen Rreifen find auch, wie wir und erinnern von altern Frauen gebort zu baben, Die ichiller'ichen Stude, Ballenftein und Maria Stuart, in ben Sanbidriften bon Riemeper vorgelefen worben, ebe fie in Lauchstäbt aufgeführt wur-ben, wohin beibe Gatten nach ber löblichen balle'ichen

Sitte jener Beit baufig ju fahren pflegten. Daber fcrieb fich auch wohl bie große Borliebe ber Frau Riemeyer für Schiller, ber fie am 8. Juli 1803 felbft in Salle befuchte, fich in ben frande'ichen Stiftungen umberführen ließ und meinte, fie maren ja wie eine fleine Stabt "). Durch ben Bauber biefes Befens berrichte Frau Riemeger über ein weites Reich von Menichen nah und fern, bie mit feltener Treue an ihr hingen und fich es jum Berbienft und Bortheil rechneten, von ihr von Beit ju Beit angefprocen ober in Briefen begrußt ju werben. Bir nennen nur bie Ramen einiger Berftorbener: Erfc "), Gefeniud ""), Jacobe+), Rate++) und Reifig+++), bie Babl ber noch Lebenden ift febr groß. Muger biefen vorzuglichen Gigenichaften befag Frau Riemeyer bie einer trefflichen Mutter und Sausfrau in vollem Maage. Der Erziehung ihrer Rinber (es maren funfgebn in ihrer Che geboren) nabm fie fich mit großer Liebe und Gorafalt an, obne bag bie nothige Strenge vermißt murbe. 3br Fleiß mar uner. mublich. Richt nur, bag alle Rabarbeit fur bie jablreiche Familie im Saufe beforgt marb und burch ibre Banbe ging, fo unterrichtete fie auch ihre Rinber. Frangofifch und Englisch lernten bie Tochter von ibr feine Bonne heutiger Art murbe ihrem beutichem Ginne unerträglich gemefen fenn), Englisch auch Die Gobne. "Ich febe noch", fcbreibt une eine vieljabrige Ditbewohnerin bes Saufes, "ihren Cohn Mar bei ihr figen und ben Macbeth überfegen; Dabei nahte fie immer fort, mit mir gewöhnlich an bemfelben Stude, und ich batte bie efchenburg'iche Ueberfegung neben mir liegen, um barin nachzuseben, mas Dar überfeste." In gleicher Beife beauffichtigte fie ben Mufikunterricht ber Rinber mitten unter ben Gefcaften ihrer Birthichaft. Dagig. wie fie felbft mar, legte fie auch feinen großen Berth auf bas Effen, aber fie tonnte tuchtig mit ber Rochin ichelten, wenn nicht Alles fo zubereitet war, wie fie ce vorgefchries ben batte; und ba mar es gang gleich, ob bie Familie fich allein befand ober ob Frembe mit ihr fpeiften. Umkommen burfte nichte in ihrer Birthichaft; bae fleinfte Studden Brot, welches bie Bebienung umbergeworfen

<sup>\*)</sup> Erinnerungen ber Frau von Bolgogen aus Schiller's Leben 11, 249.

<sup>\*\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 6. Jahrg, bes R. Reft, S. 48. ©. 737. ©. 244.

hatte gerichnitt fie forgfältig und fütterte bamit bie Sont. ner. In allen fleinen Dingen mar fie fparfam . in allen großen freigebig, obne alle Rudficht auf fich und auf ibre Reburfniffe; bei allen fleinlichen Dingen, welche fie beforate behielt fie immer ben freien Blid auf bas Ganze So maren bie Berbaltniffe bes Saufes bis in bas Jahr 1806 hinein auf has Beste gepronet: brei Jahre gunor batte ber Befuch Ronig Friedrich Bilbelm's III. ") und ber Königin Luife, melde im Saufe Diemener's am 29 Mai 1803 übernachteten, feiner Frau alle Gelegenheit gegeben. ibre Borguge ale Birtbin ju entfalten, Alles ichien bie gludlichfte Butunft ju beriprechen: - ba gingen bie Schlachten bei Jena und Auerftabt berloren, bie preugifche Monarchie mar gertrummert. Für halle begann mit bem unbeisvollen 17. Oftober 1806 die Last ber Einquartierungen und Kriegssteuern. Im hause Niemeyer's, ber mit feiner Frau erft mebere Tage nach ber Schlacht bei Salle aus Solland gurudgefebrt mar, batte ber frangofiche Intenbant ber Stabt, Clarac, ein feiner, gemäßigter Mann, mit feinen Schreibern und bem Abiutanten bes Rommanbanten, Sauptmann Malamont, bie beften Bimmer bes Saufest eingenommen, für bie Familie blieben nur bie beidrantten Raume ber bintern Bimmer, Frau Riemeper. ftill ergeben in bie barte Schidung, gab alles Rothmenbige an Betten. Tafelgerath und Leinenzeug ber ; aber ale fie am erften Mittage bie Fremben in bem Gpeife. fagle ibres Saufes bemirtbete und ibre Blide auf bie Buften Des geliebten preugifden Berriderpaares fielen, bas erft vor furger Beit an berfelben Stelle gu ihrer großen Ehre und Freude geseffen hatte, ba war die fonft fo gefaste Frau ibrer Bewegung nicht mehr Serrin und belle Thranen entffürsten ibren Muge. Auf bie befprate Frage bes frangofifden Sauptmanne verbarg fie ibm bie Urfache nicht und ber Reind ehrte bieg Gefühl und rebete ibr liebreich mit troftenben Worten gu. Ge folgte nun ein truber, trauriger Binter; bie Univerfitat mar gufgeboben, bie Gehalte ben Profefforen entgogen, bie Musficht in bie Bufunft febr bebenflich; aber Frau Diemener gewann es über fich , ftete beiter und gefagt ju erfcheinen , fo bag fie fremben Beluchern gegenüber ftete ben Ruf ibrer Liebendmurbigfeit bestätigte. Und boch barrte ibrer noch eine weit ichlimmere Beit. Denn am zweiten Dfingftfeiertage (18. Mai) 1807 trat um brei Ubr frub ein frangonicher Officier

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 18. Jahrg, bes R. Retr. G. 647.

mit zwei Colbaten in bas zufällig nach bem Tlur zu nicht perichloffene Schlafzimmer Diemeper's und wedte ibn mit ben Borten, bag er ibm fofort auf Befehl bes Raifere ale Beifel (en otage) folgen mußte; er moge alfo rafch auffteben und fich ankleiben. Babrend ber Beit eilte bie beftig ericutterte Gattin, welche ber frangofifche Officier mit ber Berechtigfeit feines Raifere gu berubigen gefucht batte, jum Intendanten, empfing aber von biefem bie mit fichtbarer Theilnahme gegebene Untwort, bag er nichts für fie thun fonne. Er babe icon am Tage gupor ben taiferlichen Befehl gewußt, fen auch beshalb bie Racht aufgeblieben, um ben Officier bei fich ju empfangen unb ibr ben erften Schred ju erfparen, aber ber Schlaf habe ibn bod übermannt. Er berubigte fie inbeg über bas Schiefal ibres Mannes. es merbe ibm nichts Schlimmes geicheben, es fei bas nur eine Gicherheitsmaagregel, und mebere anbre Sallenfer theilten fein Loos. Den Officier bebielt er bei fich, bie bie Gattin und Tochter unter beifen Thranen bas Unentbebrlichfte an Rleibung und Bafde eingepadt batten. Dann berließ Diemeper fein Saus, am Arme feiner Gattin, Die trog ber Unfreundlichfeit bes frangofichen Obriften erflarte, bag fie fich burch nichts murbe binbern laffen , ibrem Manne au folgen , fo lange er noch in ber Stabt fen. Gie blieb in ber Moriabura bei ibm bis um 7 Uhr, ale bie Trommel bas Beiden gum Aufbruche gegeben batte. Wenn wir hier bas altgepriefene Bob weiblicher Entichloffenheit und Faffung in angftvollen Lebenstagen mit einem neuen Beifviele belegen wollten, fo murben wir es in ber beften und rubigen Sandlungemeife ber Frau Riemeper in bem Jahre 1807 gefunden baben. Buborberft unterließ fie feinen Schritt gu thun, ber ihr fur bie Rudtehr ihres Mannes einflugreich ju fenn fcbien; fie reifte felbft beshalb gu ben franaofifden Beborben nach Dagbeburg und erft, ale fie einfeben mußte, bag Mues unvermogend fei, ben eifernen Beidlug Rappleone zu beugen, ftanb fie ab und beidrantte fich auf bie Bufammenhaltung ihres Saufes. Damals batte fie allerbings einen fcmeren Stanb; bie Deportationereife ibree Mannes mußte burchaus aus eignen Dit. teln bestritten werben, bie Rriegslaften liegen nicht nach, amei Cobne ftubirten in Leipzig. Fur alle biefe Bedurfniffe mußte geforgt und gefpart werben, und Frau Diemeyer that es mit großer Aufopferung und Bereitwilligfeit. In ber Erziehung ibrer jungern Gobne ftanb ibr ein junger halle'fder Philologe, jest Beb. Regierungerath a.

D. in Berlin, Dr. Aug. Jacob, bei, ber, felbft ohne Aint und Ginkommen, von Frau Riemeper in ihr Saus aufgenommen war und ihr in biefer Beit einen Praftigen Bei. fant leiftete. Den einzigen Genuß fant fie in bem unausgefesten Briefwechfel mit ihrem Danne, beffen ungewöhnliches Schidfal ibm überall Theilnahme erwedte und ber Frau Riemeper sablreiche Befuche von naberen unb entfernteren Befannten juführte. Man hat und ergablt, bag fie, ohnebieg forperlich leibend, oft am Abend bis jur bodften Ermattung ericopft auf ibren Gis niebergefunten, aber raid wieber gesammelt, rubig, ja beiter ericbienen fen, wenn ihr ein neuer Befuch angemelbet marb. Gin folder war faft an jebem Abenbe ber bee Intenbanten Clarac, beffen altfrangofifche Soflichfeit ibn nur felten einen Tag bon einer Frau entfernt bleiben ließ, beren Beifteshelle und Fertigfeit im Gebrauche ber frangofischen Sprache ihm bie größte Unnehmlichkeit bereitete. Die Rudfebr bes geliebten Gatten an 9. Oftober 1807 brachte neues Leben in bas verobete Saus, aber auch neue Lebeneverhaltniffe; benn bie Begrunbung bes Konigreiche Beftphalen mar eine Beit, mo bie Guten eng gufammen. halten mußten. Diemeger warb Rangler ber burch feinen Duth und feine Beidaftsacmanbtbeit bergeftellten Uni. perfitat Salle, bie Gefellichaften bes Saufes nahmen mehr ben amtlichen Charafter ale ben einer frubern bequemen Gefelligfeit an, außerbem fühlte er eben fowohl ale viele Undere bas Drudenbe ber Kriegelaften, am Schwerften im Jahre 1812. Ueberbies bewegten bie fortwährenben Berbachtigungen ibres Mannes burch faliche Bruber und verftellte Runbichafter, bas unquebleibliche Bufammenftogen mit ber hoben meftphalifchen Polizei und Rapoleone nie erlofchenes Diftrauen gegen bie Universität Dalle bas berg einer treuen Gattin auf bas Schmerglichfte; nichts aber rief fie ju beftigerem Unwillen auf, ale bie graf. lichen Borte, welche ber Ronig hieronymus mit Tprannenübermuth am 2. Juli 1813 gegen ben im Dienfte bes Staate ergrauten, ehrwurdigen Beamteten gum Entfeben aller Umftebenben ichleuberte: Er murbe ben Rangler baben aufbangen laffen, wenn er ibn ale foulbig befunben batte \*). Bie jubelte alfo bas Berg ber Frau Riemeper, ale fie, bie befte preugifche Patriotin, wieberum bie Seere

<sup>\*)</sup> Si Vons aviez été coupable, je Vous aurais fait pendre, war bit Ernéterung des nestpolitique Adnigé auf Niemeper's Worte: Sire, je suis peut-être fajble, mais je ne suis pas coupable. M. Niemeper's Erben von Zacobs und Gruber S. 197 und 384.

ibres Lanbes in bie Mauern von Salle einzieben fab und mit welcher ftillen Freude fab fie auf bemfelben Dlate ibres Saufes, mo am 19. Oftober 1806 Dieronnmus Da. poleon gefcwelgt hatte, am 15. Oftober 1813 ben Belben Blücher fein lettes Glas "auf bas Bobl ber guten Stabt Salle" leeren. Raum einen Monat fpater entließ Frau Diemener mit berfelben Stanbhaftigfeit, welche bie balle's fchen Mutter jener Beit auszeichnete, zwei ihrer Gobne ben britten ale belfenben Argt in bie Leibeneftatten ber Bermunbeten, mo ber Tob oft in weit tudifderer Geftalt auf feine Opfer lauert ale auf ben Schlachtfelbern. Unb fo bebrobte er ben alteften Gobn Bilbelm in ben Lagaretben ju Beigenfele, wo bie Dutter fich mit ber vieljabrigen Freundin, in beren Saufe Jener freundliche Mufnahme und Pflege gefunden hatte, in bie Bartung bes Cohnes theilte , bie fie tief im Rovember in Gefellicaft eines jungen Urgtes auf einem offenen Leiterwagen nach Salle gurudtebrte. Gich über ein foldes Fortfommen gu wundern ober es gar einer bornehmen Frau unwurdig au finben - bagu hatte bamale Diemand Beit. Rachbem nun Salle wieber preußisch geworben, bie Universität in ber frubern Beise bergestellt und ben frande'ichen Stiftungen unter bem Schute bes ibnen fo bulbreich gefinnten Friedrich Bilhelm's III, ein neues Leben aufgegangen mar, febrten im niemener'ichen Saufe rubigere Beiten gurud. Da herrichte von neuem ber angenehme Ton. bei welchem Beber fich mobl fühlt, bie ungezwungene Unterhaltung, welcher Alle gern folgen, und bie gebiegene Bilbung , welche ftete neuen Reig entfaltet. Bie gludlich fühlte fich Frau Riemener in biefer beitern Pflichterfullung ! Bie innig war ihr Dant gegen Gott, ber in ben neuen Lebensverhaltniffen alle bie Ihrigen fo gnabig burch bie brobenbften Gefahren geführt und ihr Familienglud burch erfreuliche Beirathen vermehrt batte. Denn feit bem Jahre 1825 genoß fie bie Freube, eine ihrer Tochter in geachte. ter Lebenoftellung mit bem Manne ihrer Bahl, bem jebigen geb. Oberregierungerath Dr. Pernice, in Salle berbunben gu feben und nach bem Tobe bes eignen Gatten eine ibr febr werthe Schwiegertochter an ber Sant bes, jum Rachfolger feines Batere in ber Oberaufficht ber frande'ichen Stiftungen erwählten Gobnes aus Jena (1829) nach Salle gurudfehren gu feben. Freilich trubten auch fdwere Leiben bie Rube und bergliche Liebe ber Kamilie. Denn Frau Diemeber verlor querft (1818) eine liebensmurbige Tochter in ber Bluthe ibres Lebens, amei Sabre fpater trennte ber Tob bie taum gefchloffene Gbe ber als teften Tochter mit bem burch Freundschaft und Unbange lichteit lang bemahrten Profeffor Jacobe, und um zwei reizenbe Schwiegertochter, melde bas Schidfal ibren Gobnen entrig, mußte fie mit ibnen bie Trauerflage erbeben. Bei ibrem gefühlvollen Bergen bat fie ben Schmerg ftets in feiner gangen Große empfunden, aber auch ftete mit großer Rraft ertragen, und ihr größtes Beftreben ging babin , fich felbit ju überminden und nie ftorent auf ibre Umgebung einzumirten. Dach jebem Berlufte gelang ce ibr auch balb ungezwungen im Kamilienfreife gu erfcheis nen und amar mit ber ibr eigenen ungerftorbaren Seiter. Beit, bie bas gange Ungeficht, porguglich aber bas belle Muge und bie freundlichen Lippen jum Spiegel batte. Das große Reft ber Erinnerung an ben Tag, mo Rie: meper por funfgig Sabren feine geabemifche Lebrerthatigfeit beaonnen batte, unterlaffen wir jest zu befdreiben. Der 18. April bee Jahres 1827, Die Tage por und nach bemfelben maren für bie Sausfrau Tage ber bochften Muf. regung und Geichäftigfeit, aber auch Tage ber Wonne und Freude über bie fo allfeitig gespendete Gbre und große Theilnahme. Wenig über ein Jahr fpater ftanb Frau Riemeyer am 7. Juli 1828 am Sterbelager ihres Gatten und borte zwei Tage fpater mit tiefem Schmerze bie Bloden lauten , welche ben Leichenzug eines ber ebelften Burger von Salle burch bie bichtgebrangten Stragen geleiteten. Der Bittme bewied ber eble Ronig burch bie gartefte Theilnabme, wie werth ibm ber Abgefchiebene gemefen fen. Es war auch bie Rebe von einem Jahrgehalte, meldes zweifelsohne bewilligt worben mare. Aber Frau Diemeyer antwortete, "baß fie es für Unrecht halten murbe, wenn fie in ihrer Lage berartige Untrage machen ober Unfpruche erbeben wollte; fie murbe alauben baburch einen Raub an anbern Bittmen zu begeben." Bie tief und innig nun auch Frau Diemeper ibren unerfestiden Berluft fühlte. fo mar fie boch balb entichloffen, ben Plag gu behaupten, an welchem bas Glud ihres Lebens bon ibr gefchieben mar, und nach wie por ber gablreichen Familie einen Mittelpuntt in ihm bargubieten. Diefen Entichluß bat fie faft gwangig Jahre lang in ber iconften Beife burchgeführt. In ihren Rinbern bauerte bas ehrerbietige, ungetrubte Berbaltnig fort; bie Entel, und befonbere bie Rinder ihres Gobnes Couard , welche fcnell nachber auch bie Mutter verloren batten, famen gern und wohnten

Reuer Refrolog, 26. Sabra.

gern bei ber heitern Großmutter, die fich ihrer Spiele und Ausgelassenheiten erfreute, ber sie vorlasen und von der fie fo gern Unterricht empfingen. Sat boch einer berfel. ben, Konrad Niemeyer, noch bis vierzehn Tage vor ihrem Tobe täglich bei ihr eine Stunde englischen Unterricht ge= Den Freunden bes Saufes gegenüber blieb fie in Unmuth und wohlwollendem Benehmen fich ftete gleich und versammelte bis in bie letten Jahre ihres Lebens bie= felben in fleineren Rreifen um ihren gaftfreien Tifch. Die Ungelegenheiten ber Universität und ber frande'ichen Stiftungen, benen fie eine ungeschwächte Theilnahme bewahrt batte, bildeten einen Sauptgegenstand ber Unterhaltung, aber auch über Wiffenschaft und Runft sprach fie gern, jedoch stets febr bescheiben, hörte bie Stimmen erfahrner, fachkundiger Männer und ließ ihr Urtheil nur wenig vortreten. Und boch fant ihr Alter gar nicht bem gemeinfamen Schickfale entgegen; ihre Beiftesträfte behaupteten fich vielmehr fast bis zulett in ber früheren Frische, für ihre Freunde mar fie gang Liebe und hingebung, (benn bas Bohlfeyn meiner Freunde, pflegte fie gu fagen, ift mein eigenes) und außerorbentlich bankbar für jeben Beweis ber Unhänglichkeit und Liebe. Rleine Geschenke, bie ihr schon vor zwanzig Jahren gemacht waren, hielt fie fortwährend hoch und vergaß nie ihrer Geber ober Ge= berinnen. Rach längerer Abwesenheit ober Trennung erschien es ihr als eine Pflicht, die näheren Befannten balb wieder aufzusuchen; "die lieben Menschen," fagte fie im 3. 1831 zu einer vieljährigen Freundin, "würden mich für unbankbar halten muffen, wenn ich mich von ihnen fortwährend entfernt hielte und dies widersteht meinem Gefühl ganz und gar." Eben so fleißig schrieb sie in früheren und späteren Jahren an ihre abwesenden Freunde und Kinder; im Unglud brang fie ihnen ihren Troft nicht auf, aber sie wußte so innig theilnehmend zu schreiben und eine so warme Beeiferung für das Wohl geliebter Personen auszudrücken, daß solche Briefe, deren wir mehere gelesen haben, ben Empfänger gewiß immer auf= richteten und stärkten. Eben so war es auch mit ben Ar= men und Bedürftigen. Sie half reichlich mit Geld aus, aber auch ihr guter Rath, ihre warme Empfehlung ift Bielen aus ben armeren Stänben von bem größten Rugen gewesen. Das war so recht eigentlich die Religion biefer frommen, gottergebenen Frau, die Religion ber Liebe und ber Sanftmuth, bas war ihr werkthätiges Chriftenthum, frei von allem Glaubenshader, von jeder Berachtung Un. berobenkenber! Go lange es ihre Gesundheit gestattete,

befuchte fie gern bie Rirche und bie beilige Schrift marb an Boden : und Conntagen eifrig gelefen. Blieb fie bas beim, fo erbaute fie fich an einer gebruchten Prebigt, an ben Stunden ber Unbacht, an ben ihr jugeeigneten Drebigten bes Dafter Silbebrandt; Die Troftfdrift ihres Dannes für Leibende und Gebrudte, Philotas, mar bas lette Buch , welches fie fich vorlefen ließ. In ben frubern Jabren , in ber Mitte eines großen , umfaffenben Sausbaltes bat Frau Diemeper mehr gebort und aufgemeret, ale für fich gelefen; regelmäßiger gefcab bies in ben fpatern Sabren bei größerer Rube in ihrer Umgebung, mo fie fich wieber am Liebften vorlefen ließ , wie fie benn überhaupt Mues, mas fie trieb, gern gemeinschaftlich mit einer Rreundin betrieb. Bor Allen las fie gern im Chafefpeare und beendigte noch zwei Sabre bor ihrem Tobe bie Lefung fammtlicher Stude; an Balter Scott's Romanen und Gebichten batte fie gleichfalle große Freube, und in Bulmer's Romanen liebte fie bie reichen Schilberungen englifder Gitten und Derfonlichkeiten. Un Goethe ') bemunberte fie bie flare, burchfichtige Schreibart, in ber fich. mochten wir fagen, Die Rlarbeit ibres eignen Beiftes abfpiegelte, fonft mar Schiller ibr Liebling, in ben lettern Jahren fühlte fie fich befonbere burch Bichoffe's Weltichau angezogen. Gin Buch , bas fie einmal begonnen batte. marb , felbft wenn es ibr miffiel, nicht fruber meggelegt. ale bie es burchgelefen, namentlich wenn es ein Gefchent mar. Go bat fie t. B. bie ibr verebrten Berte Dascal's unermubet burchgelefen, mochte ihr ber Inbalt auch icon nicht immer verftanblich fenn, es mar für jeben Tag eine bestimmte Angabl Geiten veftgefest und biefe marb auch taglich beenbigt. Aber politifche Beitungen las fie gar nicht - mas jest unter ben Grauen eine Geltenheit ift und es boch eigentlich nicht fenn follte, - mobl aber bas balle'iche patriot. Wochenblatt, beffen erfter Begrunber ber Rangler Riemeyer im Jahre 1799 gewesen mar, mit ber größten Gemiffenhaftigfeit vom Unfang bie gu Enbe. Gin io milrbig beitres Bittmenleben marb aber bon Beit gu Beit burch bie trauriaften Greigniffe verbuftert. Das erfte mar ber Tob bes theuern Schwiegerfobnes Jacobe, am 21. Decbr. 1829, ber einer langen ichmerabaften Rrantbeit jum Opfer fiel; barauf begrub bie Mutter (1838 unb 1840) zwei ber altern Cobne, Chuard und Wilhelm \*\*).

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 10. Sabrg, bes R. Retr. S. 197. \*\*) - - 18. - - .- S. 336.

aubübenbe, hilfreiche Merzte im beften Mannesalter, als beren Erfat ihr bie Borfehung in ber Perfon bes madern hamburger Raufmanne, Wolf, einen geliebten Schwieger-Mit ihm nämlich verheirathete fie sohn zugeführt hatte. im August 1831 ihre jungste Tochter Wilhelmine, Die ihr an Liebenswürdigkeit und Bergensgute befonbers glich und von ber fie fich baber ungern trennte. "Dein ganges Wefen," so schreibt sie an die schon erwähnte Freundin, "hat seitbem einen wahrhaften Riß erlitten. Der Umgang mit diesem Rinde war grade ber, deffen ich bedurfte, und bennoch bante ich Gott, ber fie früher als ich glaubte biefer Bestimmung entgegengeführt bat. Gie ift mit einem portrefflichen Manne verbunden, ber fie innig liebt und ber fie auf einen Gipfel bes Glude gestellt hat, bag ich allein ihr nur noch fehle, um es für ein ganz vollkom= menes zu halten." Die zärtliche Mutter, die bei ihren längeren Aufenthalten in Magbeburg, Greifswald, Burg Metternich unweit Bonn und hamburg, Beugin bes neu aufblühenben hauslichen Glüdes ihrer Rinber gewesen war, bestand bafür um fo härtere Prüfungen an bem fcmeren, anbaltenden Krankenlager ihres Cohnes Mar, ber am 5. Februar 1835 ju Salberstadt nach furger, aber glud= licher Thätigkeit seines ärztlichen Berufes ftarb. Bir burfen auch hierüber eine Briefftelle ber Frau Riemeyer bom 25. Septbr. 1835 aus ben ermähnten Mittheilungen ein= fügen, bie beffer als unsere Worte ihre Mutterliebe unb. Soheit ber Gefinnung wiedergiebt. "Meine Thranen werben und können nicht trodnen, wie es Wunden giebt, bie nicht heilen, aber niemals werde ich mir eine Klage erlauben. Gott hatte mir unendlich viel Segen in biefem Sohne geschenkt, ben ich gewiß nicht so verdient hatte, er hat ihn mir wieder entzogen. Was er gab, kann er es nicht auch wieber nehmen? und ift nicht Alles, was er thut, nur das Rechte? Go bin ich ja nicht allein voll= kommen ergeben in seinen Willen, ich bin auch beruhigt und glaube baran, daß meinem liebsten Sohne ein höhe=. res Glück zu Theil geworden ift, als er hier finden konnte. Dennoch habe ich die Freudigkeit am Leben verloren, und wie viel des Guten mir noch übrig geblieben ift, fo fühle ich — die reiche Mutter von 7 Kindern und 31 Enkeln Die Meinigen aber verschone ich - mich boch verarmt. mit meiner trüben Stimmung, fie follen nicht in mir ein Bild des Grames sehen, ich bin gewiß auf ihre Erheizterung bedacht, was sogar das einzige Mittel ist, sie mir selbst zu verschaffen." Nach eilf Jahren traf sie der lette,

bitterfte Schlag, es mar ber plobliche Tob ibrer Tochter Milhelmine Bolf am 27. Gepthr. 1846. Mir laffen bie trauernbe Mutter in einem une freundlichft mitgetheilten Briefe nom 26. Ottober hieruber felbit fprechen: Ritte ich allein und nicht fo viele Undere noch mit mir. ba Ponnte ich mich gebulbiger in Gottes unerforichlichen Rath. ichluß fugen; aber bier, mo Bolf und feine feche permaiften Rinber bor mir fteben, ba finbe ich mich ichmerer in bas Unabanberliche. Und boch ift es mein einziger Troft, bag Gott es gethan bat, ber ig immer bas Beffe mill und am Enbe Alles gum Guten leitet." Sierauf beichreibt Frau Riemener Die letten Stunden focer Tochter und folieft mit ben Worten: "Barren und boffen, bas ift mein Bablipruch und er wird es bleiben , fo lange ich noch im Banbe ber Soffnung lebe." Aber auch ihr Biel war nicht mehr fern. Die Rraft ber ebeln Matrone nabm nach biefer lesten Erfcutterung fichtbar ab, fie blieb faft immer rubia babeim . ward ftiller ale fonft , fie war auch nicht gern allein im Bimmer, wenn Befuch fam, meil fie fürchtete (mobl in Folge eines im 3. 1840 gu Samburg erlittenen Schlaganfalles), nicht fliegent fprechen qu fonnen. Aber gerabe am lesten Abende bor ihrem Tobe befant fie fich mobl und beiter, fie borte mit Beranugen Shatespeare's Romeo und Julie von einem talentvollen Mitaliebe bes biefigen Theaters porlefen und ichlief, mie es Luther baben will , "fluge und froblich" ein. Der folgenbe Tag verging ihr wie gewöhnlich, fie mar, wenn auch etwas fcmach. boch antheilnoll und peranijat, bis Allen unerwartet in ben Rachmittageftunden gwifchen 4 und 5 Uhr ein Rervenfclag ihrem geben ein Enbe machte. 3br Tob mar eben fo fanft und felig wie ber ibrer jungft berichiebenen Tochter und ein abnliches Enbe batte fie fich in ber angeführten Briefftelle gewünscht.

#### 3. Raspar Ett,

Drganift an ber Ct. Michaelbtirche ju Munchen; geb. ben 5. Januar 1788, geft. ben 16. Mai 1847 \*).

Unter ben gabireichen Berluften, welche Munden feit wertigen Jahren in ben Beiteben feiner muffalischen Notabilitäten erlitt, ift Etre Berluft ber größte und für die mufikalische Runft ber beklagenswerthefte. Der Mann,

<sup>\*)</sup> Augeburger allgem. Beitung. 1848. Rr. 187. Gine furge Rotig uber ibn f. vor. Zahrg. bee R. Refrol. b. D. G. 920.

beffen Unbenten wir burch biefe Beilen gu feiern fuchen, war nichts weiter, als ein armer Organist an ber bafigen St. Michaels = Spffirche burch volle 31 Jahre, mit einem Gehalt von 200 Gulben bes Jahres und einer Gratifika-tion von 100 Gulben, ber großartigen Kompositionen halber, welche er für biefe Rirche fdrieb. Rach bem Tobe feines Lehrers und Freundes, des berühmten Kontra-punktisten Jos. Grät (1826), trat er als Lehrer bes Dr= gelfpiele, Generalbaffee, Kontrapunktes und ber Kompofition überhaupt in beffen Fußtapfen und wirkte als ber ausgezeichnetste Lehrer, als Kompositeur und origineller Forscher im Bebiete alter und mittelalterlicher Dufit mit ungeschwächter Kraft bis an sein Ende. Um Wiedererwedung ber alten Deifterwerte beiliger Mufit in Mun= chen's Rirchen hat er fich bas größte Berbienft erworben, ein Berdienst, welches nie untergeben wird, so lange noch ein Funtchen Ginn fur's Ernfte, Erhabene, Beilige im Bergen fühlender Menschen glimmt. Sich selbst genug im vollsten Sinne bes Wortes lebte ber Entschlafene ein kindlich reines Stillleben nach Außen bin, in manchen Scenen an Stillings Jugend erinnernb; nach Innen gu bagegen war fein Leben ein Leben bes Beiftes, reich und prangend, voll Farbe, Glanz und Duft, so daß er allen Prunt und Flitter von Außen gar gut entbehren und belächeln konnte. Diese innere Geligkeit las wohl Jeglicher leicht in feinem klaren blauen Auge und mabricheinlich deshalb hat ihn auch sein Baterland mit aller Auszeich= nung verschont und die Stadt seines langen und schönen Wirkens ihm reine, volle Anerkennung erft an feinem In Frefing, einer reigenben Gegenb am Grabe gezollt. Ummerfee, geboren, vertraumte er bie erften Tage feiner Rindheit im Schoofe ber Natur, unbekummert, wie bis gu seinem Tobe, um all bas Treiben und Drängen bes Lebens um ihn her. Gein überall hervortretender garter Sinn für Alles mas in's Bereich ber Tone fiel, erreate fehr balb bie Aufmerksamkeit ber Beiftlichen aus ber be= rühmten in ber Dabe feines Geburteorts gelegenen Benebiktinerabtei Andeche. Gie nahmen ihn im neunten Jahre aus ben Sanben feiner armen Meltern - fie maren Rufereleute - als Chorknaben in ihr Stift. Schon in bem ersten Jahre seines Aufenthalt erregten fein mufikalisches Gedächtniß und seine harmonische Auffassungsgabe das Staunen seiner Umgebung. Ohne noch Unterricht im Generalbaß ober ber Harmonielehre genoffen zu haben, fing er für fich zu tomponiren an. Er hatte fich in Rur-

gem obne allen Ringerzeig eine febr einfache Sarmonielebre burch Unboren und Gingen von Botaltompofitionen gebilbet. Ja er befaß ba noch feine 3bee bon ber form einer Partitur und ichrieb, mas er im Beifte tomponirt batte, fogleich in bie einzelnen Stimmen aus. Geine Freude, ale er bie erfte bollftanbige Partitur ju Geficht betam, mar grangenlos und noch bie in feine fpateften Tage erinnerte er fich mit bem lebbafteften Bergnugen an biefen erften Lichtblid, ben ibm bas Schidfal in's Innere, wie er glaubte, bes Beiligtbums feiner Tonwelt verftattete. Rach brei Sahren hatte er Alles inne, mas in feinem Rlofter nur gu lernen mar; b. b. er mar reif fur'd Bomnafium und batte Gingen, Generalbag und Orgel. fpiel gelernt. Das Rlofter brachte ibn in's furfürfil, Angbenfeminar nach Munden. Sier und noch mehr am Enceum theilte er fein Leben gwifden Dufit, ben Gprachen bes Alterthume und beffen Literatur, Die ibn bie gu feinem Enbe in ben trubften Stunden entgudte und erwarmte und gerade biefe flaffifche Bilbung und Richtung feines Beiftes mar es, bie ibn in jedem Berbaltuiffe feines Lebent fo boch über bie Deiften ferner Runftgenoffen erhob. Der ausgezeichnete Profeffor Schlett bilbete ibn im Orgel. fpiel aus und ber berühmte Kontrapunftift, Jof. Brag, weibte ibn ein in bie tiefften Tiefen ber Rompofition. Bras, melder ben Genius bes Rnaben icon in ben erften Bettionen erfpabte, murbe aus bem Lebrer balb fein marmfter Freund und blieb es auch bis au feinem Tobe. Der talentvolle Jungling fam balb mit ben ausgezeichnetften Muntern Mundens in Berührung; aber ihr Treiben tounte ibm , feiner innerften Ratur gemaß , nie recht gufagen und ber bamalige Buftanb ber Rirchenmufit erregte nur immer mehr und mehr feine Gehnfucht nach etwas Befferem und Goberem. Go mublte er einft unter ben alten bestäubten, mobrigen Chorbuchern bes Geminars, bie bergeffen in einem Bintel aufgebauft lagen. Er betrachtete finnend bie alten Rotenzeichen und forfchte gar balb nach ibrer Bebeutung und bem Beift, ben fie bers foloffen bielten. Die Beharrlichkeit und ber Scharffinn bes Junglinge fanben balb ben Faben, welcher burch bas Labprinth ber alten mufitalifden Beidenfprache führte und es ift fcmer fich bie Freude bes migbegierigen jungen Dufifere vorzuftellen, ale er, nach manderlei Berfuden. enblich Ogfetheme rathfelhafte Missa cujusvis toni aus bem 15. Jahrhundert in unferen Roten fingbar und aus. führbar por fich batte. Diefer erfte gludliche Erfolg

fpornte ihn zu neuen Berfuchen. Es war ein achtstimmis ges Magnifitat von Orlando Laffo, bas er nun ju untersuchen begann. Die Entzifferung ging hier viel leichter und sein Entzuden stieg mit jedem Takte, ben er vorwarts fdritt. Denn in Datethem hatte er nur bie eigen= thumliche funftliche Form bewundert; hier bagegen fanb er nie geahnete Kraft, Weihe und Erhabenheit, so gang bem Orte angemeffen, für welchen biefe Romposition ge= schrieben war. Das beinahe alleinige Auftreten von reinen Dreiklängen, die eigenthümliche fremdartige Beise ihrer harmonischen Beziehung und Berknüpfung — bas Alles machte auf ibn und ben kleinen Kreis feiner Borer ben tiefften Einbrud, gleich harmonieen aus einer anberen Welt, die mit unserer gegenwärtigen Musik kaum Etwas gemein zu baben ichienen. E. war in feinem Seminar mit dem damaligen Prafekten biefes Seminare und nachmaligen Hoftaplan und Ranonitus, 3. B. Schmib, auf's Innigste vertraut geworben. Schmid mar ein Schüler bes berühmten Balefi, felbst Bravourfanger und ein feueriger Beift, der für Alles, mas feine Runft betraf, leicht ju entflammen war. Seit 1797 zugleich Chordirektor an ber St. Michaelskirche, bie bamale burch ben Rurfürsten Karl Theodor bem Maltheserorden übergeben worben war, war er, fo weit es in seinen Rräften stand, bemuht, bem Ungeschmad und der Plattheit entgegenzuarbeiten, welche in Bezug auf beilige Dufit diefem fo vortrefflich, groß= artig und akuftisch gebauten Tempel fogar eine Urt von Berühmtheit gegeben hatten. Schon um 1808 verbannte er bie geiftlofen Symphonieen, welche ftatt ber Grabualien und Offertorien vom Orchester ausgeführt zu werben pflegten, führte bafür Michael Sandn's herrliche Graduas lien ein und ordnete auch ben mufikalischen Theil bes Gottesbienstes streng nach ben Borschriften bes römischen Es ift deshalb leicht einzusehen, welche Freude bie Arbeiten und Entdedungen feines jungen Freundes in bem Chordirektor erregen mußten. Die Freundschaft Beiber wurde noch enger und Beide gelobten einander, sobalb es nur immer thunlich, fich im Gebiete der Rirchenmufit eine neue Bahn zu brechen. Bor Allem mußte beshalb ein tüchtiger Chor von Sängern herangebildet werden und Beide schritten sogleich mit frischem Muth an bie Lofung ihrer nichts weniger als leichten Aufgabe. Jest war aber bie Beit gekommen, in ber ber Jungling bas Geminar verlaffen mußte. Ohne alle Unterstügung, mit ber bitterften Armuth kämpfend, friftete er fein Leben Mittels

Sugenbunterricht, unb. mo es immer geben wollte, ausbelfend ale Drael : und Rioloncellivieler. Da erbarmte fic ber noch lebenbe Dagenlebrer und Dragnift an ber beiligen Geiftlirche, Phil. Suber, bes armen aber vielverfprechenben Junglinge, trat ibm einen Theil feiner Rlavierftunden ab und nahm ibn gulebt fogar in feine Fami. lie auf, in welcher er auch 34 Jahre lebte. Wabrenb biefer Beit ericbien in Dunden ber priginelle Abt Bogler mit feinem reformirenben und fimplificirenben Guftem bes Draelbaues - eines Baues, ber bisber, wie mebere abnliche, bloß auf einer gang empirifden Babn gefußt batte, Bie überall fo auch in Munden erboben fich Runftler. Sandwerfer und gaien in einem Chorus gegen ben Reformator. Reine mufitalifde Geele in Munchen verftanb ben Dann ober fonnte ibn perffeben, wenn fie auch gewollt batte. Suber brachte feinen Schusling Ett mit Bogler in Berührung und Beibe perftanben fich ichon in ben erften Augenbliden ibres Beifammenfenns. Benn Semand fpater über Bogler's Simplifitationefoftem Muffclug verlangte, verwies ibn biefer immer an feinen jungen Freund G. und erflarte bann ftete mit ber innigften Freude: "Ett fen unter Allen ber Gingige, ber ibn gang perftanben." G. fant auch Boglern bei feinen Gimplifitationearbeiten unermubet gur Seite und entgudte ben Deifter beinabe fo oft er bas Boranfdreiten feiner Orgelbaue untersuchte, mit neuen intereffanten Registerkombis nationen und unerwarteten afustifden Effetten auf bem fo finnreich tonftruirten gewaltigen Inftrumente. Boglern mar bie Orgel ein machtiges Ordefter, über welches ein Gingelner weit ficherer au berrichen vermochte, ale Mittels eines Taftftabes über eine Schaar fo vericbiebenartig organifirter Inbivibuen. Dit Bogler ift bie eigentliche bobere Runft bes Registrirens bei'm Orgelfpiel entstanben und mit feinem Freunde G. ift fie ju Grabe gegangen. Bei biefer innigen Berbinbung mit Bogler fonnte es natürlich nicht feblen, bag ber Deifter unferen G. bor Allem . in fein Guftem ber harmonielebre einweihte. G. mar ein nicht weniger prigineller, aber mehr fonfequenter Denter ale Bogler. Er fab balb bie Dangel, Luden und Intonfequengen in Bogler's Auffaffungs : und Behanblungs. weife und bilbete nun, nach feines Meiftere tieffinnigen Foridungen fortidreitenb, ein Guftem ber Sarmonielebre, bas unftreitig unter allen porbanbenen bas tonfequentefte, umfaffenbfte und eben barum auch bas einfachfte ift. Er unterrichtete nach biefem Goftem feine gablreichen Schuler.

Bur Beröffentlichung beffelben tonnte man ibn ieboch nie bewegen; benn er wollte bamit nicht eber bor bem Publis tum auftreten, ale bie er es gu feiner eigenen Bufriebenbeit felbit in ben fleinften Detaile vollenbet batte. Leiber überrafcte ibn ber Tob. 3m 3. 1816 enblich ftarb ber bieberige Organift an ber St. Michaelefirche, bie nun gur Soffirche erhoben mar, und G. murbe fein Rachfolger, Bon biefem Beitraum an beginnt bie iconfte Deriobe feines Birtene. Der Plan, an welchem er mit feinem Freunde Schmib feit geraumer Beit gearbeitet, mar nun gur Ausführung reif. Gin tuchtiges, mobigeubtes Gangerchor war bereits berangebilbet und am Charfreitage bes Jahres 1816 ertonte jum erftenmal in Deutschland Allegri's berühmtes Diferere obne alle Inftrumentalbegleitung. welches bisber in Rom allein ju boren mar. Dan bente fich eine Rirche 360 guß lang von einem einzigen Tonnengewolbe überfpannt; ber gewaltige Raum von feiner Gaule und bas ernfte tiefe Duntel nur von wenig Lichtpunttchen unterbrochen; ben unfichtbaren Gangerchor, bie gemaltigen fonberbaren Garmonieen, balb wie Deereswogen burch bas Bewolbe baher braufent, balb wie Binbeshauch fich in weitefter gerne verlierent - und man wird fich mobl eine 3bee bilben fonnen von bem Ginbrud, welchen eine folde Scene auf Die Munchner machte, Die bieber nur Rirdentompositionen voll von Beigen, Trompeten und Dauten im galanteften und leichtfertigften Rammer : und Theaterfiple ju boren gewohnt maren; benn felbft bie eigentliche Soffapelle ging über ben galanten Rammerftpl niemale binmeg. Binter '), ber feine 3bee vom ftrengen Gas und boppelten Kontrapunfte befag und bie Schreibart in biefer Beife auch nicht leiben fonnte, weil fie ibn, wie Debere feiner Art, nur allen oft in Berlegen: beit brachte, fubrte in ber Softapelle am Liebften feine eigenen Kompofitionen auf. Allegri's Diferere mußte im nachften Jahr in ber St. Dichaelshoffirche auf bes Ronige Befehl wiederholt werben. Bur felben Beitt murbe eine Rorrespondeng mit bem Abt Fortunato Santini in Rom angefnüpft und burch fieben Sabre unterhalten. Dan betam ba auf bem Wege bes Taufches Alles, was nur von einiger Bebeutung im Felbe ber Rirchenmufit aus ihren befferen Beiten in Rom aufzutreiben mar. G. überarbeis tete alle biefe Schage, nebft benen, welche ibm bie reiche Sofbibliothet bot, jum Gebrauche bes immer fraftiger

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 3. Jahrg, bes R, Retr, G. 1019,

emporblubenben Chores, und balb borte Dunden bie italienischen Deifter, ben atherifden Palaftrina an ibrer Spige, im iconen Bechfel mit ber Lebenbigfeit, Rraft und Manchfaltigfeit ber beutschen und nieberlanbifden Meifter, ale beren Berg und Saupt es feinen Orlanbo Laffo nennt. In ben Wochen bee Abvente und ber Faften foll nach ben Borichriften bes romifden Rituale in ben Rirchen jebes Inftrument, felbit bie Drael ichmeigen eine Boridrift, bie in Munden nie beobachtet worben war. Die Michaele : Soffirche bielt fich mieber ffreng an biefes Gebot und beebalb betamen bie Dunchener feit bem Sabr 1816 eine Reibe ber ausgemablteften Botalfachen gu boren, welche bie berrlichfte und lebenbigfte Gefchichte ber Dufit bom 15. Jahrbundert bis auf unfere Beiten berab bilben. Gin neuer Beift fing fich in Munchen im Gebiete ber Rirchenmufit ju regen an. Die fonigl. Soffapelle ergurud. Dag biefes priginelle muntalifche Treiben in Dunchen icon gleich Unfange bie Aufmertfamteit bee Profeffore Thibaut ') in Beibelberg, gleich berühmt als Rechtegelehrter und ale Renner und marmfter Pfleger alter flaffifcher Dufit, erregte, lagt fich leicht begreifen. Thibaut gerieth febr balb mit G. in ben freundschaftlichften innigften Bertebr und es fehlte nicht viel, fo batte Thibaut Danchen fur immer mit Beibelberg bertaufcht, um, wie er fich ausbrudte, feinem G. fo nabe als moglich ju fenn. G.'s Ginfluß wirfte auch baufig milbernb auf Thibaut's in manden mufitalifden Gingelbeiten gwar immer richtige, aber oft febr ichroffe Unfichten. G. batte fich fo gang in ben Stol und Beift feiner großen Alten bineingearbeitet, bag ibm bas Schwere, ja jebem anbern taum Dogliche leicht murbe, es unferer Beit und unferen Sangern angupaffen, obne im Geringften ben Beift anautaffen ober bie Einheit bes Gangen gu verlegen. Diefe großen Alten murben aber in eben biefem Berhaltniffe gu= gleich feine Bebrer im boberen Ginne bes Wortes und er bekannte oft mit mabrer Begeifterung: "bon Paleftrina und Orlando Baffo babe ich erft ben mabren achtstimmigen Cas gelernt." Bon biefen fernte er auch feine icone, naturgemaße, taum ju übertreffenbe Stimmführung. Dur bermittelft biefer feltenen Runft wird es bem Ganger leicht, bas Schwerfte ju fingen und mit ungefdmachter Rraft. ohne fich balb tobt au muben, mit feiner Stimme bis

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 18. Jahrg bee R. Refr. G. 356.

an's Enbe auszubauern. Gewandt, wie gewiß nur wenige feiner Beitgenoffen, in allen Runften bes boppelten Rontrapunttes und ber Suge, aber begabt mit bem geläutertften, gebildetsten Geschmad und dem tiefften Gefühle, wußte er über jebe feiner Arbeiten, fobald es ihm barum zu thun war, eine Eleganz und eine Grazie zu verbreiten, die nur den Eingeweihten das tiefe kontrapunktische Gewebe auffinden ließ, welches das gange lebendige Runftwerk burchzog; benn ibm war die Form nur ein Mittel jur Erreichung eines höheren 3medes und barum mochte er bie kontrapunktischen Werke neuerer Beit, namentlich aus ber letten Balfte bes verfloffenen Jahrhunderte, nicht. Er erklärte immer: es finde fich in ben befferen Werken diefer Beit zwar eine vollendete Form, aber ohne jenes innere poetische Leben, welches bie Form allein gum Runft= Eben fo febr mar er jeboch ber innigften gebild abelt. Ueberzeugung, bag auch bas eminentefte Salent nur bann mit feiner gangen vollsten Freiheit gu ichaffen im Stande fen, wenn es sich zuvor erst bie vollste Herrschaft über die Form errungen habe und barum brang er auch bei seinen Schülern ftete auf ftrenges, tonfequentes, ernftes Stubium - eine Aufgabe, an welcher, wie zu allen Beiten, gar Biele scheiterten. Unfer Meister wußte inbessen gar wohl, was er verlangte. Man sieht es ben gearbeiteten Berten Jos. Banbn's 3. B. auf ben erften Blid an, bag Bandn aus einer ftrengen kontrapunktischen Schule ber-Un Leichtigkeit, Lebendigkeit und Grazie, an borging. Bollenbung und Abrundung des Ganzen bei fugirten und kontrapunktischen Gägen hat ihn felbst Mozart nie er-Obwohl fich G. auf teine Beife bewegen ließ, feine ihm beilige Runft zu mißbrauchen, ja fich oft mit aller Abficht ernft und schwer in feinen Gagen bewegte, wo ihm die geringfte Gefahr ober bas geringfte Berlangen entgegentrat auf die Seite bes Leichtsinns bin auszuarten, fo war ihm boch feine unferer modernen Rompofitions= weisen fremt und jebe willtommen, in welcher er Beift, Leben und selbstständige Kraft fand. Er pflegte gulest immer feine Schuler burch Roffini's, Bellini's und fogar Donizetti's Berke zu geleiten, fie auf bie Gigenthumlichfeiten, Schönheiten und Schwierigkeiten in ber Erfindung eines schönen fließenden Gesanges aufmerksam zu machen, fo gerecht er in jeder anderen Beziehung ihren Gehalt zu würdigen wußte. Noch vor wenigen Wochen fant ich ihn beschäftigt, ein Duett aus Lucia von Lammermoor-für eine feiner Schülerinnen zu arrangiren. "Bas haben Sie

benn ba?" fragte ich. "Ach Gott!" gab er gutmutbig las telnd gur Antwort, "eine gezuderte Bafferfuppe." Co wie er feinen Sauptbeschäftigungen gemäß mobl bie tieffte und richtigfte Renntnig ber muntalifden Gefdichte befag. nicht gewonnen allein burd Budertitel und antiquarifche Buchftabenforidung, fonbern burch tiefes Ctubium und Durchbringen ber anegezeichnetften Berte felbft, welche ber Strom ber Beit noch ju une berübergetragen, fo machten ibm feine Renntniffe ber alten Gprachen und ibres Geiffes bie Foridungen im Gebiete antiter Dufit leicht unb fruchtbringend und ber Schreiber biefes bat an feiner Seite gemeinschaftlich mit ibm manche ber verwideltften Pfabe in biefem Gebiete gurudgelegt. Das Refultat biefer Banberungen foll bem Dublifum feiner Beit por Mugen gelegt merben. Die Choralmelobieen ber tatholifden Rirche finb ibrem Baue nach größtentheile fammbermanbt mit ben Gefangen bes griechischen und romifden Alterthums. Diefe Delobicen, je nach bem jebesmaligen Beburfnis, entweber unferem mufitalifden Guftem angubaffen , pher fie barmonifch in ihrer urfprunglichen Originalitat gu behanbeln, verftanb beshalb wohl keiner beffer als G. Um Bludlichften zeigte fich fein Beift bei'm Sarmonifiren ber bebraifchen Gefange fur bie Synagoge gu Dunden. Er mar mit ber bebraifden Gprache und ihrem Geifte fo bertraut, ale mit ber griechischen, und eben barum gemannen bie bon ibm barmonifch und gum Theil fontrapunftifch bebanbelten Melobieen folder Urt eine Originalitat, Frifche und Lebenbigfeit, bie ihnen einen bleibenben Werth fichern. Gie baben fich auch von Dunden aus in mebere ber berühmteften Synagogen verbreitet. Die Befchaftis gung mit ben flavifchen Sprachen führte ben Berftorbenen enblich in ben letten Jahren feines reichen Lebens gur Sprace aller Sprachen - bem Sanffrit. Gein logifcher. Praftiger Berftant zeigte fich bier wieber in feiner eigenthumliden Urt. Er führte, um fich ben Beg in's Beiligthum biefer fo munberbar ausgebilbeten und leichten Sprache gu erleichtern, bie fo bochft fcmierige Fleriones lebre auf ein überaus tonfequentes, etymologisches Guftem gurud, baß fie von Jebermann mit berfelben Leichtigfeit erfaßt werben fann, ale bie ber griechtiden Gprache. Gben fo finnig ift fein treues Biebergeben ber fo manchfaltigen nuaneirten Schrift . und Tongeichen ber Ganffritiprache burch unfer lateinisches Alphabet Mittels nur meniger Buthaten. Um ben ausgezeichneten Berftorbenen noch etwas fpecieller ale Dufter tennen gu lernen, motlen wir nur in Bezug auf feine barmonifche Bebanblung

römischer Choralmelodieen bemerken, bag er zuerst eine fostematisch rein geschiebene zweifache Behandlung biefer Melodieen einführte. Er bearbeitete fie entweber popular, in Bezug auf unfere modernen harmonieen, immer jeboch bie charakteristische antike Tonart mit ihren Schlußfällen im Auge behaltend, ober für höhere 3mede rein tontra. punktisch im Beifte Palestrina's, ohne fich jedoch ftlavisch an die Form der früheren Beit zu halten. Um Schönsten zeigte sich der musikalische Genius unseres Berstorbenen in Kompositionen, welche ganz und rein aus seinem Geist entsprungen sind. Sie werden stets Muster eines unbeflecten höheren Rirchenstyle bleiben. Wir baben oben schon von seiner musterhaften, höchst natürlichen Stimmenführung gesprochen. Wir finden noch bazu überall ben reinsten Sag und stete bie wirksamste Stimmenvertheilung. Alle seine Kompositionen aber burchweht ein mabrhaft kirchlicher Geist, jene nothwendige Einheit bes Grund. gebantens von Unfang bes Sages bis jum Enbe, welche eine musikalische Romposition erft zum Kirchenwerke ftem. pelt, fie mag nun reiner Botalfat ober mit Instrumental. dören verbunden fenn. Unter ben ausgedehnteren Werten, beren Bahl fich nabe an hundert beläuft, mögen wir bier acht Belege bes Gefagten, z. B. feine achtstimmige Deffe F. Dur von 1821, die achtstimmige in F = Dur von 1822, bie achtstimmige von 1829 in A.Dur und endlich bie achtstimmige von 1847 in F Dur anführen. Diese lette, bei welcher bas Benebiftus aus einem breifachen Kanon befteht, gleich dem Agnus Dei von Agostini, welches gewöhnlich als die bochfte Leistung in dieser Schreibart betrachtet wirb, ift trop ihres funftlichen Baues eine ber wirkungereichsten, originellsten Schöpfungen; benn bie größte Runft ift hier bloß bie freundlichste Dienerin gur Erreichung eines höheren 3wede burch rein mufikalifche Bir laffen bier feine zwei Diferere folgen, bas eine fiebenstimmig in Es = Dur von 1823, bas an= bere vier=, manchmal auch sechsstimmig von 1827. strebt nach bemselben erhabenen 3med, aber jebes burch andere und zwar höchst manchfaltige Mittel. schließen fich zwei achtstimmige Stabat Mater, gezeichnetste in Es : Dur bon 1823 an. Bielleicht als Rrone aller biefer Botaltompositionen möchte feine groß. artige neunstimmige Komposition, die sogenannten neun Chore der Engel gelten. Er mußte diese Romposition für feinen Freund, ben berühmten Professor ber Bilbhauer= tunft, Anton Eberhard, ju einem von biefem angegebenen Tert verfertigen und ba er nie baran bachte, bag bas

Gange gur Ausführung tommen murbe, ließ er fpielenb feinen gangen Genius malten, ohne fich burch Rudfichten auf leichte Musführung beschranten gu laffen, bie ibn bei ber Schöpfung jeber Romposition leitete, welche er fur bie Rirche fdrieb. Unter feinen zwei Litaneien wollen wir porgualich auf eine in B. bur von 1826 aufmertfam machen, in welcher er auf bochft einfache originelle, burch Chor und Gegendor - bie antiphonische - Beife biefe Bebetform ju reprafentiren fuchte. In feinen Inftrumentalkomponitionen ift ber Chor ber Gingftimmen ftete ber Centralpunft, um welchen fich bas gange mufifalifche Inftrumentalgebaube brebt. Er gebraucht bie Inftrumente nicht fomobl, um bochft mogliche Bollftimmigfeit au ergielen , fonbern, wie Jofeph Sanbn und bie alten frangon. iden Tonbichter, mit großer Beisheit gur Farbung und Tongebung. In biefem Beifte feste er g. B. auf Lach. ner's Beranlaffung ein Chor von Blaginftrumenten gu Sanbel's Dettinger Tebeum. Er fcbrieb vier inftrumentirte Deffen; Die erfte bon 1815 mit ju Grunde gelegten Choralmelobieen aus bem romifden Grabuale, Missa ferialis genannt; eine in Dabur; eine anbere in Gabur und endlich bie lette, wohl bie berrlichfte von allen, in B.bur, in ben Gingcoren fecheftimmig aus bem 3. 1846. Un biefe reiben fich feine brei Tobtenmeffen. Die erfte in C : moll 1825; bie gweite in D : bur 1835 und bie britte in Es : bur bon 1842. Die großartigfte aller feiner Rom: pofitionen im Rirchenftyl bilbet wohl obiges Requiem in Debur pon 1835 - 1836, bas er für bie jabrliche Tobesfeier bes Bergoge von Leuchtenberg \*) fdrieb. Ge mebt ein Beift erhabener Große burch bie gange Rompofition und bas tief erschütternbe Offertorium mit bem feltenen Tert: in ictu oculi clauduntur omnia gebort zu bem iconften . mas in biefer Beife geschrieben morben ift. wird bie Daffe feiner ohne Musnahme gebiegenen Rompofitionen noch mehr bewundern, wenn man bebenft, bag er mabrent feines gangen langen Birtene jebe Stunbe bes Taas mit Ertbeilung von Unterricht gubrachte. Begreiflich wird jeboch biefe Fruchtbarkeit feines Rompofi. tionstalente burch bie Leichtigfeit, mit welcher er fomponirte. Go fdrieb er fein fcones großartiges Diferere in As . bur . mabrent ibn Babnichmergen plagten, an bemfelben Tifche, an welchem ber Schreiber biefes fag und mit meberen noch Gegenwärtigen fich in lebhafter Unterrebuna befant, an welcher E., flete tomponirent, bennoch ben

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 13. Jahrg. bes R. Refr. G. 343.

lebhafteften Untbeil nabm. Dbwobl bem geiftreichen Manne feine flaffifche Belt auch im Felbe ber Doefie bie liebfte Erbolung gemabrte, fo fdritt er bennoch mit ber Beit und ihrem poetifchen Birten gleichmäßig fort, ja er trug für eine gemiffe Coule fogar eine mabre Begeifte: rung im Bergen. 3ch meine hiermit jene romantifche Schule, als beren Saupt ibm Calberon und Love be Bega und unfer Ludmig Died unter ben Deutschen über Alles merth maren. Es ift mertwurbig, bag biefem icharfen, feinfühlenben, flaffifch gebilbeten Geift Goethe meniger qua fagte. Er bielt ibn fur bas erfte epifche Talent ber Deutfchen und bedauerte nur, bag er fein großeres Epos gefchrieben. Mit ben bramatifchen Arbeiten Goethe's, bie Sphigenia in Tauris und etwa ben Gos von Berlichingen ausgenommen, tonnte er fich nie recht befreunben. Der Grund bavon inbeffen ift mobl leicht in ber innerften pfpdifden Dragnifation bes Mannes zu fuden. G., melden in ben poetifden und plaftifden Darftellungen feiner alten Belt nicht leicht Etwas irre machte, weil er biefe Darftellungen que bem innerften Befen bee Alterthume berporgegangen glaubte - vergieb in ben Runfticopfungen ber mobernen Belt nie auch ben fleinften Berftof gegen bas Sittlichkeitsgefühl; benn er hielt folche Berftoge mit bem Geift unferer driftlichen Beit gang unbereinbar. Der Berftorbene mar naturlich Ratholit und feiner Rirche, wie Allem . mas er liebte, uneridutterlich und pon gangem Bergen ergeben. Bu ibm, einer fittlich reinen Ratur. blidte Reber mit inniger Berehrung empor, ber ibn eins mal fennen gelernt batte; baber bie marme Berebrung aller feiner Schuler fur ihren Lebrer, Die feine Beit vernichten fonnte, vom Kronpringen von Bavern an, ben er im Rlavierspiel und Generalbag unterrichtete, bis gum letten feiner Schuler, ber an feinem Grabe weinte. Gein ganges inneres Befen ftraubte fich gegen jeben Schein von Oftentation, gegen alles Gichgurschauftellen und wo es galt, fich bervorzubrangen ober gurudgebrangt gu merben, mablte er unbedingt bas Lettere. Go febr er bie Plofterliche Ginfamfeit, in welcher er ftete fo gludlich mar. liebte, fo fannte er bennoch feine Menfchenfurcht unb ftanb auf feinem Doften ritterlich, wenn es galt. 218 ibn Stopel "), ber eine Mufitfcule nach Logier's "") Guftem in Dunden errichten wollte, muthwillig auf ben Rampfplat lodte, focht er mit feinem fraftigen Geifte (in ber

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 14. Jahrg. bes R. Refr. G. 817.

GoB) bis auf ben letten Dann einen Rampf, ber mit Stopel's und feines Suftems logifder und mufitalifder Bernichtung enbete. G. hatte, einige Rebenausfluge abgerechnet, Dunden nie eigentlich wieber verlaffen, feit er es ale Rnabe betreten. Durch volle 34 Jahre mobnte er mit ber Familie Suber, Die ihn ale Rnaben aufgenom: men und bie fur ibn, ba er unverheirathet mar, auch im Alter forgte wie fur ein Glieb ibres Rreifes. Erft als feine Pflegemutter ftarb, bezog er eine anbere einfame Bohnung. Er war eine kindlich offene, gerabe, rein beutiche Ratur, fern von aller Berftellung und fprach barum feine Deinung und fein Urtheil ftete gerabe aus und ftete feinem Begner in's Beficht, oft febr fartaftifc. wenn ibm ber Stoff bagu gerabe Beranlaffung agb. Darum haßte er auch jebe Intrigue, welche gewöhnlich ben Dreb = und Mittelpuntt bes beweglichen Runftlerlebene bilbet und wer ihm nicht offen in's Muge feben tonnte, mit bem tam er obne außeren Unftog nicht leicht wieber in Berührung. Offen und mittheilend ohne alle Burudhaltung gegen Jeben, ber ibm freundlich und gutrauend nabte, verwandelte fich bie freundliche Geffalt ploglich in einen Dann von Stein, fobalb er fich bon feinem Beaner nichts Gutes verfab. Muf feinen Lippen. ichien es, babe nie ein Lächeln gefdwebt, aus biefen Mugen nie ein lebenswarmer Blid geleuchtet; biefe fargen Borte ichienen von einem Rechtsanwalte gugemeffen. Mus Diefem feinen Benehmen gegen Unbere fonnte man besbalb icon in ben erften Minuten ertennen, mas er bon ber Andividualitat Deffen bielt, mit bem er eben in Berubrung tam. Mus eben biefem Grunbe mar fein Bertrauen eben fo leicht als ichwer ober gar nie ju geminnen. Wen er aber einmal liebte ober wem er einmal vertraute, bem vertraute er auch burch alle Beiten; feine noch fo bittere Erfahrung fonnte ba feinen Glauben an Liebe und Treue ericuttern. Darum ift er aber auch ein Opfer feines Glaubene in boppelter Begiebung geworben. Bas fich ber einfache, genügsame Dann burch ein langes Leben boll Dube und Arbeit errungen batte, verlor er mieber furs bor feinem Tobe in Folge feines burch Dichte gu erfcutternben Glaubens an Menidentreue und er beichloß, beinabe im buchftablichen Ginne bes Bortes, fo arm feine Laufbahn ale er fie begonnen. Bor zwei Jahren batte er bereite einen feiner marmften Freunde und vieljabrigen Mitarbeiter, ben in biefen Beilen icon öfter berührten Soffaplan und Chorbireftor Schmib begraben. Roch mar M. Refrolog. 26. 3abra.

Die Munbe über biefen Berluft nicht verharicht: ba farb auch ber Chorbireftor ber Metropolitanfirde ju Unferer lieben Frau und bie erledigte Stelle murbe burch ben Erabifchof fogleich unferem &, angetragen. Er batte fcon mebere Unerbieten abnlicher Art ausgeschlagen und er ichlug auch biefes aus, obwohl er burch bie Unnahme beffelben feine Stellung bebeutent murbe verbeffert haben; benn er fab, bag es ihm bie Umftanbe nicht verftatten wurden, an bem Plate, auf welchen er geftellt werben follte, für feine beilige Runft in ber Beife gu mirten, bie er fich gur letten und bochften Aufgabe feines Lebens gemacht. Tros biefem murben bie Umftanbe bei Befesung Diefer Stelle bie Quelle unfäglichen Berbruffes fur ben geraben Dann und bie nachfte Beranlaffung ju feinem fruben Tobe. Intriquen ber gemeinften Urt auf einer Seite und faum glaubliche Schmache und Unentichloffenbeit auf ber anberen reichten einander getreulich bie Sanbe. um ben Charafter eines Mannes angutaften , bem Babrbeit und Recht ber Leitstern burch fein langes fledenlofes Leben gemefen. Bon ber Gelbfucht ergriffen , fcbleppte er fich noch mubiam fort, um mabrent ber febr verwidelten Funftionen in ber Charmoche auf feinem geliebten Chor au affiffiren. Um Charfamitag nabm er Abicbieb pon bemfelben, um ibn nie wieber ju betreten. Rach feche Bochen ging bie Gelbfucht in Malaina über und nach brei Tagen ichlug fein Berg nicht mehr. Die allgemeine Trauer in Munchen um ben unerfehlichen Mann, bemies, bag man ju fublen anfing, welchen Berluft bie beilige Runft erlitten. Geine Schuler mit weißen Scharpen und Radeln geleiteten feinen Gara gum Grabe. In ber Detropolitanfirche ertonte fein eigenes Requiem in C-moll und an bem Schauplate feines berrlichen Birfens, in ber St. Dichaele Soffirche, murbe fein erhabenftes 2Bert, bie Geelenmeffe in D - dur, mit bem nun boppelt bebeutungevollen Offertorium: in ictu oculi clauduntur omnia bon ben ausgezeichnetften Dufifern Dundens ausgeführt. Dit G. ift bas ernfte tiefe Studium ber mufifalifchen Romposition in Munden ju Grabe getragen morben. Dan ift auch unter ben bafigen Dufifern allmälig gur Ueberzeugung gefommen, bag ernftes tiefes Stubium felbft au aftbetifden Schopfungen ber bochften Urt nicht vonnothen fen; bas labme blog bie Schmingen ber geiftigen Rraft. 200 Geift und Genius fen, wirke er ungerufen und ungepflegt feine Bunber. Die Leitung bes nun gang vermaiften Chores ber St. Michaels . Soffirche murbe feit

awei Jahren einem Schiler K. g. Bafferburger, übertragen. Diefer bat sich ber bisber üblichen Bokaltompositionen mit jugendlicher Kraft angenommen und auch in ber vergangenen Charwoche Orlando Lasso Wifferere in Asder und E. fa aus F-dor mit faum zu übertreffender Bolitommenheit ausgesübrt. Möge der Geist seiner Borganger ihn auch bei seinen Instrumentalproduktionen leiten, haß nicht der Geist des Ernken und Heiligen aulest ganz von bem sogenannten Brildanten, Lärmenden, Gußlichen, Ländelnden verdrägtt werde, das und ohnedies von Koncert und Oper oft bis zum tleebreuß gebben vorte. Ber ben Sinnen schmeicht, erringt sich freilich leicht ben Beisall bes Haufens, doch wird diese Schönen und Brabgeläute alles Schönen und Großen.

Sch

#### 4. Chriftian Daniel Werther, Bimmermeifter und Stadtverordneter ju Balle;

geb. ben 15. Dft. 1804, geft, ben 2. Juni 1847 \*).

2B. mar ju Dber : Roblingen am falsigen Gee gebo. ren, wo fein Bater, ein maderer Landmann, 306. Bilb. Berther ale Unfpanner und Roffathe lebte. Rachbem er Die Schule feines Bohnortes befucht batte, begann er 1819 bei bem Bimmermeifter hoffmann ju Dber : Roblingen feine Lebrjahre und erhielt baneben ben Unterricht im Beichnen von bem bamale in Schraplau jest in Salle wohnhaften Bimmermeifter Rreye, bie er mit guten Bortenntniffen ausgeruftet 1821 nach Salle jum Bimmermeifter Beed b. a. tam und feine Uebungen im Beichnen unter ber Unleitung bes Bimmermeiftere und Stabtrathes Beed b. j. fortfeste. Um 27. Marg 1824 waren be ehte-jahre beenbigt, ber junge B. empfing feinen Gefellen-schein und begab fich auf bie Banberichaft. Diefe führte ibn burch bie bebeutenbften Stabte Deutschlanbe, Danemarte und ber Schweig, bon benen er fich in Bien unb Dunchen bei einem langeren Aufenthalte febr in feiner Ausbildung geforbert fab und aus abnlichen Urfachen gern in Bafel langere Beit verweilt haben murbe, wenn nicht Die ausgebrochenen Unruben bie Entfernung aller beutfchen Sandwerter berbeigeführt batten. Darauf befuchte er noch Die Stabte am Rhein und fehrte im 3. 1833 nach Salle gurud. Sier beftant er bie vorfdriftemäßigen Drufungen

<sup>\*)</sup> Salle'fches patriot. Bechenblatt, 24. St. 1847.

und empfing am 8. Mai 1834 bas Qualififationegeuanife ale Bimmermeifter. Jest bachte ber neue Meifter baran. fich in Salle gang einzuburgern, mo fein alterer Bruber. ber am 3. April 1832 verftorbene Rauf : und Sanbeleberr Beinr. Chrift. Berther, einen fo geachteten Ramen binterlaffen batte. Er leiftete alfo am 5. Oft. 1835 feinen Burgereib und verheirathete fich ein Jahr fpater am 4. Der. 1836 mit Pauline Boreborf, bie ibn mit feche Rinbern befchentte, bon benen aber bie beiben alteften bem Bater bereits in ein befferes Leben vorangegangen waren. Die Gatten lebten im gludlichften Ginberftanbniß und erblidten in bem Mufbluben ihrer Rinber eine gludliche Butunft bor fich. 2B. fab bas Wert feiner Sanbe gefegnet, er hatte fich einen geraumigen Bimmerplas vor bem Schifferthore eingerichtet und mit feinem Gefchafte ben Sanbel mit Baumaterialien und Braunfoblenfteinen verbunden und ward, ba man bald in ihm einen gefchichten , freundlichen und betriebfamen Deifter erfannte, vielfach aufgefucht und gur Ausführung von Reubauten gebraucht. Unter biefen war bas Saus feiner Schwagerin (Bruberftrage Dr. 224) gang fein Wert. Den Bau bes b'Allton'ichen Saufes und bie neuen Baufer und Raumlichkeiten im Babe Bittefind bat 2B. nach ben in Berlin gemachten Entwurfen mit Corgfalt und Gefcmad ausgeführt. Gben fo vollenbete er mit bem Bimmermeifter M. Scharre b. j. bie Bieberherftellung bes rothen Thurms gur allgemeinen Bufriebenheit. Gin fo thatiger und ge= wandter Mann blieb von feinen Mitburgern nicht unbeachtet. Er warb im Sabr 1842 ale Stellpertreter in Die Berfammlung ber Stabtverorbneten gemablt und balb barauf einberufen. 3m folgenben Jahre trat er in bie Reibe ber wirflichen Stadtverproneten und bat bief Chren. amt burch Wieberermablung bis an feinen Tob befleibet. Dit großer Bebarrlichteit und Unermublichfeit übernabm er jebe ber ihm bier übertragenen Arbeiten, prufte und behandelte alle technischen Borkommenheiten und Baufachen mit großem Befchick und bat in ber Berfammlung bas ruhmlichfte Unbenten feiner Unparteilichfeit und Beeiferung für bas Bobl ber Stadt binterlaffen. Diefelben Befinnungen legte er auch bei allen anberen Belegenbeiten an ben Tag, wo ihn bas Bertrauen feiner Mitburger jur Theilnahme an Bereinen für Urme ober Rothleibenbe aufforberte, wie er benn überhaupt fich ber Urmen gern annabni und namentlich in ber Roth bes vergangenen Bintere bereite recht Bielen Arbeit und Befcaftigung auge-

miefen hatte. ale er fich ben Borfiebern bes am April b. 3. errichteten Bereins jur Erfparnif fur bie Binterbeburfniffe auf bas Bereitwilligfte anfchlog. Immitten einer fo gebeiblichen Birtfamteit verließ 2B. am 2. Juni frub fein Saus, um ben faft bollenbeten Bau bes Saufes, welches er fur ben Raufmann Degmer an ber Gde bes alten Marttes und ber Schmeerftrage aufgeführt batte. nochmale in Augenschein zu nehmen. Muthig und bebenb, wie er war, flieg er bie jum Giebel binan und trat que einem Fenffer auf bie auswenbigen Balfen, bie, ibm unbewußt, nicht mehr mit Striden befefligt maren, weil bie Arbeiter ihr Bert bier beenbigt batten. Go erfolgte um 11 Uhr ber fcbredliche Sturg in bie Tiefe. Die Umftebenben eilten berbei, aratliche Silfe mar fonell gur Sand, man trug ben Bewuftlofen in fein Saus. Aber bie Runft bes erfahrenen Sausargtes ericopfte fich bergebene in Berfuchen und Beilmitteln, bie Lebenefraft mar babin und um 121 Uhr ftanb ein Berg ftill, bas noch por menigen Stunden fo froh und ruhig gefchlagen hatte. In ber Fruhe bes Morgens am 4. Juni folgte ein langer Bug bem Entichlafenen zu feiner Rubeftatte: mebere Dit= glieber bes Dagiftrate, bie Stabtverorbneten und Stell. bertreter, bas Bimmergewert und verschiedene Freunde hatten fich ben trauernben Ungehörigen angefchloffen, um bem Beritorbenen bie lette Che ju erweifen; bie jungeren Sandwertsgenoffen trugen ben icon gefcmudten Garg. Am Brabe erhob ber Guperintenbent Bohme bie fo bart betroffenen Glieber ber Familie burch innige, troftpolle Borte und ergriff alle Unwefende burch fein frommes, aus tiefem Gemuthe gefprocenes Gebet. Schweigenb trennte fich bann bie Berfammlung mit bem Gefühle, bag bie Stadt einen ihrer tuchtigften Burger verloren habe.

#### \* 5. Karl Friedrich Gumtau \*),

finigl. preuß. Dbriftileutenant und Kommanbeur bes reitenden Belbjagertorps gu Berlin ;

geb. b. 21. 3an. 1791, geft. b. 28. Mug. 1847.

Geboren zu Rohrlack, einem im Kreise Ruppin in der Mark Brandenburg gelegenen Dorfe, wo sein Bater Oberamtmann war, trat G. im J. 1802 als Alumnus in daß jeachimthal'sche Gymnasium zu Berlin. Dier blieb er bis

<sup>\*)</sup> Gine turge Rotig uber ihn f. im vor. Sahrg, bee Detr. G. 1383,

aum Sahr 1808 und wibmete fich bann bem Stubium ber Theologie auf ber Univerfitat Frantfurt a. b. D. bis Die chaelis 1810. Rach pollendeter Studienzeit und beftanbenem theplogifden Gramen ging er 1811 ale Sauelebrer nach Libbesborf im Unbalt : Deffau'fchen. Sier ereilte ibn 1813 ber Mufruf "Un mein Bolt", und voll jugenblicher Begeifterung, auch nach feinen Rraften für bie Befreiung bes geliebten Baterlanbes mitzumirfen, pertaufchte er bie Ribel mit bem Schmerte und ichlog fich ben bon allen Seiten berbeiftromenben Schaaren bes fampfluftigen Junglinge an. Go trat er 1813 ale Freiwilliger in bas Jagerbetachement bes Leib : Rufelierbataillone, in welchem er icon im Dai beffelben Jahres nach ber Schlacht bei Groß= Goriden burd bie eigene Babl feiner Rampfgenoffen Df= ficier murbe und mit feiner Schaar jum 2. Garberegiment su Ruf bei beffen Bilbung überging. In ben Schlachten bei Dresben, Leipzig, La Rothiere und Paris, fo mie in pielen Gefechten mar er unter ben Rampfenben, nahm aber boch 1814 ju Paris ben Abichieb, um fich bem fruberen Berufe ju mibmen, und betrat mit meberen friege= rifden Orben gefdmudt abermale bie Rangel. Bei bem erneuerten Ausbruche bes Rrieges 1814 febrte er mieberum jum Beere jurud, murbe ale Gefonblieutenant bem Warbe-Sagerbatgillon aggregirt und ale Abiutant ber Infpeftion ber Sager und Schusen fommanbirt. 3m 3. 1816 murbe er mirflich bagu ernannt, rudte 1817, mit Beibes haltung bes fruberen Berhaltniffes, jum Premierlieutenant por und trat 1822 ale Sauptmann in bie Abjutantur. 1834 murbe er Major und Rommanbeur bes reitenben Relbiagerforpe und gewann fomit eine Stellung, bie gang geeignet mar, feine große miffenschaftliche Bilbung und geiftige Befähigung bervortreten ju laffen. Denn mit ben tiefften flaffifchen Stubien verband er eine grundliche Renntniß ber Befdichte, fo bag es ibm bei feinen feines= wege gewöhnlichen Beiftesfähigkeiten ein Leichtes mar, fich in jebem Berhaltniffe mit Glud und Umficht ju bemegen. Dafür fprechen feine in biefe Beit fallenben literaris fchen Arbeiten, ale Muffage in ber "Beitfchrift fur Runft, Wiffenschaft und Geschichte bes Rrieges" in ben 3. 1832, 1833 Abbanblungen über bie Carabine rayée von Deloigne, jum Theil aufgenommen in bie "Preugifche milit. Literat. : Beitung" 1837 und 1838, Die auf Befehl bes Bergogs von Orleans in's Frangofifche überfest und in ber Sentinelle abgebrudt murben; eine "Gefchichte bes reis tenben Felbjägerforpe", bei Gelegenheit ber 100iabrigen

Aubelfeier beffelben verfaßt, Berlin 1840 und anberen. Bor Allem aber fein Bert : "Die Jager und Schuben bes preut. Deeres, mas fie maren, was fie find und mas fie fenn merben", in 3 Thin. Cobf. 1834, 35, 38, welches fich faft in alle europäifche ganber verbreitete und für meldes ibm, außer zwei Brillantringen bon bem Raifer und bem Groffürften Thronfolger von Rufland, von bem verft. Konige Friedrich Wilhelm IU. ") bie große golbene Debaille für Runft und Wiffenfchaft verlieben wurbe. Leider! aber murbe feine Thatigfeit burch eine im 3. 1841 eintretenbe Rrantheit, bon ber er nie wieber gang genas, febr gebemmt. Richts befto weniger rudte er 1846 gum Dbriftlieutenant por, nachbem er gwei Jahre guvor noch, in Anertennung feiner literarifchen Thatigfeit, ben rothen Ablerorben 3. Rlaffe mit ber Schleife erhalten batte; aber ber fraftige Beift tonnte boch bem fiechen Rorper nicht wieberfteben und verließ ibn ju fonell, ale bag er für fich und bie Rachwelt noch Größeres ju leiften vermocht batte. - Er mar ein Mann von burdbringenbem Rerftanbe, offenem, bieberem Charafter, begabt mit einem Sergen , bas , ftete für Recht und Ghre entflammt, allem Guten und Gbelen mit Begeifterung entgegenfolug, in bem bas Baterland einen treuen, reblichen Diener und Alle, bie ibn fannten, ben mabrhafteften, offenften Freund au frub verloren baben. Das Rorps, beffen Rubrer er 13 Jahre lang mar, ehrte fein Unbenten burch ein icones Denkmal auf bem Garnifon . Rirchhofe gu Berlin.

#### \* 6. Dtto August Struve,

penfionirter Stadtfonditus ju Stargard; geb. ben 17. Mai 1784, geft, ben 4, Gept, 1847.

30 Sohrenbohm, einem hinterpommern'ichen Dorfe nicht fern von ber Office geboren, erhielt er von seinem Bater, einem Landpfarrer, den erften Untereich; sezbe sollte, einem Ennbyfarrer, den erften Untereich; sezbe sollte, eine Sind in den Gemannstum gu Stettin fort und begog im 3. 1802 bie Univerfität Halle, auf welcher er sich bei Oftern 1805, dem Sindsium der Rechtswissenschaft wieden Bergerichte gu Stettin zum Staatsdienste und Richterante praktisch vorbereitet und bie beshalb erforbertichen Prüfungen zur Zustriedenheit bestanden, erfolgte im 3. 1809 feine Ausstellung als Affeston

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 18. Sabra, be & R. Retr. G. 647.

bes fonial. Stabtgerichts ju Stargarb und im Jahr 1814 feine Berfebung bon bort nach ber unfernen Stabt Bolls now, ale bortiger Stadtrichter. Durch feine gebiegenen Rechtetenntniffe, gepaart mit ber Gabe, biefelbe in feinen praftifden Arbeiten burch einen fo flaren ale fconen Styl bargulegen, burch feinen unermublichen Rleif, feine Sittlidfeit und ftrenge Rechtlichfeit batte er fich inbeffen in ber Stadt Stargard ein fo bleibenbes Unbenten ermorben, baß biefelbe ibn icon nach einem Jahre wieber aurudrief und ibn, ber fich ingwischen mit ber Tochter bee Doftmeiftere Bethte gu Gollnow, Wilhelmine Raroline, vermablt batte, ju ihrem Sonbifus ermablte. Sier traf ibn aber bas berbe Befchid, bag er bie mit feiner Chegattin erzeugte Tochter, fein einziges Rinb, in einem Alter bon 6 Sabren burch ben Tob berfor und nun finberlos verblieb. Dit melder Treue und Umficht er fein Umt als Sundifus vermaltet, wie unendlich viel Gutes und Dunliches er fur bie Stabt und inebefonbere auch fur beren Rirden, Coulen und milben Unftalten, namentlich für bas bortige Baifenbaus, gewirft und wie bieg Mues von feinen Mitburgern gebührend und einstimmig anerfannt worben, biervon giebt feine, nach Ablauf feiner fontratts lichen 12jabrigen Dienftzeit, jebesmal wieder erfolgte Babl ben guverläffigften Beweis. Und ale er enblich nach que rudgelegter Biabriger Dienftgeit, im Jahr 1846, megen geschwächter Gefundbeit feine Penfionirung nachfuchen mußte, fo marb ibm folde nicht nur auf bas Chrenvollfte bewilligt, fonbern er warb auch bon ber Stabt mit einem werthvollen Unbenten in Gilber beichenft und von bem Staate burch Berleibung bes rothen Ablerorbens begnabigt. Damit, bag er ben größten Theil feines thatigen Lebens bem Beften ber Stadt Stargarb gewibmet und fich fcon baburd ein bantbares Unbenten geftiftet, noch nicht aufrieben, wollte er Coldes auch noch bauernb und baburch begrunben, bag er Mittele einer formlichen gerichtlichen Urfunde ber flabtifchen Urmentaffe und inebefonbere bem ftabtifden Urmen : und Rrantenbaufe ein Rapital pon 1000 Thaler ichenfte, um mit Silfe ber bavon aufzufam= melnben Binfen, nach Ablauf einiger Sabre ein fo bebeutenbes Stud Land angutaufen, bag jeber bilfebeburftige Urme nicht blos Unterftugung, fonbern auch Gelegenheit gur nublichen Arbeit finde. In biefer Beife bat ber Berforbene auch noch über fein Leben binaus gur Beforberung ber Gittlichfeit, bes Fleifes und ber Ordnung, überbaubt gur Uebung aller biefer ichagenewerthen Tugenben

beigetragen, mit welchen er felbst geschmuckt war und bie er ohne Gepränge und mit Bescheibenheit übte.

## \* 7. Johann Gottlob Wolf,

Pfarrer ju Robbenis bei Gomoun;

geb. ben 16. Mug. 1779, geft. ben 29. Decbr. 1847.

Er war geb. in Neukirchen bei Krimmitschau, wo ber Bater Müller war, ber aber später nach Krossen an der Elster zog und zulet die Froschmühle bei Eisenberg besaß. W. studirte von 1794—1804, sieben Jahre auf der Thomasschule und 3 Jahre auf der Universität Leipzig, verledte 8 Kandidatenjahre an verschiedenen Orten, zulett bei dem Grasen von Flemming in Dragsdorf bei Beiß, durch dessen Berwendung er am 11. Trin. 1812 die Pfarrssubstitution und am 18. Trin. 1815 das wirkliche Pfarrsamt Thonhausen in der Nähe von Nöbbeniß erhielt, an welchen letzteren Ort er 1826 berusen wurde. Er war nicht blos bei seinen Gemeinden, sondern in ausgedehnstem Umkreise ein beliebter Prediger.

# 1848.

## \* 8. Gottlob Georg von Barth,

tonigl. wurtemb. Dberbaurath, Ritter bes Ordens ber wurtemb. Krone ju Stuttgart;

geb. ben 21. Juni 1777, geft. ben 2. Januar 1848.

Geboren zu Stuttgart erhielt v. B. seine erste Bilsbung in der hohen Karlsschule und seine früheste Fachbilsbung bei einem der tüchtigsten damaligen vaterländischen Baumeister. Im Jahr 1799 trat er seine Reisen in's Ausland an, besuchte dann ein Jahr lang die berliner Bauakademie, bereiste von dort Norddeutschland und Holzland, um sodann in Paris im Atelier von Durand sich für höhere Baukunst auszubilden. Während seines dortigen Zichrigen Aufenthalts hatte er ein in Stuttgart schon

porbereitetes Wert über ben Steinschnitt vollends ausgearbeitet, um eine bamals febr fühlbare Lude in ber Literatur der Baukunst auszufüllen. Gin namhaftes ihm von einem Buchhändler für bas Manuffript gemachtes Unerbieten schlug er aus, ohne zu ahnen, wie balb er ben Berluft beffelben zu bedauern haben werbe. Denn als er von Paris aus die Reise nach Rom unternahm, hatte er ben harten Unfall zu erleiben, baß ihn in Folge man= gelhafter Fortsendung seines Bubehörs neben bem Berluft aller wiffenschaftlichen Silfemittel auch ber bes erwähnten Manuftripte traf. Bahrend feines Aufenthalte von un= gefähr 21 Jahren baselbst lebte er in freundschaftlichem Berhältniß mit Thorwalbsen und ftand mit bem nachma= ligen weimar'schen Oberbaubirektor Coubray \*) in näherer Berbindung, mit dem er auch von Rom aus eine Reise nach Neapel und Paestum (Posidonia) machte. Neben feinen ordentlichen Studien in Rom ward von ihm auch ein Plan zu einem Theater für Stuttgart entworfen, ber bem König Friedrich vorgelegt wurde. Die nach ber Rude kehr von seinen Studienreisen ihm gewordenen Anträge zu einer Unstellung in Frankfurt und anderwärts lehnte er ab, übernahm bagegen ben zum innern Ausbau bes von rauch'ichen Saufes in Beilbronn, bem er fich mit vieler Liebe hingab. Unmittelbar nach beffen Beenbigung im Jahr 1806 erhielt er eine Anstellung als Hofbaukontroleur zu Stuttgart und hatte hierbei hauptsächlich bei ber innern Einrichtung eines Theile bes bortigen Refibenge schlosses mitzuwirken. Im 3. 1811 wurde er zum Sofbaumeister ernannt, 1819 jum Rath bei'm Bautollegium, 1818 jum Oberbaurath im königl. Finangministerium. Der nun ausgedehntere und immer mehr sich erweiternbe Wirkungskreis bes Berstorbenen war um so schwieriger, als die burch vieljährige Rriegszeiten beschränkten Staats= mittel ihm die Unwendung der größtmöglichen Sparfam= keit zur Hauptaufgabe machten. Go hatte er 1819 die Erweiterung ber ständischen Unstalten und ben Ausbau bes Ständefaals zu vollführen; bann folgte bie Einrich= tung ber Staatsbibliothet und die Erbauung der Saline ju Friedrichshall. Rebenbei batte er in feiner Stellung ale Oberbaurath und technischer Referent des Finangmi= nisterium die Prüfung der Plane aller Neubauten auf Rechnung ber Staatsfinanzverwaltung im ganzen Lande zu besorgen, ja manche Entwürfe mußten von ihm selbst

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 23. Jahrg, bes R. Refr. S. 781.

ausgebn. Bu ben nun folgenben größern Bauten gebort namentlich bas Staateardiv, 1822-1825 ausgeführt. Sier war es ibm guerft bergonnt, ben Steinbau in fonfequenter Durchführung anwenden gu tonnen und fo feben wir bier ein Gebaute, bas bei gredmagiger Anlage, foliber Bauart, icharfer und pracifer Mueführung bem Rern entiprecenbe reine und in ibrem Detail murbige Formen behandelte, welche Die Studien und bas Gefühl ihres Schopfere überall beurfunden. Für bie bamalige Beit bes paterlanbifden Baumefens mar bas Gebaube gemiß ein gemaltiger Gprung jum beffern und iconern Bauftol und wird feiner reinen und fonjequenten Bebanblung wegen immer icon ericeinen und ein bleibenbes Dentmal bes Baumeiftere febn. Ginige anbere Bauten, worunter bas Bonigl. Bab Boll, übergeben mir bier und bemerten nur, bag ber Berftorbene, 1825 jum Mitglied bes Strafanftals tenfollegium ernannt, bie mit gang geringen Dobififationen noch geltenben Rormen für bie Befängnigbauten pefiftellte. 3m Jahr 1834 murbe ihm in Unerfennung feiner vieljabrigen Dienftleiftungen bas Ritterfreug bes wurt. Rronorbene ju Theil und bas Jahr barauf batte er noch bie Stelle eines technischen Referenten in Baufachen bei'm tonigl. Bergrath ju übernehmen. 1840-1842 tam fein Entwurf gur Umgeftaltung ber fonigl, Babgebaube ju Teinach und jur Erbauung bes fonigl. Mufeum ber bilbenben Runfte in Stuttgart gur Musfub. rung. Much an letterem Gebaube feben wir eine reiche und garte Behandlung ber Formen. 218 fein lettes Bert folgte bierauf bie Erbauung ber neuen afabemifchen Aula ber Eberhardo-Carolina gu Tubingen. Bor beren ganglicher Bollenbung aber febnte fich ber Baumeifter megen Alter und Rranklichkeit, nach vielen muhevollen Dienftjabren, nach Rube, bie ibm auch unter Unerkennung feiner Berbienfte burch feine Penfionirung im Jahr 1843 gu Theil murbe und ber er fich nur noch einige Jahre erfreuen burfte.

9. Dr. Gottl. Phil. Chrift. Raiser,

tonigt. Konfifterialrath und orbentl. Professor der Theologie ju Erlangen; geb. den 7. Mai 1781, geft. den 3. Jan. 1848 \*).

Geboren in Sof machte R. feine erften Stubien auf bem Gymnafium feiner Baterftabt, befuchte bann im Jahre

<sup>\*)</sup> Magem. Rirchenzeitung. 1848, Rr. 19.

1798 querft bie Univerfitat Leipzig, wo er fich borguges meife an Rofenmuller anichlog, und hierauf bie Univerfitat Erlangen bis 3. 3. 1801 , mo befonbere Pfeiffer, Geiler und Sanlein feine Bebrer maren, unter benen er fich jeboch befondere bon Sanlein angezogen fühlte. Schon wabrend feiner Univerfitatejabre in Erlangen lehrte er ale Kollaborator an bem bamaligen Gymnasium illustre Diefer Stabt, um fich baburch jugleich bie Mittel feines Unterhaltes zu verfchaffen. Rach beenbigten Univerfitats. ftubien begte er icon bie Abficht, fich in Erlangen für ben akabemifden Lebritubl ju babilitiren, boch luben ibn bie veranberten Buftanbe ein, eine gebritelle an bem Gomnafium feiner Baterftabt ju übernehmen, welche er auch pom Sabre 1801 bis jum Sabre 1809 befleibete. 3m Jabre 1809 trat er in bie theologische Wirtsamfeit gurud, inbem er in biefem Jahre bas Syndiakonat ju Munchberg übernabm. Sierin folgte er nicht nur ber Reigung feines Bergens, fonbern that bieß zugleich mit ber Abficht, fich ungetheilter ben theolog. Stubien wibmen gu fonnen. 3m Sabre 1814 erhielt R. bas Diafonat in Altstabt-Erlangen mit ber Ausficht auf ein theol. Lebramt, promobirte im Sabre 1815 ale Dottor ber Theologie und im 3. 1816 wurde er Stabtpfarrer in Reuftabt-Erlangen und nach bes Professor Mener's Tobe, am 18. Mai 1816, trat er ale orbentl. Profeffor ber Theologie in bie britte Stelle ber theolog. Kafultat ein. Geit bem 3. 1822, wo bie ordentl, theologifchen Profeffuren von ben Pfarramtern getrennt murben und alfo auch R. fein Pfarramt nieberlegte, widmete er feine Rrafte ungetheilt feinen Stubien und ber akabemifchen Thatigkeit. Geit bem Tobe bes ebr= murbigen Profesiore Dr. Bogel am 18. April 1834 mar R. Senior und erftes Glieb ber theolog, Fafultat. Raftlos thatig lieferte er mabrent ber Beit feiner afgbemifchen Birtfamteit nicht nur eine große Babl Feftprogramme, beren in Erlangen an jedem ber brei driftlichen Saupts fefte eines von ber theolog. Fafultat als Ginlabungefdrift aur Reftfeier ausgeht, fonbern bereicherte auch bie theologifche Literatur mit einer großen Babl umfangreicher theologifder Schriften, bie von feinem reichen Beifte Beugniß geben. Doch bas lette Beibnachteprogramm für bas per= floffene Jahr floß aus feiner Feber und ift bie Particula secunda dissertationis de speciali Pauli Apostoli grammatica culpa negligentiae liberanda. - Geine Schriften finb: In obitum adfinis, C. Voelkelii, pastoris Schwarzbac. Curiae 1794. - In obit, patris dilectiss., Nic. Kaiseri. Ibid. 1800. Teutich. Sof 1800. - Es ift bie laute Aufforber, ber Sumanitat, bas Unbenten ebler, verbienftvoller Menichen ju ehren. Rebe jur jahrl. Gedachtnißfeier Buirette's b. Deblefelb. Erl. 1800. - De scepticismo vere philosophico, ejusdemque ad revelat. christ. relatione. Comment, Ibid. 1800. - Erfter Unterricht in ber Gefcmadelebre. Uneb. 1804. - Reues Repertor. manchfalt, Sauptfase ju relig. moral, Reben ub, b. Connu. Refttageevangelien zc. 3 Thle. Leipz, 1806-1808. -Publ. Ovidii Metamorphos. libri XV; in usum adolescentulor. Cur. 1808. - Untrittebrebigt ju Dunchberg am 11. Mars 1810. Sof. - I. Mich. Würffelio, Ephoro etc., diem natal, 81, simulque sacror, muner, rite administrator, annum jubil, gratulantur Dioeces, Monachoreae Pastores et Diac. interpr. etc. Ibid. 1810. - Rebe am Grabe ber Fr. Floriane Reuter u. f. w. Bair. 1811. -Ibeen ju einem Spfteme ber Ralliaftbetif; ein Berfuch ac. Murnb. 1813. - Die bibl. Theologie, ober Jubaism, u. Chriftianism, nach ber grammat. biffor, Interpretation8methobe 2c. 1. theoret. Th. Grl. 1813; 2. praft. Th. 2 Abtheill. Ebenb. 1814-1820, - De revelat, universali s. divinitate in Theologor, doctr. constituenda principio, Comm. I. II et III. Ibid. 1815-1817. - Entwurf e. Spfteme für Daftoraltbeol. ; jum Gebr. f. Borlefungen. Cbbf. 1816. - Entwurf e, Spfteme f. geiftl. Rhetorit nach ihrem gangen Umfange, Ebbf, 1816, - De tertiis reformat, sacror, saecularibus anno 1817 redituris, Ibid. 1817. - Orat, de Doctoratus Theologor, academ, dignitate hoc maxime aevo upad Protestantes rite sustinenda etc. Ibid. 1817. (Much in Acta publ. tertior, reformat. saecularium. 1817 Dr. 4.) - Grunbrif eines Cuftems ber neuteftamentl. Bermeneutif. Gbbf. 1817. - Friebr. v. Wenbt, Gebachtn. bee 7. Dai 1818. - Ginige Drebigten m. Rudf. auf b. Ereigniffe ber Beit u. an Festas gen ber 3. 1817 u. 1818. Ebbf. 1818. - Reben gur Reier ber Fahnenweihe ber fon, Landwehr ber Stadt Erlangen u. b. Berpflicht, bes Magiftrates, Ebbf. 1818. - Progr. De dogmatices christ, natura ac rationibus. Ibid, 1818, - Monogrammata theolog, christ, dogmat, Ibid, 1819, -Progr., quo Apostolos sec. Act. 2. die pentecostali, antequam spiritu sacro impertiti sunt, coenam concelebrasse asseritur. Ibid, 1820. - Pr. Commentat, de Apologoticis evangel. Johann, consiliis authentiam eius demonstrantibus Part. I-III. Ibid, 1821, 1824, 1825, - 3been au einem Gofteme ber allgem, theol, Mefthetit, f. feine

Borlef, entworfen. Chbf. 1822 - Pr. Commentat, ana linguae aramaicae usus ad judic, et interpret, evangel. canon, novis exemplis defenditur. Sect. 1. Ibid. 1823. -Robeleth, bas Rolleftipum b. bapibifden Konige in Bernfal., ein Lebrgeb. üb. b. Umfturg bes jub. Staates. Gbbf. 1823. — Kommuniongefänge jur Privatanbacht bei ber Feper bes beil. Abendmable. Ebbf. 1823. — Das Sobelieb, ein Rolleftivaefana auf Gerubabel, Gera u. Rebemia ic. Cbbf. 1825. u. A. - Befonbere merkwurbig barunter ift aber namentlich feine "Biblifche Theologie". In ben beiben erften Theilen biefer Schrift nimmt er nämlich noch ben Standpunft bes bamgligen allgemein verbreiteten Rationalismus ein, ben er als reblicher 3meifler und Babrbeitefucher fpater in bem Glauben an bie Gottlichfeit ber Offenbarung in ber beiligen Schrift übermanb, einen Glauben, ben er immer mehr in fich beveftigte und ungetrübt und unerschüttert bis an fein Lebensenbe bemabrte. Bann biefe Beranberung ber theol. Unficht in ibm porging, zeigt bie im Oftbr, 1820 gefdriebene Borrebe gum britten Theil biefer biblifchen Theplogie, gu ber im 3. 1821 ericbienenen biblifchen Moral, worin er offen bekennt, G. IV: "Gerne geftebe ich , bag ich bei veranberten bogmatifden Unfichten bie vor 8 Jahren erfchienenen erften Theile ber biblifchen Theologie ju Borlefungen nicht gebrauchte. Das in ber Bibel geoffenbarte Bort ift mir Eine und Alles geworben. Mogen immerbin Familienleiben und bie Leitungen ber Borfebung auf bie fartere Unregung biefes boberen Beburfniffes Ginfluß gehabt baben, fo bin ich mir boch ber Grunde bewußt, warum ich glaube und nach einer zwanzigiabrigen Umtberfahrung im Unterrichte ber Jugend und ber Ermachsenen immer forgfältiger ber Offenbarung allein folge." In biefer veften und fichern Glaubensrichtung ift er auch für viele Ctubirenbe ein treuer und ficherer Rubrer gu einer glaubige: ren Auffaffung ber Theologie geworben und viele prattifche Geiftliche Bayern's gebenten mit Liebe und bochachtung feiner Ginwirfung auf ihre Glaubenerichtung. In welcher Sochachtung und Liebe er aber auch bei ben Mitaliebern ber Univerfitat fant, bavon geuate bie Rebe. welche ber Universitätsprediger, Professor Thomasius, aus warmem Bergen und mit berebtem Munbe am 6. Januar an feinem Grabe und bor feinem Sarge bielt, und welche, burch ben Drud beröffentlicht, ben vielen Berehrern bes Berewigten eine theuere Erinnerung an ben verftorbenen Lebrer und ein fraftiges Ermunterungswort gur Rachfolge

fenn mirb im Glauben, in ber Liebe und im Manbel -Gr ftarb Nachts 10 Ubr nach furgem Rranfenlager im 67. Lebensighre. Diefes Biffen, Die umfangreichfte Ge-Tebriamfeit, ungewöhnliche Unfpruchelofigfeit und Beideibenheit . feltene Gemutberube und Bergensaute . gepaart mit innigem und einfachem Chriftenglauben, und eine bis in bie lenten Sage feines Lebens unermubete Thatigfeit find bervorragenbe Gigenicaften bes Berftorbenen gemefen. Allt - und neutestamentliche Ginleitungewiffenschaft nebit biblifcher Theplogie, maren bie Lieblingegegenftanbe feines Stubium, und biejenigen Wiffenschaften, bie er ale akabemifcher Lebrer ppraugemeife portrug; baneben aber findet fich nicht leicht eine theologische Disciplin, bie er nicht für fich burchgearbeitet und jum Gegenftanbe feis ner Borlefungen gemacht batte. Richt nur Dogmatit und Moral, Bermeneutif und Apologetif, Paftoraltheologie und geiftliche Rhetorif trug er nebenbei bor, fonbern auch allgemeine theplogifche Meftbetif und andere meniger berudfichtigte 3meige ber theologifden Gelehrfamteit. Um Liebsten jeboch tam er immer wieber in feinen Stubien auf bas Alte Testament und bie orientalifden Gprachen gurud, mußte in ibem weiten Gebiete ber prientalifden Literatur Alles ausammengufinben, mas für bie Erflarung ber alttestamentlichen Schriften irgent Geminn perbief. und fuchte auch in ben orientalifden Doeficen vielfach Rabrung für bie eigene poetifche Unlage, bie manchfache lieb. liche Gebichte, befonbere in lat. Sprache, gu Tage forberte und bie fich auch in bem fprifchen Schwunge fo mancher feiner frubern Prebigten fund gab.

10. Johann Leonard Bfaff, Bifchof von Bulba, Groftreug bes turbeff. Sauserdens vom golbnen 25wen ze, ju Bulba;

geb. ben 18. Mug. 1775, geft. ben 3. Jan. 1848 \*).

In bem kurbeffischen Stadtofen Gunfelb an ber Saun erblidte D. bas Licht ber Welt. Er war ber zweite Sohn bes Badermeisters und Rachsberen Georg Pfass und beffen Chefrau Barbara geborene Marschall. Der Bater genoß in seinem Wohnorte ein gewisse Unsehen; er war in seiner Jugend in ber lateinischen Sprache unterrichtet

<sup>\*)</sup> Rach einer in Fulba 1848 erfchienenen weitlaufigen Monographie.

worben und hatte Frankreich, Solland, Spanien, Dortugal und Italien ale Gefelle feines ehrbaren Sandwerkes burdmanbert, ale Schiffebader eines bollanbifden Rriegefchiffes bie Gemaffer ber Levante wie bes fernen Inbien burchfabren, ja felbft eine fromme Pilgerfahrt burch Gyrien und Palaftina gu ben beiligen Orten gemacht. Die nicht unbebeutenbe Belt : und Denfchenkenntnig, welche biefer Mann auf feinen Reifen fich erworben batte, mußten feine Mitburger und bie Lanbleute ber Umgegenb ju murbigen und fuchten baber gerne bei bem erfahrenen Danne in michtigen Rallen guten Rath. Gein Meugeres, welches einen gewiffen gravitätifden Unftant zeigte und beutlich an feinen langen Berfebr mit ben Sollanbern erinnerte, trug noch bagu bei, bie Achtung, welche er genoß, ju erboben. In bem Saufe maltete ber Beift ftrenger Bucht und Chrbarfeit, wie fie jene Beit überhaupt aufweift, und ber Berblichene wurde nach ftrengen aber guten Grund: fasen erzogen. Entbebrungen und Abbartungen aller Art lernte ber Rnabe fennen; fruhzeitig wurden ihm Bleiß, Orbnungeliebe und ein fittlich gutes Betragen eigen. Gine aptteefürchtige Mutter pflegte bas ftille, fromme Gemuth bes Anaben, mahrend es an bem reichen geiftlichen Leben, mas fich in feinem Geburteorte entfaltete, manchfache Ginbrude empfing, bie nicht fpurlos an ibm vorübergingen. In Sunfeld bestand namlich ein Rollegiatftift jum beil. Rreuge, bas feine Entftehung bem frommen, firchlichen Ginne bes Mittelaltere berbantte. Mit all ber Pracht und Reierlichkeit, wie fie ber Rultus ber fatholifden Rirche aufweift, murbe in ber alten Stiftefirche - bie leiber jest ale Ruine trauert - bon ben Ranonifern an Conn: und Reiertagen ber Gotteebienft gefeiert, mabrent gablreiche Abenbanbachten an Berteltagen bie Bewohner Gunfelb's perfammelten. Much bas Schulmefen war in ber Beimath D's. beftens geordnet, wie es überhaupt in bem Sochflifte Rulba burd bie fegenereichen und unermublichen Beftrebungen bes trefflichen Fürftbifchofes Beinrich von Bibra in einen für jene Beit mufterhaften Buftanb gebracht mar. Den Schulen gu Gunfelb ftanb, ale P. fie befuchte, ein Dann por, ber unbeftritten ju ben erften Pabagogen bes Sochftiftes Rulba gehörte, und ber nach ben Schilberungen, welche fein bankbarer nun bingefchiebener Schuler gern und häufig von ihm entwarf, bas mahre Bilb eines Lubima-gifters jener Beit mar. Diefer verbienftvolle Mann mar ber Reftor und faiferliche Rotarius Ignag Degung, ber in feiner Jugend bas Jefuitengymnafium au Rulba be-

fucht und fich fpater bas Schulfach ale Lebensberuf erwahlt batte, bem er mit voller Liebe anbing, ber feine Freude und fein Stoly mar! Reftor Mebung unterrichtete bie Rinber feiner Schule nicht nur in ben gewohnlidften Glementarfenntniffen, fonbern auch in ber Erb. beidreibung und ber Feldmegfunft; ben fabigften Anaben aber aab er felbft im Lateinifden Unterricht und unterwies biefelben in ber Dufit und im Gefange. Bu ben fleißigften Böglingen Degung's geborte D., ber nicht nur im Erlernen bes Lateinifden ben größten Gifer geigte. fonbern auch im Biolinfpiel und Gefange allen Anforbe-rungen feines Deiftere genugte. Geine reichen Beiftes. gaben fanden auch im alterlichen Saufe, welches ber Reftor an ben Abenben ber Conn - und Feiertage ju gefelliger Unterhaltung gu befuchen pflegte, manchfache Unregung. Schon in bem Anaben zeigte fich aber auch jene Entichiebenbeit bes Charaftere, moburch er ale Mann fo berporragte; fcon feine Spielgefellen mablten besbalb ben fleinen D. gewöhnlich jum Unführer bei ihren jugenblichen Spielen. Go verfloß bie Beit bes Aufenthaltes im alter. lichen Saufe und ber Tag fam, wo er feine Meltern und Befdwifter verlaffen follte, um auf bie Stubentenfdule, wie nach einer im gangen fatbolifden Deutschland ubliden Redemeife bie Gymnafien bamale genannt wurben, nach Fulba gu geben. "Der Leonard muß ein herr merben." fagte Frau Barbara die fromme Mutter, wie ibr Bruber, ber madere Lowenwirth, Johann Leonard Marfcall, ber Pathe bes verewigten Bifcofes. Bater Georg hatte nichte bagegen einzuwenden, jumal Reftor Debung bie Unficht ber Mutter und bes Pathen theilte, und Sunfelb ohnebies gleichsam eine Pflangfchule für ben fulbaer Rlerus war. P. fam nun mit meheren anbern Rnaben aus Sunfeld auf bas fulbaer Gymnafium, beffen Lehrer Erjefulten und Beltgeiftliche maren. P. 3. B. Sillen-brand, Direttor ber Unftalt, fruher Profeg bes Jefuitenorbens zu Maing, batte mit bem ihm eigenen Scharfblide balb bie großen Fabigfeiten feines Schulere entbedt unb gewann ben talentvollen, burch Fleiß und Gittenreinheit gleich ausgezeichneten Jungling fo lieb, bag er fein baterlicher Freund und Gonner wurde. Bei Gelegenheit ber öffentlichen Prufungen trug er in ber Regel eine Pramie bavon. Die Beit ber Ferien brachte er meift im baterlichen Saufe gu, in ben letten Jahren feines Aufenthaltes auf bem Gymnafium machte er aber eine größere Ferienreife in bas benachbarte Franten. Bon biefer Reife, melde R. Refrolog, 26. Sahra.

er mit meberen Jugenbfreunden nach Art und Beije fabrenber Schuler unternommen batte, ergablte er in feinem boben Alter noch mit größtem Boblgefallen und fonnte nicht genug bie Gaftfreiheit rubmen, welche er, ale unbemittelter Stubent, in ben reichen Stiftern Frankens gefunden hatte, befonbere in bem berrlich gelegenen Dramonftratenferftifte Obergell bei Burgburg, bem bamale P. Demalb Lofdert, ein burch feine Gelebriamfeit berporragenber Mann, ale Abt porftanb. Rach beenbigten Somnafialftubien ging P. gu bem Stubium ber Philofophie auf ber in Rulba beftebenben Universität über. Die philosophischen und theologischen Lebrfacher ber Alma Adolphiana maren nach Aufbebung ber Jefuiten ben Benebiftinern ausschließlich übertragen morben, und es ift nicht zu laugnen , bag bie Bater aus bem Orben Gt. Benebilt ben Lehrstühlen, welche fie auf ber fulbaer Sochichule inne batten , große Gbre machten. Rachbem ber Berewigte zwei Jahre bindurch bie philosophischen Borlefungen befucht und in bem Eramen, welches jeber ben philosophischen Rurfus Absolvirenbe machen mußte, in fo ausgezeichneter Beife bestanden batte, bag er 3meiter im Primate (nach bamaliger Muebrudeweife) murbe, mabrenb fein Jugenbfreund 3. 3. Knorg ") Erfter war, erlangte er augleich mit biefem feinem Freunde unter bem Borfibe bes Profesiors P. G. Seller am 4. Geptember 1793 bie philosophische Dottormurbe und ging hierauf jum Stubium ber Theologie über. Dit hober Begeifterung erariff er fein Berufestubium, borte bie Borlefungen bes P. Anton Beiber über Eregefe und orientalifche Sprachen. bes P. Peter Bohm über Rirchengeschichte und jene ber P. P. Maurus Rupfer und Barbo Berbert über Dogmatit und fanonifdes Recht. Aber auch in anbern Sachern fuchte er fich Renntniffe ju erwerben ; befuchte beshalb bie Rollegien bes Sofrathes Dr. Foffer bes Melteren über romifches Recht und wohnte felbit ben Bortragen bes fürftlichen Leibmundarates Dr. Daniel Dorich über bie Unatomie bee Gebirnes und ber Ginneswertzeuge bei. Bu ber Beit, ale D. feinen theologifchen Berufeftubien oblag. mar Rulba eine mabre Bufluchtoftatte für bie por ben Gräueln ber Revolution aus ihrem Baterlanbe geflüchteten frangofifden Priefter geworben. In bem fläglichften Buftanbe tamen biefe Martyrer ber neueren Beit ichaaren= weise in ber Sauptstabt Buchenlanbes an und fanben

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 15, Jahrg. bes R. Retr. S, 822,

an Rurftbifchof Abalbert von Sarftall einen freigebigen. bochbergigen Befchuber. D. verfebrte, um feine Renntnig ber frangofifden Gprache ju erweitern, baufig mit jenen Emigranten, und es barf bier nicht unerwähnt bleiben, bag er, ber unbemittelte Ranbibat ber Theologie, welcher felbft burd Privatunterricht feinen Lebensunterhalt er: merben mußte, jene bilfebedurftigen Priefter mit feinen geringen Mitteln noch unterftugte, ober ihnen Freunde und Boblibater erwarb. Go traf er eines Tages bier Benebiftiner aus Urras in Franfreich, bie bor Sunger und Entbehrung faft aufgerieben maren; er, bem bie Rlüchtlinge ibre jammervolle Lage mittheilten, murbe pom tiefften Mitgefühle für biefe Ungludlichen ergriffen und führte biefelben zu feiner naben Unverwandten, ber Birtbin jum golbenen Rab," ließ bie Silfebeburftigen bier burch Speife und Trant erquiden und bewog felbft feine Uns bermanbte, jenen Dannern fo lange Dbbach und Rabrung ju gemabren, bie es feiner Aurfprache bei mobibabenben Perfonen gelungen mar, bas nothige Reifegelb für bie ermabnten Flüchtlinge ju erlangen. Durch feinen Umaana mit jenen Prieftern erlanate er eine Kertigfeit im Sprechen und Schreiben bes Frangofifchen, bie bewunbernewerth war, fo bag man fagen fann, bie frangofifche Sprache fen feine zweite Mutterfprache gemefen. Saben wir nun gefeben, wie P. feine Belegenheit verfaumte, um fich vielfeitig auszubilben, fo wollen wir ibm jest in bas Priefterfeminar folgen und feben, wie er fich auf feinen beiligen Beruf vorbereitete. Fur einen Ufpiranten bes Priefterftanbes mochte mobl faum eine Beit ungunftis gere Aufpicien gemabren, ale jene, in ber D. fich in bie ftillen Mauern bes fulbaer Geminarium gurudava, um fich wurdig für ben Priefterftand vorzubereiten. Die Pflangichulen bes beutschen Rlerus, welche feither bestanden batten, waren bamale theile gerftort und verobet, theile. wenn fie noch bestanden, baufig genug von bem Beifte ber Barefie und jofephinijder Auftlarung angestedt, Rur bie geiftliche Pflangicule ju Fulba ftanb mitten unter ienen mirren Beitverhaltniffen ba wie eine Befte, allen Sturmen ber Beit und ben Ginfluffen eines bofen Beitgriftes Tros bietenb. Unter Leitung murbiger Manner au feinem boben Berufe fich vorbereitenb, verfah P. als Mlumnus bas Umt eines Repetitors ber Philosophie an ber fulbaer Sochicule, bis er nachber Inftruftor ber fürft. lichen Ebelknaben murbe. In biefe Beit fallt fein eifriges Studium ber Philosophie, bas er mebere Jahre binburch

mit ber größten Ausbauer betrieb. Die Philosophie Rant's feierte bamale ibre Giege, fie mar bie Philosophie bes Tages geworben, und bie gewedteften Ropfe batten fich ibr quaemenbet; auch im fatbolifden Deutschland batte fie pielfältigen Untlang gefunden und ber Benebiftiner bes Stiftes St. Stephan au Burgburg, P. Matern Reuß, empfahl in einer eigenen Schrift bas Stubium berfelben. Co burchforichte auch D. emfig bie Schriften bes foniasberger Philosophen, ftubirte nicht nur grundlich bas Gp. ftem beffelben, fonbern las auch alle fur und gegen biefee Guftem ericeinenbe Schriften. Balb aber erkannte er mit bem ibm eigenen Scharfblide, bag bie Lebren jener Philosophie in ibren Ronfequengen jum Biberfpruch mit ben Bebren ber Rirche führten; baber menbete er fich von benfelben ab und forichte nur fleißig in ben mit ben Lebren ber Rirche im Ginklang ftebenben philosophischen Gy. ftemen fruberer und fpaterer Beiten. Dieje feine eifrigen Stubien, verbunden mit baufigen Rachtwachen und ben Unftrengungen, welche bie ibm übertragenen Memter auferlegten, wirften febr nachtheilig auf feine Befunbbeit und er felbit gestebt in einer von ibm lateinifc berfasten furgen Gfigge feines Lebens, bag er bie Priefterweibe "durissimis exantlatis laboribus" erlangt babe. Es mar im Berbfte 1798 ben 22. , Gept. ale Fürstbifchof Abalbert non Sarftall ibm bie Prieftermeibe ertheilte und ber neugemeibte Priefter menige Tage barauf gur allgemeinen Freube feiner Meltern, ja ber gangen Bewohner Sunfelbe in ber Stadtpfarrfirche feines Geburtsortes jum erften Male bas beil. Opfer bes neuen Bunbes feierte. Balb barauf marb er bem Stabtpfarrer und Regens bes bifcof. lichen Geminarinme 3. 3. Schmitt ale Raplan beigegeben. Raftlos mar er in bicfer feiner neuen Stellung thatig, um alle Pflichten feines Geelforgerberufes murbig au erfüllen; fein Rebnertalent, bas er bei'm Berfunbigen bes gottlichen Bortes bewies, erregte bamale icon allgemeines Auffeben und im Befuche ber Aranten und Sterbenben, in Ausspenbung ber Gaframente, mochte taum ein eifrigerer Priefter gefunden werben ale er, fo bag Rulba's Bewohner balb bas größte Butrauen ju ibm gewannen. Boblgefällig rubte Fürftbifchof Abalbert's Muge auf bem frommen Priefter, ber eine Bierbe bes Rierus au werben verfprach und mehere werthvolle Beichente, in neu erschienenen philosophischen und theologifden Berten beftebent, bezeugten ibm bae Bobimollen feines fürftlichen Gonnere. Ale baber im Sabre 1802 an

bem fulbaer Gomnafium eine Profefforenftelle erlebigt mar, murbe biefelbe burch Defret bom 4. Oftober 1802 bem feitherigen Stabtfaplan Pfaff übertragen. Aber nur furge Beit follte ber Singeschiebene als Lebrer ber ftubirenden Jugend wirten, um balb ju einer boberen Burbe berufen au merben. Raum batte er fein Lebramt angetreten, als bie große Rataftrophe ber Gatularifation über bas fatholifche Deutschland bereinbrach, eine Rataftrophe, welche vielleicht bie Bufe mar fur ben Berrath, ber an ber Rirche von ihren eigenen Ungeborigen verüht worben mar. Mit tief betrübtem Bergen fab D. bie gewichtigen Streiche gegen ben feitherigen Beftanb ber Rirche in Deutschlanb führen. Das Sochftift Fulba, welches Jahrhunderte binburch ungeftort bestanden batte, fiel wie bie übrigen geift: lichen Berrichaften Deutschlanbe burch einen Rebergug. und ber Erbpring von Dranien-Daffau übernahm bas Erbe bes beit. Bonifagius. Schmerzerfüllt, aber in ben Billen ber Borfebung ergeben, legte Fürftbifchof Moalbert feine weltliche Kurftenwurde nieber, um pon nun on ale Rir denfürft einzig und allein bem Boble ber ibm anvertrauten Geelen gu leben. D. murbe auserseben, um bem in filler Burudgezogenbeit lebenben gurftbifchofe rathenb und ermunternb gur Geite gu fteben. Um 17. Juni 1803 ernannte Abalbert "ben wurdigen, auch lieben anbachtigen" Profeffor am fulbaer Gymnafium P. ju feinem hoftaplan, mit Bewilligung eines Jahrgebaltes bon 550 fl. nebft freier Mittagetafel, und icon am folgenben Tage (ben 18. Juni 1803) murbe ber neue Boftaplan "in Unfebung feiner befigenben vorzüglichen, guten Gigen . und Biffenfchaften" jum wirflichen, geiftlichen Rath mit Gis und Stimme bei ber bifchöflichen, geiftlichen Regierung ernannt. D. erfüllte mit größter Genauigfeit alle Pflichten feines neuen Berufes. In Gemeinschaft mit bem erften Sof-Faplan und geiftlichen Official, Propft Auguftin Edarb, beforate er ben Gottesbienft in ber bifcoflicen Saustapelle und bie Funktionen eines bifcoflicen Ceremoniarius, wie er auch eines ber thatigften Mitglieber ber geiftlichen Regierung war. Leib und Freube theilte er mit feinem fürftlichen Beren, und fürmabr Fürftbifchof Abalbert mochte in fener friegerifchen, wildbewegten Beit, die für jedes firchlich gefinnte Berg fo reich an betrübenden Ereigniffen war, keinen befferen Trofter finden, ale unseren D., ber eine mabre Fulle von Gottvertrauen befag und babei fo theilnehmend an ben Leiben Unberer war. Es gab bamale für einen Priefter ber truben Tage mehr, ale ber

freudigen. Die Lebrftuble ber theologifden Biffenicaft. bie einft in Rulba fo tuchtige Bertreter gebabt batte, berobeten, ale bie fulbaer Bochidule, Aboloh von Dalberg's fconftee Dentmal, aufgehoben murbe; die Babl ber Dries fter verringerte fich , bie irreligiofen Sbeen ber Beit fanben auch bort manchfachen Unflang und felbft bie Sauptfirche Buchenlandes . Die über Binfried's Grabe ftola fich erhebt, follte von friegerifden Borben gefcanbet und gum Aufentbalteprte ungludlicher Rriegegefangenen umgemanbelt merben. In biefer Beit ber Birrfal und ber Betrubnif fanb fich in Kulba eine Ungabl Danner gusammen, bie, erfüllt pon beiliger Begeifterung, mit ber gangen Rraft, welche ihnen inne mobnte, fur bie Aufrechthaltung und Forberung firchlicher Intereffen thatig maren. Bir baben biefe Manner noch gefeben, ale fie icon in vorgerudteren Lebenejahren maren, wir haben fie bewundert und ihre Damen mit bober Achtung genannt, bie Ramen 3. 2. Pfaff. Beinrich Romp und Ifibor Schleichert!") Wenn wir auf bas Birten bes einen bon ibnen, unferes D., in jener Beit unferen aufmertfamen Blid merfen, fo muffen wir faunen über bie Thatigfeit, welche er entfaltete, wie er neben bem Umte eines fürftbifcofliden Soffaplanes und geiftlichen Rathes auch bas eines geiftlichen Ristale übernahm, welches ibm burch Defret vom 11, Januar 1804 übertragen morben mar; wie er ben vermaiften gebritubl bes Rirchenrechts und ber Eregese an ber fulbaer theologifden Lebranftalt betrat und mit ber ibm eigenen Rraft ber Rebe, mit ber gulle feines Scharffinnes und feiner grundlichen Biffenichaft bie beil. Schriften erflarte ober bie Rechte ber Rirche erläuterte. Und ungeachtet all' biefer Obliegenheiten mar er (fo viel es ibm feine fara que gemeffene Beit immer geftattete) auch noch in ber praftis ichen Geelforge thatig, bas Bort Gottes verfunbenb, ben Beilebegierigen bie Gaframente fvenbenb, bie Rranten unb Sterbenben befonbere in ben nie leer werbenben Dilitars fpitalern besuchend und fur bie Seimfebr gum Bater porbereitenb. Bie viele Junglinge aus ben erften und beften Beidlechtern Frankreiche, welche ben fiegreichen Rabnen ibres Raifere gefolgt maren, find in D.'s Urmen verfcbieben, ber ju jenen Rriegern rebete, wie ein Priefter ibres Boltes. Bei fo angestrengter, mubevoller Thatigfeit mare eines Anberen Rraft vielleicht vergebret worben, aber D. befag eine Rorpertonftitution, bie viel zu ertragen gewohnt

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 18, Jahrg, bes R. Retr. G. 782.

mar. Für fein fegensvolles Birten fant er aber auch allgemeine Anerkennung. Fürftbifchof Abalbert . ber ibn gang befonbere bochfcate, erwies ihm gablreiche Gunftbezeugungen, und ale ber Großbergog pon Frankfurt und Primas bes theinifden Bunbes, Rarl von Dalberg, bie Berrichaft über Fulba erhielt, fant bas icharfe Muge biefes geiftreichen Mannes balb unferen D. unter Bielen beraus, fo bag er ibn am 19. Rebruar 1812 jum Dberfoul : und Studienrathe bei ber fur bas Departement Rulba beftebenben Oberfcul - und Studieninfpettion ernannte. Go murbe fein Birfungefreis immer mehr erweitert, und er genügte ben gablreichen Unforberungen, welche an ibn gemacht murben, in einer Beife, bie alle Erwartungen übertraf; ja er bebielt bei feinen vielfachen Berufegeschaften noch Beit übrig, um feine Renntniffe in ber Theologie fomobl, ale in ber Jurisprubeng und ben allgemeinen Wiffenichaften zu beveftigen und zu ermeitern. Bie er aber feine miffenicaftlichen Renntniffe von Tag ju Tag erweiterte, fo auch feine Menfchen : und Lebens: tenntnig, wogu gerabe ibm bie fconfte Belegenheit geboten war. In jener bewegten Beit, mo bie Greigniffe fich mahrhaft brangten, wo Alles in einem fteten Bechfel begriffen mar, fam D., ber in ber nachften Umgebung Rurftbifchof Abalbert's weilte, mit ben hervorragenbften Perfonlichkeiten einer großen Beit fortmabrent in Berubrung. Diefer Umgang mit Mannern, welche burch ihre Stellung in ber Beitgeschichte bervorragten, blieb nicht ohne Folgen für ihn. Wer bat feinen feinen, außeren Unftanb, feine große allfeitige Bilbung nicht bewundert, Borguge, bie er in iconfter Beife mit feinen priefterlichen Tugenben ju bereinigen mußte? Die priefterlichen Tugenben D.'s zeigten fich gerabe ju ber Beit, mo bie Sturme bes Rrieges am lauteften tobten, im fconften Lichte. 218 nach bem Rudzuge ber Frangofen aus Deutschland (Berbft 1813) ber Tubbus in Rulba und ber Umgegenb furchtbar wuthete und bie Thatigfeit ber fulbaer Beiftlichfeit in vollen Unfpruch nahm, mar P. einer ber Gifrigften im Rrantenbefuche, er, ber ftete bereit war, fein eigenes Leben für bas feines Rachften bingugeben, fcheute ben Tobesbauch verberblicher Rrantbeiten nicht; wo es galt, eine Seele gu retten, ba kannte er keine Gefahr, ba mußte er nichte von gagbaftem Bebenken. Raum war bie Rube bes Friebens einigermaagen wieberbergeftellt, fo murbe D. bon einem ichweren Berlufte betroffen. Gein fürftlicher Bonner . Aurftbifchof Abalbert . an beffen Geite er eilf Sabre verlebt batte, fdieb im Oftober 1814 von ber Grbe. und ber Softaplan beffelben, D., bielt bie Trauerrebe ein Meifterftud von Berebfamteit. Bon nun an lebte erin ftiller Burudaegogenbeit ben Arbeiten feines Berufes. ale Lebrer ber Theplogie, ale Mitalieb bee geiftlichen Ge= richtes und ber Obericul - und Studieninipeftion, mabrend fein nie rubender Geeleneifer in ber Leitung ber marianifden Burgerfobalitat, beren langiabriger Prafes er war, fich bemabrte, Rachbem Fulba an Rurbeffen (1816) gefallen mar, murbe burd Regierungebefret vom 29. Dftober 1816 ber Oberftubienrath D. jum Rommiffarius bes in Rulba bestebenben Loceum und Gomnanum ernannt und ibm bie Direftion biefer beiben gablreich befuchten Schulanstalten übertragen. Die Sturme ber Beit batten auch an biefen gelehrten Unftalten gerüttelt, aber D.'s fegendreichem Birten gelang es, biefe gelehrten, vaterlanbifden Inftitute fo gu beben, bag fie fich unter feiner ftrengen aber weifen Leitung eines weitverbreiteten Rufes erfreuten. Wie bantbar erinnern fich bie gablreichen, in aller Belt gerftreuten, chemaligen Schuler ber fulbaer Belehrtenschule jener Beit, wo er Ctubienbireftor mar. Bie mußte er aber auch auf ben Geift und bas Bemuth feiner Boalinge ju wirken, balb burch bie Rraft feiner Rebe biefelben jum Gleiße und ju erfreulichem Betteifer anipornend, balb burch beilfame Strenge bie Fehlenben aum Guten gurudführenb. Wer bon jenen Bielen, bie unter feiner Leitung ibre Studien in Gulba gemacht baben, benft nicht mit Freude an bie Tage gurud, an benen D. nach abgelaufenem Schuljahre mit ber ibm eigenen, falbungevollen Burbe bas Preifgericht begte, Die fleißigen Schuler ju noch iconerem Streben ermunterte. bie unfleißigen mit Worten, in benen fich Liebe mit Strenge vereinigte, aus ihrer Tragbeit aufwedte. Beld' berrliche Borte, Die fo gang aus feinem vaterlichen Bergen floffen, richtete er an bie gur Sochichule abgebenben Junglinge, biefelben vor ben argen Ginfluffen bee Beit. geiftes und ben Runften ber Berführung marnend. Unb welche Theilnahme zeigte er gegen unbemittelte Stubirenbe. bie er entweder aus eigenen Mitteln unterftugte, ober ibnen bie Rachstenliebe wohlbabenber Freunde gumenbete! Die Beit, in ber D. bas fo fcwierige Umt eines Stubientommiffare und Schulreferenten verfab, mar aber qualeich auch die Beit feiner großen Thatigkeit fur die Intereffen ber bermaiften fulba'iden Rirde. Es murbe gu meit fubren, wenn wir bier aufgablen wollten, mas er ale geiftlicher Rath Alles gethan bat, um bie Berbaltniffe eines aus ben perichiebenften Bestanbtheilen neu gusammengefesten Rirchiprengele ju pronen und bie Rechte ber fulba's ichen Rirche su mabren; baber mag es genugen , baf mir aus bem Bielen nur Gingelnes bervorheben. Dem großten Theile bes fatholifden Deutschlande ift noch befannt. mie im Sabre 1824 bas Generalvifariat ju Rulba feierlichft feine Rechte gegenüber bem bon ber großbergogl. fachfen-weimar'ichen Regierung über bie Berbaltniffe ber Patholifden Rirden und Schulen im Großbergogthume Cachien-Beimar-Gifenach erlaffenen Befet vermabrte. Die meifterhaft abgefaßten Aftenftude, in benen bas fulbaer Beneralvifariat feine Bermabrung nieberlegte, find großten Theile aus ber Teber D.'s gefloffen, und mer feine Begeifterung für bie Cache ber Rirche fennen lernen, feine arpfartige Beltanichauung und berrliche Sprache bemunbern mill, ber lefe bie bochft intereffante, pon ibm pers fante Brodure "Bemerfungen ju ber in ber Allgemeinen Rirdenzeitung 1825 Mr. 23-25 enthaltenen Beleuchtung ber Rorftellungen und Beidwerben bes bifcoff, General-Bifariate ju Fulba. Strafburg 1825." Gein Gifer für bas Bobl ber Rirche fteigerte fich noch, ale bie Dragnis fation bee Biethume Fulba gemag ber Bulle: "Provida solersque" (16. Muguft 1821) bewerfftelligt murbe. Gine icone Unerfennung feiner Berbienfte mar es, bag ibm in bem mieberbergestellten fulbaer Domtapitel bie Stelle eines zweiten Domfapitulars übertragen murbe, und Rurfürft Dilbelm II. \*) feine Genebmigung gu ber Berleibung iener Stelle an ben geiftlichen Rath D. , ale eine Une wohlgefällige Person," wie bas bochte Reffript d. d. 12. welche D. erlangt batte, vermehrten fich wieberum feine Berufegeschäfte und feine ohnehin fo große Thatigfeit wurde im vollften Dage in Unfpruch genommen, ale burd mebere Paragraphen ber furheffifden Berfaffungs. urtunde Die Gewiffenefreiheit ber furbefifden Ratboliten beeintrachtigt ichien, und bas Domfapitel im Bereine mit Bulba's Burgern feierlichft gegen biefe Beeintrachtigungen proteflirte. Seine raftlofe Berufethatigleit, verbunben mit ben vielen Tugenben, melde feine Derfonlichkeit giere ten . fant nach allen Geiten bin gerechte Burbigung und Unerfennung, und wendete ibm bie Bergen Aller au. melde ibn fannten. Wer in Aulba von Gorgen ober

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 25. Jahrg, bes M. Refr. G. 714.

Samilienkummer gebrudt mar, wer in einer wichtigen Ungelegenheit ober ichwierigen Lage fich guten Rathes erbolen wollte, ber ging ju "bem geiftlichen Rath," wie er bis zu feiner Ermablung zum Bifcofe von Rulba genannt murbe. Gelten nur fuchte ber vielbeichaftigte Dann Rube und Erbolung bon feinen vielen Arbeiten, Bur Berbftgeit pflegte er gewöhnlich bie Beit ber Ferien außer feinem Bobnorte Rulba gugubringen; ba befuchte er feinen Bruber ben Oberrentmeifter Jofeph Pfaff in Dadengell, bem er eine überaus große Unbanglichkeit und bruberliche Liebe bewahrte, ober feinen Lebrer, ben murbigen Dechant bon Beifa, geiftlichen Rath Morie. In folichtem Gemanbe pflegte bann D. bie ftillfreundlichen Balbthaler Buchenlandes ju gufe ju burchwandern, Die fanonifchen Stunben betend ober mit einem einfachen gandmanne über Gegenftanbe ber Landwirthicaft und bes Sausmefens fich unterhaltenb und babei nie unterlaffenb, fegenbreiche Ermabnungen an bie geringfügigten Dinge angutnupfen. Gin Freund ber Ratur genog er in landlicher Umgebung bie ungefünftelten Freuben berfelben. Wenn er bei feinem Aufenthalte in Beifa bie iconften Stellen bes Ulftertbales befuchte, ober auf einsamen Spaziergangen bie malb: reichen Berge in ber Umgegenb von Dadengell und bun= feld beftieg, bann pflegte baufig Borag fein Begleiter gu fenn, und immer von Reuem las er bann bie iconen Dben bes benufinifden Dichtere, befonbere jene, in benen bas Lanbleben gepriefen wirb, wie er auch im Rreife munterer Freunde gerne bie ichonften Stellen aus jenem Dichter recitirte. Um feine Belt : und Menfchenfenntniß ju erweitern, machte er mehrmal in ber Ferienzeit größere Reifen; fo zu wieberholten Malen nach bem füblichen unb weftlichen Deutschland, wo Manner, Bierben ihrer Rirche, wie Sambuga, Gailer ') , Fr. X. Schwabl ") , Dewora "") u. A., ibm eng befreundet maren. In Befellichaft mit feinem Freunde Ifibor Schleichert reifte er nach Lurem= burg, Bothringen und bem Glfaß, auf welcher Reife er in Strafburg 3. 3. von Gorres +) fennen lernte. Much fonnen wir nicht unerwähnt laffen, bag in ben Balbern bes Speffarts ein freundliches Afpl für unfere Rubefuchenben lag. Dort wohnte nämlich in bem ehemaligen,

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, siehe im 10. Jahrg. des R. Retr. S. 406.
\*\*) - - 19. - - S. 652.
\*\*) - - 15. - - 5. 314.
†) E. gegenwärt, Robra, unter d. 29. Kan.

eine Stunde pon Michaffenburg entfernten Rlofter Schmerlenbach, ber geiftliche Rath und Direftor bes Demeritenbaufes . Pfarrer Scheiblein ') . ein murbiger Priefter . ber mit reicher Beiftesbilbung und bobem fleritglifden Gifer eine Beiftesfrische und Freundlichkeit im Umgange perband. welche Alle, bie ibn fannten, angenehm berührte. Diefen murbigen Beiftlichen befuchte D. fehr pft und perlebte bann in bem romantifd gelegenen Schmerlenbach unter lieben Freunden und Befannten fcone Tage, beren er bie gu feinem Tobe gerne gebachte. 2m 30. Juli 1831 ichied ber murbige Oberhirt bes wieberhergeftellten Bietbums Rulba , Johann Abam Rieger ") , aus bem Leben und am 15. Dovember 1831 ermablten bie Ditglieber bes Dom-Papitele einstimmig ben Domfavitularen D. jum Bifcof. Gin barter Rampf ging in beffen Geele bor, bis er fich entichließen tonnte, bie auf ibn gefallene Babl angunebmen; enblich gab er jeboch ben inftanbigen Bitten feiner geiftlichen Umtebrüber nach. Der Papft Gregor XVI. beftatigte ibn in einem am 24. Februar 1832 gehaltenen gebeimen Konfistorium Unter überaus großer Theilnahme bes gangen Bolfes murbe er am 2, Geptember 1832 von bem Bifchofe pon Burgburg, Friedrich Freiberen bon Groß au Trodau, tonfefrirt und bierauf feierlichft inftallirt. Bie febr ber neue Bifchof von Julba bie Gunft feines Lanbesberen , bes Rurpring : Mitregenten , nun Rurfürften Friedrich Wilhelm I., genoß, bewies bie bulbreiche Mufnahme, welche ibm wenige Boden nach feiner Ronfefration an bem Sofe ju Raffel ju Theil murbe , und bie bei biefer Gelegenheit erfolgte Berleibung bes Groffreuges bes furbeffifden Saudorbene vom golbenen Bowen. Much am meimar'iden Sofe fant D. bie freundlichfte Aufnahme, mabrent bie Glaubigen ber Diocefe Gulba ibren neuen Dberbirten aller Orte mit ungetheilter Freude empfingen. Es war eine trube Beit, ale er ben hirtenftab bes Bisthume ergriff, und mit bem gangen Feuer feiner Berufe. begeifterung in einem trefflich abgefaßten Birtenbriefe ben Diocefanen feinen Untritt bes Oberhirtenamtes verfündigte. Die Stimmung ber Beifter mar bamale in politifcher Begiebung eine aufgeregte, in religiofer Sinficht eine laue und fclaffe. Doch befonbere ungunftige Umftanbe traten bingu. Die feit wenig Jahren erft wieber bergeftellte Dio: refe Rulba mar nach ihrer neuen Gestaltung aus ben ber-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 18, Jahrg. bes R. Retr. S. 291.

ichiebenften Beftanbtheilen gufammengefest. Rurmaing, Rurfoln und bas Sochftift Fulba hatten einft bie weltliche und geiftliche Berricaft über bie nun ju einem Biethum pereinigten Patholifden ganbertbeile Rurbeffene und Gachfen-Beimare befeffen, mabrent bie in überwiegent proteftantifden Stabten wohnenben Ratholifen baufig in gar feinem ober in einem febr lodern Diocefanverbanbe geftanben batten. Die materiellen Berhaltniffe ber neuen Diocefe Fulba maren eben nicht glangenb, bie Pfarrbefolbungen bamale noch meift febr gering und in vielen Gemeinben Mangel am Rothwenbigften in firchlicher Begiebung vorhanden. P. griff mit ber gangen, ibm eigenen Energie in jene vielfach wirren Berhaltniffe ein, ichaffenb und ordnend wie ein Sausvater, ben bas Wohl feiner Familie nie ruben lagt. Alebald nach bem Untritte feines hoben Umtes begann er bie Bifitation feiner Diocefe, um fich felbft von Allem au überzeugen und etwa beftebenbe Uebelftanbe, fo gut er fonnte, ju beben. Gin anberer Bonifagius gog er im Beffenlande und in Thuringen einber, in jeber Rirche, ja in ber fleinften Rapelle bas Bort bes herrn berfundend, bie beiligen Bebeimnife feiernb und bas Gaframent ber Firmung vielen Taufenben fpen= benb. Und wenn er ben Funktionen priefterlichen Umtes genügt batte, bann fag er, ber Dann bon fo großen Beiftesgaben, mitten unter ber Jugend eines einfamen Dorfes, bie Rleinen in einer Beife fragent, wie es faum ber erfte Pabagog fonnte; ba gebrauchte er bieweilen, um fich ben Rindern verftanblich zu machen, felbit beren Ausbrudeweise und fand Gleichniffe, wie fie taum iconer und paffenber fenn konnten. Er befeitigte Difbrauche. bie fich bier und ba eingeschlichen, und tabelte mit feiner . Berebfamteit, bie alle binrig, bas Lafter, wo und in welcher Bestalt er es immer fant. Huch ber leibenben Menichheit und ber alternlofen Rinder gebachte er balb nach bem Untritte feines Oberbirtenamtes und berief, mit Benehmigung ber furbeffifchen Staateregierung, bie barmbergigen Schwestern bes beiligen Binceng von Paula aus Strafburg nach Rulba, wo ihnen bie Pflege ber Rranten und Armen, wie bie Ergiebung vermaifter Rinder übertragen wurbe, und bie frommen Schwestern burch ibr fegendreiches Wirten balb fich allgemeine Unerkennung erwarben. 3m Commer bee Jahres 1834 reifte P. nach Maing und ertheilte bort bem leiber gu fruh bingefcbiebenenen Johann Jatob humann ') bie Bifchofeweihe. Geine

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, f. im 12. Jahrg, bc6 R. Retr. G. 627.

Treunbichaft mit bem Bijchofe Sumann brachte ibn in Berbinbung mit beffen Bruber, Jean George Sumann. Frankreich's größtem Finangminifter neuerer Beit. 3miichen beiben Dannern entstand balb ein febr lebbafter. geiffreicher Briefmechfel, ber erft mit bem im Sabre 1841 erfolgten Tobe Sumgnn's enbigte. Die Gabe ber Bereb. famfeit . moburch D. fich fo febr auszeichnete , ermarb ibm ben Ruf eines ber größten Rangelrebner Deutschlanbe, unb anblreiche Ginlabungen ju großen firchlichen Reierlichkeiten murben ibm ju Theil, bamit er burch feine Alles binreifenbe Berebigmteit jene Rirchenfeste perberrliche. Giner folden Ginlabung folgenb, hielt er (1836) bei ber gum Unbenten an bie por taufent Jahren aus Franfreich nach Daberborn geichebene Uebertragung ber Gebeine bes beis ligen Liborius ') abgebaltenen Jubelfeier, in ber alten meftphalifchen Bifchofeftabt bie Reftprebigt und menige Bochen barauf feste bie Rraft feiner Rebe bie Glaubigen ber Diocefe Burgburg, welche in Menge gum Ginmeibungsfefte ber neuerbauten Pfarrfirde ju Reuftabt an ber Gaale berbeigeeilt maren, in Erftaunen. Auf ben großen Reis fen, welche er ale Bifchof unternahm, s. B. an ben Oberrhein, mo er bie ibm befreundeten Bifcofe pon Gpener und Strafburg und feinen Metropoliten, ben Ergbifchof bon Freiburg, Ignag Demeter "), befuchte, fant er baufia Gelegenheit, von feinem Rebnertalente ein glangenbes Beugnif ju geben. Wahrend er fo im In- und Auslande bie größte Unerfennung fanb und viel Erfreuliches erlebte. mifchte fich unter bie Freube auch haufig genug bas Leib. Der femierigen Berbandlungen nicht ju gebenfen, bie Purze Beit nach bem Gintreten bes folner Greigniffes fich amifden ber furbeffifchen Staateregierung und bem fulbaer Domtapitel entspannen, bereitete in jener Beit ein anberes Greignig ibm manche fummervolle Stunde, geigte aber auch bie Freimuthigfeit und ben heiligen Glaubenseifer beffelben in bem iconften Lichte. Bie in jener Beit überhaupt bie religiofen Intereffen vielfach bie Bemuther beichäftigten und bie Rirche Gottes baufig bie barteften, aber auch fructlofeften Ungriffe von ibren Reinben erfubr , fo batte auch ein Chorführer bes Rationalismus im Thuringerlande, ber Generalfuperintenbent Rohr gu Beimar es gewagt, in einer vor gablreichem Publifum ge-

<sup>\*)</sup> Der heilige Liborius war um bat Jahr 340 Rachfolger bes heillgen Pavartus, Bifchofes zu Mans. Couf, Mabillon annal, p. 243. \*\*) Deffen Biogr, fiehe im 20. Jahrg, bes R. Refr. S. 257.

baltenen Prebigt bie fatboliiche Rirde mit Comabungen gu übergießen. P., in beffen Rirchfprengel biefer offene, und bon jener vielgepriefenen weimar'ichen Sumanitat ein unruhmliches Beugniß gebenbe Ungriff gegen bie tatholifde Rirde gefcheben mar, bielt fich verpflichtet, biefe Cache nicht ungeabnbet vorübergeben gu laffen. Dit feiner gangen geiftigen Rraft erhob ber Bijchof bor aller Belt feine Stimme und wich jenen ebenfo ungiemlichen, wie gehaltlofen Ungriff gurud. Die barteften Leiben follte inbeg D. in ben letten Jahren feines Lebens erbulben. Die Ballfabrt nach Trier gur Berehrung bes beil. Rod's mar gur Erbauung Bieler unter bem Schute ber preugifchen Regierung in iconfter Orbnung und Rube bor ben Augen ber gangen Belt vorübergegangen, bis ber fuspenbirte Priefter von Laurabutte bem Ingrimm ungläubiger Bemuther gemeine Borte lieb, und unter bem Jubelruf bes auf. und abgeflarten Pobele fich fogar in ber Bilbung einer neuen Rirde versuchte. Much in ber fulba'ichen Diocefe ichaarten fich Gingelne gu ber Fahne bes fchlefifchen Propheten, und mabrend bie furbefniche Staateregierung mit großter Entfcbiebenheit bas mublerifche Treiben biefer Geftirer und ibred Unbanges migbilligte nnb bemfelben entgegen trat. wurde biefes Treiben in ber Sauptstabt bes Großbergogthume Sachien-Beimar fogar geforbert und ale ein febr freudiges Ereignis begrüßt. Dit ber vollen Rraft feiner bifcoflichen Burbe trat D. gegen bas mufte Treiben auf und verbanate über bie Mitglieber ber mingigen, aber unter großem garm gebornen, beutich-fatholifden Bemeinben ju Marburg und Sangu bie Strafe ber Ertommunikation, mabrent Rurbeffen's Regierung, Die recht wohl ben eigentlichen 3med jener Bublereien und bie verberblichen Folgen berfelben erfannte, bie Storung bes tonfessionellen Friedens im Lande und bie Befebbung ber bom Staate in ihren Rechten garantirten, fatholifden Rirche ju verhindern ftrebte. Dochte bes Bifchof's Gemuth icon burch ben Uebertritt einzelner Laien au ber neuen Gette betrübt worben fenn, fo mußte es von berbem Schmerze ergriffen merben, ale zwei Priefter ber Diocefe Rulba um fchnoben Diethlingefold und mobifeilen Tageerubm ibren Glauben verliegen und ben Irrlebren ber Geftirer beitraten, ja einer berfelben mit feltener Schamlofigfeit und Unbant feinen, über allen Tabel erhabenen Dberhirten ju verunglimpfen fuchte. Diefen Berunglimpfungen ift ber gerechte Tabel gu Theil geworben, ben fie verbienten, und D. wurde fur bie Leiben, bie ibm

bereitet worben waren, gehnfach entschäbigt burch bie Beweise ber Liebe gegen ben Oberhirten und ber Unbang: lichfeit an ben angeftammten Glauben, welche er bon feinem Rlerus und Fulba's ehrenwerther Burgerichaft entgegen nahm. Und fur ibn, ber zwei Priefter feiner Rirche in bas Beerlager ihrer Feinde übergeben fab, mar es gewiß ber fconfte Troft, wenige Monate nach biefem traurigen Greignif einen Priefter bei fich ju feben, welcher fich auch hatte verleiten laffen, feiner Rirche abtrunnig au werben, ber aber noch zeitig fein Unrecht erfannt batte und mit einem Bergen boll Reue und Berenirfdung gu feiner Mntter gurudgefebrt mar, bie er verlaffen. Diefen Priefter - Laurenfer aus Rleve - nahm D. liebevoll auf, jog ihn felbft an feine Safel und richtete ben tief Betrubten burch berrliche Troftworte fo auf, bag berfelbe neugeftaret Fulba verließ, um feine Reife nach bem Rlofter ber Trappiften gu Unferer lieben Frauen Delberg im Gliage fortgufegen, mo er in ftiller Burudgezogenheit ber Buge und Betrachtung lebenb, bie verlorne Rube feiner Geele wiebergefunden bat. Wenden wir une bon biefen Greigniffen, welche eine bem positiven Glauben und gefeslicher Orbnung feinbliche Beit brachte, binmeg, und feben mir. wie bie Diocefe Fulba unter D.'s umfichtiger Leitung aus ibrer fruberen Berlaffenbeit immer mehr fich erhob und au größerer Rraftigung und Gebeihen gelangte. Der Diffioneberein murbe burch ibn in ber Diocefe eingeführt. für bie fatholifchen Gemeinben ju Gelnhaufen, Dippers und Uttrichshaufen begrunbete er Rirchen und Pfarreien. forgte für beständigen Gottesbienft und Dotirung pon Geelforgerftellen bei ben Ratholiten au Cfcmegen und Rotenburg und ftiftete felbft in Gifenach, am Ruge ber Bartburg, eine Patholifche Pfarrei gu Ghren Gt. Glifabeth's, ber beiligen ganbgrafin bon Thuringen und Beffen. Und biefe Stiftungen grunbete er, mas anerkannt werben muß, größtentheile aus eigenen Mitteln ober aus ben Gaben, welche ihm die Milbthatigfeit Unberer barreichte. Dreigebn neuerbaute Rirchen weihte er bem Berrn gum Beiligthume, vielen Taufenben fpenbete er bas Gaframent ber Firmung und gablreichen Ranbibaten bes Driefterftanbes ertheilte er bie Beibe ibres Berufes, wie er auch im Berbfte 1842 einem zweiten Bifchofe, bem burch Biffenichaft und Frommigfeit gleich ausgezeichneten Peter Joseph Blum gu Limburg, Die Bischofeweihe ertheilte. Ein folder Dann genoß, wie fich leicht benten lagt, bei Doch und Riebrig bie ungetheiltefte Achtung. Bei bem

Dberbaupte ber Chriftenbeit, Gregor XVI., fant er in besonderer Gunft und murbe bon biefem mit meberen febr michtigen betraut. Geine Geltung legte er fur ben ehrwurbigen Stiftsprobft von Machen, Johann Matthias Glaeffen, welcher burch boswillige Berlaumbung in ben Berbacht untirdlicher Gervilitat gefommen . ju Rom in bie Bagichale und feste ben mabren Sachverhalt mit fo gutem Erfolge auseinanber , bag ber bosmillig Berlaum= bete glangend gerechtfertigt ericbien. Aber auch viele gurften Deutschlanbe, viele Manner aus ten alteffen unb ebelften Gefchlechtern unferes Gefammtvaterlanbes, wie Frankreiche und Staliene, ehrten und achteten ibn und ftanben mit ibm in fortmabrenbem brieflichen Berfebr. Daraus fonnen mir leicht auf bie Achtung ichließen, melde er bei bem Stanbe genof, bem er felbft angeborte, Dicht nur bie Mitglieber feines Rlerus bom Sochften bie gum Diebrigften maren ibm , bem moblwollenben, paterlich aefinnten Oberbirten in finblicher Liebe quartban, fonbern auch ber Rlerus bes Auslandes menbete bem Trefflichen Achtung und Bertrauen ju. Es bleibt uns noch übrig. in bas Privatleben bes Berewigten einen furgen Blid gu werfen , um feine vielen Tugenben und eble Perfonlichfeit im iconften Lichte zu erbliden. Gebet und Arheit mechs felten mit eifrigem Stubium in feiner ftreng geregelten Lebensmeife, und felten nur gonnte er fich Rube pon ben anftrengenben Urbeiten feines Berufes. Die fruben Morgenstunden widmete er ben Uebungen ber Frommigfeit, las entweber felbft bie beilige Deffe ober borte biefelbe. Alle Ceremonien ber Rirche berrichtete er mit einer Burbe und einem Unftanb, bie jur Bewunderung fortriffen. Satte ber wurbige Priefter bee Serrn fich im Gebete jum neuen Tagewert geftartt, bann arbeitete er, wenn er nicht burd Besudenbe geffort murbe. ununterbrochen bis gur Mittagetafel, bie an gewöhnlichen Tagen febr einfach mar, aber für feine Tifchgenoffen, ba er nie gern allein af, burch bie heiterkeit und Liebens-wurdigfeit, welche er in fo reichem Dage und fo fconer Beife entfaltete, immer gewurzt murbe. Geine bei feft-lichen Gelegenheiten mit gablreichen Gingelabenen befeste Tafel glich einer froben Tafelrunde, beren Valabine burch Die Munterfeit ibres Gaftgebers belebt und gur Seiterfeit geftimmt wurben. Un iconen Rachmittagen pflegte er baufig eine Spazierfahrt ju machen, und gur Commere-geit geschah es es zuweilen, bag er mit einigen Befannten ober einem Jugenbfreunde nach einem ber um Gulba ge-

legenen, bie berrlichften Musfichten bietenben Berge fubr. ober eine romantifche Balbgegend befuchte, wo er bann mit feiner Umgebung fich gern über bie Befchichte bes fulbaer ganbes unterhielt und an biefe Unterhaltung boott intereffante Ruderinnerungen aus feinem Leben gu fnupfen pflegte. Satte er bann mit feinen Freunden einen fleinen Imbig eigenommen, fo fehrte er neugestärft in feine ftille Bohnung und gu feinen Berufegefcaften gurud. Rur felten und vielleicht jum Rachtheil feiner Gefundheit pflegte er auszugeben, wie er auch auswärtige . Einlabungen meift ablebnte und Gefellschaften, in benen für Muge und Dagen viel, für Geift und Gemuth menia geboten wird, und in benen man fich mit Manier und unter iconfter Form langweilt, gar nicht befuchte. Bollte er , ber Bielbeschäftigte fich einmal von feinen, bie Rrafte faft überichreitenben, Unftrengungen erholen, fo fubr er au einem ober bem anberen benachbarten Pfarrer, bielt in beffen Rirche Umt und Predigt und nahm bann im Berein mit ben anwesenden Geiftlichen ber Rachbaricaft ein einfaches, aber mit Gaftfreunbichaft und Berglichfeit gebotenes Dahl ein. Das waren bie Erholungen D.'s bei feiner angeftrengten, manche trube Stunde bringenben Befcaftethatigfeit, bie vom fruben Morgen bis jum fpaten Abend mahrte. Dennoch fucte er nach vollbrachtem Tagewerte nicht Rube, fonbern war wieber in bem fcb. nen Berufe eines Lehrere und Ergiebere thatig. Befonbere an Winterabenben faß ber bochgeftellte geiftliche Burbentrager mitten unter jungen Leuten, ben Gobnen naber Ungeborigen ober feiner Freunde, gleich einem weifen Deifter, Die Schriften ber Alten erflarend, ober bie Rlaffifer ber Frangofen erläuternb, ja er icamte felbft fich nicht , bie jungften unter feinen Schulern in ben Clementen ber lateinischen Sprache ju unterrichten. Rach eingenommener, frugaler Abendmablgeit widmete D. bie noch übrige Beit bem Stubium ober frommer Betrachtung. Der hochbetagte Dann las bann mit jugenblicher Geiftesfrifche balb bie philosophischen Schriften Geneta's, Cicero's ober Plato's, befondere bee legteren "Phabon" und bie "Gefprache," balb erfreute er fich an ber heiteren Dufe bes horatius und feiner gludlichen Rachahmer bes Balbe und Garbievius, balb erquidte er fich an bem tiefen Ernfte griechischer Tragiter ober an bem unübertrefflichen Sumor Shaffpeare's , bes großen Britten. Much bie Rlaffifer ber romanifchen Bolfer las er haufig in jenen ftillen Abend. ftunben und fein poetifches Gemuth icopfte bann neue Reuer Retrolog, 26, Jahrg.

Begeifterung an ben iconften Stellen ber Gefange Saffo's ober Dante's. Bon ben beutichen Rlafftern las er, mit Musnahme Berber's und Tiebge's, weniger bie neueren, ale bie alteren, welche feiner Quaenbreit angeborten . mie Sageborn, Ramler, Rlopftod und Bellert. Rurg por bem Schlafengeben pflegte er immer einige Beit mit Gebet und bem Lefen eines geiftlichen Buches, ber beiligen Schrift, bes Lebens ber Beiligen und ber Schriften bes Thomas vom Rempis, bes beil. Muguftinus und Dionpfius bes Rarthaufere ') wechfelnb gu verbringen. Geit zwei bie brei Jahren nahmen feine Rrafte auffallend ab und bas fonft faft jugenblich icone Untlis bes Drieftergreifes trug immer mehr bie Gpuren brudenben Altere. Ratarrhalifche Bruftaffeftionen traten wiederholt bei ibm ein und er felbft fühlte fein nabes Enbe; fagte er boch in feiner Biographie bes wurdigen Regens S. Romp ") mit prophetischem Beifte von fich: Ego qui jam morti proximus und gegen ben Urgt, welcher fein Sinfcheiben fo fcon befungen hat, außerte er, ale Jener ihm abrieth, bie Frohnleichnameproceffion ju fubren : "halten Sie mich nicht bavon ab, es ift bas lettemal, bag ich bie Proceffion führe." Leiber mar es bas legtemal und menige Bochen nach biefer Reierlichkeit faben auch bie Ratboliten Dieberbeffens jum lettenmale ihren Oberbirten, ber ju bem 3ubilaum bee beil. Bigbertus in Frislar gefommen mar. ale wolle er, ber Dachfolger bes beil. Sturmius, bie Rubeftatte bes Lebrere feines beiligen Borgangere noch einmal feben und Abichied von ihr nehmen. In ber Chriftnacht bes verfloffenen Jahres bielt er nach langjabriger Bewohnheit in ber ehrwurdigen , an feine Bohnung ftogenben Rirche jum beil. Michael bie Prebigt, las bierauf amei beil. Deffen und hielt um 9 Uhr bas Pontififalamt im Dome. Um zweiten Chriftfeiertage celebrirte er wie gewöhnlich und befuchte ben nachften Jag bas Inflitut ber englischen Fraulein, in beffen Saustapelle er bas beil. Opfer barbrachte und eine fleine Unrebe bielt. Aber icon in ber folgenben Racht betam er einen heftigen Erftidungs. anfall und fein berbeigeeilter Diener traf ibn rochelnb unb ftogweise bas "Miserere" betenb. Umfonft wenbeten brei Merate mit ber liebevollften Gorgfalt ihre Runft an. Ganft und mit einer feltenen Rube entschlief er an ben Folgen einer Lungenlabmung, nach Empfang aller beil. Sterb-

<sup>\*)</sup> De novissimis hominum rebus. \*\*) Deffen Biogr, fiehe im 25. Jahrg, bes M. Retr. S. 129

sakramente in der Nacht 5 Minuten vor 1 lhr. Sein Arb war der Aob eines Gotresmannes, eines chriftlichen Helben. Nachdem die mit den Insignien des Priestromms und der dischlichen Wirden Wirde geschmidtte Leiche am 6. Jan. in dem großen Saale ver dische Ausdehung ausgesellt worden war, wurde sie am 7. Jan. in der Kathebraltirche der Diecese Falba friestlicht beigefelt. Wedwurdt erfüllte alle Herzen, die dei seinem Begradmisse ungegen waren und als des hingeschiedenen irbische fülle in das Gradgewölbe gesenkt wurde und das "Um Paradiese geleiten die Engel dich" in seierlich ernsten Tonen erschalte, da drach die ganze versammelse Weinze in lautes Weinzen und Schludgen aus, den unerfestichen Berluft des daterlichen Derhirten bestägend.

## \* 11. Matthias, Ritter Kalina von Jathen-

Dottor ber Rechte, Gerr auf 3mitomes, ju Prag; geb. ben 10. Sanuar 1772, geft, ben 6, Nanuar 1847.

Der Geburteort biefes ausgezeichneten und perbienft. bollen Dannes war Bubweis, wo fein Bater ein Jurift, feine Mutter aber eine geborene Sath mar. Jener marb 1810 in ben Abelftanb erhoben, mit bem Prabitat: Ebler b. Jathenftein. Gine hobere Burbe warb feiner Familie bei Gelegenheit ber Rronung bes Raifere Ferbinanb gu Theil. Da wurde Kalina v. Jathenstein, feiner unerialls beten patriotischen Thatigkeit wegen, am 17. Sept. 1836, mit feinen Rachtommen in ben Ritterftanb erhoben. Geine Augend fiel in die merkwürdige, glangende und liberale Beit des Kaifers Joseph II.; und man kann leicht benken, daß der Beitgeist jener Tage nicht ohne Einfluß auf ihn geblieben ift. Gebilbet marb er in bem vom Piariften. orden geleiteten Gymnafium ju Bubweis; 1787 aber bebobe Schule ju Prag, um vorläufig philosophifche Stubien au treiben. Dort lebrten bamale mebere geiftvolle Danner: Meigner, Cornova, Bybra und b. Geibt, fammt: lich ale Schriftfteller befannt und bon ibm lebenslang bantbar berehrt. Sierauf ertor er bas Stubium ber Rechte und ber bamale berühmte Joseph Mabber war fein Daupt-meifter und Gonner. Richt allein warb er am 22. Aug. 1796 Dottor ber Rechte (fo bag er 1846 fein Dottorjubi. laum feiern tonnte), fonbern er beftanb auch am 12. 3an.

1797 biejenigen Prufungen, welche bort bie Ausgezeichneteren gur Praris im gangen ganbe berechtigen, und batte nun ben Titel ganbesabvotat. Allein fein miffenichaftlider Gifer und feine vorzügliche Befähigung führten ibn fogar auf ben juriftifchen Lebrftubl. Er beftand ebrenvoll ben bort üblichen Ronfurfue, lehrte bann Ratur : und Bolferrecht, Staate und Rirdenrecht, Rriminalrecht und Politit, juerft 1800 ale fupplirenber und 1802 ale auberordentlicher Professor, marb Beifiger bee afabemifchen Cenate und bat, nach einstimmiger Babl, 1819 bas Defanat ber Juriftenfakultat vermaltet. Allmalia marb ibm immer mehr anvertraut; er marb Conbifus bes althung. lauer Rollegiattapitele und Rotar ber Apollingrisjuriebiftion, auch budweifer Ronfiftorialrath unter bem Bifcofe v. Chafgotich, mar auch 30 Jahre lang, 1801-1831, fürftersbijdoff. Ronfifterialrath ju Drag; welches Umt er aber, weil nach bem Tobe bes portrefflichen Ergbischpfs v. Chlumczanety ') Grunbfase vorherrichend zu werben begannen, bie gegen feine Ueberzeugungen maren, freis willig aufgab. Gben fo legte er feine Profeffur, bie bes Civilrechte, nieber, ale er, ba er leiber feine Gattin frub verloren, ber Ergiebung feiner Rinber alle Gorgfalt wib. men wollte. Bei feinem Gifer fur bie Biffenschaften und feines Boltes, ber Czechen, Bobl, nahm er auch jebergeit auf's Lebenbigfte Theil an ben in Bobmens Sauptftabt fo gablreichen Inftituten und Societaten, welche jene Amede betrieben. Ueberall bewarb man fich um ben Beitritt biefes trefflichen, thatigen, vielgeltenben Mannes. Er mar Mitftifter bes Blindeninftitute, auch Mitbegrun. ber und Gefretar ber bom Profeffor Barba geftifteten prager Sumanitategefellichaft jur Rettung Scheintobter ober fonft in plobliche Lebensgefahr gerathener Denichen. Beifiger ber Generalbireftion ber Feuerschaben = Berfiches rungeanftalt, orbentliches Mitglieb, Gefretar (1818 unb 1831 - 1839), auch Direftor (1826, 1827 u. 1831) ber tonigl. bobmifden Gefellichaft ber Biffenichaften, prbentliches Mitglied ber patriotifden öfonomifden Gefellichaft. und inebefondere bes pomologifden Bereine, und bann bee Chaafguchtervereine, auch Prufungefommiffar, Beifiber ber bon ber bochften Softammer angeordneten Gubernialfour in Sandele : und Inbuftriefachen, forrefpenbirenbes Mitglied ber folefifden Gefellicaft fur pater. lanbifche Rultur und ber oberlaufibifchen Gefellichaft ber

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 8, Sahrg, bes R. Retr. G. 419.

Biffenfchaften, wirfliches Mitalieb bes vaterlanbifden Mufeum, ber mabrifd ichlefifden Gefellichaft für Mder-bau bes Bereins für Kirchenmufit, ber beutiden Gefellfcaft ju Leipzig, ber banifden Gefellicaft fur norbifde Alterthumefunde ju Ropenhagen, bee voigtlanbifden Alter-thumervereine, bee hiftorifden Bereine ju Bamberg, ber bobmifchen Dufeumgefellichaft (befonbere feit 1834 ber ardaologifden Geftion und ber ruffifden Uderbaugefellicaft ju Dostau). Much hatte er Untbeil an ben öfonomifden Bereinen ju Brunn, Breslau, Dresben, Leipzig, Dunden, Stuttgart, Stocholm und Doefau und geborte gu ben Garten : und Dbftbaubereinen ju Brunn, Frauenborf und Bittau. Go mar er auch thatig betheiligt an ber Aftiengefellichaft fur bie prager Rettenbrude, an ber wechfelfeitigen Branbichaben . Berficherunge . Unftalt, ben Rinberbewahranftalten gu Prag, Pilfen unb Rodigan, am prager Blindeninftitut (bas er mit Plager, Daber und Rlar begrunbete), am Taubftummeninftitute unb am italienifden Baifenhaufe und bat, in fo vielen Berbinbungen gabllofen Gigungen beigewohnt und Rorrefponbengen geführt in vielfaltigfter Sinficht. Geit er bem Ritterftanb angeborte, mar er auch thatiger ganbfant, wurbe auch von ben ibn ungemein bochachtenben Chefe, bem Oberftburggrafen von Chotel und bem Erabergog Stepban vielfaltig ju Rathe gegogen. nambafteften Manner Bohmens waren feine Freunde; in feinen jungeren Jahren bie bort berühmten Gelehrten Delgel und Cornoba und Unbere und fpater ber berühmte Ratur : und Alterthumeforfcher Graf Raspar von Sternbera, Profeffor Jungmann (ber bobmifche Abelung), ber Siftorifer Millauer, bie berühmten Czechen Palady, Schaffarif und Benta, ber große Urgt Rrombholg u. A. Mit Meheren, wie Sternberg, Jungmann, Belb, Millauer, Santa, bat er auch mich befannt gemacht. befaß zwei Berrichaften ober Ritterguter im pilfener Rreife, Ramens 3wifoweg und Chlum, nebft ben Daierhofen Sabha und Gufbol. 3m erftgenannten Orte lebte er bes Commere und war bafelbft unermubet bemubt, bie Land. wirtbichaft (Relbbau, Biebaucht und Obftpflege) auf's Bernunftigfte, Dufterhaftefte und Bortbeilhaftefte ju treiben. Bie viel bat er boch ba gebaut und gepflangt! Er bewohnte bafelbft ein fcones Schlof, erbaute feiner Gemeinbe ein neues Schulbaus, errichtete großartige Stalle. verwandelte einft, um in ber Theuerung feinen Unterthanen Berbienft ju geben, eine obe Bergichlucht (bort

Rachel genannt) an ber Dieg, unter feinem Schloffe, in einen iconen Part und wohl feit 40 Jahren find feine Guter mit ben regelmäßigften Alleen burchichnitten. Er bat an 25,000 Dbftbaume gefest. 3weimal bin ich mit auf feinen Gutern bewundernd gemefen. Da machten wir mebere gabrten an bochft intereffante und biftorifc mertwurbige Orte, g. B. bie Burgen Trirow, Chirom. Rrafow und Rrgiroflab ober Burglis, in ben Garten bes berühmten Raspar b. Sternberg und in bie Steintoblenwerke in Bregina, bas Rlofter Konigfagl u. a. D. mabrent bas berühmte Rarlftein einer fpateren Reife porbehalten blieb. (S. meine gebrudten Reifebefdreibungen nach Bobmen, in laufiber Beitschriften.) Er batte auch mehere Reifen gemacht, nach Paris, öfter nach Bien und Brunn, und bor wenigen Jahre nach Leipzig, Dreeben und ju mir. Rur war bei feinem Befuche ju bebauern. baß er, taum eingetreten, einen Brief von feinem Bermalter betam, mit ber Siobspoft, bag ein großer Sagel: folga alle feine Guter betroffen babe. Ueberall wirtte er als rationeller Detonom und fuchte in allem feinen Unterthanen gute Beispiele ju geben. Ermabnenemerth find auch feine Sammlungen, namlich eine reiche vaterlanbifch= hiftorifche Bibliothet, boll ber feltenften Werte, eine Sammlung bobmifder Tobtenurnen u. bergl., bie er in bem berrlichen Saufe batte, bas in ber Altitabt Drag fein Gigenthum mar. Er war auch vieler Sprachen machtig. Seine Bemahlin, Eleonore geb. Giegel, feit 1798, batte er jung verloren und bat fich nicht wieber vermablen wollen. Geine Rinber, ein Gohn und brei Tochter, erzog er mit gemiffenhaftefter Sorgfalt. Gein Gobn ift Doftor ber Rechte, Juftitiar ber Guter ber Raiferin in Mabren. gludlich berbeirathet und Bater meherer junger Raling. Geine Tochter batten fich mit bem Juriften Dr. Theumer und v. Sterned und mit bem Defonomiebeamteten Ochfenbauer gludlich verheirathet und ibn burd gabireiche Entel und Urentel erfreut, bie er jabrlich an feinem Geburtetage, bei einem großen Familienmable bei fich fab. Goll ich ben trefflichen R. ale Menich ichilbern, fo preife ich feine aufgetlarte Religiofitat , feine Rechtichaffenbeit, feine ungemeine Thatigfeit, Gemeinnugigfeit und Sumanis tat, baneben feine Ginfachbeit. Er fucte nicht außerlich au glangen und wer ibn nicht naber fannte, batte ibm feinen Rang, feinen Reichthum und feine Berbienfte mobl nicht angeseben. Großen Mufwand machte er nicht, er gab nicht glangenbe Fefte, prangte nicht mit foftspieligen

Cauivagen und behauptete immer bie befonnenfte Dafia. feit in Speife und Trant. Diefer fdrieb er auch fein gefundes Alter gu. Immer bandelte er ale Denter und mie anbere, ale nach Grunbfagen, ftete in Gelbftbeberrfoung , Rechtsgefühl, Dagigung und Unfpruchlofigfeit. Befondere auch geichnete er fich burch Fürforge für feine Unterthanen aus, verbefferte bas Schulmefen, baute Strafen . errichtete eine Spartaffe für feine Lanbleute, leate eine Schulbaumichule an, gab Schulfefte und Pramien, fo bag er fobalb nicht wird vergeffen werben. Run ift noch feiner großen Schriftftellertbatigfeit ju gebenten, welche bie gacher ber vaterlanbifden Literargefdichte, ber Alterthumer , befonbere aber Defonomie und Bolfemobil betraf. - Er gab beraus: Biographieen bes hochverbienten Rittere v. Maber, bei Geschichtschreibere Cornova, bee Grafen v. Brbna. — Drei hefte von alteren bobmifden Schriftftellern und Gelehrten (ale Rachtrag ju Delgel's Biographicenbanben). - Sur l'origine bobeme du célèbre navigateur Martin Behaim de Nuremberg in Carros Almanac de Carlshad, 1835. - Ueber ben Dichter Siegmund v. Birten, ale einen gebornen Bobmen, in ber Beitschrift bes vaterlanbifden Mufeum. - Biographie und miffenschaftliches Birten bes Birthfchafterathe Dichael Ceibl; Beifpiele bes Patriotismus ber prager Geiftlich. feit im 17. Jahrhunderte. Gbbf. 1828. - Ueber bie in Bohmen fo häufig vorkommenbe Berfchiebenheit ber Ortenamen in beuticher und czechifder Sprache; in ben 216banblungen ber ton. bobm. Befellicaft ber Biffenfchaften. - Ueber bas Reifen im Baterlande, für Stubirenbe, in ber Gymnafialgeitidrift Rratos 1819. - Meltefte Geichichte ber Landwirthichaft in Bobmen. - Deberes eingeln , anonym; auch Bieles in Unbre's \*) Besperus und in beffen patriot. Tageblatte und ötonomifchen Reuigfeiten ; auch manches in Deinart's bohmifchen Banbersmann und im Birtbichaftstalenber ber ötonomifchen Gefellichaft. Gein Sauptwert, bon bleibenbem Bertbe, ift bas hiftorifche Buch: Bohmens beibnifche Opferplate, Graber u. Alterthumer, mit 35 Steinbrudtafeln. Drag 1836, 252 Geiten. Der 2. Band ift noch Manufeript. Um Bahlreichften find feine ötonomifchen Muffage, betref. fent Aderbau, Dbftbau, Fifcherei, Bienengucht, Geibenbau u. bergl. Gein jungftes Sauptwert aber , momit er. gur größten Freube feines boberen Altere, unenblich viel

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 9. Jahrg, bes R. Retr. G. 637.

Ruken geftiftet bat, ift bie Beitfdrift unter folgenbem Titel: Belebrunge . u. Unterhaltungeblatt für ben Lanbmann u. fleinen Gewerbemann Bobmene. Berausgeg. pon ber f. ofon, patriot. Gefellicaft, Prag, mohl 8 3abrgange, in je 12 Monatobeften. Damit batte es folgenbe Bewandtnif. Bobmen befaß gar fein eigentliches Bolteblatt für ben ganbmann; bie Regierung gogerte immer mit ber Erlaubnig ju einem folden. Doch, ba bie oto: nomifche Gefellichaft bat und R. ale Rebatteur nannte. marb Erlaubnig gegeben. Run arbeitete er unermubet und mit gang besonberer Borliebe an folder Bolfefdrift. je mehr er fab, wie man feine Beitfdrift ju fcagen anfina und wie viel Gutes fie in ber That forberte. Gie fam unter's Bolt in 3000 bobmifden und 2000 beutiden Eremplaren, bas Bert ift voll ofonomifder Ratbicblage aller Urt; und bas Allermeifte bat er, nach feinen reichen, langen Erfabrungen, felbft gefdrieben, immer nachfinnenb und unermubet. Befonbere bat er feine Ratbicblage und Erfahrungen in bem burch viele Befte gehenben Muffage Benzel Bemann" niebergelegt. - Doch banbidriftlich lag bei ibm Folgenbes bon feiner geber: ein Schriftsteller-leriton ub. Bohmen. - Ueber b. Privatfrebitmefen Bobmens, bis jum Schluß bes 16. Jahrh. - Ueber Gloden= infdriften. - Beidichte ber Stadt Bubmeis. - Saben bie Glaven, und inebefonbere bie Czechen, ibre Tobten verbrannt? - Ber maren bie Urbewohner Bobmene? -Co mar bas reiche, treffliche Leben bes gefeierten Mannes. Er ftarb unvermutbet ju Drag und wird ruben neben feinem Bater auf bem Gottebader ju Bwifomes.

Dr. Pefched.

## 12. Samuel Newman = Sherwood,

Lehrer ber englifden Sprache ju Lubed; geb. ben 4. Jan. 1787, geft. ben 8. Jan. 1848 \*).

Sh. war ju London geboren, verlebte aber seine früben gugend die Jum 13. Lebensjahre in Bath, wo sein Bater taufmannische Seichäfte betrieb. Da diese teinen günstigen Fortgang nahmen, war es die nach vielen Beugnissen ausgezeichnete Mutter, welche burch Leitung einer Privatschule in London die Unterhaltung ihrer Familie übernahm und mehere Jahre bis zu ihrem Tobe-fortschiften

<sup>\*)</sup> Reue lubediche Blatter, Rr. 7, 1848.

Unter biefen Umftanben trieben ibn felbft, ale ben alteften Cobn , fowohl Pflicht wie Chre an, fich fo frub wie moglich eine felbitftanbige Lage ju geminnen und ben Meltern bie Gorge für fein Fortkommen abzunehmen. Dantbar erfannte er es baber an, bag ibm unter ben fruberen gludlicheren Umftanben bes Batere ein grundlicher Unterricht ju Theil geworben mar; aber er unterbrudte bie Buniche nach einer boberen miffenschaftlichen Quebilbung und inebefondere nach bem tieferen Stubium ber alten Sprachen, für welches er große Reigung gefaßt batte, um burch ben Gintritt in's Befchafteleben befto eber auf eigenen Rugen fteben zu fonnen. Wirflich gelang es ibm in feinem 15. Lebensigbre in einem angesehenen londoner Bantierbaufe eine Stelle ju finden und fich burch Fleift und Rabiafeit in bem Grabe bie Bufriebenheit feines Drincipale au ermerben, bag biefer ibm Unfange burch liberale Gefdente und febr bald burch ein veftes Gebalt fein Mustommen ficherte. Dit Recht burfte fich D. baber in fpateren Beiten rubmen, bag er pon feinem 15. Jahre an feinen Meltern feinen Schilling mehr gefoftet babe. Ueberhaupt gebachte er biefer Periobe feines Lebens gern, in welcher er bie gegrunbetften Aussichten auf eine gludliche Griftens im Baterlande batte. Er fab fich im Stante, fich in feinem 21. Jahre ju berbeirathen und alle feine perfonlichen Berbaltniffe gestalteten fich gunftig. Bugleich nabm er an ben öffentlichen Ungelegenheiten ben lebhafteften Untheil: er batte oft Gelegenheit ben Parlamente. figungen beiguwohnen; er hatte noch For und Sheriban gebort, beren Reben einen ungusloschlichen Ginbrud in ibm binterlaffen batten, und besonbere batte er er für Canning's Perfonlichteit aus eigenem Unichauen bie größte Berehrung gewonnen. 3m 3. 1805 batte er ale junger Menich bie allgemeine Bolesbemaffnung und Ruftung in Erwartung ber frangof. Lanbung mit großem Gifer mitgemacht. Bon ber Musbehnung bes Gefchafteverfehre bes Saufes, in welchem er arbeitete, und bon bem Bertrauen, welches er genoß, pflegte er mobl ale Beifpiel ju ergablen, baß er einmal eine ungeheure Baarfumme in Golb (wir magen feine Babl zu nennen) von London nach Chinburgh in einer Rourierfahrt mit größter Gile binüberichaffen mußte, um rechtzeitig ein wichtiges Befchaft gu Enbe gu Enbe ju fubren. Allein alle feine Soffnungen fur bie Begrundung feines burgerlichen Gludes in England murben burch ben Bankerott bes Saufes, in bem er feine Stellung batte, im 3. 1815 gertrummert und er gerieth

in eine fo bebrangte Lage, bag er fich entichlog, mit Frau und Rind bie Beimath gang ju berlaffen und im Ausland ein paffenbes Fortkommen ju fuchen. Die nachften brei Jahre vergingen in biefem Bemuben, ohne bag er feine Buniche erfüllt fab. Go lebte er abmedfelnd in Daris, Frankfurt und Samburg, jum Theil mit Abfaffung bon Muffaben für englische fritische fritische Journale (Blackwood Magazine, Edinburgh Review) beschäftigt, immer aber noch auf bie hoffnurg jur Bieberanknupfung taufmannifder Befchafte gerichtet. Erft in Samburg murbe er jufallig veranlaßt, fich bei ber Umarbeitung einer eng-lifchen Grammatit gu betheiligen; dieß führte ihn weiter gur Beidaftigung mit bem Unterricht in ber englischen Sprache und im Dars 1818 ju bem Entichlug, einer Aufforberung, fich in Lubed niebergulaffen und fich bier gang ber Unterweifung in feiner Mutterfprache ju wibmen, Rolge au leiften. Geit biefer Beit bat Demman faft volle 30 Jahre in Lubed gelebt und gemirtt und ift in einem für Auslander und jumal für Englander feltenen Grabe bort beimifch geworben. Bar bieg junachft bie Folge feiner ungemein ausgebreiteten Lebrtbatigfeit, welche ibn allmälig mit ben meiften gebilbeten Familien ber Stabt in nahe Berührung brachte, fo mar es bod auch in hobem Daage ein Berbienft feiner tuchtigen Derfonlichkeit, welche ibn bie gegebenen Berhaltniffe mit richtiger Ginficht unb maderer Befinnung auffaffen ließ. Go febr er fich als Englander fühlte und bis an fein Lebendenbe feinem Beburtelanbe mit treuer Liebe anbing, fo febr mar er boch auch für bie Borguge feiner neuen Beimath empfänglich und hielt es fur Pflicht, fich bie Gitten und Lebensgewohnheiten berfelben angueignen. Er feste fich baber in furger Beit in ben vollfommenen Befit und Gebrauch ber beutiden Sprache, ichlof fich mit marmer Theilnabme ben Perfonen und Familienfreifen an, welche ibm und ben Seinigen mit Boblwollen entgegentamen, und faßte alle gefelligen und burgerlichen Intereffen feiner zweiten Beimath eben fo lebhaft auf, ale wenn er in ihnen aufgemadfen mare. Der lebenbige Gifer, mit welchem er fich feinem Beruf ale Lebrer wibmete, trug bie lobnenbften Früchte : es barf mit Recht von R. gerühmt werben, bag er bem Stubium ber englifden Sprache in gubed einen neuen Aufschwung gegeben und ibre Renntnig in bobem Grabe ausgebreitet bat. Die große Frifde und Energie mit welcher er felbft feine Aufaabe ergriff, theilte in ber Regel auch feinen Schulern Luft und Liebe gur Sache mit,

Seine Methobe, mehr auf praftifde Ginubung, ale auf theoretifches Sprachftubium gegrundet, wie fie auch in ben pon ibm abgefaßten Schulbuchern bargelegt ift, mirtte faft unfehlbar burch bie Gicherheit und Ginbringlichfeit, mit welcher er fie banbbabte. Fur bie Borgeschritteneren biente bie anregende Beife, wie er fie in bie Renntnif ber englifden Literatur einführte und fie mit ben vorzüglichften Berten berfelben befannt machte, au perftarftem Untrieb. Er felbft fannte und liebte mit felbftftanbigem Urtheil und lebhafter Auffaffung bie trefflichen Dichtermerte feiner Ration und erhielt fich auch von ben neueren literarifchen Ericbeinungen in Runbe. Bu befonberer Freube gereichte es ibm, daß ihm feit bem Jahre 1827 ber englifche Unterricht am Ratharineum übertragen murbe. Much in biefem Berhaltniß bat er fich nicht nur ale eifrigen und gefchidten Bebrer mit bem fichtbarften Erfolge bemabrt, fonbern auch febr bald eine eben fo geachtete, wie befreundere Stellung au feinen Umtegenoffen gewonnen und bie an feinen Tob ohne irgend eine Storung erhalten. Much murbe er burch biefe Berbinbung mit ber Schule beranlagt, feine 2Birt-famteit über ben Unterricht binaus auf bie bausliche Beauffichtigung und Beitung von Schulern quezubebnen, welche bie bafigen Lehranftalten befuchten. Dt. bat in einer langen Reihe von Jahren einer großen Babl bon jungen Leuten, welche ibm befonbere aus England anvertraut murben, eine mahrhaft vaterliche Gorge gewibmet und fich bie bleibenbe Dantbarfeit Bieler erworben. Die Treue und Gewiffenhaftigfeit, Die Ordnung und Dunttlichfeit, welche er auch in biefem ichwierigen Berufe bewies, boben fein Penfioneinstitut ju immer machfenber Ausbehnung und Bluthe, fo bag fein unerwartetes Ab-Bude gurudlagt. Der umfaffenbe Wirfungefreis, welchen er fich felbft burch raftlofe Thatigeeit gefchaffen hatte, nahm bie gange Rraft eines Mannes in Unfpruch; und D. befaß biefe im bochften Grabe. Ber ibn in ber Ausubung feines mubevollen Tagewertes beobachtet bat, mußte feine Freude haben an biefer gefunden und tuchtigen Ratur. wie er mit unermublicher Spannfraft bes Rorpers und bes Beiftes, mit gleicher grifche und Freudigkeit vom früben Morgen bis zum fpaten Abende feines fürmahr nicht burch reiche Abmechelung bes Stoffee angiebenben Berufes wahrnahm und wie er bennoch fich ju allen Beiten bie gartlichfte Theilnahme fur bie Scinigen, bas marmfte Intereffe für feine Freunde, ben beiterften Ginn für gefellige

Freuben gu erhalten wußte. Babrlich, man barte bis bor Rurgem bem lebenefraftigen Manne noch eine lange gefegnete Birtfamteit und für ein boberes Alter ben Genuß ber Fruchte feines angeftrengten Fleifes verheißen moaen. Doch fonnten Raberftebenbe fich nicht verhehlen, baß bie außerorbentliche Unfpannung , von welcher er fich auch in fpateren Jahren nicht Raft und Rachlaß gonnte, an bem innerften Rern feines Lebens gu gehren anfing. Symptome bebenflicher Uebel, bie er felbft fo wenig wie möglich gu beachten fuchte, ftellten fich ein; ber tiefe Schmerg, ben er bor wenig Monaten burch ben Tob einer geliebten Schwefter erfuhr, ericutterte bie ichon angegriffenen Rrafte noch mehr; und fo murbe er nach einem faft fcmerglofen Rrantenlager, viel fruber ale bie Deiften es geahnet hatten, im eben angetretenen 62. Lebensjahre ben Seinen entriffen. - Gind jene wohlbegrunbeten hoffnungen feiner Freunde baburch auf's Schmerglichfte getäuscht, fo ift er felbft boch gludlich gu preifen, bag er nach einem inhaltreichen geben mitten in ber mit voller Rraft und Liebe geubten Thatigfeit, obne bie Leiben langer Rrantheit ober eines gebrechlichen Altere empfunden gu haben, burch einen boberen Billen abge= rufen ift. Unter une aber wirb bas Bilb bes tuchtigen Mannes, welcher mit ungefünftelter Chrfurcht bor ber Religion ein warmes Berg für feine Mitbruber, mit einem flaren und offenen Blide für alle menfchliche Ungelegenheiten bas eifrigfte Streben, auf feinem Plage Gutes gu wirten, verband, noch lange lebenbig bleiben und fein Rame wird noch in fpateren Jahren von Bielen mit Uchtung und Danfbarfeit genannt werben.

## 13. Dig Lufretia Karoline Berfchel,

Schwefter bes großen Aftronomen, &. 28. Gerichel, ju Sannover; geb. ben 16. Mary 1750, geft. ben 9. Jan. 1848 \*).

An ber Reihe berühmter gelebrter Frauen barf bie gu Jannover gestorbene Wis & R. herscheil, Schwester bes 17 Jahre jungeren großen Afronomen F. W. herscheil wind Lante bei 1790 geborenen Sohned besselben, Sie John, ber fich ebenfalls unsterbliche Verbeinfte um bie Antowner erworben, gewiß nicht übersehen werben. Bu Hannover geboren scheint sie in ibrer frührern Mugend

<sup>\*)</sup> Sauftr. Beitung. Sahrg. 1848. G. 108.

feinen für ihren Beift vortheilbaften Unterricht genoffen au baben; benn ihr Bater, ein Dufiter, befag tein Bermogen. Bu befto großerer Ebre gereicht es ibr baber, bag fie fpater, ale ihr Bruber in Folge feiner Entbedung bee Uranus 1781 Privataftronom bes Ronige von England geworben mar und in Clough bei Binbfor fich bauslich niebergelaffen batte, bei ibm mohnend, iche Gelegenbeit benuste, ibren Beift vielfeitig auszubilben und fich gelehrte Renntniffe, befonbere in ber Aftronomie, ju erwerben. Dit feltener Liebe fomobl au ihrem Bruber felbft ale gu beffen Lieblingewiffenschaft, unterftuste fie mit großer Musbauer ibren Bruber bei beffen Beobachtungen und machte bierbei gleichsam feinen Gefretar, inbem fie bie angeftellten Beobachtungen gewöhnlich fofort ber Reibe nach in ein großes, in lauter gleiche Quabratfelber abgetheiltes Bud eintrug. Allein fie bat auch eigene aftronomifde Beobachtungen und Berechnungen angestellt und fogar feche Rometen in einem Beitraume bon 10 Jahren entbedt. Den erften berfelben fant fie am 1. Mug. 1786 unb ber Romet wurde bis jum 26. Det. beobachtet; im 3. 1788 am 21. Dec. entbedte fie ben gweiten, gulest von Dechain am 18. 3an. 1789 beobachteten Rometen. Der bon ibr ben 7. 3an. 1790 aufgefundene britte Romet ift leiber nur vier Mal, ben 9., 19., 20. und 21. Jan. beobachtet morben; aber noch in bemfelben Jabre am 17. April entbedte fie ben vierten und 1791 am 15. Dec. ben funften Romes ten, ber gulest bon Dastelpne am 25. 3an. 1792 beob. achtet wurbe. Ihre lette am 7. November 1795 gemachte Rometenentbedung ift in ber Folge gu einer gewiffen Berühmtheit gelangt; benn burch Profeffor Ende's forg. fältigft angeftellte Unterfuchungen bat fich ergeben, baß biefes von Raroline S. aufgefundene Geffirn ber befannte ende'iche Romet gemefen ift, ber feit 1786, in welchem Sahre am 17. Januar Dechain ibn entbedt batte, bom 7. Rov. 1795 an jum zweiten Male mahrgenommen und beobachtet worben ift, ohne bag man bamale bie 3bentis tat beiber Rometen nur im Gerinaften geabnet batte. Außerbem machte fie viele ichasbare Berichtigungen aftronomifcher Forfdungen befannt, fo g. B. ibre Revifion ber flameteed'iden Brobachtungen und bas Bergeichnis gefunbener Rebler berfelben, welche mubevolle Arbeit im 3. 1798 auf Befehl und Roften ber fonigl. Gocietat ber Biffenichaften in London jum Drud beforbert marb und bie gewiß in ben Banben fast aller Aftronomen ift. Ueberhaupt bat Raroline B. ber genannten gelehrten Gefellichaft öftere Berichte von ihren Leiftungen vorgelegt. Rach bem im Jahre 1822 erfolgten Tobe ihres Brubere fehrte fie nach ihrem Geburteort Sannover jurud, wo fie bei bem Drebiger Buthmer ') ibre Wohnung bezog. Unter anbern erfreuliden Beiden öffentlicher Sochachtung gegen fie erhielt fie 1828 - alfo icon 78 Jahre alt - von London aus eine aplbene Debaille ale Unertennung ibrer Berbienfte um bie Sterntunbe. Much mar ibr, wie nur wenigen Sterblichen, ein ungemein bobes und babei rubiges Alter beidieben. Roch am 16. Mary vorigen Jahres feierte fie beiteren und ungetrübten Beiftes ibren legten - 97. -Geburtstag, Der Ronig von Sannover ließ fie auf eine für fie febr ichmeidelhafte Beife begludwunichen, ber Rronpring von Sannover und beffen Gemablin beehrten Die alte ehrwurdige Dame mit ihrem Befuche und liegen fie nachher auch noch im Ramen bes jungen Erbpringen bulbooll begrußen. Goon mehere Bochen fruber, am 1. April 1847, batte Staaterath Mer. b. Sumbolot an ben Ronferengrath Schumacher in Altona gefdrieben: Dit inniger Theilnabme fann ich Ihnen melben, bag nach Briefen, bie ich vom Direttor Grotefenb fo eben aus Sannover erbalte, unfere verebrte Lufretia Rarolina S .. bei allerbinge febr abnehmenber Rorverfraft fich noch immer geiftiger Frifcheit und fconer Erinnerungen aus einer reichen Bergangenbeit erfreut. Der Ronig pon Preugen bat ale ein Beichen ber hoben Achtung, Die einem großen, burd Gir John Berichel noch mehr berberrlichten Ramen gebührt, wie ber Arbeiten, welche bie Aftronomie ihrem eignen Fleife verbanft, im lettverfloffenen Jahre gu einem Geburtstagsgefchente bestimmt, bie große golbene Preismebaille fur Erweiterung ber Biffenfchaften burch mich ihr gefanbt. 3ch weiß, bag bieß fleine einfache Unbenten, bei fo langer Abgefchiedenheit bes einfamften Bebene einige Erheiterung gemahrt hat. Lufretia Rarolina B. ift, wie Gie wiffen, ju Sannover am 16. Marg 1750 geboren , alfo balb 97 Jahre alt, und hat bie Entbedung eines großen Planeten jenfeit bes Uranus noch mit Freubigfeit begrußt!" Go ift ben gefchichtlich bekannten weiblicen Aftronomen Gignora Agnefi, Frau v. Lewen, geb. v. Cunis, Marquife bu Chatelet, Dabame Le Dante unb Dabame François : Lalande nunmehr bie Dig Raroline D. im Tobe nachgefolgt.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 17. Jahrg. bes D. Defr. S. 236.

## \* 14. Georg Ludwig Beigner, großt. Spoothetentangleifetetar ju Schwerin; geb. den 15. Ott. 1759, geft. ben 11. Jan. 1848.

D. wurde ju Schwerin geboren; taum ein Jahr alt perior er bereite feinen Bater . batte balb nachber, auf ber Flucht feiner Mutter mit ihren brei Gobnen nach Bubed, mahrend bes fiebenjahrigen Rrieges, bei einem Kall aus bem Reifemagen bas Unglud, ben rechten Urm ju brechen und burch unrichtige Beilung Beitlebene an einem gang freien Gebrauche beffelben gebinbert gu merben. befuchte bie gum 17. Jahre bas Gumnafium feiner Batere ftabt , wibmete fich bann bem Raufmannsftanbe , erlernte folden in Deffau und fanb fpater in Leipzig Engage Das lette berfelben, in bem , ber Beit ale eines ber größten Sandlungebaufer glangenben, bes gebeimen Rammerrathe Frege, wo er ale Rorrefponbent arbeitete, und feine vollfommene Ausbilbung in meberen lebenben Sprachen trug mefentlich bei gu ber Lebenerichtung bee Berftorbenen. Diefe bestimmte ibn , ausgeruftet mit fcbo. nen Bortenntniffen und porgugliden Empfehlungen que bem frege'ichen Saufe, im 3. 1785 eine Reife nach Eng. land angutreten. Bor berfelben, am 6. Dft. 1785, murbe ber Abgeschiebene au Berlin in ber Loge Ronal Mort Freimaurer. Dann burchreifte er einen großen Theil Deutschlanbe, bie Dieberlanbe und Bolland, bevor er fich bon ba nach England einschiffte. In ber Rabe Londone, auf einer Afabemie gu Banbewort, bilbete fich ber Berftorbene in ber englifden Sprache fowohl, ale in fonftigen Begen. ftanben befonbere für folche aus, burchreifte barauf gang England in Gefellicaft eines Freundes, bes nachmaligen f. preuß. Staate. und Oberbergrathe Budling, vereinigte nich mit einem Saufe ju Manchefter und trat nach etwa einem Jahre, gleich nach bem Abichluffe bes bergeitigen Banbelevertrages swiften England und Franfreid, feine Reife borthin an, hielt fich mebere Monate in Paris auf, befuchte ben Guben Franfreiche, Spanien und Portugal und fehrte, nach abermaligem langeren Aufenthalt in Frankreich, nach England jurud. - Der Abficht, bort fich angufiebeln, traten unerwartete anbere Quefichten für ein eigenes Etabliffement in Deutschland entgegen ; er tam nach 31jahriger Abmefenheit, alfo 1789, borthin jurud und etablirte fich 1790 ju Samburg mit einem Freunde. Rlaude, welcher ju foldem 3mede ben Rorben Guropa's

fennen gelernt und bort Berbinbungen angefnüpft batte. Rachbem er fury borber bie noch jest in Samburg unter ben Ramen "Barmonie" bestebenbe Gesellschaft mit einigen Freunden gegrundet batte, ba ein Berein ber Urt bort nicht bestanden und ale Bedurfniß fich berausgestellt batte. verbeiratbete D. fich am 15. Rob. 1791 mit ber zweiten Tochter eines febr angefebenen Buderfabrifanten Anpob und arbeitete mit iconem Erfolge für fein Raufmanne = und Bantiergeschäft im Befit bolltommener Mittel, bis bie größeren Weltereigniffe, namentlich ber Rall ber erften Baufer Frankreich's und ber Schweig, mahrend ber frangofifden Revolution, fo wie ber febr große Berluft auf frangofifche Staatspapiere (bie Uffignaten und Danbate), worauf fich ber frangof, nationalbanquerott grunbete, auch eine Berruttung feiner Bermogeneverhaltniffe berbeiführte. Bei ber ben Berftorbenen befeelenben raftlofen Thatiateit. ber er fowohl im eigenen Geschäft, ale in Bermaltung verschiebener Chrenamter gu Samburg, gum Beften feiner Mitburger bethätigt batte, und welche bie an fein Lebeneende unausgefest ibn charafterifirte; fo wie burch ben fich bemahrten, auf Achtung und Liebe geftusten Rrebit, murbe es P. balb möglich, auf's Reue faufmannifche Gefchafte au beginnen und fpater, im 3. 1806, Bevollmächtigter einer Affeturanggefellichaft gegen Gee : und Feuergefahr gu werben , womit ein bleibenbes , für feine Bedurfniffe bolltommen entsprechenbes Gintommen verfnüpft mar. Schien nun aleich bas Leben bes Berftorbenen eine rubige Benbung ju gewinnen, fo traten - mobl in Folge großer Unftrengungen - forperliche Leiben und Schwächen an bie Stelle ber fruberen Befummerniffe und murben im Commer 1808 Beranlaffung für ibn, Samburg ju berlaffen, um nach einem etwa viermonatlichen lanblichen Aufenthalte bei feinem Bruber, bem Umtmannn Deigner ') au Brebenhagen, fich nach feiner Baterftabt Schwerin qurudzugieben, bort ale Privatmann, von einer bei feinem Rudtritt aus bem obgebachten Wirfungefreife fich für mehere Sahre gesicherten Penfion, im Intereffe ber Ergiebung feiner Rinber, mit gablreicher Familie rubiger und wohlfeiler ju leben, ale bieg in Samburg, bei ben bergeitigen Beltverbaltniffen, möglich gemefen mare. - Benn gleich berglich ber Freimaurerei anbangenb, batte er feine Thatigfeit für biefelbe, unter obigen Berbaltniffen gu Samburg, nur in beidranttem Daage entwickelt; ent-

<sup>\*)</sup> Gine furge Rotig uber ihn f. im 14. Jahrg, bes Retr. S. 996.

bebrte aber balb in Schwerin bas Befteben einer Loge und wirfte baber, im Berein mit meheren Gleichgefinnten auf's Lebbaftefte babin, eine folde bort zu errichten. Dem regen Streben biefer gelang es auch, einige auswartige Maurer für biefen Plan ju gewinnen und namentlich ben ebemaligen Logenmeifter ber golbenen Rugel ju Samburg, Bebber Schuldt ') ju Golbenfee, ben erften Deifter unb Stifter ber Loge Harpocrates jur Morgenrothe, beren Gröffnung am 11. Sept. 1809 erfolgte, ju finden. D. be-fleibete nach und nach in ihr mehere Memter; er wurbe 1808 Borfteber ber Schulanstalten biefer Loge und am 19. Det. 1824 erfter Aufseber berfelben. Durch bie Anftellung, welche ber Berftorbene im 3. 1819 ale Supothe-Pen-Rangleifefretar von ber Gnabe bes Lanbesberrn, nach gludlider Mueführung eines ihm geworbenen Auftrages binfichtlich ber Berpachtung ber Lanbeslotterie, erlangte, erhielten bie Lebeneverhaltniffe D.'s und beffen Thatigfeit eine febr erfreuliche Richtung; er beveftigte fich feine Gefundbeit und frobe Kamilienereigniffe, nur unterbrochen burch bas 1830 erfolgte Abfterben feiner Chegenoffin , mit ber er faft 40 Jahre in ben gludlichften Berhaltniffen gelebt batte, bereitete bem Abgeschiedenen einen beiteren Bebensabend, ber für jebe Freude ein eben fo empfanglides Gemuth hatte, wie ein innig theilnehmenbes für bie Beburfniffe und Leiben feiner Mitmenfchen. - Ge marb babei ber Loge Harpocrates möglich, ben feltenen nach 60 Jahren erlebten Sag feines Maurerthums, ihm gum froben Chrentage ju gestalten, burch feierliche Begludwunfdung, Beichenkung mit einem Chrenpotal und einer Reier in ber Loge. Er fab, umgeben von fieben Rinbern. ba bie Borfebung ibm feine genommen, von 3 Schwieger: finbern und 13 Enteln fich in einem gludlichen Familien-Preife und mar im Stanbe, bis jum 24. Dec. 1847 feinen bienftlichen Berpflichtungen ju entfprechen, fo wie erfter Borfteber ber Schulanstalten ber Loge gu bleiben. Da trat ein Unwohlfenn ein, woraus fich bie Rrantbeit entwidelte, bie, bei fonellem Schwinden ber Rorperfraft, fein Leben endigte, mahrend fein Geift bis in die letten Minuten beffelben ftete fraftig, ftete rege blieb und er feine berannabenbe Auflofung nicht gefpurt batte. Ale aber biefe eintrat, fprach er mit feltener Ergebung gu ben Geinigen : Rinber! ich fuble jest, ber Tob fommt; - ich fegne Gud! - Lebtwohl! und entidlummerte fanft im Ber-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, f. im 19, Jahrg, bes R. Retr, G. 8. R. Retrolog. 26. Jahrg.

trauen auf Gott, bessen Gnade ihm eine so sanste Scheides stunde gewährte. — Die zahlreiche Antheilnahme der Mitzglieder der Loge, seiner Freunde und Mitbürger bei seiner Beerdigung, bestätigte die Theilnahme, das Wohlwollen und die Liebe, die der Berewigte im Leben genossen.
Schwerin.

#### 15. Karl Ludwig von dem Knesebeck,

Generalfelbmarfcall ju Berlin;

geb. im 3. . . . , geft. ben 12. 3an. 1848 \*).

Die Weltgeschichte hat wenig Männer aufzuweisen, benen bon ber Borfehung und bem Bertrauen ber Monar= den so viel in die Sand gegeben murbe und die diesem Allem fo würdig genügten, wie ber Berewigte. Es ift ein Rubnes Wort, mas ich bier öffentlich auszusprechen mich erbreifte, aber mit bem unbebingten Bertrauen feines Ros nige \*\*), mit bem unausgesetten Bohlwollen ber Raifer Frang \*\*\*) und Alexander beehrt, hat R. allein ben Ruhm, ber eigentliche Bernichter Napoleon's gewesen zu sehn unb theilt ihn mit feinem Unbern. Die Rriege von 1812, 1813 und 1814 hat er beinahe allein gelenet, wie ich fogleich näher barthun werbe, und fo ift R. in ber That bas Werkzeug Gottes zu nennen, um Europa von einem unerträglichem Joche zu befreien. In ben Erinnerungen aus meinem Leben habe ich S. 95 schon auseinander gefest, wie es meinem Schwager 1812 gelang, ben Raifer Alexander ju bem Berfprechen ju bewegen, teinen Frieden zu machen, was bieser auch so glorreich erfüllte. Auf einen so frühen und harten Winter war, bei ben hierzu geschehenen Boraussehungen, gar nicht einmal gerechnet; mein Schwager hatte bas faft Unmögliche angenommen, baß bie frangof. Urmee täglich 5 Deilen vorrude und bem Raifer bewiesen, sobald bie ruff. Armee fich fystematisch mit möglichster Bernichtung aller Gubfistenzmittel fort= mabrent gurudziehe und nur Arrieregarden - Gefechte annehme, die Sache sich spät bis in den September hinzie-hen und hierdurch das franzos. Heer schon seinem Unter= gang entgegengeführt werben muffe. Der Raifer Alexanber, einer ber vortrefflichften Menschen, hatte R. bie Sand ba=

rauf gegeben, feinen Frieben zu machen - er bielt Bort. obaleich ibm fein faft unter ber Raft erliegenbes Bole mebe that und er bon allen Geiten gebrangt murbe, Frieben ju machen, ein Anerbieten, welches Rapoleon taglich mit Ungebulb ermartete. R.'s Borausfagungen trafen pollftanbig ein. Der Binter fam beran, weit fürchterlicher, ale man ibn erwartet batte - und ber Feind mar bernichtet. Il ne faut pas le perdre de vue fagte Napoleon au feinen Bertrauten . ale er erfahren batte . bag pon R. ber Rudgugeplan ber ruff. Urmee bergerübrt babe. Go ift befannt, baß bie ruffifche Urmee, obwohl fiegreich von Mostau tomment, in einem außerft gefdmachten Buftanbe ericbien, fo bag bie meiften Regimenter nur aus einem Bataillon bestanden. Bir maren erft noch in ber vollen Retablirung unferer Urmee und in ber Formirung unferer Landwehren begriffen, Freund und Reind von allen Geiten bemment im Lande, alfo auch wir traten Unfange nur fdmad auf. Napoleon batte in einer unglaublichen Schnelligfeit wieber eine Armee gufammengebracht, nur an Ravallerie fehlte es ibm, bie wir in überwiegenber Babl batten. 3ch laffe es mir nicht nehmen, bag wir bie Schlacht von Groß : Goriden gewinnen fonnten, wenn wir, anstatt um 11 Uhr ber Disposition folgend, um 5 Uhr Morgens angefangen batten und man in ben Chenen von Luben einen thatigeren Gebrauch von unferer Ravallerie gemacht batte. Bir gingen bie Bauten gurud, bort follte eine zweite Golacht geliefert merben. Unbegreiflicherweise verließ General Milorabowigich ben erften Taa Bauben, biefe ftarte Stellung, viel zu fruh und ohne bringenbe Urfache, inbem ber Reinb erft nach unermeflidem Berluft in ben Befit biefer Stadt hatte gelangen tonnen. General Rleift erhielt bie Ehre bes Tages, benn er focht fanbhaft bis in bie Nacht binein und verließ in biefer nur feine Stellung, weil fie, nachbem Bauben perloren, nicht baltbar mar. Der zweite Tag mar ber Gbrentag meines Comagers R. Es ift bekannt, bag unfer linter Flügel unangreifbar, ber rechte aber gang in ber Buft fanb. Marichall Dubinot, ber ben Scheinangriff auf unferen linten Flügel ju machen batte, beffen Truppen aber fich im Gifer ju beftig verbiffen, bat mir fpaterbin öftere gefagt; bag er Batgillone gehabt babe, bon benen alle Officiere tobt ober verwundet gemefen und bie nur von Relbmebeln geführt worben feven. Die Monarchen fanben auf einer Sobe in ber Mitte nach bem linken Klügel augewendet. Bir fonnten bie Truppen maricbiren

feben, bie unferen rechten Glugel umgeben follten. Dapoleon fant fichtlich bor une mit feiner Referve. Dein Schwager, ungeheuer ermubet, benn ibm ward nicht Tag nicht Racht Rube vergonnt (fo bag ich, ber ich in einer Stube mit ibm mobnte, es nicht ausbalten fonnte und in einem Badofen mein Lager auffchlug), legte fich, ju ichlafen, an einen Stein und befahl einem Relbigger, bag er ibn bei bem erften Schug, ber auf Rredwig fiele, meden folle. Dieg geschab, und nun erflarte er ben Monarchen. jest fen ber Mugenblid getommen, mo fie gu bestimmen hatten, ob fie beute Alles auf's Spiel fegen, ober noch einen Rern gu ferneren Operationen behalten wollten? jest mare noch ber Augenblid, mo man bas Gefecht abbreden fonne. Die Monarchen erflarten fich fur bas Bettere, und nun nabm mein Schwager bie Orbonnang. officiere aufammen und biftirte ihnen bes lebhaften Biberfpruche vieler bochftebenben Generale und Officiere ungeachtet, bie Disposition. In einer guten balben Stunbe fingen bie befohlenen Bewegungen an und murben wie auf bem Erercierplage von Berlin ausgeführt. Ge mar ein berrlicher Unblid und muß bem Raifer Rapoleon felbft imponirt haben, benn feine Generale rudten gwar nach, er blieb aber fteben, inbem er es mabricheinlich blos als eine Rudwartefdwentung betrachtete, um bas Enbrefultat abzumarten; benn unferen linten Flügel bielten wir feft. Bir verloren feinen Gefangenen und fein Gefchus unb machten im Gegentheile noch einige Batgillone Burtemberger ju Gefangenen. - Befanntlich batte Rapoleon fcon vor ber Schlacht auf einen Baffenftillftanb angetra: gen, nach berfelben erneuerte er biefen Bunich und er wurde angenommen. Wenn ich mich nicht gang irre, mar es um biefe Beit, als mein Schwager nach Bien ging, um mit bem Raifer Frang, ber fich wohl fcon geneigt er-Plart haben mochte und nur erft von ben gegen Rapoleon eingegangenen Berpflichtungen entbunben fenn wollte - mas Kurft Metternich fo meifterhaft bewirfte - bas Beitere ju bereben. Der Raifer gab ibm bei'm Abichiebe bie Sand und fagte: "3ch tomme! 3ch babe noch nie Ginem meine Sand gegeben und nicht Bort gehalten." Bahrend bee Baffenftillftanbes fand bie befannte Ronfereng ber Monarchen mit bem Rronpringen von Schweben au Trachenberg ftatt, um ben weiteren Operationeplan feftaufegen, ber bon R. entworfen war; trog bem, bag ber Rronpring von Schweben nicht gleich barauf eingeben wollte, wurde er unbebingt angenommen. Die Bwid:

muble bei Dresben bemabrte fich portrefflich und fie lieferte bie fiegestreiche Ernte ber Rombinationen meines Schmagere bei Groß : Beeren, an ber Ragbach, bei Dennewis, bei Culm und enblich in ber Bolferichlacht bei Leipzig, Bernichtungeschläge für einen Reind, ber früherbin nur au flegen gewohnt mar. Jeber Officier weiß bie fast an Unmoalichfeit grengenbe Cowierigfeit gu ermeffen, wenn eine Debraabl verfcbiebenartiger Armeen, man fann fagen von allen himmelsgegenden ber, namentlich gegen einen machtigen Reind operirent, fich an einem bestimmten Orte sum namlichen 3med einfinden follen. R.'s großer Ucberblick und richtige Kombination besiegte sie, und nur so wurde es möglich, bag bie Tage bei Leipzig so aussielen, wie fie ausgefallen find. Ge mar eine berrliche Belohnung für meinen Schwager, ale ber Kronpring von Schweben im Bufammentreffen mit ben Monarchen auf bem Dartt in Leipzig ihm ohne Beiteres laut gurief: Knesebeck Vous avez en raison! Much für ben Felbjug 1814 hatte R. ben Operationeplan ausgearbeitet, ber auch im Bangen befolgt wurde, mabrent man, fobalb man im Geringften bier und ba von ihm abwich, Schlage befam. Das Bertrauen ber Monarchen mar fo groß, bag, ale mein Schmager einmal einen Gichtanfall hatte, bie Monarchen fich por feinem Bette versammelten, um mit ibm bie weiteren Bewegungen befprechen gu fonnen. Er wollte ein rafchered Borgeben ber großen Urmee; bier fcheiterte er aber ber außerorbentlichen Berhaltniffe megen. 218 Gieger gogen wir in Paris ein, für ibn bie bochfte Belobnung feiner Unftrengungen. Bon ben Monarchen, befonbere aber pon feinem Ronige unferem unvergeflichen Friedrich Bilbelm III., wurde ibm reicher Lobn ju Theil und er ftete bochgeebrt. Dief ging ale ein Erbtbeil über auf unferen jegigen Ronig, ber ihn mehr ale Freund, wie als Unterthan behandelte und bei bem er fcon als Kronpring alle Abenbe feinen Plat batte, mo mader über bie Beltbegebenbeiten gestritten murbe. Der Ronig überbaufte ibn mit Gnabe, Boblwollen und Bertrauen. Er bat ibm bieß noch in ber lesten Beit burch bie Ernennung gum General - Relbmaricall bewiefen, bie er bie Gnabe batte, ibm außer ber Rabineteorbre in einem eigenbanbigen Dris patidreiben angufundigen, welches Beranlaffung ju einer Rorrefpondeng murbe, bie werth mare mitgetheilt gu merben, weil fie ein Denemal ift eines feltenen Berhaltniffes amifchen herrn und Diener und gleich erhebend burch bie Anerkennung bes Berthes ber geleifteten Dienfte, von

Seiten bes Ersteren, wie durch die bis zum Tode sich bewährende Treue des Letteren. — Solcher Menschen giebt es nur wenige in der Welt! Es ist eine entsernte Hossnung vorhanden, daß Memoiren von ihm erscheinen werden, wenigstens sind der Materialien viele vorhanden; der bescheidene Mann war aber nicht zu bewegen, selbst Hand anzulegen. Die Geschichte der merkwürdigen verlebten Jahre würde einen unersetzlichen Berlust erleiben, wenn diese werthvollen Papiere verloren gingen. Friede seiner Usche! Berlin, am 15. Jan. 1848, dem Begräbnistage des Generalseldmarschalls.

Graf Hendel von Donnersmard, Generallieutenant a. D.

# \* 16. Dr. med. Maximilian Weltin,

Arzt und Physikus der Memter Suigerloch und Glatt, zu Saigerloch; geb. den 10. Febr. 1789, geft. den 17. Jan. 1848.

W. wurde zu Konstanz geboren, wo sein Bater Arzt war. Bis zum Jahr 1806 besuchte er bas bortige Enceum und begab fich nun jum Behufe ber philosophischen Stubien an die Universität Freiburg, kehrte aber im folgenden Jahre wieder an bas Lyceum nach Konstang gurud, wo er im 3. 1808 bie Philosophie absolvirte. Jest ging er, um fich bem Studium ber Medicin zu wibmen, wieber nach Freiburg und im Jahr 1811 nach Tübingen, wo er 1813 promovirte. Roch in bemfelben Jahre erhielt er auf fein Nachsuchen bie Erlaubniß zur ärztlichen Praris im Fürstenthum Sigmaringen, nachbem er in einem medici. nischen Kolloquium seine Fähigkeit bewiesen. Seit Baiger= loch burch ben Tob bes bamaligen Physikus seinen Argt verloren batte, fo wurde er fogleich babin beordert, mußte sich aber im Jan. 1814 auf Requisition ber großh. baben's schen Regierung bes Seekreises zur Aushilfe nach Mößkirch begeben, wo eine Typhusepidemie wuthete. Diefem Rufe mußte er folgen, weil er noch nicht aus bem großherzogl. baben'schen Staatsverbande ausgetreten mar. Im Märk tehrte er nach haigerloch gurud und murbe im Dai bef= felben Jahres zum Phyfitus ber beiden Alemter Baigerloch und Glatt ernannt, welche Stelle er bekleidete, bis er einer Pleuropneumonie unterlag.

Weltin, praftischer Argt.

ob.

### 17. Joseph Ritter von Winiwarter,

Regierungs = und Hofrath zu Wien; geb. den 14. April 1780, geft. den 18. Januar 1848 \*).

Veritati, non modo amicitiae testimonium reddere rogatus eram.

Geboren in der Kreisstadt Krems in Nieder-Defterreich, schlichter und driftlich-frommer Bürgersleute Sohn, hatte v. 28. schon als Knabe jenen klaren Berstand und eifernen Fleiß, so wie jene mufterhafte Ord= nungeliebe und Punktlichkeit; bann ale heranreifender Jüngling, zumal in seinen Studien, jene Beharrlichkeit und bas Forschen nach dem tiefsten Grunde alles Einzulernenden, vor Allem aber auch jene aufrechte Gerabheit und ftrenge Rechtlichkeit bekundet, welche bis zum letten Pulsschlag seines edlen Herzens die hervorstechenden Züge feines Strebens und Wirkens bilbeten. Mit großem Er= folge vollendete er seine Gymnasialstudien in Krems, die philosophischen und juridisch-politischen aber an ber wiener Universität und erwarb sich ebenbaselbst aus ben letteren am 10. December 1804 ben Lorbeer ber Doktorwürde. 30g ibn auch feine Reigung junächst znm Lehramte bin, konnte boch sein Streben nach gründlicher Ausbildung in den zum Lebensberufe gewählten Wiffenschaften in ihm den Drang nicht unterdrücken, sich hierin auch praktisch zu bilden, und dazu übte er sich in der Schule aller Schulen praktischer Jurisprudenz, ber Abvokatur bei dem Hofund Berichte-Abvokaten Dr. Ramor; ebenfo in ber Richteramte-Praxie bei dem f. f. Staate-Realitäten-Grundbucheamte und zwar bie zur Erlangung eines felbständigen Lehramtes und erwarb fich burch die bei bem niebersöfterr. Appellationsgerichte abgelegte Prüfung das Wahlfähigkeitsdekret "sehr guter Fähigkeit" zum Civilrichteramte. Doch die inzwischen von ihm mit Auszeichnung bestandene Kon= Pursprufung verschaffte ihm bereits nach bochfter Entschließung vom 27. September 1806 bie Lehrkanzel "bes römischen und burgerlich baterlanbischen Rechte" in Lem: berg, von welcher er mit Entschließung seines Monarchen vom 20. Februar 1827 jum Lehramte bes öfterreichisch= burgerlichen Rechtes an ber wiener Universität beförbert wurde. In diesem herrlichen Berufe als öffentlicher Lehrer bes vaterländischen Civilrechtes wirkte v. 2B. ununter:

<sup>\*)</sup> Rach ber wiener Zeitung Rr. 25. 1848.

brochen bis gur letten Reige feines Lebens, fobin burch mehr benn 41 Jahre. Taufenbe von Buborern, bie er mit feiner grundlichen Gelehrfamteit in die Tiefe bee Befeges eingeführt, und bie jest in allen Rreifen bes Staats. lebens und ber Rechtspflege, jum Theile in ben bochften Spharen wirkfam find, blieben fortan feine bantbaren Berebrer. Mogen auch v. 2B.'s Bortrage, mohl fcon nach ber Ratur ibres ftreng-pofitiven und eingegrangten Begenftanbes, ber lebenbigen Jugenbfrifche einer in freier Entwidlung fliegenben Berebfamfeit entbehrt baben; fo erfreuten fie fich boch bes erften, bes unabweisbarften Erforberniffes eines vorzüglichen Lebrvortrages, ber Rlarbeit und ficheren Belehrung. Die erfcopfenbe Grunblichfeit, Umficht und logifch-gliebernbe Ordnung, Die all' feine eis genen Stubien und Forfdungen begleitete, fuchte er auch mit unermublichem Gifer feinen Buborern geifteigen gu machen. Faft bis jum lebten Athemquae feines Lebens alle Strebungen ber Literatur feines Lebrfaches erfaffenb und gemiffenhaft murbigenb, leitete er fort und fort auch feine Buborer auf ben Sobepunkt ber Biffenicaft, und theilte aus bem inhaltvollen Schachte feiner Gelehrfamteit gern Alles mit, was nur immer bie Beit ihm geflattete. Dem ftrebenben Schuler konnte auch nicht eine Stunde feines Bortrages ohne reiche Belehrung bleiben. Ber ibn überbieß am Prufungetifche ber f. g. (Doftorate.) Rigo: rofen beobachtet, ber mußte ftaunen über bie in unferen Tagen fcon fo felten geworbene Erubition, welche ber befcheibene Belehrte inebefondere im Quellenftubium, ber unericopflicen Funbgrube aller eigentlichen Jurisprubens im Rechte ber Romer, ju Tag forberte, fowie uber bie methobifch vollenbete Prufungeweife, mit welcher er bie nachftrebenbe Generation auf gleiche Stubien bingulenten bemubt war. Es fann feinem Rechtefinn und feiner anfpruchelofen Befcheibenheit nur jum Lobe gereichen, baß er nicht felten fruber gelehrte Unfichten gurudnabm, und nach ben Forfchungen Unberer, oft felbft ber jungften Schriftsteller, ja feiner Schuler berichtigte. 3hm mar es überbieg um bas oftgenannte Bort eines weifen Fürften: Cognitio legum et jurisprudentia ministra Justitiae, non illusio sit!" beiliger Ernft im eigenen Gewiffen! Ber immer ibn fannte, bezeugt ibm feit ben wenigen Tagen, ale wir ihn verloren, mit lautefter Stimme ben lebenbig. ften Rechtefinn und bie unerschütterlichfte Rechtschaffenheit ber Befinnung und Thatigfeit. - Die fo felten ertannte bebre Burbe bee Lehrstanbes fant in ibm einen ihrer

ebelften Bertreter. Schon fein Meukeres pragte ben Topus hoben fittlichen und wiffenschaftlichen Ernftes, gleichwie imponirenber Rube aus; bieber und jebes Sinterhaltes unfabig, rein und matellos in feinem öffentlichen Birten. wie in feinem Privatleben, burch und burch ber Dann bes Befeges und fittlicher Strenge flogte er felbit Jenen bobe moralifde Uchtung ein, beren Bunichen er im erften Begegnen vielleicht troden icheinent, nach bes Rechtes und Gefebes Ordnung nicht willfahren tonnte. Je bertrauter und vielfeitiger in Lebene- und Geschäftebegiebungen Bemanbem ber Umgang mit ibm murbe, befto tiefer mußte fic bie Berebrung fur ibn beveftigen! Es entaingen bem bochverbienten Manne aber auch nicht bie außeren Beiden ber Anerkennung feines Birtene in biefem Sauptfreife feiner verschiebenen Berufsfpharen. Mus ben mandfachen Belobungebefreten, bie ber beideibene Mann faft burchweg in feinem Schrante verschloffen bielt, unb bie erft nach feinem Tobe auch Underen quannalich murben, bier nur Giniges. Mle er von feinem Monarchen ben Ruf an bie wiener bochidule erhielt, erkannte fic fein unmittelbarer Umtevorgefester ') verpflichtet , ibm burch ein eigenes Amtebefret bom 27. Dars 1827 "bas allgemeine Bebauern über ben empfinblichen Berluft au ertennen ju geben, ben bie lemberger Univerfitat burch feinen Mustritt erleibet, und ihn bes Dantes und ber Berehrung aller feiner Schuler ju berfichern." Chen fo batte ber Dagiftrat von Lemberg burch Bufdrift vom 28. Februar 1827 ibm "in gerechter Burbigung feiner ausgezeichneten Talente und mabren Berbienfte, bie er burch eine lange Reihe von Jahren ale Behrer bee ofterr .. burgerlichen Rechtes an ber lemberger Univerfitat, burch bie rubmpolle Lebre und portreffliche Ausbilbung pon fo vielen Rechtsgelehrten und rechtekundigen Staatebeamteten und Burgerföhnen fich gesammelt, ale Beweis ber Sochachtung und Erfenntlichfeit bes Magiftrates" bas Chrenburgerrecht ber Sauptftabt Baligiene verlieben. That-Praftiger noch lohnte ibn bie Gulb und Gerechtigfeit feiner Monarchen. Schon im Jahre 1822 warb ihm am 24. Darg in Unfebung feiner Berbienfte ber Titel eines f. f. Rathes , bann fcon im 4. Jahre feiner Birffamfeit als Profeffor an ber miener Sochidule ber Titel und Rang

<sup>&</sup>quot;) Rraus - bamale galigifder Appellationsrath und Direttor bes juribifd-politifden Studium an ber Bemberger Universität, nunmehr Bicepraftbent ber f. f. oberften Suightelle.

eines wirklichen f. f. Regierungsrathes, fowie unterm 25. Oftober 1845 , 30, Mai 1846 und 5, Muguft 1846 ben öfterreichifden Abeleffand mit bem Prabifate "Gbler von" unter Aufgablung feiner mandfachen Berbienfte, feiner borguglichen Renntniffe und Rechtlichkeit, feines unermutlichen Fleifes, feiner richtigen praftifchen Beurtheilung und unparteiifchen Gemiffenhaftigfeit, fowie feiner gebiegenen literarifden Arbeiten perlieben; und endlich wurde er burch Defret bom 30. December 1847 "mit Beibehaltung feines gangen Gehaltes als Penfion auf fein Unfuchen bom Lebramte entboben, jum Bicebireftor ber juribifd-politifden Stubien an ber miener Univerfitat ernannt, und ibm in Unerfennung feiner vieliabrigen und febr empfoblenen Leiftungen ber Ritterftand mit Rachficht ber Taren berlieben." Doch anbere mar ce im Rathichluffe bes Allmächtigen beichloffen! Er batte gwar bas ibm nun= mehr - im ehrenvollen Rudauge von ber anftrengenben Bebramtetbatigfeit - übertragene Chrenamt feit ber mit Unfang bes laufenben Studienjahres erfolgten Beforberung feines biegfälligen Umtevorfahrere jum wirflichen Direttor proviforisch geleitet und auch bierbei iene ftrenge Orbnungeliebe, Gefehestreue und follegiale Bartheit bemabrt, bie fein ganges amtliches Birten auszeichnete; allein in Birtlichfeit follte er es nicht einmal antreten. Das Intimationebefret ber hoben Lanbesftelle bom 13. Januar 1848 lub ibn gur Gibesablegung für ben 19. 3an. ein, wo er bereits einen boberen Ruf in bie Raume bes Lichtes erhalten , und ein weiteres Defret ber Soffanglei von bemfelben Tage, bas ibn aufforberte, fur bie eben erlangte Stanbeserbobung ben neuen Bappenentwurf vorgulegen, erreichte ihn am Sterbebette, um wenige Stun= ben fpater bem Richter bes Beltalle ben Bappenbrief eines vollbrachten irbifden Lebens von beinahe fieben Decennien jur Geringung ewigen Lohnes vorzulegen. Gben fo verdienstvoll mar v. 28.'s Thatigkeit als juribifcher Schriftsteller. Die tiefere Pritifche Burbigung feiner literarifchen Werke, bie fich borgugeweife mit Commentirung und trefflichen Cammelmerten unferer gefammten Civilgefengebung befaßten, bleibe anderen Blattern borbehalten! Dag biefen Berten auch bie icopferische Rraft bee überragenben Genie's mangeln; fo wird ihnen boch Bein Unbefangener einen nicht gewöhnlichen Scharffinn absprechen, ber in alle Tiefen und Spigen bes Befeges au bringen, und mit gludlicher Rombination, ja gewaffnet mit allem Ruftzeuge gemanbter hermencutit beffen

Inhaltefulle und Reinheit felbft bem ichmachften Talente aufzuzeigen bemüht mar. Bor Allem mar es auch bier wieber feine Grundlichfeit, Gelehrfamteit und Umficht, fo wie fein bebarrlicher Fleiß, bem auch nicht bas Wingiafte. aur Sache geborige, entging, bie feinem Rommentare unferes burgerlichen Gefegbuches icon bor einem Sabraebend ienes ehrende Urtheil bes Großmeiftere ber europaifch-juribifden Literatur") erwarben: "baß es ein burch miffen= icafeliche Bebanblung und grundliche Entwidlung ber einzelnen Fragen ansgezeichnetes Bert fei." Doch auch in anberen fagtlichen und fpcialen Cpbaren mirfte p. 28. erfolgreich! Schon im Jabre 1809 marb er von boberer Beborbe neben feinem Lehramte jugleich gur Dienftleiftung bei'm Bucherrevifionsamte in Lemberg berufen, und icon am 25. Dovember 1810 jum wirflichen Borftanbe biefes Umtes ernannt. Ueber biefe burch 18 Jahre "mit fo viel Thatigfeit und Ordnungeliebe, ale Umficht und ftrenger Beobachtung ber Cenfurvoridriften geführte Umteleitung" wurde ibm bei'm Dienfteeubertritte nach Bien burch befonberes Defret vom 9. August 1827 "bie volle Bufriebenbeit bes galigifden ganbesprafibium gu ertennen gegeben." Gben fo warb er in Wien alebalb auch biefem gewohnten Birtungetreife wiebergegeben, inbem er feit Unfang Rebruar bes Jahres 1829 ununterbrochen fort ale Musbilfecenfor für bas juribifde Rach permenbet, und obne fein Unfuchen unterm 10. Januar 1847 jum wirflichen Buchercenfor ernannt worben war. - Ber immer mit unbefangenem Urtheile bie garte und ichmierige Stellung eines Cenfore gwifden ben manchfachen Rreug : und Querfeuern ber Jestzeit murbiget, und nur einige Renntnig bon bem biegfälligen Wirfen unferes eblen v. 28. erfabren bat , wird ihm auch in biefem Rreife bie gerechte Unerfennung feiner Dagigung und Bewiegtheit nach allen Seiten bin, fo wie eines burch und burch lopalen und ehrenhaften Benehmene nicht verfagen konnen. Doch geltenber, ale biefes Urtheil von Parteien , moge bie ruhmliche Unertennung wiegen, bie fein oberfter Chef in biefer Umt8fpbare in zwei Drafibial-Defreten ber Cenfur-Sofftelle vom 8. Julius 1842 und 10. Januar 1847 quefprad, wenn ihm hierburch "mit mahrem Bergnugen ber Musbrud ber bollen Bufriebenbeit und bes Dantes (bes genannten b. Prafibium) für bie hierbei von ibm ftete bewiesene gmedgemäße Umficht und angestrengte Thatigteit - und bie

<sup>\*)</sup> Mittermaier, im 19. Bande bes civiliftifden Archives, G. 145.

Anertennung feiner vieliabrigen und ausgezeichneten Berbienfte um bas Cenfurmefen bezeugt wird." - Geine gebiegene thepretifche Bilbung und praftifche Beidaftefenntniß hatten ibn überbieß "im Bertrauen auf feine Orbnungeliebe und feinen Diensteifer" fcon im Sabre 1811, mabrent ber langen Erfrankung bes Profefforen-Geniore und Rangleibireftore, burd Beidlug bes afabemis fchen Senates von Lemberg jum Referenten bei bemfelben erhoben und ihm bann langere Beit bie Rubrung bes Univerfitate Synbifate und Notariate übertragen. Durch Berfügung bes boben Lanbesprafibium marb ibm ferner mahrend ber Erledigung ber Univerfitate-Bibliothefarftelle bom Dai 1818 bie Enbe Oftober 1819 bie Leitung auch biefes Umtes anvertraut, und icon im Jahre 1819 murbe bie Babl zum Rector-Magnificus ber femberger Univerfität auf ibn gelentt. Gben biefe vielfeitige Beichafteerfahrenbeit bes allgeachteten Mannes hatte auch ben Musichuf bes wiener allgemeinen Bitmen = und Maifenpenfiones Inftitutes bestimmt, ibn fcon ju Unfang bee Jahres 1831 in feine Mitte ale Mitglied und gleichzeitig jum Direttionsmitgliebe und Referenten ju berufen, ju Unfang bes Jahres 1845 aber ihm einhellig bas wichtige Ebrenamt bes Direktionevorftanbes gu übertragen. Bas v. 2B. in biefer rein humanen Birfungefpbare leiftete, und wie er in bodfter fittlicher Achtung bei jenem Chrencoflus von 38 Mannern aus allen Rreifen ber Gebilbeten fanb, bafür moge Beugniß geben bie ehrenbe Bufdrift, mit melder ber fürftliche, thatmabrhaftige Schirmer biefes Infije tutes unter'm 28. Februar 1845 ibn ale Direftor begrußte : 3d fann ale Proteftor biefer Unftalt nur meine freudige Beruhigung barüber aussprechen, bag bieje ehrenvolle Babl mit fo audzeichnenber Uebereinstimmung einen Mann getroffen bat, ber feit einer langen Reihe von Jahren ale Musichus- und Direktionsmitglieb und ale Referent fich um bas Inflitut fo mefentliche Berbienfte erworben bat, unb ber bermoge feiner Ginficht und grundlichen Gelebrfamteit. fo wie burch feinen thatigen Gifer für alled Gute und Gble, und inebefondere vermoge feines bieberen und ehrenbaften Charaftere allgemein in fo hober Achtung ftebt." - Ber ibn bann wieber fab in biefem neuen Birtungefreife, mer ben flar-überfichtlichen Gefchaftegang, ben echt humanen Pflichteifer und bie nie ermubenbe Thatigfeit und Singes bung erfahren tonnte, mit ber er gleich unverbroffen bas Bichtige und Rleinliche beforgte; mabrhaftig, ber mußte ihn verehren. 3a, es gabe noch fo manche Begiebung bes öffentlichen Birtens biefes Biebermannes auch aus neuerer Beit gu ichilbern, bie aber por ber Sand ber bleierne Bann ber nothwendigen Beichafteordnung umichließt. Doch bie Erinnerung barf auch fur meitere Rreife niebergelegt bleiben , bag felbft ba, wo ibn bas Bertrauen ber Beborben au Specialberathungen ober Gutachten berief, fcon bon feiner Gemiffenhaftigfeit fein Roridritt ber Miffenichaft und ber Beit, feine Errungenichaft bes Geiftes ungemur: biget blieb , und bag an Thatfraft bee Gifere er von Reis nem übertroffen marb! Bare es enblich nicht ungart, ben Schleier vom innerften Beiligtbum feines Ramilien : und Privatlebene ju luften: ba erfcbloffe fich bem Muge ein Dufterbild fittlider Erbauung, Frommer, achtdriftider Ginn burchfeelte ben Bater , und ward von ibm auch all' ben Seinigen eingepflangt! In patriarcalifdem Still-leben icarten fich faft an jebem Abend nur bie eigenen Rinber um ibn. Er lebte nur in ihnen, fie nur in ibm. Mle ber unerbittliche Tob ibm bie ebelfte Gattin und Dutter icon por 15 Jahren, - fofort aus 10 gleichgeliebten Rinbern vier, jumal ben alteften reichbegabten Cobn in ber Bollfraft bes 20. Lebengigbres, pon ber Geite geriffen batte, ba ertrug er bie eridutternben Schlage mit drifts licher Faffung und Rube. Roch weinen an feinem Grabe vier unperforate Tochter und zwei Cobne, beren icone Talente und ehrenhafte Charaftere bas Unbenten ibres wurdigen Batere murbig fortfeben mogen. 3m Umgange mit Anderen war b. 2B. rudfichtevoll und milbe. Gern feste er, weil in eigener Bruft nur bas Rechtichaffene tragent, bas Gleiche auch von allen Underen voraus. Un ibm ermahrte fich bad pfpdifche Bort: "Qui non cognoscitur ex se, cognoscitur ex sociis. Die chelften feiner Studiengenoffen, die murbigften Manner, mit benen er in Bemberg und Bien jum Theile fcon por mehr benn vier Jahrgebnten in Freunbichaftebanbe getreten, blieben fort und fort feine innigften Freunde. In allen Rreifen, wo er thatig war, wo man ihn fannte, unter Rollegen. Borgefesten und Untergebenen agb fich berglichfte Theilnahme für jebe feiner hoffnungen, für jebe feiner Aus-geichnungen fund, zeigte fich tiefe Befturgung unb mahrhaftiges Leibmefen, ale feine Erfrantung befannt wurde, und burch ben Uebergang in eine beftige gungenentzundung eben fo ploglich als unerwartet bas Schlimmfte eintrat. Sprechenber noch war bei feiner Beidenfeier bas thatlebenbe Beugniß feiner gablreichen Schuler, welche ben Bug bis jum Stabthore begleitenb

ber vorüberfahrenden Leiche in rührendster Beise den ehrs
furchtsvollen Scheibegruß gaben — bann zulest endlich der
einstimmige Nachruf Aller! Der Landesfürst verlor an ihm
einen seiner loyalsten Staatsbiener, das Baterland einen
ber wahrhaftigsten und hingebendsten Patrioten, die Universität eine ihrer schönsten Bierden, Ieder, der ihm näher
stand, einen unvergeslichen Lehrer, einen milden Borges
setzen, einen gütigen Gönner, rücksichtsvollen Kollegen
oder — biederen Freund.

Wien.

Anton Spe.

### Karl Gottlieb Bretschneiber,

Dr. ber Theologie und Philosophie, Dberkonsistorialprasident und Generalsuperintendent bes Herzogthums Gotha, Oberpfarrer ber Residenz Gotha, Komthur bes sachl. ernest. Hausordens, Mitglied der lateinischen Gesellschaft zu Jena und ber historisch theologischen Gesellschaft zu Leipzig;

geb. ben 11. Februar 1776, geft. ben 22. Sanuar 1848. \*)

B. — bieser scharssinnige Denker und einer ber außgezeichnetsten Theologen von ganz Deutschland — war als
bas neunte Kind von eilfen zu Gersborf bei Lichtenstein
im Schönburg'schen geboren. Seine Mutter, Johanna
geb. Küttner, war die Tochter bes Pfarrers Küttner zu
Pleiße. Bon seinem Bater sprach der Berstorbene mit
ungemein tieser Hochachtung und Berehrung. Nachdem
dieser, Joh. Glieb B., vom Jahre 1758 bis 1764 Kantor
in Hartenstein gewesen war, hatte er die Pfarrei Gersborf, später die Oberpfarrei Lichtenstein erhalten. Bon
nun an beschäftigte er sich vorzüglich mit dem Unterrichte
seiner eigenen Kinder. Als unser B. 10 Jahre alt war,
erhielt er von dem Bater täglich zwei Stunden Unterricht
in der lateinischen und griechischen Grammatik, später auf
sehr entsprechende Weise in der Geschichte des alten Testaments, in der Must, im Gesange und im Generalbas.
In letzteren Gegenständen waren die Fortschritte des Kna-

Die Rebakt.

Da es nach dem Zwede unseres Netrologs unthunlich war, die aussührliche und trefflich geschriebene Biographie B.'s, wie S. Dr. Reusbeder in Gotha sie in der "Augem. Kirchenzeitung (1848 Kt. 38) niedergelegt hat, auszunehmen, so haben wir mit der gewissenhastesten Sorgfalt einen Auszug bearbeitet, der, nichts Bedeutsames übergehend, ein treuch Bild des Verewigten, wie wir hoffen, vor die Augen der Leser stellen wird.

ben , nach feinem eigenen Geständniffe febr gering, Grbolung genog er mit feinen Befcwiftern meiftene in ber freien Ratur, um fo mebr, ale fein Bater eine Biertelftunde von Lichtenftein ein bubiches Freigut im Dorfe Rallenberg befag. Diefe beitere Jugend murbe burch ben Tob feiner Meltern ploBlich in berbfter Beife getrubt. Gin Schlagfluß raffte feinen Bater am 2. Juni 1789 babin und wenige Monate barauf (14. Geptember) unterlag bie Mutter einer hirnentzundung. Go ftanb B., noch nicht 14 Jahre alt, mit einem Bruber und brei Schmeffern auf einmal alternlos in ber Belt. Geine altefte Schwefter verbeiratbete fich jeboch im folgenben Jahre mit bem Ronreftor Schmibt') in Lognis, ber balb barauf ale Stabtgeiftlicher nach Balbenburg verfest murbe. Bei biefem Danne, ben er bis an feinen Tob als einen lieben, treuen Freund ebrte, fant er eine gaftliche Aufnahme. Gben fo nabm fich ein Schwager feiner verftorbenen Mutter, ber ale Rirdentomponift au feiner Beit befannte Rantor Tag ") in Sobenftein feiner an. Da B. nach bem fruber geauferten Billen feines Batere ftubiren follte, fo murbe er gu feinem Bermandten Tag gebracht, ber auch ein gefdidter und braver Schulmann war. Sier holte er nicht allein bie Fertigfeiten und Renntniffe in ber Dufit und namentlich im Generalbaffe nach, fonbern lernte auch bie neuere Literatur tennen, freilich nur que Beitidriften, Romanen und Bebichten. Gegen Oftern 1790 murbe er vom Paftor Schubert in Sobenftein tonfirmirt, und jest icon ichien fich die Rrifis in ibm qu entwideln, die ibn ale Denfer auf bie Babn brachte, welche er fpaterbin mit fo großem Erfolge betrat. Den Ronfirmationsunterricht erhielt er namlich nach bem bamale fur bie Schulen porgefdriebenen breebener Rateciemie. Ungeachtet Schubert ein Dann von Talent mar, machte boch fein Unterricht feinen folchen Ginbrud auf ben Anaben, ber ibm in bie Geele gegangen mare. Sier mar es "bas erftemal in feinem Leben." bag er fich bon ber Babrbeit eines ihm vorgetrage= nen Gegenstandes nicht überzeugen fonnte. Doch bielt ihn Theils bie große Schuchternheit ab, bie ihm in frube-ren Jahren burch ben Ernft und bie Strenge feines Batere eingepflangt worben war, theile bie große Berehrung, bie er gegen ben Pfarrer Schubert empfanb, feine Bebanten ju außern. Rach feiner Ronfirmation fam er

<sup>\*)</sup> Gine turge Rotig über ihn fiebe im 8, Jabrg. b. Retr. S. 987. \*\*) Deffen Biogr. f. im 17. Jahrg, bee R. Retr. S. 628.

Oftern 1791 auf bas Lyceum in Chemnis, trat in ben Singdor und erhielt einige Freitifde. Gin weitlaufiger Bermanbter feiner Mutter, ber Anobimacher Theif (beffen fich ber Berftorbene ale eines mabrhaften Chrenmannes noch in feinem Alter mit Liebe, Dantbarfeit und hober Achtung erinnerte) nabm ibn unter billigen Bebingungen in fein Saus auf. Diefes Lyceum, auf bem ber berühmte Beine feine Bilbung erhalten batte, mar bamale bereits im Ginten beariffen. Der Reftor ber Anftalt, Rothe. ein trefflicher Schulmann und guter Lateiner aus Erneffi's Soule, fant icon im boberen Lebensalter und mar bereite etwas fcmach geworben; ber Rantor Leffing, ein Bruber bes berühmten Leffing , galt wohl ale ein Dann von außerorbentlicher Sprachgelehrfamteit, aber er war auch in bobem Grabe geschmadlos und unfabig, bie Die ciplin ju erhalten. Das eigentliche Enceum beftanb nur que Secunda und Prima. Dagu fam, bag in beiben Rlaffen nur in zwei täglichen fogenannten Privatftunben getrennt unterrichtet, Lateinifch nach bem fleinen Scheller, Griedifch nach Lange's Grammatit, Gebraifch (in 2 Stunden) nach Biebermann, Gefdichte (1 Stunde) nach Silmar Curas, Religion nach Reicharb's lateinifchem Rompenbium gelehrt, - in Mathematit, Geographie, neueren Gyraden und Phyfit aber gar fein Unterricht gegeben wurde. Gine Unleitung jum Studium erhielten bie Schiller gleichfalls nicht; fie gingen in bie Schule, ftubirten gu Saufe, mas fie wollten und maren bem Bufalle, wie ibrem eigenen Billen ganglich überlaffen. Go fcmach aber auch bie Unftalt war, fo fant fich bennoch bamale eine bebeutenbe Angabl von Junglingen in ibr, bie fich fpaterbin auszeichneten. Mußer B. felbft nennen wir bef. fen Jugenbfreund, Lubwig Polis \*), ferner Tafchirner \*\*), Reanber, Facilibes ""), - Danner, mit benen B. Freundfcaft folog und benen fpaterbin wichtige Memter anvertraut murben. Die erften beiben Jahre bes Aufenthaltes in Chemnit waren für ben Bilbungegang bes Berftorbenen nicht erfolgreich. Gich felbft überlaffen gab er fich ber Romanteferei bin, bis fie ibn fo anetelte, bag er nicht nur ale reiferer Schuler, ale Stubent unb Ranbibat feinen Roman auszulefen vermochte, fonbern auch fpaterbin bei ben berühmteften Romanen von Goethe +), Bal-

ter Septt u. A. nicht ausbalten tonnte. Dagegen groen ibn bie beften neueren Dichter, wie Gellert, Bolto, Boff'). Bieland . Burger febr an und viele Lieber pon Solto. Bog und Burger feste er für eine Singftimme mit Rla-vierbegleitung in Mufit. Dit bem britten Jahre bes Aufenthaltes in Chemnis trat aber eine neue Beriobe in feinem Bilbungegange ein. Mit allem Ernfte fing er an, ben flaffischen Stubien fich guguwenben. In Berbinbung mit einem Freunde, bem nachmaligen Oberpfarrer Schange in Staudis las er privatim bie bebeutenbften griechifden und romifchen Rlaffiter, bilbete jugleich feine Fertigfeit im lateinischen Style burch Ruduberfesungen und feine Fortidritte maren jest fo raid, bag er ju Ditern 1794 mit bem Beugniffe ber Reife gur Univerfitat entlaffen murbe. B. bezog bie Univerfitat Leipzig am 24. Mai 1794. Gein Entidluß, Theologie ju ftubiren, mar nicht bas Refultat einer in ibm vorberrichenben Reigung, fonbern vielmehr gufällig, benn fein Bater hatte es fo gewunicht, feiner Dutter Bruber waren Theologen und feine Angeborigen betrachteten es ale eine Cache, Die fich pon felbft perftunbe, bag er auch Theolog werben mußte. Die Philofopbie borte er bei Platner. Diefer befag gmar einen trefflichen außeren Bortrag, batte aber fein geichloffenes. nach allen Seiten bin tonfequent ausgearbeitetes philpfenhisches Spftem. B. außerte besbalb in feinem Tagebuche, bag er "amar Bieles bon Philosophie, aber biefe felbft nicht fennen gelernt babe." Er wendete fich besbalb jum Gelbitubium ber Philosophie und fant fich befonbere burch Rant befriedigt, beffen philosophische Grundguge in allen feinen fpateren Schriften bervortreten, bie qugleich Beugniß bafur ablegen, wie er gegen bie falfchen Pricipien und bie aus benfelben gezogenen Ronfequengen ber Philosophieen von Fichte, Schelling, Fried "), Jacobi, Begel \*\*\*) und anbere einflugreiche Beitphilosophieen an-Philosophie und Theologie, boch mar er Gelbftbenter genug, um auch beft und ficher feinen eigenen Weg gu geben und Rant gu berlaffen, wo biefer ibn nicht befriedigte. Go wenig, wie burch Platner's Bortrage fanb er fich burch Bed's +) Bortrage über bie Eregefe befriedigt.

Man mirt fich bieruber um fo weniger munbern, wenn man fich nur erinnert , bag Bed ein Bogling von Rifcher mar und berfelben Erflarungemeife bulbigte, bie in Schleusner's ') Lerifon porberricht. Beit mehr Befriedigung gemabrte ibm Reil, bei bem er Gregefe, Bermeneutit bes D. I., Dogmatit und Moral borte. Reil's Grunbfas, bag man bie Musfpruche und Borter bes D. I. in bem Ginne nehmen muffe, in welchem fie ju ihrer Beit bon ben griechifch rebenben Juben erweislich gebraucht worben fenen . bag biefer Gebrauch ibren Ginn auch im R. T. beitimme, leuchtete unferem B. volltommen ein; er aboptirte ibn völlig und bebielt ibn mabrent feines gangen Lebens bei. Inbem er fich bamale in volltommener Uebereinstimmung mit jenem Grundfage fühlte, manbte er fich mit bem größten Gifer auf bie Ermittelung ber jubifchen Theologie und bes Gprachgebrauches berfelben. Schon jest beleitigte er eine große Menge Billfürlichkeiten in ber Erflarung und meber bem teller'ichen Borterbuche, nach anbern mobernen Muslegungen, bei welchen man ben Borten ber Schrift neuere Begriffe unterlegt, bermochte er irgendwie Gefchmad abzugewinnen. Er blieb babei fo febr auf bem firchlichen Boben fteben, bag ibm bie Berfuche, ben Teufel aus ber Bibel megguerflaren. bie Aussprude über Chrifti Praerifteng und bobere Ratur in einem moralifden Ginne ju beuten , ober bie Bunber bee R. T. burch eregetifche Runfteleien gu rein naturlichen Greigniffen gu machen, wiberlich blieben, eine Berlaugnung ber offenbaren Babrbeit. Go willig aber auch B. ben eregetischen Ranon Reil's anerkannte, fo wenig konnte er beffen bogmatifchen Ranon für richtig und gegrundet balten, baß alle religiöfen Borftellungen, melde bie Juben bon und jur Beit Befu gehabt batten, nicht gur Offenbarung burch Chriftum gehörten, weil fie ichon vor ihm porbanben gemefen fegen, bag es baber ale Altommobation ju bem Ibeenfreise ber Beitgenoffen angufeben fen. menn Jefus und bie Apoftel boch nach biefen Borftellungen gefprochen hatten. Dabin rechnete Reil bie meffianiichen Borftellungen, die Lehre vom Logos, vom nredun, bom Kalle Abams und beffen Folgen, von Chrifti Opfer, bom Teufel, bon ben Damonen, bem Reiche und ber Bufunft Chrifti, ber Auferstehung u. f. w. Dbichon B. mehere biefer Puntte in feinen fpateren Schriften mobifi. eirte und im firchlichen Ginne ausbeutete, ober wie g.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 9. Jahrg, bes R. Refr. G. 164.

B. bie Lebre pon ber Erbfunde und bem Ralle Abams gerabesu perwarf, fo fonnte er boch bie Affommobationebppothefe nie fur gegrundet balten und icon auf ber Univerfitat fab er fie ale einen Rothbebelf, ale ein Mittel ber Bergweiflung an, um ben Frieben gwifden ber Bernunft und ber Theologie ju ftiften. Bortrage über bie Doamatit borte B. auch bei Bempel; fie liegen ibn aber ebenfo, wie bie über bie Sombolit bei Burider, ganglich unbefriedigt. Bei Rubnol mobnte er ben Bortragen über alttestamentliche Eregese bei, bei Bed borte er Rirdengefdichte, bei Beige Rirchenrecht, bei Reil auch Somiletit. Außerbem nabm er noch einen balbiabrigen Rurius in ber Mathematit bei Rothe, obne jeboch von biefer Miffenichaft fonberlich angesprochen zu merben, und mabrent ber gangen Uniperfitategeit nabm er noch Pripatunterricht im Frangonichen. Que biefem Allen erbellt, mit welchem Gifer fich B. auf bie theologische Biffenschaft warf; ja, um in biefe tiefer einzubringen und fich allfeitiger zu bilben. fliftete er mit Schange, Rrenffig (Ronrettor in Deigen), Facilibes (Superint. in Dichas), Brauniger (ftarb ale Ronreftor in Dreeben), Reander (Bifchof in Berlin), Tairichner, Babl (Geb. Rirchenrath au Dresben), Binger u. 21. eine Privatgefellichaft, bie ben 3med batte, über Thefen au bisputiren, bie ber Reibe nach von jebem Ditgliebe eingereicht merben mußten. Um gu feinen Stubien noch mehr Beit zu geminnen, blieb er auch noch bas vierte Sabr in Leipzig. Er berließ es erft am 3. Decmbr. 1797. um ale Sofmeifter die weitere Ergiebung und Bilbung ber beiben Gobne bee Barone von Robau in Oberwiera bei Balbenburg ju übernehmen, - eine Mufagbe, bie ibm um fo willtommener mar, ale er feine beiben Boglinge erft auf bas Gomnafium nach Altenburg, bann aber auf bie Univerfitat Leipzig begleiten follte, Rachbem B. pon Beibnachten 1797 bis Oftern 1798 feine Boglinge jur Konfirmation und jum Besuche bes Gymnafium porbereitet batte, begleitete er fie Oftern 1798 nach Altenburg. Die Beit , mabrent feine Boglinge bie Lebrftunben befuchten, benugte er auf's Gifrigfte gu feiner eigenen weitern Fortbilbung, befonbere gur Erlernung ber itgl. Sprache und zu beutider Sprachforidung. Dabei übte er fich im Predigen besonders in Obermiera, wenn er bort bie Ferien mit feinen Boglingen gubrachte. Ueberhaupt befuchte er jeben Conntag regelmäßig bie Rirde. Bon ben bamaligen Rangelrebnern Altenburge gog ibn porguglich ber Benerglfup. Lober burch ben Gebantenreichthum,

ber Diatonus Schuberoff') aber (fpater Superint. in Ronneburg) burch Form und Inhalt ber Rangelvortrage an. Rach Löber's Tobe borte er Demme haufig und mit Rugen. Go legte er bier ben Grund gu feiner bomiletiichen Bilbung. Bu Oftern 1802 bezog er mit feinen Boglingen bie Univerfitat Leipzig. Jest aber fcmantte er lange, ob er nicht bie Belegenheit benugen, bie theologifde Laufbahn aufgeben und Jura ftubiren follte, wogu ibn nicht nur bie geringe Ausficht auf eine Berforgung im Schonburg'fden, fonbern auch ein angebornes Boblgefallen an ben juriftifchen Befchaften und befonbere ber Umftand antrieb, bag er fich unfahig fühlte, alle firchliche Dogmen, wie fie fymbolifch veftgeftellt finb, für mabr angunehmen. Die bringenben Borftellungen von Reil, Tittmann ") und Rofenmuller, fowie bas, mas Reinharb's Moral über ben Religiondeib enthalt, bestimmten ibn enblich, auch ferner bei ber Theologie gu bleiben; boch brangen feine Gonner in ibn, bas Ranbibateneramen gu Dreeben ju machen, um fich baburch bie Musficht auf eine Unftellung in Cachfen ju eröffnen. Da er in feiner Biffenicaft ju Saufe mar, unterjog er fich icon ju Dichaelis 1802 jenem Eramen und bestand es fo glangend , bag er bie gur bamaligen Beit und befonbere bei Reinbard feltene erfte Cenfur erhielt. Darauf tehrte er nach Leipzig gurud und murbe Mitglied bee Collegium philobiblicum, mobei er eine Abhandlung über 3ob. I, 1-5 lieferte unb pertbeibigte. Die bier angestellte Untersuchung führte ibn auf bas Stubium ber apolrppbifchen Schriften und ber aleranbrinifden Religionephilofophie. Best fafte er ben Borfas, über bie gange Lebre vom Logos Etwas ju fcbreis ben, ftubirte bie Apolrophen, fchaffte fich ben biel'ichen Thefaurus über bas griechische Alte Teftament, fowie bie Rachtrage bagu von Schleufner an, begann uun felbft. Rachtrage ju biefem Thefaurus ju fammeln und traf Unftalt ju einer Bearbeitung bes Buches ber Beisheit. Bu Dftern 1804 gab er feine Sofmeifterftelle auf, ba feine Boglinge nunmehr eines hofmeiftere nicht mehr bedurften. Gein Bunfch ging jest babin, vorzüglich ber Biffenfchaft ju leben, und er beichlog baher, ale atabemifcher Docent fich ju habilitiren. Muf ben Rath feines Freundes Polis und aufgeforbert von Tittmann und Reichard mablte er Bittenberg au feiner Rieberlaffung. Rachbem er bereits

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 21. Jahrg, bes R. Retr. G, 943. \*\*) Deffen Biogr. fiebe im 9. Jahrg, bes R, Retr. G. 1963.

am 8. Abvent 1803 bafelbit Magifter geworben mar, bis: putirte er am 14. Mar; 1804 pro venia docendi. Für bas erfte Semefter batte er zwei Borlefungen angefunbigt, Logit und Metaphyfit 4 Stunden, gegen honorar, und bie Erflarung ber bogmatifchen Beweisstellen bes Alten Teftamente 2 Stunden gratis. 3hm felbft unerwartet fanben fich für bie erfte Borlefung 16, für bie zweite 25 Buborer. 2m 21. Juni 1804 murbe er nach porquege= gangener Diebutation Abiuntt ber philosophifden Ratultat und jest ftellte fich auch fein philosophisches Guftem ber Saubtfache nach in ber Beife beft, wie wir es in feinen fpatern Schriften finden. Dit ber atabem. Laufbabn begann aber auch feine Thatigfeit ale Schriftfteller. Schon bas erfte größere Wert, welches von B. (Rov. 1804) ericbien , beurfundete beffen flare und icharfe Muffaffungetraft, wie feine umfaffenbe Belehrfamteit. Diefes Bert mar bie "Enstematifche Entwidelung aller in ber Dogmatit vortommenben Begriffe nach ben fombolifden Buchern, nebft ber neueren bogmatifchen Literatur" ein Bert, bas ber Berftorbene in ber zweiten Auflage ganglich umarbeitete und bas im 3. 1841 in ber 4. Muff. erfcbien. Schon fury nach bem Ericheinen jenes Berts gab er (Januar 1805) feine Rachtrage jum biel'ichen Thefaurus, Lexici in interpretes graec. V T. maxime script, apocryph, Spicilegium post Biel et Schleussner, und ju Oftern 1805 bie "Dogmatit ber Apofruphen bes M. I." beraus. In biefer Beit fchloß er auch mit ber Buchhandlung Montag und Weiß in Regensburg einen 21fforb über eine Ausgabe ber Apofryphen bes 2. I. mit fortlaufenbem Rommentare, wovon jeboch blos bas Buch Sirach unter bem Titel: Liber Jesu Siracidae graece erfcbien (1806), ba ber bamale ausgebrochene Rrieg bie Fortfegung bes Unternehmens ganglich binberte. Ingwijden batte fich B., um Borlefungen über bie Dogmatif balten ju fonnen, am 9. Gept. 1805 nach einem Rollogium mit ber theologifden Fafultat bie Burbe und Rechte eines Baffalaureus ber Theologie erworben. Runmebr las er hermeneutit bes R. I., Logif und Dogmatif, lettere por 37 Buborern. Bugleich bielt er ein ftete vollzähliges Graminatorium über Dogmatit in lateinifder Sprache nach Reinhard's Borlefungen, und zweimal in jeber Boche ein lateinisches Disputatorium. Geine Borlefungen über bie hermeneutit bes D. I. waren bie Beranlaffung gur Berausgabe feiner "Siftorifd-bogmatifden Muslegung bes D. I.," 1805. Die bebroblichen politifchen Ausfichten, mit

benen bas Sabr 1806 begann, sogen ibn eine turge Beit pon ber eigentlichen Biffenicaft ab und ftellten ibn , erfullt pon Datriotismus und Gifer gegen bie frangofifche Bemaltherrichaft, auf ben politifden Boben. Er ichrieb bamale anonym bie Schrift: "Deutschland und Preugen, pber bas Intereffe Deutschlanbe am preußischen Staate,"eine Schrift, welche bie Frangofen nach ihrem Ginruden in Berlin fofort tonfiecirten. Die Befürchtung, bag bei einem Unglude Preußene Wittenberg ale Elbveftung in werben murbe, veranlagten in ibm ben Bunich, eine geficherte Stellung ju erhalten und er fprach wiberholt bie Bitte um Berfesung in's Pfarramt aus. 2m 21. Gept, 1806 murbe er jum Daftorate ju Schneeberg befignirt. bielt nach wohlbestanbenem Rolloquium vor bem Ronfiftorium ju Leipzig, wo er bie Cenfur .prompte et recte" betam, am 3. Dars 1807 feine Probeprebiat und am 25. Darauf bie Antrittepredigt. Darauf verheirathete er fich am 13. Juli 1807 mit ber Tochter bes Sofabpofaten Saus fcbilb in Altenburg. Rur furge Beit blieb er ale Pfarrer in Schneeberg, benn icon am 9. Juni 1809 murbe er vom Stabtrathe ju Unnaberg jum Oberpfarrer ermablt und bom Ronfiftorium in Dreeben jugleich jum Superintenbenten ber gleichnamigen Epborie ernannt. Er trat bieg Umt am 11. Gept. 1808 an. Sier fant er nun, im 33. Lebensiahre und in vollfter Rraft ftebend, einen großen Birtungefreis fur feine Thatigfeit. Die Cpborie umfaßte auf 32 Quabratmeilen 4 Juftigamter mit 18 Stabten unb 98,000 Ginwohnern. Unmagig mar bie Arbeit, bie ibm porlag, er griff fie aber mit Gifer an und bezwang fie; nie erhielt er mabrent feiner Umteführung einen Tabel. wohl aber oftmale Belobungefdreiben. Unter biefen Umftanben lebnte er im Sabre 1809 einen Ruf ale Profeffor ber Theologie nach Ronigeberg und fpater einen gleichen an bie Univerfitat in Berlin ab. 2m 17. Muguft 1812 erwarb er fich in Bittenberg bie theolog. Doftormurbe burch eine öffentliche Disputation; fpater bat er ben bamit verbunbenen Aufwand von 300 Thalern oftmals als weggeworfenes Belb bebauert. Balb begann B. aufe Reue feine wiffenicaftliche Thatigfeit. Er recenfirte Manches in Bachler's') "Theologifchen Unnalen," gab im Dars 1814 ben erften Banb feines Sanbbuches ber Dogmatit beraus, und ließ im Jahre 1816 eine Gefchichte bee bier-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 16, Jahrg. Des D. Retr. G. 361.

iabrigen Rrieges ber Berbunbeten gegen Rapoleon folgen. Gleichzeitig verfaßte er eine Reibe einzeler Auffage in Bolin's Jahrbuchern fur Gefchichte und Staatstunft, Die aum Theil auch über bas Berbaltnis ber Rirche jum Staate und über bie Rirchenverfaffung banbelten. 3m Jahre 1816 murbe er bon August, Bergog pon G. Gotha und Alten bura, ale Generalfuperintenbent und Oberfonfiftorialrath nach Gotha berufen. Obgleich er fich in feinem Gintom-men nur wenig verbefferte und Gotha nicht größer war, ale bie Ephorie Annaberg, folgte er boch gern bem erhaltenen ehrenvollen Rufe, um fo mehr, ale burch Graf Ginfiebel's Einwirkung bas Leben ber fachf. Landestirche arofe Beengung ju fürchten batte. B. entfaltete in bem neuen Wirtungetreife bie größte Thatigfeit und fühlte fich gludlich. Reben feinen mit größter Gewiffenhaftigfeit und Sorgfalt geführten Amtegeschäften, ale Mitalieb bes Dberkonfiftorium und ale Generalfuperintenbent mibmete er bem gesammten Gebiete ber Theologie und allen firdlichen Ericeinungen ber Begenwart feine volle Aufmertfamteit; er behandelte theologifche Fragen in einer Reibe von Abhandlungen, bie er in ber "Oppositioneschrift von Schröter und Rlein," fpater aber besonbere in ber Allgem. barmftabter Rirchenzeitung nieberlegte. Rur bie tiefe Belebrfamfeit, ber fcnelle Beiftesblid und bie geregelifte Beitbenubung fonnten folde literarifde Thatiafeit moglich machen. Bis gu feinem 64. Lebensjahre arbeitete er taalid von Morgene 6 bie Mittage 12 Uhr, wenn ibn nicht Konfiftorialgeschäfte gur Gibung riefen; bann ging er eine Stunde lang fpagieren, wenn bas Better gut mar, af um 1 Uhr Mittage und bann arbeitete er wieber bon 3-8 Ubr. Beben freien Mugenblid benutte er gum Lefen ber vericiebenartigften Schriften und in ber That permochte er unbegreiflich schnell ju lefen. Geine Amtoplicht erheischte es, bag er mahrend bes Binterhalbjabres auch wochentlich 2 Religioneftunden in ber oberften Rlaffe bes Gomnafium balten mußte. Er fab balb ein, bag er bie Religion erft philosophisch begrunben muffe, ebe ber Glaube an eine geoffenbarte Religion im Gemuthe Burgel faffen tonne. Dieg führte ibn ju einem erneueten Studium ber Philosophie und jur Ausbilbung eines veften Guftems in berfelben, beffen Grundjuge, jeboch nur unvollfommen, in bem fpater (1824) erfchienenen "Lehrbuche ber Religion für Comnafien" enthalten finb. Die wieberholte Durch-prufung feines Sanbbuches ber Dogmatit führte ibn auf bie Eregefe gurud und er begann nun bie Musarbeitung

feines Sanblerifon (Lexicon graec .- lat. in libros N. T.) Ge erfchien im 3. 1824 und nach feiner eigenen Deinung in wirtlich guter Geftalt in ber britten Auflage im 3. 1840. Unter feinen Schriften über gelehrte Theologie legte er ftete auf feine Dogmatit und fein Lexiton ben meiften Berth. Diefelben eregetifden Forfdungen riefen etwas früber (1820) seine Probabilia de evangelii et epistolarum Joannis evangelistae indole et origine in bas Leben , bie eine bebeutenbe Aufregung unter ben Theologen berurfachten. B. ließ bem Urtheile ber gelehrten Belt freien Lauf. Much an ber Polemit auf firchlichem Gebiete betheiligte fich ber Berewigte auf einflugreiche Beife, nachbem er fur feine irenifche Schrift: "Usphorismen über bie Union ber beiben protestantischen Rirchen in Deutschland" von bem preugifchen Minifterium bie große goldene Reformationejubelfestmebaille empfangen hatte. Bor Allem war es bie reaftionare, jebe Freiheit, jeben Fortidritt auf religiöfem Gebiete anathematifirende Tendenz der "Gongel. Kirchenzeitung" zu Berlin, welche zu bekampfen er fich gedrungen fühlte. Dit ber Anklage auf Unkirchlichefeit, Rabitalismus und Revolution gegen Alle, welche fich bem Symbolgmange nicht unterweifen wollten, mit ber politifden Berbachtigung aller Derjenigen, welche ibre Unfichten nicht theilten, batte fie zugleich eine ruhrige und erfolgreiche Profelytenmacherei verbunden, berjenigen gleich, welche eben bamale von ben in Deutschland überall auftauchenben Jefuiten geubt wurbe. Diese Berhaltniffe veranlagten B. gur Abfaffung feiner mit fo vielem Beifalle aufgenommenen Schriften "Ueber bie Unfirchlichkeit biefer Beit im protestantischen Deutschland (1820)" und "Beinrich und Antonio ober bie Profelyten ber romifchen und evangel. Rirche (1826). " Darauf nahm bie genannte Beitung ibren erften Anlauf zu gewolthötiger Berfolgung burch bie boch berächtliche Dennunciation gegen bie gefeierten Theologen Gefenius") und Weglicheiber ju halle. Boll ebeln Unwillene forich B. fein "Senbidreiben an einen Staatsmann, ob eine evangelifche Regierung gegen ben Nationalismus einzuschreiten habe (1830)." Diefe Schrift balf bamals weientlich bazu mit, die Berfolgung ber Berfegerten von Seiten bes Saates zu unterlaffen. Babrenb früher B. in jener Zeitung gar nicht gebacht worben war, wurde von nun an Alles, was von ibm ericbien, auf bie lieblofefte Weife beurtheilt. Raum batte

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 20. Jahrg, bes R. Retr. G. 737,

B. ein anberes Schriftchen: "Der Gimonismus und bas Chriftenthum (1832)" ericheinen laffen, fo trat Profeffor Sabn, bamale in Leipzig, im Beifte ber "evangelifchen Rirchenzeitung" in einem befonberen Genbichreiben ber-Pegernd gegen ibn bervor. Diefer erhielt bie verbiente 216. fertigung in ber allerbinge berb gehaltenen Schrift: "Die Grundprincipien ber evangelifden Rirche" (1832). Doch verhafter murbe B. ber finftern Partei, ale er nach 3immermann's ') Tobe im 3. 1832 fich an ber Rebattion ber "Allgem. Rirchenzeitung" betheiligte und burch feine bochft gehaltvollen, bas Beitubel an ber Burgel angreifenben Untersuchungen und Grörterungen aller Finfterniß und Stagnation fraftig entgegenarbeitete. Bu biefem 3mede fdrieb er auch (1833) fein befanntes Wertchen "Die Grundlage bes Dietismus ober bie Lebre von Abams Falle, ber Erbfunde und bem Opfer Chrifti," in welchem er bie Grundprincipien bee pietiftifchen Pharifaismus nach ben Ausspruchen ber beil. Schrift und ber Bernunft prufte und beurtheilte. Man weiß, wie die Genoffen ber firch-lichen Reaftion Alle, die nicht ihres Glaubens waren, ale Partei bes Umfturges verbachtigten. Bas B. in biefer Begiebung in bem Berfchen: "Die Theologie und bie Repolution" (1835) aussprach, bat fich im Laufe ber Beit ale mabr genug berausgestellt. Jene Reaftion mar eng verbunben mit ben Bestrebungen, bie vom romifchen Priefterthume in Deutschland fund gegeben murben und in ben foln's fchen Birren ju Tage traten, Der Ginn und bie Bebeutung biefer Birren entging bem fcarfblidenben B. nicht und um fie in ihrer Bloge barguftellen, fdrieb er feine werthvolle Schrift: "Der Freiherr von Sandau ober bie gemifchten Chen" (1839) , - eine Schrift, beren Bortrefflichfeit eine folche Unerkennung fant, bag ber Ronig bon Preugen, Friedrich Wilhelm III. ") mehere hundert Exemplare ver-theilen ließ und eine vierte Auflage veranstaltet werden mußte. Wieberum regte fich bier und ba, im Ginne ber Regttion und Finfternif, bas Streben, Die Berpflichtung auf die firchlichen Symbole gu verschärfen. Dieg veranlagte B., ale ruftigen Befampfer alles Bahnglaubens und ber verberblichen Rolgen beffelben, bas Treiben ber frommen Partei recht beutlich ber Belt bor Mugen gu ftellen; er fchrieb baber im Jahre 1841 bie beiben Schriften: "Rlementine ober bie Frommen und Altgläubigen

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 10. Jahrg, bes Dt. Retr. S. 494.

unferer Tage" und "Die Ungulaffigfeit bes firchlichen Combolgmanges in ber evangelifden Rirde." Ale ichlagenbe Antwort auf einen unmurbigen Auffas ber ebangel. Rirdenzeitung verfaßte er fein werthvolles Buch: "Der religible Glaube nach Bernunft und Offenbarung, bargeftellt für bentenbe Lefer" (1842), in welcher er qualeich bas Refultat feiner theologifden Forfdungen und fein ganges theologifches Spftem im Bufammenbange barftellte, Die fortbauernben Angriffe bee Pfaffenthums auf bie Reformation veranlagten ibn gur Abfaffung feiner Schrift: "Die beutiche Reformation ber Rirche nach ihrem Befen und Berthe" (1844), worin er alle Berbachtigungen ber Reformation bunbig miberlegte. - Die von ibm beabfich= tigte Ausarbeitung einer Dogmengeschichte unterblieb, weil bie Berausgabe feines Sauptwerfes, bes Corpus Reformatorum (feit 1834 Vol. I-XIV.), ibn bis auf bas lebte Sabr berab allgufebr beichäftigte. Raum batte er bie Berausgabe bes Corpus begonnen, fo ericbien auch noch von ihm (1835) eine Reftgabe jum Reformationejubilaum in Benf, bem er ale Bertreter bee Bergogthume Botha-Roburg beimobnte; Joa. Calvini, Theod. Bezae etc. epistolae quaedam nondum editae. Das unenblich große Berbienft, bas er fich burch bie Berausgabe bes Corpus Ref. um bie Reformationsgeschichte ermorben, ift allgemein gnerkannt. Roch baben wir B.'s umfaffenber Birtfamteit in amtlicher Begiebung ju gebenten. 218 Beneralfuperintenbent und Oberkonfiftorialrath berufen, fant bie gefammte Rirche und Schule bes Bergogthume unter feiner fpeciellen Aufficht und Leitung, mabrent er qualeich bie Pflicht batte, in ber Sof:, wie in ber Stabtfirche gu prebigen. Dit ber größten Gemiffenbaftigfeit und unermubeten Thatigfeit verband er einen außerft richtigen und feinen Saft. Für Die Beiftlichen und Schullebrer mar er nie ein Inquifitor, er ehrte und achtete bie religiofe Hebergeugung eines Jeben, forfchte aber nach bem religios fen und fittlichen Buftanbe ber Bemeinben, nach ben Wortfcritten ber Schule, ber heutigen Bilbungeftufe gemäß, lieft bem Schullebrer bie freie Bewegung, obne ibn an eine, vielleicht gar nicht bemabrte und eben auftauchenbe Methobe zu binden. Bieles, febr Bieles ift burch ibn in ber Rirche und Schule bes Bergogthums beffer gemorben. ale es por ibm mar; bag er aber nicht überall läuternb und beffernt fo burchgreifen fonnte, ale er es munichte, lag in beftebenben Berhaltniffen, bie gu befeitigen nicht in feiner Macht ftanb. Der von ibm berbeigeführten Errichtung einer Leichentaffe fur Geiftliche und Schullebrer muffen wir aber befonbere gebenten. Geine Thatigfeit fand auch bie ehrenbfte Unertennung. 3m Jahr 1833 murbe er Ritter bes erneftinifden Sausorbens, im Sabre 1837 erhielt er, nach bem Tobe bes Dbertonfiftorialbirettore von Soff '), proviforifc bae Direftorium ber oberften Beborbe fur bae Rirden : und Schulmefen; im 3. 1840 murbe er jum wirflichen Oberfonfiftorialbireftor ernannt und ale er am 16. Oftober 1841 fein 25jabriges Jubilaum ale Generalfuperintendent beging, hatte er fich einer großen und ehrenvollen Theilnahme aus allen Stanben ju erfreuen. Gein Lanbesberr ernannte ibn jum Romthur aweiter Rlaffe, zwei Jahre fpater erfter Rlaffe und im Commer 1846 murbe er jum Prafibenten bee Dberton: fiftorium erboben. Bas B. ale Drebiger mar, bapon geugen nicht nur feine Predigtfammlungen (Predigten an Sonn = und Refttagen, 1823; Rafualreben und Reben, 1834), fowie bie febr gablreich einzeln gebrudten Predigten, fonbern auch bie gablreiche Theilnabme an feinen Bortragen. Geine Predigt mar, was fie feyn muß, eine Erbauung, Die fich nicht mit poetifchen Phrafen und fcmulfliger Rebe bervorloden lagt. Dbicon er eine außerorbentliche Fertigfeit im Extemporiren befaß, arbeitete er boch bie Predigten bis auf bie lette berab, bie er gebalten bat, mit größtem gleiße und aller Gorgfamfeit aus und memorirte fie ftreng wortlich. Gin fcones Leben führte ber Beremigte auch ale Familienvater. Gin Rreis hoffnungevoll aufblübenber Rinder, Die jest ermachfen find und bie allgemeine Achtung genießen, umgab ibn; mit unbefdreiblicher Liebe bing er an ihnen und an ber Gattin. Aber auch fein Leben follte nicht ohne manchen berben Schmers fenn. Dit tiefer Behmuth geleitete er Lettere am 31. Dary 1833 gu Grabe und fpater auch feine erfte Schwiegertochter. Geine zweite Gattin, Die Schwefter ber Berftorbenen, mit ber er fich am 2, Juni 1834 vermählte, erheiterte ibm aufe Reue bas Leben. Um Grundonnere: tag 1840 trat jum erftenmal bas Symptom eines Leibens bei ibm ein , bem er nach 8 Sabren unterlag. Gin beftiger Schwindel mit Erbrechen überfiel ibn; es war ber Unfang einer hirnerweichung. Das Sabr barauf, im Frubiabre 1841, erblindete er auf bem linten Muge gans: lich , brach am 11, Dezember 1844 bie Rniefcheibe bes linten Beine: wurde nach 10 Bochen eines jum Theil febr fcmerghaften Rrantenlagere volltommen gebeilt, er-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 15. Jahrg, bes R. Retr. G. 586.

lebte aber im Februar 1847 baffelbe Unglud jum zweiten Auch jest erholte er fich von biefem Unfalle über Erwarten schnell, fo bag er, trog fortwährender Krantlichkeit ber Bermaltung feiner Geschäfte nicht entfagte. Nachbem er noch furz zuvor eine Ordination vollzogen batte, überhob ibn ein augenblidlicher, fanfter Tob einem längeren Krankenlager. Er war ein ebler Freund, ben auch gar Biele, die nicht Theologen find, ben Ihrigen nannten. In treuer, thatiger Theilnahme gehörte er bem Maurerbunde an, dem er bereitwillig und mit der ihm eigenen Gemüthlichkeit ben reichen Schat feines Biffens öffnete, beffen Feste er burch seine Bortrage balb ernfter, bald heiterer Ratur belebte. Der großen Mutterloge gu Berlin gehörte er ale Chrenmitglied an; feine eigene Loge hatte ibn jum Chrenmeister ernannt und als er geschieden war, fprach ber Rebner ber Loge an feinem Grabe bie beziehungereichen, mabren Worte: "Das Licht, welches ber Berewigte burch Bort und Schrift um fich ber ber= breitete, wird auch bann noch in vollem Glanze leuchten, wenn von Denen, welche mit ibm manbelten, Reiner mehr Zeugniß bavon ablegen fann."

# \* 19. Dr. med. Ernft August Aehle,

Arat ju Gera;

geb. ben 30. Juni 1779, geft. ben 24. Jun. 1848.

A., ju Gögig bei Reuftabt an ber Orla geboren, war der älteste Sohn des Chirurgen, Christoph August Aehle, daselbst. Er genoß von seinem Bater eine febr forgfältige Erziehung, obwohl berfelbe, feiner gablreichen Familie bal= ber, für eine bobere Borbildung mabrend der Schulzeit bei'm besten Willen nur febr wenig zu thun vermochte. Der Paftor bes Orts, bie Anlagen und ben Trieb bes Anaben zum Wiffenschaftlichen anerkennent, ertheilte bem= felben eine Beitlang vorbereitenben Unterricht in ber lateinischen Sprache, bis ber Knabe nach ber Entlassung aus ber Schule, 14 Jahre alt, ju einem Chirurgen nach Stol= berg am Harze in die Lebre kam. Die Dauer ber Lehrzeit A.'s war auf 3 Jahre beschränkt, während welcher Beit er feinem Lehrherrn hinlänglich Urfache gab, mit ihm voll= kommen gufrieden zu fenn. Gine bobere Ausbildung wunfchend, verließ 2. im Jahr 1801 feine väterliche Beimath und ging nach Dreeben. Durch feinen ausbauernben Fleiß gewann er balb die Achtung und Gewogenheit seiner Leh= rer und allgemein geliebt verließ er nach Berlauf von vier

Sabren und nach bestandenem Gramen bas Rollegium. In einem Alter bon 26 Jahren trat er in militarifche Dienfte ale Rompagniedirurg ein, machte 1806 ben Relbqua in bem Infanterieregimente p. Rechten mit und erwarb fich bas befte Beugnig über feine Befdidlichfeit und Thatigfeit. Doch fein Streben nach boberem Biffen in feinem Berufe bestimmte ibn, im 3. 1807 am 2. 3an. ben 216ichied bei'm Militar ju nehmen und fich bem boberen mebicinifden Stubium ju wibmen. Roch in bemfelben Jahre begab er fich beshalb nach Leipzig und fant, wie fruber fo auch jest, bei feinen miflichen Bermogeneverbaltniffen thatige Theilnabme, beren er noch in feinen fpateren Jagen fic bantbar erinnerte. Go erreichte er, obwohl nicht ohne Entbehrung und Opfer, bas Biel feines unabläffigen Strebens. Rach vier Jahren verließ er 1812 bie Univerfitat Leivzig ale Doftor ber Medicin und fant ale Argt einen ausgebehnteren Birfungefreis in Gaalburg, im Fürftenthum Gera. Gerabe bamale murbe ibm fein Beruf um fo ichmerer, ale eine anftedenbe Rervenfrantbeit feine gemiffenhafte Thatigfeit für Ctabt und Land in Unfpruch nahm. 3m 3. 1814 verebelichte er fich mit Amalie Cophie Muller, vierter Tochter bes gemefenen Doftmeifters und Burgermeiftere in Beulenroba, Friedrich Duller. Darauf jog er von Saalburg noch in bemfelben Jahre binweg nach Gera, wo er in bodft gludlicher Che eine Beit bon 34 Jahren verlebte. Drei Tage vor feinem Tobe traf ibn ein beftiger Schlagfluß, ohne ibm boch bas Bewußtfenn gu rauben. In ben letten 10 Jahren verbitterten ihm Ropfleiben bas Leben , welche er baburch berbeigeführt batte, bag er gu einer Beit, in welcher er felbft an ber Befichterofe litt, einen nachtlichen Rrantenbefuch au machen genothigt mar. Ginen Beweis feiner raftlofen Thatigfeit und mit Bewiffenhaftigfeit verbundenen Orbnungeliebe giebt unter Unberem fein von ibm bie jum letten Tage mit Benauigkeit geführtes Tagebuch, in bem er jebes Recept notirt bat. Die Babl ber Recepte beläuft fich auf 22,585, neben 32 gludlich vollenbeten Bruchoperatio-Seine Che murbe mit 4 Rinbern, 2 Rnaben unb 2 Mabden, gefegnet; 3 bavon find gludlich verheirathet, amei bavon nach America ausgewandert und ber ameite Cobn befindet fich bermalen ale Apothefer in Gera. Ungeachtet aller Orbnungeliebe und meifer Sparfamfeit mar es bem Berftorbenen ichlechterbinge boch nicht möglich, ben Seinen ein Bermögen zu hinterlaffen, weil bie Abzahlung bebeutenber, mahrenb ber Schul - und Universitätsjabre

gewirkter, Schulden die jährliche Einnahme zu einem Theile dahinnahm. Dennoch gebenken seine Hinterlassenen segnend des Berewigten.

# 20. Dr. Johann Friedrich Ferdinand Delbruck,

ordentl. Profeffor der Philosophie und iconen Literatur zu Bonn; geb. ben 12. April 1772, geft. den 25. Jan. 1848 \*).

D. wurde als der britte Sohn Fr. Beinr. Delbrud's, ber bas Umt eines Rathmanns ju Magbeburg befleibete, geboren. Geine erfte wiffenschaftliche Bildung erhielt er in ber Domfchule feiner Geburteftabt, welche Unftalt bamale ber um bas Schulwesen hochverbiente Jugenbergieber Gottfr. Benebift Funt leitete. Diefer hatte es gur mur= digen Aufgabe feines Lebens gemacht, fich und Anderen jene Kalokagathie zu verschaffen, die in einer übereinstim= menben Ausbildung aller Seelenfrafte besteht, in einer Ausbildung, welche bas Babre, bas Gute und Schone, Runft, Wiffenschaft und Leben gleichmäßig umfaßt. Oftern 1790 bezog D. die Univerfitat Balle, wo er fich philologischen und philosophischen Studien ergab: jenen unter Leitung Friedr. Aug. Wolf's \*\*), ber ibn am Unfange seines zweiten akabemischen Salbjahrs in bas philologische Seminarium aufnahm und britthalb Jahre barin behielt, biesen unter J. A. Eberhard, bessen eifrige Bekämpfung ber kant'schen Philosophie ihn reizte, auch hierüber Bor-träge zu hören bei L. H. Jacob. Nach vierjähriger Dauer enbete D. feine Universitätestubien. Bald barauf begab er fich nach Gutin zum Grafen F. L. Stolberg, bem Funk ibn jum Erzieher zweier im Anabenalter befindlichen Sohne empfohlen hatte. Gin nicht auszugleichenber Begenfat zwischen bes Grafen religiöser und politischer Dent= art und ber bamaligen D.'s gab aber Beranlaffung, bag er nach furger Beit aus biefem, in jeder anderen Beziehung für ihn höchst gunstigen Berhaltniffe schied, worauf er bei einem begüterten Raufmanne ju Samburg eine Sausleh= rerftelle übernahm. hier verbankte er ber unmittelbaren Einwirkung und liebevollen Pflege Funt's einen genuß= reichen Umgang mit Klopstock, für bessen begeisterungs-volle Bestrebungen D.'s Herz die reinste Empfänglichkeit befaß. Den Dichter ber "Messiade" pflegte er als ben glück=

<sup>\*)</sup> Kölnische Zeitung. 1848, Mr. 28.
\*\*) Deffen Biogr. fiehe im 2. Jahrg. bes R. Metr. S. 813.

lichften Dilgrim auf Erben ju bezeichnen, weil berfelbe in feinen Gefängen nur Gott, Ratur, Freunbichaft, Bater-landeliebe gefeiert babe. Bon Samburg kehrte D. im Berbft 1796 nach Dagbeburg in bas mutterliche Saus jurud, mo er feine Duge jur Ausgrheitung und Bergus: gabe einer Abhandlung über Somer's religiofe Unichauuna benuste, welche bie philosophische Kafultat ju Salle bemog, ibm burch ein Diplom bom 22. Juli 1797 Die Doftorwurde ju ertheilen. Ginige Monate guvor hatte D. Magbeburg, mp er fo gern meilte, perlaffen. Dhaleich er feitbem bon ber Beimath entfernt lebte und nur felten auf furge Beit ale Befuchenber ju ibr jurudgefehrt ift. borte er boch nicht auf, fie im Bergen ju tragen und von ihrem Bobl und Bebe betroffen ju merben, wie von eigenem. Davon seugt auch bie Rebe, melde er in ber Folge gur Beebrung feiner theuern Baterftabt verfaßte und berfelben ale ein Pfant unveranberlicher Liebe in gegiemenber Berebrung barbrachte. Geit Oftern jenes Jahres befand fich D. in Berlin ale Mitglied bes Lebrerfeminarium für gelehrte Schulen, welches bamale unter Gebide's Leitung fanb und mit bem Gomnafium jum grauen Rlofter verbunden Bereite im barauf folgenben Berbit erhielt er an biefem Gymnafium eine bauernbe Unftellung ale außerordentlicher Rollaborator, feit 1802 mit bem Profesortitel. Boblrebenbeit und Beltgeschichte nebft juriftifder Borbelebrung (Propadeutif), lateinifde und frangof, Gprache nebit Uebungen ber beutiden maren bie ibm anvertrauten Unterrichtsgegenstände. Siergu fam feit Gebide's im Jabr 1803 erfolgtem Tobe unter feinem Rachfolger, Dis rettor Bellermann '), ber Religiongunterricht in ber ameiten Rlaffe, ber fur D. febr bebeutend geworden ift baburd. bağ er wefentlich beitrug , feinen wiffenschaftlichen Beftrebungen eine theologische Richtung ju geben, welche fie fruber nicht hatten, feitbem aber behielten. Unter feinen bamaligen gelehrten Umgangefreunden find, nachft feinen beiden Amtsgenoffen G. L. Spalbing und L. F. Beinborf, vorzüglich Buttmann "), Johannes Müller und Schleier-macher "") zu nennen. Im J. 1800 geruhte ber König, D.'s alteften Bruber, Friedrich +), jum Erzieher bes Rronpringen ju ernennen. hierburch gewann bas Glud feiner

| *) 2 | Deffen | Biogr. | fiehe | im | 20. | Jahrg. | 800 | N. | Refr. | G. | 762. |
|------|--------|--------|-------|----|-----|--------|-----|----|-------|----|------|
| **)  | -      | -      | -     |    | 7.  | _      | -   |    |       | S. | 503. |
| ***) | -      | -      | -     |    | 12. | -      | -   |    | -     | G. | 125. |
| +)   | ann.   | -      | -     |    | 8.  |        | -   |    |       | 65 | 543  |

Tage einen bebeutenben, immer fleigenben Bumache, bie es ploglich burch bie öffentlichen Unfalle auf bas Tieffte erschuttert murbe. Go lange ber hof in Ronigeberg verweilte, ichien bas Schidfal ber bamale weftlichften Provingen bes Königreiches, felbft nach bem tilfiter Frieben, fcmantenb. Der Gebante, unter frembe Botmäßigfeit gu gerathen, war ihm unerträglich. Much fing bas Schulleben an, ben bieberigen Reig fur ibn gu verlieren. Alles bieg rief in D. ben Bunfch hervor, in Die Ferne auf eine Stelle perfest au merben , welche ibm umfaffenbere Birt. famteit barbote. Gein Bunfch ging in Erfüllung, ale er jum Regierungerathe bei ber geiftlichen und Schulbeputation ber oftpreußifden Regierung in Ronigeberg ernannt wurde und jugleich jum außerorbentlichen Profeffor in ber philosophischen Ratultat ber bortigen Univerfitat. Sept. 1809 verließ er Berlin. Seinem afabemifchen Berifche Bortrage ju genugen, fo weit es ber bei ber Regierung ibm angewiesene Gefcaftetreis guließ. Diefer umfaßte bas Schulmefen ber Proving überhaupt, bie ftabtiichen und gelehrten Schulen infonberbeit, feit 1811 auch bie Univerfitatsangelegenbeiten, für melde ibn ber Rurator ber Univerfitat, Lanbhofmeifter b. Muerewalb "), jum vortragenden Rath ermablte. In jener Beit ward ihm bie Auszeichnung ju Theil, bem Kronpringen, nunmehrigem Ronig, und ber Pringeffin Charlotte, nunmehriger Raiferin von Rufland, Bortrage über bie beutiche Gprache gu balten. Much erfreute er bie gebilbeten Ctanbe Ronigsberge mit öffentlichen Borlefungen über Meftbetit, burch welche "ber eble Mann von beutscher Urt und Runft" ben ritterlichen Dar b. Schenkenborf gu einem Gebichte begeis fterte, bas fur ben Befungenen, wie fur ben Ganger gleich ehrenvoll ericheint. Damale beglückte ibn vorzugeweife ein in vielfacher Sinficht anregenber Bertebr mit Sullmann, Berbart ") und 3. G. Scheffner. 3m Berbft 1814 befiel D. eine Bruftfrantheit, von welcher er nur langfam genas und fo fummerlich, bag er, wie befriebi= gent feine Lage in vielem Betracht auch mar, fich gebrungen fab, um Berfegung in milbere guft angubalten. Diefe erfolgte burch feine Unftellung ale Regierunge : und Schulrath ju Duffelborf, wo er im Juni 1816 anlangte. Geine neuen Amteverbaltniffe unterschieben fich von ben verlaffe-

Duran in Google

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 11. Jahrg, bee R. Retr. &. 227.

nen infofern unerfreulich, ale fie ibn öffentlicher Lehrthätigfeit beraubten. Dagegen erwarb ihm fein rechtschaffener, edler, reiner Sinn auch bort balb viele Freunde. jeboch ohne fein Buthun gang unerwartet im August 1818 die amtliche Unfrage an ihn erging, ob er geneigt ware, in der philosophischen Fakultät der in Bonn zu errichten= ben Universität ein Lehramt zu übernehmen, hieß ihn jener Bug bes Bergens, welcher bes Schidsals Stimme ift, bie ibm lieb gewordenen Rreife verlaffen. Durch Berfügung bes boben Ministerium vom 16. Gept. beff. 3. empfing er bie formliche Berufung. Einige Wochen barauf traf er in Bonn ein, fruh genug, um ber erften Sigung bes Senats beiwohnen zu können. Es war ihm vergönnt, ben Gin-tritt ber bamals neu gegründeten rheinischen Friedrich= Wilhelme : Universität in ihr zweites Bierteljahrhundert zu erleben und in einer burch Schönheit ber Form und mahres Gefühl ausgezeichneten, mit voller ruftiger Rraft gesprochenen Rede zu feiern. Nicht sich, sondern nur der Wiffenschaft lebend, wirkte D. seit jener Zeit als ordent= licher Professor ber schönen Literatur und Philosophie und fowohl bei feinen Umtegenoffen, wie bei feinen gablreichen Schulern wird fein edler Geift, ber fich ftete in einer iconen Form fund gab, fo wie bie mufterhafte Berufstreue und achte Sumanitat, welche ihn auszeichne= ten, unvertilgbar in ehrendem Unbenten fortbauern; mah= rent feine Schriften \*), bie fammtlich ben Abel feiner

Homeri religiouis quae ad bene beateque vivendum heroicis temporib, fuerit vis. Magdeb. 1797. — Das Schöne, eine Untersuch. (bes sond. Abdruck a. b. vor. Werte). Berl. 1900. — Lyr. Gedichte m. ertlar. Anmert.; nebst e. Untersuch. über d. Schöne u. e. Abhandl. üb. b Grundfate ber Ertlar. u. b. Bortrags lyr. Gedichte. 1. Bd. Oben von Klepstock. Ebbs. 1800. — Gedächtnistebe auf Paul Sarpi. Ebbs. 1809. — Gin Gastmahl. Reden u. Gespräche üb. d. Dichtlunst. Ebbs. 1809. — Michaels verzweiseln, erfordert u. giebt Seelenstärte. Ebbs. 1809. — Michaels verzweiseln, erfordert u. giebt Seelenstärte. Ebbs. 1809. — Michaels verzweiseln, erfordert u. giebt Seelenstärte. Ebbs. 1809. — Unsichten der Gemüthswelt. Magdeb. 1811. — Mit Ersurdt, Herbart, Hüllmann 20. Königsb. Archiv f. Philologie, theol. Sprachfunde u. Geschickte. 4 Steke. Königsberg 1811—13. — Neden, veranlaßt durch d. Ereignisse der Zeit. Edbs. 1813. — Erläuter. d. ton. Berordn. üb. d. Landstum. Ebbs. 1813. — Predigten mit Hinsicht auf d. tircht. Zeitzeist u. die Gesch des Baterlandes, gehalten in d. S. 1814 die 1816. Edbs. 1816. — Sofrates. Bertracht. u. Untersuchungen. Köln 1816. — Ueber d. Jubelses der Reformation. Zur Feier der deritten Wiederschr ders. Gine Einladung an die evangel. Kirche. Ebbs. 1817. — Ueber die Berbind. des wissenschaftschen Geine Schulrede. Dusseld. 1818. — Platon. Seine Schulrede. Dusseld. 1818. — Platon. Seine Schulrede. Dusseld. 1818. — Platon. Sine Bede, gehalten zu Bonn d. 22. Apr. 1819 bei Eröffn. sorträgt R. Retrolog. 26. Jahrg.

Seele beurkunden und in mancher hinficht bagu berechtigen, ihrem Berfaffer ben Namen eines deutschen Muret beizulegen, jederzeit eine geachtete Stelle in bem beutschen Schriftenthume behaupten werden. D.'s Meußerungen über bie beutsche Dichtkunst veranlagten Goethe."), ibn zu ben geistreich nachspurenben Männern zu gahlen, welche feine Gedichte zu entwideln fich bestrebten und in bas Angebeutete, Berichwiegene, Gebeimnifvolle bergestalt einbrangen, daß sie den Dichter selbst in Berwunderung setten. In den meisten seiner Schriften war D. bemüht, entgegen= gesette Unfichten zu bestreiten, ihm irrig icheinende Behauptungen zu bekämpfen, auf ihn gerichtete Ungriffe abzuwehren. Seinen geistigen Bildungsgang hat er in einer ber von ihm veröffentlichten Reben selbst bargestellt. Durch feine Schrift: "Melanchthon, ber Glaubenelehrer" brachte er viele Febern in Bewegung. Bald barnach trat er gegen Schleiermacher und beffen driftliche Glaubenslehre bekam-Seiner Bertheibigung Platon's gegen einen pfend auf. Angriff auf beffen Burgertugent ließ er eine Schrift über Renophon folgen gur Rettung feiner burch Diebuhr gefährbeten Chre. Ergebniffe akademischer Forschungen legte er außerdem in einem besonderen Werke nieder. In feiner letten literarischen Arbeit errichtete er feinem ihm im Tobe borangegangenen Freunde Sullmann ein Denkmal, bas bei seinem öffentlichen Erscheinen zugleich die Sochachtung für ben würdigen Berfaffer neu belebte, ber fich fo gern in die Zeiten des Pythagoras versetzte, in jene, seinem Ausbrude nach, glückseligen Beiten bes schönen Alterthums, wo gemeinschaftliche Liebe zum Bahren, Guten und Schos nen eben so innige Berbindungen knüpfte, ale Bermandt: schaft und Bürgerverein. Um 22. Juli 1847 erlebte D. fein 50jahriges Dottorjubilaum, beffen Feier er fich jeboch

Comple

über Platon's Eehre von den göttl. u. menschl. Dingen. Bonn 1819. — Christenthum, Betrachtungen u. Untersuchungen. 1. u. 2. Buch. Ebbs. 1822. 2. Th. (A. u. d. X.: Phil. Melanchthon, der Glaubenslehrer. Eine Streitschrift). 1826. 3. Th. 1827. — Lehrsäbe, Rathschläge u. Fragen üb. Erzieh. u. Unterricht. Ebds 1823. — Wagdeb. Eine Rede. Ebds. 1823. — Ueber d. Mittel, den staatsverderbl. Nichtungen der Zeit bei d. Schuljugend entgegen zu wirten Ebds. 1825. — Bertheibigung Platon's. Edds. 1828. — Xenophon: zur Rettung seiner Ehre. Edds. 1829. — Reden. 2 Bde. Ebds. 1831. — Gelehrsamteit u. Weisheit. Edds. 1834. — Der akadem. Zweikamps. Edds. 1836. — Schleiermacher. Edds. 1837. — Erzgednisse akadem. Forschungen. Edds. 1843. — Der Eintritt der Universit. Bonn in ihr zweites Vierteljahrhundert. Edds. 1844. — Zum Gedachtnisse E. D. Hülmann's. Edds. 1846. — Das Boltslied: Was ist des Deutschen Vaterland? Edds. 1846. — Das Boltslied: Was ist des Deutschen Vaterland? Edds. 1846. — Das Boltslied: Bas ist des Deutschen Vaterland? Edds. 1846. —

burd einen Ausflug nach bem rheinischen Gibraltar enting. Bei ber Rudfehr in feine ftille, einfame Bobnung marb er burch ben Unblid gablreicher Beweife innigfter Berthachtung und Buneigung tief ergriffen. Das Gefühl ber Befchamung und feine angegriffene Gefundheit binberten ibn , nach allen Seiten bin fur bie Baben, mit benen fein golbener Bubeltag bezeichnet marb, ben tief empfunbenen Dant zu bezeugen. Die evangelifch : theologifche Fatultat ber Universität, beren Mitglied D. mar, batte ibm bie Burbe eines Dottore ber Gottesgelabrtheit verlieben. Bohl am Deiften aber murbe ber ehrwurdige Jubelgreis, beffen Berg in ben lebhafteften Pulfen für Gott, Ronia und Baterland folug, burch bie gnabige Befinnung bee Ronige erfreut, ber ibm in einem bulbreichen Sanbichreis ben, begleitet von ben Infignien bes rothen Ablerorbens 2. Rlaffe mit Gidenlaub, feine bochftperfonliche Theilnahme aussprach. Die Bebrechlichkeiten bes vorgerudten Altere batten feit meheren Jahren D.'s Gefundheit mieberholt erfcuttert und ce mar vorauszuseben, bag fein Beben unter une nicht mehr bon langer Dauer fein werbe. Er felbft taufchte fich barüber nicht, hielt vielmehr jeben Tag fur ben lebten feines Dafenne, inbem er jenem Beifen Beifall gollte, ber bie Philosophie am richtigften gu bestimmen alaubte, wenn er fie eine Betrachtung bes Tobes nannte, burchmufterte gern gleich bem alten Gofrates in ber platonifden Apologie ber vergangenen Tage Lauf und fprach mit driftlicher Buverficht, oftmale nicht ohne Sebnfucht, bon feinem naben Beimgange, ber auch fanft erfolgte und feinen raftlos emporftrebenben Geift von allen Banben befreite, mit benen er an bie Erbe gefeffelt mar. Er fampfte, nach ber Borfdrift bes Beltapoftels, ben guten Blaubenstampf und ergriff bas emige Leben.

Bonn. Ricolovius.

#### 21. Johann Rarl Wilhelm Meigner,

geb, ben 29. Gept. 1786, geft. ben 25. Jan. 1848.

S wirft einen Lichtfunken auf bie alte hertlichkeit einer vormals freien Stadt bes nun wieder auflebenden beutiden Reicht, wann bier angesubrt wird, das Meifner's Brogvater evangelifder Bürgermeifter, Prafies bes Konfiftorium und Protofolofacha, bingegen ein Bater

Rathprototollift, fpater Genator, babei Organift ber evangelifchen Rirchengemeinde mar, ber aber bereite mit Tob abaina, ale ber Cobn noch nicht bas neunte Lebensiabr pollendet batte. Die perftanbige Mutter ergog ibn mit liebenber Treue und blieb in 50iabrigem Bittmenftanbe freundliche Theilnehmerin am Gefchide bes Saufes bis auf ein Sahr vor bee Cohnes Ableben. Rach gurudgelegten Schuljahren auf ben Unftalten feiner Baterftabt Dintelsbubl erlernte D. Die Raufmannichaft in Mugeburg, brachte barauf ale junger Sanblungebiener bort und in Aibling bei Rofenbeim noch bei 10 Jahre ju und tam bann reich an Geschäfte : und Lebensbildung nach Saus, um auf eigene Rechnung ein Sandelsbaus zu eröffnen , mas ibm unter Beiftimmung einer flugen rathfamen Mutter mit gutem Erfolge gelang. Um 3. Juli 1820 gefellte er fich burd firchliche Trauung eine murbige Gattin bei aus bem ritterlichen Stamme ber Berlichingen, Die aber bereits am 24. Dara 1830 einem Tochterchen im Tobe folgte und bie Erziehung einer Tochter und zweier Gobne bem Bater und ber Großmutter binterließ. 3m 3. 1819 batte M. auch ben fruber bom Bater befleibeten Organiftenbienft übernommen weniger um bes fleinen Gebalte willen, ale wegen ber Chre, ben Dienft in ber Familie fortguführen. Ein gemutblicher Bug fruberer Beit, benfelben Dienft im gleichen Gefchlechte gleichsam forterben ju laffen. Go bie Logbed im Pfarrhaufe ju Beierberg , bie Chrift im Schulhaufe ju Blenfcmang und fonft wo. 216 vielgeachteter Ditburger faß DR. auf brei Wablen 18 Sabre binburch im Rathe ber Baterftabt und nutte nachber auch viel ale Bemeinbebevollmächtigter. Geine Rechtlichkeit, fein Rleif. feine Ordnungeliebe und Dunttlichkeit gab feinem Gefchaft von Beit ju Beit Schwung und Erweiterung. Specereis und Gifenmagren und babin einschlagenbe Artifel bot er. ftete in autem Gebalt und magigem Dreis und mit immer fich gleich bleibenber Freundlichkeit an. Allmalig blubten auch bie Rinder gum Gefchaft beran und bie geliebte Großmutter balf bis in ibre letten Jabre treulich bagu. In folder frietlichen Umgebung fühlte fich DR., obmobl Bittmer, boch nicht einfam. Im Commer 1847 feste fich bei bem nun alternben Manne eine Rejaung ju Bafferfucht an. Der Umftand murbe immer bebenflicher. Roch ift ber allopathifche Beilmeg bon ben Mergten in feiner Breite betreten; erft fcmal ber bomoopathifche. Bom Tob ab führt gulest feiner; auch ben Urat felbft nicht. Gegen ben Binter mußte D. bas Bett buten, bon bem er nicht

mehr erstand. Kindliche Liebe und Pflege änderte sein Leiden. Des Vaters Segen bauet den Kindern Häuser! Dieß bezeugt auch die nun schön erneuerte Wohnung des Verblichenen.

St.

# \* 22. Karl Münscher,

Dberappellationsgerichtsrath ju Raffel; geb. ben 5. Jan. 1800, geft. ben 25. Jan. 1848.

M., zu Marburg in Kurhessen geboren, war ber zweite Sohn bes Konsistorialrathes und Professors ber Theologie, Wilhelm Dunfcher, eines ber angesehensten Manner in Marburg. Die Erziehung im vaterlichen Saufe war fehr einfach. Beibe Aeltern, die aus Berefeld, einer heffischen Landstadt, stammten und den heffischen Charat. ter der Treue, Ginfachheit und Arbeitsamkeit bewahrten, begnügten sich damit, burch ihr Beispiel auf die Kinder einzuwirken und nur gelegentlich hemmend ober ermun. Der Bater, als Universitätelehrer, ternd einzugreifen. Schriftsteller (besondere auf dem Felde der driftlichen Dogmengeschichte), Prediger und Rirchenbeamteter vielfach beschäftigt, gab ihnen bas Bild eines rechtschaffenen, für bas öffentliche Wohl unermüblich thätigen Mannes, bei bem fich bie Reigung für gelehrte historische Studien mit prattifcher Geschäftstüchtigkeit glücklich verband. Die Mutter hatte aus bem älterlichen Sause eine besondere Reigung für bie Arbeiten und Freuden eines ländlichen Saushaltes mitgebracht; das städtische Treiben, namentlich bie foges nannte Repräsentation in ber Gefellschaftewelt, mar ihr Bon Natur unruhig und in ben fleinen Berhälts niffen bes Lebens ängstlich, zeigte sie bei wichtigen und erschütternben Greigniffen Bestigkeit und bemuthige Erge-Dieg mar bie Frucht ihres frommen Ginnes, ben fie durch tägliche stille Morgenandacht belebte. Durch dieß Beispiel übte sie einen religiösen Ginfluß auf die Kinder. Auf unferen D. hatte fich die historische Reigung des Ba= ters vererbt und trat schon bei dem Anaben sehr entschie= ben hervor. Das Rein : Sprachliche des Unterrichts jog ibn, zumal ba es auf bem Pabagogium zu Marburg nicht fonderlich gelehrt murbe, verhältnismäßig wenig an; ba= gegen offenbarte fich ein außerordentlicher Eifer für alles Geschichtliche und Geographische. Bon diesem Drange gelei= tet erforschte ber Knabe bie Familienverhaltniffe, so wie die Beschichte und Statistit feiner Beimath. Die Reihenfolge

ber beffifden Lanbgrafen, ber beutiden Raifer und Unberee, mas babin gebort, pragte er aus eigenem Untrieb feinem Gebachtnig ein. Unterftust murbe biefe Reigung burch bie Eigenthumlichfeit bes Lehrere, welcher bamale auf bem Pabagogium Geographie und Gefchichte lehrte. Diefer ließ fich nämlich burch bie Umgestaltungen, welche bas beutiche Reich feit ben Revolutionefriegen erfahren batte, in feinem Lebrgange gar nicht ftoren, fonbern fubr, tros ber Berrichaft bes Ronige hieronymus von Beffpha-Ien, fort, bie Gintheilungen und Berhaltniffe bes beil. rom. Reiche beuticher Ration feinen Schulern einzupragen. Unter folden Uebungen bilbete fich bes Anaben Gebachtniß au großer Schnelligfeit im Muffaffen und ju einer feltenen Beftigfeit im Behalten aus. Mitunter batte feine biftori. iche Liebhaberei etwas Romifches, wenn man ben Anaben bie Damen ber beffifden Relb - und Lanbregimenter, gange Theile bes alten beffifchen Abregfalenbers, ober bie Bermanbtichaften ber Familien u. a. m. mit ber größten Beläufigfeit aus bem Bebachtniß bernennen borte ; aber babei erlangte ber Rleine eine fo genaue Renntnig ber beffifchen Lanbed : und Ramilienverhaltniffe, wie fie felbft bei Erwachsenen felten vorfommt und blos aus Buchern nimmermehr gu lernen ift. Gein Bater nämlich, ein großer Freund von Aufreifen, nahm bie Rinber gewöhnlich auf feinen Wanberungen mit und lehrte fie fo Band und Leute in Seffen burch eigene Unichauung fennen. Da folche Familienwanderungen beut ju Tage faft gang außer Bebrauch getommen find, fo burfte eine furge Beichreibung biefer in ber municher'ichen Familie berrichenben Gitte nicht ohne Intereffe fenn. Jeben Berbft, oft fogar zweis mal im Jahr, machte ber Ronfiftorialrath Municher mit feiner gangen Familie Fugreifen nach bem 15 Stunben bon Marburg entfernten Berefelb und anderen Orten Dieberheffene. Un ber Spipe bes Buges befanden fich bie jungften Anaben gewöhnlich in Gefellichaft eines Boten, ber bas Bepad trug; bann folgten bie alteren Rinber mit ber Mutter; ber Bater, ber bei biefen Gangen von allen Berbaltniffen bes Landes ju ergablen pflegte, ichlog ben Bug. Abende febrte bie manbernbe Kamilie in irgend einem befreundeten Saufe, gewöhnlich einem Pfarrhaufe, ein. Mitunter ichloffen fich auch anbere Wanberer unterwege an, mit benen fich ber Bater, obne fich ju erkennen ju geben, gern in ein Gefprach einließ. Muf biefe Beife erhielten bie Banberungen manchfache Abmechfelungen; ja mitunter fam es ju ergoslichen leberraidungen. Go

ift noch iest im Seffenlande bie Erzählung verbreitet, wie einft ein Dorficullebrer , ber jur Drufung nach Marburg reifte und mit D., einem vermeintlichen Rollegen, untermege ein gegenseitiges Eramen anftellte, fo, obne es au merten, bon bem Prafibenten bes Ronfiftorium gepruft murbe. Doch wir febren zu bem Cobne gurud. Gein Bater farb im Commer 1814 im 49. Lebensighr in Folge einer außerorbentlichen Thatigfeit, Die er amei Sabre binburch ale Proreftor für bas Befte ber Univerfitat entwidelt batte. Die burftigen Bermogensperhaltniffe ber Ramilie. ber thatfraftige Ginn, ber fich unter ber Jugend burch ben Freiheitefrieg entwidelt batte, fo wie bie bamale vorwiegend praftifche Richtung feines Befens bestimmten ben jungen Dt. fich bem Forftfache ju mibmen ; allein balb bertaufchte er biefes meber feiner hiftorifchen Reigung noch feiner ichwachen Bruft gufagenbe Rach mit ber Rameralwiffenschaft, bie er feit bem Berbit 1814 auf ber Univerfitat ju Marburg ftubirte. Rachbem er 1819 bie Prufung in biefem Rache aut bestanben, bemubte er fich perfonlich um eine Stelle bei bem Oberfteuerfollegium ju Raffel, bamale ber einzigen boberen Finangbeborbe bes Lanbes. porausgefest, bag er babei einen fleinen Gehalt erhielte, ba feine Mutter, bie pon einem febr magigen Bittmengehalt in Marburg lebte, unvermogend mar, ben Gobn aus eigenen Mitteln in ber Refibeng ju unterhalten. Allein für folche Buniche mar unter ber Regierung bes Rurfürften Bilbelm I. menig Geneigtheit porbanben; ber Ranbibat ber Rameralmiffenichaften murbe mit einem Berlangen ber Urt abgewiesen und begab fich wieber nach Marburg. Diefe Benbung entichied über D.'s fünftigen Beruf. In feinem Streben bei ber oberen Kinanavermaltung bee ganbes thatig ju fenn gehinbert, wenbete er fich nun mit allem Gifer ber Rechtemiffenschaft au, mit ber er fcon burch feine tameraliftifden Studien einige Befanntfcaft gemacht batte. 3a balb fühlte er, bag er bier in feinem rechten Clemente fen. Geine Lebrer in ber Jurie. brubens maren: Robert .). Schweifart, Dadelben ."), Platner, Bobell; boch fann man nicht fagen, bag einer biefer Manner auf D. einen Ginfluß geubt babe, ber für beffen fpatere juriftifche Richtung entscheibenb gemefen mare. Schon nach swei Jahren hatte er bas juriftifche Universitätestubium vollenbet; er melbete fich jur Prufung

<sup>\*)</sup> Deffen Blogr. fiehe im 11. Jahrg, bes R. Relr. S. 835.

und erhielt ein recht gunftiges Beugnif. 3a er mar fo bon Reigung für fein Rach erfüllt, bag er, anftatt in bebaglider Rube eine Unftellung abaumarten, fogleich nach ber Drufung ju einem Amtmann, einem Bermanbten, fich begab, um unter beffen Leitung für bie Rechtepflege fich praftifch auszuhilben. Er that alfo aus innerem Untrieb, mogu jest bie jungen Ranbibaten burch bas Gefek vervflichtet find. Diefe porbereitenbe Thatigfeit D.'s fiel gerabe in eine Beit, in welcher Rurbeffen nach ben Dlas nen bes Gebeimenrathe Rraft bureaufratifch umgeftaltet, bie Juftig von ber Bermaltung getrennt und manche neue Stelle gefchaffen murbe. Ge mar bas Jahr 1821. Diefe Lage ber Dinge mar für bie Buniche eines jungen Rechte-Panbibaten vortheilbaft; unferen M. begunftigte außerbem Die allgemeine Achtung . in welcher ber Rame feines Batere fortlebte; enblich legte ein geachteter Beamteter, Stabtgerichterath Burcharbi ju Raffel, ein empfehlenbes Fürwort für ihn ein. Go tam ce, bag bem jungen Danne Die Stelle eine Repofitore und Gefretargebilfen bei bem Rriminalfenate bee Oberappellationegerichte ju Raffel übertragen murbe, bie ibm Beit und pielfache Belegenheit au weiterer Ausbilbung und jugleich fur feine magigen Beburfniffe eine binlangliche Ginnabme bot. Bei biefem 216. fcnitt in M.'s Leben, wo er feine Thatigleit ale Staatebiener beginnt, burfte es mobl angemeffen fenn, einige Borte über bie Derfonlichfeit bes jungen Mannes zu fagen. DR. mar bamale 21 Jahre alt; eine große, fchlante, bornübergebeugte Bestalt, mit belebter beiterer Diene, fcmargem Saar und buntelen freundlichen Augen, aus benen Rraft und Wohlwollen leuchtete. Seine Fähigfeiten waren barauf angelegt und ausgebilbet, bas Praftischgegebene gu burchbringen und rechtlich ju gestalten. Mit einem maheren Berlangen wendete er fich folden Beschäftigungen ju. Gein Berg war ber ebelften Entichliegungen fabig, aber augleich von jenem Chrgeige beberricht, ber gwar nicht außere Chrenbezeugungen, aber boch eine, wenn auch nur ftillichmeigenbe, Unerfennung ber Berbienfte und Borguge verlangt. Doch murbe biefe felbftfüchtige Geite feines Charaftere gemäßigt burch eine innige religiofe Empfinbung, burch Pietat gegen Gott und feine Gebote. So war Dl., ale er 1821 fein erftes Umt zu Raffel antrat. Die Geschäfte bei biefer Stelle boten an fich wenig Gelegenbeit ju juriftifder Musbilbung; aber ber junge Dann erlangte burch feinen Gifer und feine Renntniffe balb in foldem Grabe bas Bertrauen ber Richter , bag man ibm

außer ben gewöhnlichen Gefdaften bes Gefretare auch bie Obliegenheit übertrug, aus ben fdriftlichen Abftimmungen und aus ber munblichen Berathung ber Richter bie Enticheibungsarunbe ber Urtheile abgufaffen - eine für ben angehenden Juriften in bobem Grabe bilbenbe Aufgabe, bie er unter Aufficht ber betreffenben Referenben 5 Jahre lang erfüllte. Außerbem gereichte ibm ber Aufenthalt in ber Sauptstabt ju manchfaltiger Anregung und Ausbilund befreundete Ramilien por bem flatterbaften felbitgefälligen Treiben junger Refibengbewohner bemahrt blieb. Dan mußte feine Freube an bem jungen Manne baben. ber feinem Berufe mit allem Ernfte fich wibmete, baneben aber theile juriftifche, theile biftorifche Stubien mit großem Gifer betrieb und feine Dugeftunden bald burch bellettris frifche Lefture, balb burch beiteren gefelligen Bertebr ausfullte. Gine bestimmte, fen es politifche, fen es religiofe Richtung, trat übrigens bamale bei D. noch nicht bervor. Gein Streben, auf einem inneren, noch nicht flar er-Geiten bin, ohne fich einer entichieben jugumenben. Um Enbe bes Jahres 1825 murbe Dr. auf feinen Bunfch gum Affeffor und Aftuar bei bem lanbesberrlichen Juftigamt in Rotenburg ernannt. Geine Stellung mar eine gang felbft-ftanbige, inbem ber an Altereichmache leibenbe Beamtete ibm alle Gefchafte überließ. Sier lernte Dt, Die im Bolte lebenben und wirkenben Rechtsperhaltniffe burch unmittelbare Unschauung und Ginwirtung fennen. Gehr beleb. rent murbe biefe Thatigfeit inebefonbere baburch , bag er in einem Theile feines Amtebegirte, bem fogenannten riebefel'ichen Grunbe, bie alten Brauche und Sitten noch in patriardalifder Ginfacbeit porfant, Sier belebte fic fein Ginn fur bas Bewohnheiterecht; bier entwidelte fich feine Theilnabme fur bie Beburfniffe bee Bauernftanbed. Bon feinem fcon bamale erwachten Gifer fur bie hiftorifche Muffaffung bee Rechte fann auch bas ale Beugniß gelten, bag er bie ibm burch bas rotenburger Stabts archiv gebotene Gelegenheit benugte, einen großen Theil ber alten heffifden Landtageabicbiebe gu ftubiren und felbft fich abichreiben ju laffen, ba eine gebrudte Cammlung niemale veranstaltet worben ift. Gelbft in gefelliger Begiebung war ber neue Aufenthalt fur D. nicht ohne aunflige Ginwirfung. Rotenburg, wenn gleich eine Lanbftabt, mar bie Refibeng bee Landgrafen und baburch ein Aufenthalteort vieler gebilbeten Familien. Diefe bilbeten unter

fich einen febr gefelligen Rreis . an welchem ber Untommling mit Bebagen Untbeil nabm. Ge mar bieg bie munterfte Beit in DR.'s Leben. Lanbpartieen, fleine Balle, felbft Mufführungen von Theaterftuden wurben oft unternommen. Much bei ben lesteren wirfte D. mit und in ber Darftellung folder Rollen , in welchen ber ernfte Beichaftemann ericeint, foll er oft recht gludlich gemefen fenn. - In biefe Beit fallt auch feine Berbeiratbung mit ber ameiten Tochter bes Bergrathe Fulba, eines in ber Rabe von Rotenburg auf einfamer Rupferbutte lebenben Beamteten, ber Unfang bes gludlichften Familienlebens für ibn. Das behagliche beitere Beben in Rotenburg bauerte bis jum Jahr 1831. Damale, gerabe 10 Jahre nach ber Umgeftaltung Rurbeffens burch bas von Rraft berfaste Organisationeebift, mar in Rurbeffen eine noch piel bebeutenbere Umgestaltung eingetreten. Dit bem Beginne bee Sabree mar nämlich eine neue Berfaffung bes Lanbes begrundet morben, in welcher man bie alten lanbftanbifden Rechte mit ben Forberungen bes fonftitutionellen Reprafentativftaates verfcmolgen batte. ben vielfachen Boblthaten, welche bie neue Berfaffung mit fich brachte, war auch eine angemeffenere Befebung ber boberen Gerichte. Biele Unterrichter murben bamals an Obergerichte verfest und fo fam auch DR. im Berbft 1831 ale Uffeffor an bas Dbergericht ju Raffel. Ueber feine Birtfamteit bei biefem Rollegium außert fich ein rechtetunbiger Freund D.'s in folgenben Worten : "Geine gebiegenen Renntniffe und feine raftlofe Thatigfeit mußten ibm balb einen berborragenben Rang unter feinen Rollegen gewinnen, jumal ibn felbft ber gemäßigt rationaliftis iche Standpuntt, auf welchen ibn bie babin Theorie und Praris gestellt hatten, wenigstene in feinen ichroffen Be-genfat mit einer fich im Rolleg geltenb machenben Richtung berfette. Dag D.'s Leiftungen in feiner neuen Birffamfeit balb Unerfennung fanden, geht auch baraus berbor, bag er bereite 1832, alfo in feinem 33. Lebentsjahre, jum Obergerichterath beforbert murbe. Faft gu gleicher Beit murbe burch bie Ernennung bes Profeffors Bidell bon Darburg jum Oberappellationerath in Raffel eine altere Befanntichaft wieber angefnupft und balb in . mabre Freundichaft umgemanbelt. Diefer, icon ex professo ber hiftorifden Schule angeborig, fonnte nicht obne bebeutenben Ginfluß auf feinen Freund bleiben. Der Let: tere wenbete fich nun entichieben ber Unichauungeweife von Gavigny und Gichborn ju und entwidelte mit überraidenber Energie ben ibm angeborenen biftorifden Ginn. ben er in tieffter Ergrunbung ber alteren beutichen unb inebefondere ber beffifchen Buftanbe betbatigte. Diefer entichiebenen Richtung eben fo febr wie ber genauen fruber gefdilberten Renntnig ber auf bas Rechtsfach beguglichen Berhaltniffe in Beffen hatte es wohl DR. ju banten, bag er am Enbe bes Jahres 1833 jum außerorbentlichen Referenten im Juftigminifterium ernannt wurbe. Sier tam er mit Saffenpflug, bamaligem Borftanbe ber Minifterien bes Anneren und ber Juftig in nabere Berbindung und mar bei Entwerfung ber auch außer Beffen rubmlichft befannt geworbenen Proceggefeggebung von 1834, einer mabren Reformation bes heffifchen Juftigmefens, borgugemeife beffen Gehilfe." Coon biefer Untheil an ber Proceggefeb: gebung burfte ale Beugnif fur Dr.'s Birtfamfeit im Buffiaminifterium gelten; aber auch in ber abminiftrativen Beitung bes Rechtsfaches mar er unermublich thatig. Bom frühen Morgen an oft bis 9 pber 10 Ubr Abende grbeitete er auf bem Minifterium. 3a man tann faft mit buchftablicher Babrbeit fagen, bag er bie Gorgen feines Umtes immer mit fich trug, bag fie ibn felbft auf fein nachtliches Rubelager begleiteten. Er vermochte nicht, mas anberen bierin gludlicheren Raturen gelingt, fobalb er bie Thure bes Befchaftegimmere folog, auch alle Befchaftegebanten babinein gu bannen. Bielmehr arbeitete bas, womit er fich ben Tag über beschäftigt batte, auch nachher noch in ibm fort. Geine Organisation mar für einen Doften ber Art nicht rubig, nicht taltblutig genug. Daber tam es. bag D., nachbem er taum ein Jahr lang bie Stelle ale Referenbar befleibet batte, in Folge ber bamit verbunbenen Unftrengungen fich unwohl fühlte und befonbere mit einem nervofen Salbubel ju tampfen batte. Um fich bon biefem Leiben ju befreien, entichloß er fich im Frubjahr 1835 auf ben Rath ber Mergte gu einer Babereife nach Ems. Che noch ber Entidlug jur Ausführung tam , traf ibn am Enbe bee Monate Juni ein Schlag, ber fein Befen bis in bas Innerfte erfcutterte. In einer Boche, wenige Tage binter einanber, verlor er von feinen brei Rinbern (amei Gobne und eine Tochter) bie gmei Rnaben burch ben unerwartet eintretenben Tob. Goon obnebin frantlich, murbe er burch bas furchtbare Greigniß fo angegriffen, bag fein Buftanb bie ernftlichften Beforgniffe einflößte, bag man eine Salsichwinblucht fürchten mußte. Der nachber eintretenbe Gebrauch bes Babes ju Ems, fo wie weifer aratlicher Rath und forgfaltige Diat vermochten gwar bie bamalige Befahr gludlich abzuwenben; aber bie Folgen jener fcmeren Tage madten fich in feis nem gangen fvateren Leben bemertbar. Gie erfcutterten und ichmachten ben Organismus feines Rorpers; boch feinem Beifte perhalfen fie ju einer neuen und ebleren Entfaltung; fie brachten jur Entwidlung, mas von Jugenb auf in ihm ichlummerte, mas aber bis babin nur ftill unb langfam und ohne Plares Bewußtfeyn in ibm gewachfen mar. Ramlich in ben Tagen bes tiefften Schmerges und in ber barauf folgenben Stille und Burudaegogenheit bes Babelebens entftanb bei Dt. bie bemutbige und unerfchutterliche Singebung an unferen evangelifden Glauben; biefer murbe bon ba an Stern und Rern feines gangen Seine bisberige Dietat gegen firchliche Ginrich. tungen, feine religiofe Empfindung, fein Ginn fur Familie und Freunde, feine Reigung für biftorifche Muffaffung bes Rechts, feine bem Ronfervativen juneigenben politifchen Unfichten - bieg Alles gewann an bem evangelifchen Glauben einen veften Mittelpunft. Ge mar bie bebeutenbfte Epoche in DR.'s Leben. - Bufallig trifft fie auch mit einer bebeutenben Menberung in feiner amtlichen Thatigfeit jufammen. Babrent feiner Abmefenbeit batte namlich Minifter Saffenpflug bie Ernennung feines bieberigen Referenten jum Mitgliebe bes Dberappellationsgerichte bemirtt. Dt. vernahm bei feiner Rudfebr gu feis nem großen Erftaunen, ja mit 3weifeln an feiner Burbigfeit, biefe Ernennung; auf ber anberen Geite fühlte er fich baburch ju lebhaftem Dante verpflichtet nicht nur, weil ihm eine ehrenbe Musgeichnung ju Theil geworben, fonbern noch mehr, weil ibm eine feinen Bunfden unb forperlichen Bedurfniffen gang entfprechenbe, weniger aufregenbe Befchäftigung angewiesen war. Um 5. Cept. 1835 trat er, bamale 35 Jahre alt, in feinen neuen Beruf ein. Sier, wo wir an bem wichtigften Abichnitte von D.'s Leben angelangt find, burfte ce mobl angemeffen fenn, bes Mannes Grundfase und Birffamfeit in einer Gefammtuberficht bargulegen. Der Mittelpunft feiner Unfcauungeweife mar, wie fcon gefagt, religios. Ge mar ber fromme innige Glaube an unfere Erlofung burch Sefum Chriftum, wie er burch bie Reformatoren, naments lich in ber augeburg'ichen Ronfeffion gelehrt wirb. Diefen Glauben taglich in fich ju beleben, las er fleißig bie beilige Schrift, fowie acht biblifche Erbauungefdriften, 3. B. Arnbt's Bucher vom mahren Chriftenthum, D. Gerhardt's Lieber und Unbered. Bu fpefulativen ober eregetifchen

Forfdungen über bie Grunblagen ber evangelifden Bebre fühlte fich DR. nicht aufgeforbert, ba es ibm fur bas Erftere an philosophischer Begabung und Reigung, fur bas Bestere an Renntnif ber griedifden Sprache feblte. Doch ftubirte er mit Gifer und Erfolg firdengeschichtliche und apologetifde Berte. - Um Teutlichften trat fein driftlider Ginn im praftiften Leben berbor. Gein Saus bot nicht nur burd bie erneuerte Gitte taglider gemeinfamer Unbacht und bes Tifchgebetes bas Bilb einer driftlichen Familie in außeren Gebrauchen, fonbern es war zugleich eine Statte driftlicher Bobltbatjafeit für Bebrangte, eine Statte ber Gaftfreibeit für Bermanbte und Freunde. Denn für biefe mie für feine Landeleute überbaupt bemabrte Dt. ftete eine befonbere freundliche Theilnahme. Dit ber religiofen Unficht mar bie politifche eng perbunben. In bers felben trat befonbere bie Treue an Gefes und Recht berpor. Für D. mar bie Offenbarung Gottes in ber beiligen Schrift bie bochfte Rorm auch fur ben Staat, aber nachft biefer, ale fefunbare, bie Offenbarung bee gottlichen 2Billens in ber Befdichte, in ber fucceffiven Entwidlung jebes Bolfes. Die Entwidlung bes beutiden Bolfes von Grund aus ju begreifen, an ihrem Rern, fo weit er nicht ber bochften Rorm wiberfprache, veftzubalten, alle Beiterentmidlung baran ju fnupfen . - bas ericbien ibm ale bie Aufgabe aller mabren politifchen Thatigfeit in unferem Darum war er von gangem Bergen bem Raterlande. eigenthumlich beutiden Staaterechte gugetban; bas auslanbifche ober fogenannte moberne betrachtete er mit Distrauen. Rad feiner Unficht mar ber Fürft ber Bertreter bes Bolfe, ber Inhaber ber gefammten Staategewalt nach Mußen; Die übrigen Bolfegenoffen aber batten ein Recht gur Mitwirfung an ber Lanbeeregierung, beffen Umfang burch Berfommen ober Gefes naber bestimmt ober aber in ftreitigen Fallen burch Bereinbarung naber ju bestimmen fen. Das ichien ihm achte beutiche Freiheit gu fenn, bei welcher Alles auf Rechtsgewohnheit ober Bereinbarung berube. Die Theorieen bon einer abfoluten Bolfe . ober Fürstengewalt maren ibm, eine wie bie andere, jumiber. Das Recht, mas er babei im Ginne batte, mar aber fein außerliches, bem Gittlichen und Religiblen frembes, fonbern vielmehr ein auf fittlich-religiofem Grunbe rubenbes. Diemand bat mehr wie er Schmerz empfunden, wenn er ben Sanbesberrn fein Recht obne biefe fittlich religiofe Grundlage üben fab. Denn gerabe je treuer er feinem Surften war, um fo mehr mußte ibn eine folde Die-

achtung ber mabren fürftlichen Gbre franten. Bie er bas Berbaltniß gwifden ganbeeregierung und Unterthanen auffante, beweift am beutlichften eine fleine Schrift, bie er im Sabr 1839 jum Schus ber lanblichen Bevolferung gegen bie für bie Stagteforften beabfichtigte Erbobung ber Splapreife berausgab. Er entwidelte barin, bag nach alter beffifder Rechtefitte ber Balb feinesmege ale ein nach Belieben ju verwerthenbes Domanium, fonbern ale Gut bes Bolfe ju betrachten fen; bag man ibn baber nicht ju Finanafpekulationen benuben burfe, fonbern bag ber Unterthan aus ibm Befriedigung feines Bedurfniffes in ber-Fommlicher Beife in Unfpruch zu nehmen babe. Allerbings ftebe bem Gingelnen nicht ein flagbares Privatrecht auf Berabfolgung von bestimmten Solavortionen au, aber barum burfe bas Berabreichen in ber bertommlichen Beife nicht als Gefdent, fonbern nur ale Unerfennung eines beftebenben öffentlichen Rechts betrachtet werben. - Diefe Musführung mar ben Unhangern ber mobernen Staatetheorie nicht genehm und fant barum leiber! nicht bie geborige Berudfichtigung. - Mus folder Abneigung gegen moberne Rinangipetulationen, gegen Aufbebung ber einem Lanbe eigentbumlichen Gitten und Rechte mar er auch ber Schaffung von Paviergelb, Anlegung von Gifenbabnen u. bergl, abgeneigt. Mochten auch bie biergegen im Privatleben von ibm geaußerten Bebenten auf einer einfeitigen Betrachtung ber allgemeinen Berhaltniffe beruben, immerbin maren fie ber Musfluß einer berglichen Liebe gum heffischen Bolte und ju beffen bemabrter Ginfachbeit unb Bieberfeit, Die ein befferes Erbtheil ift als But und Belb. Bie fich aus bem eben Mitgetheilten ergiebt, folgte D. bem Gange ber politifden Ereigniffe in feiner Beimath mit ber größten Theilnahme; - leiber! meift mit meb. muthigen Empfinbungen; bod mar er weit entfernt, irgenb einen perfonlichen Ginflug auf ben Gang ber Staate. regierung au eritreben. Er fühlte und fprach es gegen Aufforbernbe gerabeju aus, bag er fich ju einer Minifterftelle nicht eigne; er lebnte fogar bestimmte Untrage ente fcbieben ab. In einer Privatftellung aber, ja bei einer einzelnen Gelegenheit burch perfonlichen Ginfluß auf bie Entidliefungen ber Stagteregierung einwirken zu wollen, bielt er gerabegu fur ein Unrecht. Daburch mußte, bas mar feine Ueberzeugung, nur Biberfpruch und Bermirrung entsteben. Daber bat er feinem Lanbesberren gegenüber feine Unfichten nie anbere ausgesprochen, ale wenn und fo weit er bagu in bienftlicher Beife aufgeforbert worben

mar. Wenn er es aber thun mußte, fo that er es nach bem Grundfat: bag ber, welcher bas Gerechte, nicht ber, melder bas Ungenehme rath, ber beffere Rathgeber fen, Bas feine Thatigfeit ale Jurift und namentlich ale Ditglieb bee Oberappellationegerichte betrifft, fo mirb es am beften fenn, auch barüber bas Urtheil eines Mannes bom Rach, ber bem Berftorbenen befreundet mar, bier eingufcalten. "In bem bochften Gerichte Rurbeffene", fagt berfelbe , "in welches DR. 1835 eintrat, batte ber burch vielfaltige Schriften berühmt geworbene C. 28. Dfeiffer icon feit lange eine prabominirenbe Stellung eingenommen, eine Stellung, bie er eben fo febr feinen gnerkannten Renntniffen, feiner unermuteten Thatigfeit, bewundernewerthen Beweglichkeit bes Berftanbes und ber emig jugenblichen regen Theilnabme fur feinen Beruf, ale feiner für Intereffen bon oben rudfichtelofen Sandlungen beffelben au banten batte. Wenn auch naturlich nicht biefe, bon DR. immer bereitwillig anerkannten Borguge Pfeiffer's, fo boch bie von bemielben überall unperholen ausgesprochene rationaliftifche Tenbeng in juriftifcher Auffaffung und bie bamit nothwendig jufammenbangende Oppofition wiber bie Richtung ber hiftorifd : juriftifden Coule fonnte bagegen nicht ohne Rampf bleiben, bei welchem M. unb Bidel auf einer Seite - wiber Pfeiffer auf ber anberen bie Chorführer maren. Rach ber tieffen Uebergeugung DR.'s war achtes Recht nirgend ein Probutt nach 3med. maßigfeit ichaffender Billführ, fonbern ein Musfluß bes von Gott einem Bolte gegebenen Beiftes und feiner Beichichte. Er mar überall bemüht, jeben gegebenen Rechtefas auf biefe Quelle gurudguführen und ale Stud eines organifden Bangen ju betrachten, fo bag ibm bas Berus bigen bei ber Auftoritat eines noch fo anerkannten gebrbuche ober berühmten Lebrere ober einer Gerichtspragie an und für fich nie genügte. Geine Unficht bom Recht mußte ibm bieg ale ein menfclicher Billführ nicht unterworfenes Beiligtbum, gemiffermaagen ale ein Stud gottlicher Dffenbarung ericheinen laffen und jeben Bertreter beffelben gu einem Priefter beffelben, ju einem sacerdos juris ftempeln. Darf man DR, auch nicht gang freifprechen bon gu weit getriebenem Beharren auf ber bon ihm bertbeis bigten Meinung und bon mitunter ju beftigem und gereigtem Ungriff auf bie gegenüberftebenbe, fo finbet biek bod in feiner Unichauungsweise eine fubjettib ausreichenbe Rechtfertigung. Gein Streit galt immer bem bochften Gut, im mabren Sinne bes Bortes: Gott und bem

Baterlanbe. Der tiefe fittliche Ernft, ber fic allerwarts in feinem Thun aussprach, verfehlte benn auch in ber That nicht, ibm überall und felbit bon Unbersbentenben bie aufrichtige Unerkennung feines auf bas Befte gerich. teten Strebens ju erwerben, wenn auch vom Stanbpunete politifder Tenbengen aus jene hiftorifde Richtung als eine nicht zeitgemäße und reaftionare bezeichnet murbe." Dit biefer Auffaffung ftimmt ein anberes Urtheil, welches in Richter's fritifden Jabrbudern XXIII, 375 in einem Res frolog von 3. 2B. Bidell enthalten ift, im Befentlichen gang überein. Aebnlich fpricht fich ein furger Refrolog DR.'s aus, ber im Beiblatt ber faffel'ichen allaemeinen Beitung vom 28. Febr. 1848 erfcbienen ift. Bas DR.'s fdriftstellerifde Thatigteit in feinem Rache betrifft, fo mar biefelbe nicht febr bebeutenb. Mußer ber oben ermabnten Schrift über bie Bolavreife bat er nur 2 Abhandlungen in ber Beitschrift fur furbeififches Recht und Gefebaebung veröffentlicht. Die erfte berfelben in Seft 1. G. 223 u. f. und S. II. G. 155 ff. enthalt "Ginleitungen und Unmerfungen gu Enticheibungen bes Dberappellationegerichte"; bie andere in S. II. G. 13 ff. handelt "Ueber bie Befcwerbe wegen bermeigerter Juftig mit befonberer Begiebung auf bie beffifche Prarie." Rachbem wir fo DR.'s geiftige Gigenthumlichfeit in ihren Sauptrichtungen betrachtet haben, wollen wir jum Schlug nur noch auf bie wichtigften Greigniffe aus ben letten 15 Jahren feines Lebens einen Blid merfen. Geit 1835 war DR.'s amtliche Thatigfeit ausschließlich auf bas Dberappellationegericht beidrantt. Unterbrochen murbe biefelbe nur burch einige Reifen, bie er gur Beveftigung feiner Gefundheit unternahm. Bu biefem 3wede befuchte er nämlich zweimal bas Bilbbab von Gaftein und in ben letten Jahren feines Lebens pflegte er ju feiner Erholung bie beigefte Beit an bem landlichen Aufenthaltsorte feines Schwiegerbatere gus aubringen. Birelich befferte fich auch fein Befinben bon Jahr ju Jahr; aber fortmabrend blieb ihm bie nervofe Reigharteit und mit ibr ein Gefühl, bag er bie volle Befunbbeit fcmerlich wieber gewinnen werbe, ja bag ibm fo menig, wie es bei feinem Bater ber Fall gewefen, bers gonnt fenn werbe bas 50. Lebensjahr gu erreichen - eine Ahnung, bie leiber! in Erfüllung gegangen ift. Bon ben eben genannten fleinen Unterbrechungen abgefeben, wib: mete fich DR. feinem Umte mit unausgefester Thatigteit. Täglich gwifden 4 und 5 Uhr Morgene ftanb er bom Lager auf und blieb, wenn ihn nicht bie Gigungen bes

Gerichte abriefen, bie 1 Ubr Mittage am Schreibtifc beichäftigt. Der nachmittag mar jum Spagierengeben beftimmt; ber Abend aber fand ibn, Falls nicht Befuch bam, wieber am Schreibtifch. Denn Gefellichaften außer bem Saufe befuchte er bochft felten. Inbem wir bier bon D. 's amtlider Thatigfeit fprechen, muffen mir noch ameier Muftrage gebenten , bie ibm in ben letten Jahren ertheilt murben. 1846 murbe er pon ber furbeffifden Staate. regierung jum Spruchmann bei bem Bunbesichiebsgericht ernannt. 3m 3. 1847 murbe ibm nebft bem Staaterath Bidell und gebeimen Regierungerath Schrober pon bem furbeffifchen Staatsministerium ber Auftrag ertheilt, Borichlage ju Abanberungen ber furbefnichen Berfaffungs: urtunbe für bie nachfte Berfammlung ber Lanbftanbe poraubereiten. Da bie Unfichten D.'s über eine etmaige Abanberung ber Berfaffung öftere burch öffentliche Blatter in entftellenber Beife beiprochen worben find, fo wird eine berichtigenbe Darftellung bier am Orte fenn. - Db eine Inftruftion mit biefem Auftrage verbunben mar. und welche, ift felbft benen, welche bem Berftorbenen nabe fanben, nicht befannt geworben. Ge lagt fich aber mit Sicherheit bermuthen, bag bie Tenbeng ber von ber Regierung beabsichtigten Abanberung babin ging, in ber Berfassungburfunbe, in welcher man 1830 bie Bemobnbeiten ber altbergebrachten lanbftanbifden Berfaffung mit ber neueren Theorie von einer reprafentativen Boltepertretung verfcmolgen und gemiffermaagen amei Principien eingeführt hatte, bem lanbftanbifden Princip größere Geltung ju verschaffen. Und bier trafen bie Unfichten DR.'s, wie fich aus bem ergiebt, mas borber entwickelt worben ift, mit ber Tenbeng ber Staateregierung im Allgemeinen gufammen. Wenn aber in öffentlichen Blattern pon DR, fo gesprochen worben ift, ale babe er Plane qu einer gemaltfamen ober binterliftigen Berfaffungganberung gebilligt und unterftust, fo bat man ihm bamit bas ichreienbfte Unrecht gethan. Er murbe gerabe im Gegentheil einen folden Plan nicht nur auf bas Gifrigfte be-Pampft; er wurbe, wenn es fich um Abwehr von Gewalt ober Arglift gehandelt batte, feine gange Grifteng gur Bertheibigung bes Rechts auf bas Spiel gefest baben. Dem Rechte war fein Leben geweiht, und wenn es fich um beffen Bertheibigung hanbelte, fo ftanb er an Treue gegen bie Berfaffung gewiß feinem Unberen in Seffen nach. Umfaffenbe Studien ju Borichlagen ber eben bezeichneten Art fullten bie legten Tage von D.'s Birtfamfeit aus.

R. Refrolog. 26. 3abrg.

Bur Musarbeitung tam es nicht mebr. Denn icon bie erften Tage bee Jahres 1848 festen feiner Thatigfeit ein Biel. Conntage ben 11. 3an, befam er unmittelbar nach einem Beileibebefuch, ben er ber Bittme eines furg porber verft. Rollegen gemacht, einen beftigen Blutfturg. 218 ein Bild bes Tobes fehrt er ju feiner armen Frau gurud und erflart gleich barauf bem berbeigerufenen Urgt, baß er bas fichere Borgefühl feines Tobes habe. Er lag nun au Bett, balb in Rieber und Phantafieen, balb mit vollis ger Rlarbeit und Rube. Schmergen batte er gar nicht; nur bie Phantafteen qualten ibn biemeilen. Go tam ber Morgen bee folgenben Conntage berbei. Da fagte ber Rrante auch feiner Frau, bag er feinen Tob fuble, baß biefer aber feinen Schreden fur ibn babe, ba er auf bie Erlofung burd ben Beiland vertraue. Des Rachmittags begebrte er feine Rinder ju feben. Gie wurden ibm gebracht, 2 Mabden pon 14 und 11 Jahren, 2 Angben von 6 und 4 Jahren. Er ermabnte und fegnete fie. Des Abende verlangte er bas beilige Abendmabl, welches auf feinen Bunfch feine Frau und Schwester mit ihm theilten. Der Rrante fühlte fich fo erhoben, bag er felbft Troft ivenben fonnte und nichte ale Freude in feinem Bergen war. Much fur feine Frau und Schwefter ift biefe Stunde ein mabres Labfal gemefen, bas fie Praftigte fur alle fommenben Schmergen. In allen Dreien lebte bas Befühl, bag es nun fommen moge, wie Bott wolle; fie fenen auf Alles gefaßt. - Um anberen Morgen murbe ber Rrante bon ben Mergten beffer gefunden, aber er felbit fagte : ich munichte, ich mare geftern geftorben; ba fant ich ichon faft bor meinem herrn; aber nun wird mobl noch eine lange fcmere Periobe folgen. Den nachftfplgenben Tag. Dienstag ben 25, Jan., leibet ber Rrante auf's Reue an beftigen Rieberphantafieen; oft verfallt er auch in betaus benben Schlaf; enblich Abenbe balb 10 Ubr, mabrent feine Frau Borte bes Eroftes fpricht, bie er fie gebeten , ihm noch im Sterben gugurufen, entichlaft er fanft. - Go macht ber Chriftenglaube fart; er lebrt rubig zu fferben und lebrt auch getroft bie bingugeben, bie Gott mit uns fo nabe vereinigt bat. Trauern werben viele Bergen um ben Berftorbenen, aber bergagen wird feines; fie merben fich alle aufrichten burch feinen Tob und ben Beren bitten, baß er ihnen auch einen fo freudigen gemiffen Glauben

which is the property of the later

23. Joseph Jakob von Görres,

Professor in der philosophischen Falultat zu Munchen; geb. ben 25. Jan. 1776, geft. ben 29. Jan. 1848 \*).

v. G. war zu Koblenz geboren, Cohn eines Rauf-manns und Holzhändlers, mahrend feine Mutter eine geborene Mazza aus italien. Geblüte ftammte. Er ermuche mitten unter bem Glanze einer geiftlichen Berrichaft und fab in einer Stadt, beren Bewohner fich von jeher burch Pirchliche Gläubigkeit ausgezeichnet haben, überall ben Pomp bes fatholischen Rirchenthums entfaltet: folche Gin= brude hafteten veft in der Seele bes feurigen Rnaben. Auf bem Gymnafium behandelte er bie gewöhnlichen Schulstudien als Mebensache, trieb dagegen Anatomie, Natur= geschichte und Aftronomie. Unter feinen Jugendgenoffen zeichnete er fich durch beispiellose Nachlässigfeit in Unzug und Saltung nus und biefe Gleichgiltigkeit gegen bas Aeußere blieb ihm bis zum höchsten Alter eigen. Im Gerbste 1793 tam v. G. auf bie Universität Bonn, bie, bamale eben erft gegründet, ben freisinnigen Charafter ihres vortrefflichen Stifters Maximilian Joseph trug, um Medicin ju ftubiren; allein die Ideen, welche die frango= fische Revolution angeregt hatte, zogen ihn sofort in ihren Strudel. Die Studien wurden unterbrochen; der junge v. G. zeigte fich feit 1795 in den Klube und Bolfeverfammlungen als ein eifriger und begabter Redner für Freiheit, Gleichheit und Republikanismus; er schien erst jest eingesehen zu haben, was seine Landsleute unter bem Drude ber Feudalität, ber Hierarchie und bes im Trier'= schen allmächtigen Ministere Dominique empfunden bat= ten; die Unwesenheit der frangonichen Prinzen und Emi= granten in Roblenz trug auch zur Enttäuschung bas Ihrige bei. Seine politischen Unfichten geltenb gu machen, fchrieb

Die Rebattion.

<sup>\*)</sup> Rach der leipziger "Junftr. Zeit." 1848 Rr. 242; der augsb. "Allgem. Zeit." 1848. Rr. 34 und der Monographie "Joseph v. Görres."
2. Aust. Regened. 1848. — Noch ist es wohl nicht an der Zeit, über die seine entschiedenen Parteimann sowohl in Bezug auf seine politische, als seine kirchliche Stellung ein ganz unbefangenes, vollsommen gerechtes Urtheil zu fallen. Erst spätere Geschlechter werden aus den Vergötterunz gen seiner Freunde und aus den Lästerungen seiner Feinde die reine unz versätschte Wahrheit zu abstrahiren wissen. Deshalb halten wir es um so mehr für unsere Psiicht, den Gang seines Lebens und die Offenbarungen seines Innern in Wort und Schrift, sorglich ermittelt, schlicht und einsach darzulegen.

er im 3. 1795 bas "rothe Blatt" und, ale bieg batte ein: geben muffen, ben "Rubezahl im blauen Gemanbe" (1798). Geine Unparteilichfeit gegen alle öffentliche Perfonen und feine fraftvolle Sprache veranlagte im 3. 1799 feine Babl jum Mitgliebe einer Botichaft an bas frangofifche Direttorium nach Paris. 218 namlich, fo ergablt b. G. felbft in feinem Buche "In Cachen ber Rheinprovingen und in eigener Angelegenheit" (Stuttg. 1822), burch ben Bertrag bon Campo Formio ein in ben Rheinprovingen gemachter Berfuch auf bie in ben Praliminarien von Leoben augefagte Trennung biefet Provingen von Deutschland, ibre Unabhangigfeit unter einer freien Berfaffung gu bemirten, an beren entichiebenen Wegenwirfung bas Direttorium gefcheitert mar, reiften im Jahre 1799 bie Abgeorbneten nach Paris ab. v. G. hatte ben befonberen Auftrag, eine Bereinigung mit Frankreich wirklich nachzusuchen, wenn er fie nach reiflicher Erwägung ber Dinge bem Rheinlanbe guträglich erachten follte. Er tam wenige Tage nach bem 18. Brumaire in Paris an und überzeugte fich balb unwiderruflich beft, bag "in Rapoleon ber Belt eine Inrannei ermachse, wie fie feit ber Romer Beit nicht mehr eingetreten feb." Er melbete baber feinen Bollmachtgebern. bag er es mit feinem Gemiffen nicht verträglich balte. unter ben jegigen Umftanben eine Bereinigung nachaus fuchen und bag er jurudjutebren wunfche. Gein Untrag erhielt Billigung und fo fam er im Januar 1800 nach Robleng jurud, mo er in einer Schrift "Refultate meiner Gendung nach Paris" weitläufig biefe Angelegen: beiten entwickelte, und fich gegen bie Unichliegung ber Rheinlande an Franfreich, welches "um ben Preis ber Freiheit nur Dacht und Große eingetauscht batte" ausiprach. Die Abgeordneten baten baber ben erften Ronful nur um balbige Enticheibung bes ichwantenben Buftanbes ihrer Proving in einer febr allgemein gehaltenen Abreffe. worauf fie eine unbestimmte, nichtsfagenbe Untwort erbalten hatten. - Dan bat v. G. gar oft feine jugend: liche Begeifterung fur bie Republit vorgeworfen; mit Unrecht. Denn er theilte fie aus gutem Grunde mit ben einfichtigften und ebelften Raturen feiner Beit und fonnte in bem Bewußtfeyn, nie Etwas gegen bas Baterland unternommen gu baben, feinen Gegnern mit Recht gurufen : "Die Gunben meiner Jugend find bie Tugenben eures Altere." Boll Biberwillen gegen bas politifche Leben trat v. G. im 3. 1800 bie wenig einträgliche Stelle eines Lebrere ber Raturgefdichte und Phyfit an ber Getonbair-

idule in Robleng an, wo er, aus unabbangigen, ftabtiichen Fonde befolbet, baber mit Rachbrud hervorzuheben pflegte, bag er Dapoleon nichte verbante, bag "er nicht fein Brot gegeffen und nicht aus feinem Becher getrunten babe." In biefer Beit verfaßte er folgende naturmiffen: icaftliche Schriften: Aphorismen über bie Runft. Roblens 1802. - Aphoriemen über Organonomie. Gbbf. 1803. -Erposition ber Physiologie. Ebbf. 1805. - Aphorismen ub. Organologie. 1. Bb. Fref. 1805, fowie fein überfdwenglid pantheift. Bud: Glaube und Biffen, Munden 1808. - und begab fich im 3. 1806 nach Beibelberg, mo er burch feinen geiftreichen Bortrag piele Buborer fanb. mit Urnim \*) und Brentano \*\*) bie "Ginfieblergeitung" berausaab und mit Rovalis, Tied, Fr. Golegel ""), Fouque +) und ben übrigen Theilnehmern ber romantifden Soule an bem engern Bunbe ber Poefie und Religion Antheil nahm, ber ihn eben fowohl jum Studium ber außereuropaifden, namentlich perfifden Mythologicen als au ber Beidaftigung mit altbeutiden Romanen und Gebichten binführte. Gine Frucht bavon mar bie Berausgabe ber "Deutschen Bolfebucher." Beibelb. 1807. - Bobl ift au bemerten, bag bie Beit, in welcher bie Frangosenbertfcaft bie politifche Preffe fnechtete, v. G. fich mehr bem inneren, inobefonbere bem firchlich-religiöfen Leben juwenbete. Dachbem er im 3. 1808 nach Robleng gurudgetebrt mar, erfcbienen feine: Dothengeschichte ber afiatifchen Belt. 2 Bbe. Beibelb. 1810. - und bie burch finnreiche Rombinationen ausgezeichnete Ausgabe bes altbeutiden Gebichtes: Lobengrin. Gbbf. 1813. Um folder Arbeiten willen feste bamale Fr. Gens ++) ben Ramen v. G. bicht hinter Jefaias, Dante und Chakefpeare in erhabener, furchtbarer und teuflifder Schreibfunft! In Diefelbe Beit fallen auch v. G.'s Beidaftigungen mit ber Raturphilosophie, wo fein Rame neben Schelling, Frieg+++), Minbifchmann und anbern angesebenen Bertretern biefer Richtung ftete ale einer von Denen genannt wirb, welche fich bie bochte Doefte bes menichlichen Beiftes jum Begenftanbe einer ebeln Forfdung ermablt hatten. Er felbft lebte bamale mit Frau (Ratharina, geb. v. Laffaulr) unb

| *) 2 | Deffen | Biogr. | fiche | im | 9.  | Jahrg. | bes | N. | Refr. | ©. 88.<br>©. 900 |
|------|--------|--------|-------|----|-----|--------|-----|----|-------|------------------|
| ***  | -      | -      | ***   | -  | 7.  | 1000   |     | _  | -     | S. 80.           |
| 1)   | -      | -      | _     | -  | 21. | name.  | -   | -  | -     | G. 73.           |
| 11)  | -      |        | -     | -  | 10. | -      | -   | -  | -     | S. 457           |
| 111) | -      | -      | No.   | -  | 21. | -      | -   | -  | -     | ©. 733.          |

brei Rinbern au Robleng in gludlichfter Rube, bearbeitete perfifde Sanbiceiften , burchftreifte bie berrliche Begenb und ichien nicht mehr ju wiffen, mas Politit fen. Geine einfache, naturliche Urt und Beife - gumeilen mirb er formlich rhapfobifch wie ein altes Lieb - war binreifenb ; meber Ruberabl . noch bas rothe Buch , noch ber fpatere rheinische Mertur mar in biefem gemuthlichen Manne gu abnen. Go fand ibn Dorom') im Geptember 1811. Aber Dapoleon's Unglud in Rugland regte v. G. wieber gu neuem Muthe an und gab ibn ber politifden Thatigfeit gurud. Er wird im 3. 1812 ale Mitglied bes Tugenb= bunbes genannt; ob er es bem Buchftaben nach gemefen ift , burfte fcmer ju ermitteln fenn, aber bem Beifte nach geborte er bem Bunde innigft an und arbeitete fur beffen Brede thatig mit. Geine größte Birtfamteit entfaltete er jeboch feit bem Jabre 1814 in ber Berausgabe bes rbeinifden Merture, einer Beitschrift, wie fie Deutschland noch nicht gesehen batte und bie von Rapoleon felbft nicht mit Unrecht ale bie fünfte ber gegen ibn berbunbeten Machte bezeichnet worben ift. Urnbt nnb v. G. ftanben in jener Beit an ber Spige aller Bolfefdriftfteller, bie "Deutschen Blatter" und ber "Rheinische Merfur" find bie treueften Abfpiegelungen ber bamaligen Buftanbe. Dit flammenben Borten fprach v. G. gegen bie frangofifch Be= finnten in Deutschland; mit Barme empfahl er bie Liebe ju beutscher Sprache und Gitte, bie Gintracht ber gurften und Bolfer , Die Erhaltung ber politifchen Gelbftanbigfeit, bamit Deutschland nicht eine Beute ber Ruffen ober ber Frangofen wurde. Die allgemeine Berftimmung und bumpfe Erbitterung über ben erften parifer Frieden und bie Belaffung beuticher ganber bei Frankreich ichilberte b. G. (Deutich: lanbe fünftige Berfaffung. Fref. 1816) mit ben glubenb= ften Farben; er fprach faft in jebem Blatte von ber Einbeit Deutschlands und bon ber Erneuerung bes Raiferthume, er fagte es fuhn beraus, wie menig bie Bunbesatte ben Bunichen ber Bolfer entfprache, er forberte Preffreiheit, ftanbifche, beutiche Berfaffungen und ernftlich Die Rudgabe ber geiftlichen Guter an ben Rlerus, ber fie an bie Regierungen verloren batte. Sierin und überbaupt in bem Berlangen nach einer ungbbangigen Stellung bes Rlerus in ber Beife bes Mittelaltere mar v. G. mehr ale irgent Giner, eingebent ber bamaligen Beit, bon mittelalterlichen 3been erfüllt, naturlich immer mit Beift

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 23. Jahrg. bes Dt. Retr. G. 962,

und mit beständiger Beguangbme auf Die Gegenwart. Alle folde Befpredungen maren einige Jahre lang bem Blatte gegonnt, fein noch fo bober Ginfpruch von gurften ober Obrigkeiten mar beachtet worben, es fellte recht ei. gentlich bie Infel ber Preffreibeit bar und ein noch eingelnes Borbild beffen, mas funftig allgemein merben follte: - ba marb es nach Anfang bes Jahres 1816 in Berlin burd einen Feberftrich unterbrudt, wegen geringen Anlaffes . ohne Gebor und Bertheibigung. Es mar bief ein flarer Beweis ber machfenben Dacht jener Dartei. welche ben rubigen Entwidelungsgang ber rubmvoll wieber erfampften Freiheit zu bemmen gebachte, bie beften Danner ju verbachtigen fich bemubte und allen in Gefinnung, freiwilligen Opfern und ebler That ausgepragten Ertrag ber letten Jahre jum Bortheil ber alten Stod's herrichaft und Beborbenmacht einschmelgen wollte. Der Ginbrud biefer Maagregel mar unglaublich , namentlich im weftlichen und füblichen Deutschland, und v. G. marb felbit pon folden Lefern bebauert, benen er wegen ber barin bisweilen bervortonenben fangtifden Rlange ju miß. fallen begann. Er felbft begab fich mit feiner Familie wieber nach Beibelberg, wo er einen Untrag bes Grafen Montgelas") ablebnte, ber ibm in Bayern neben einer fehr bebeutenben Befolbung bie Berausgabe eines neuen Blattes mit völliger Cenfurfreiheit antrug. v. G. aber, ber bie gegen Preugen gerichtete Abnicht bes ichlauen Grafen burchichaute, mar ebelmutbig genug, erft feinen Streit mit biefer Regierung außfechten zu wollen, ba er um biefelbe Beit ber ibm bom Generalgouberneur bes Dieberrheine, Juftus Gruner, übertragenen Direftion bee offentlichen Unterrichte obne Beiteres entboben worben mar. Der barüber geführte Schriftwechfel mit bem Staatetangler Sarbenberg und ben preugifden Minifterien, foggr bie Eingabe an ben König, blieben ohne Wirkung und bie Berbanblung fvann fich burch zwei Jahre fort, bis enblich neue 3mifchenfalle bie gange Ungelegenheit veranberten. Wabrent biefer Beit bielt v. G. fich wieber in Robleng auf, ungufrieben mit ben Gaumniffen und ben ichmankenben Grunbfagen über bie Bebanblung ber Rheinlanber, benen man nach feiner Meinung Gneifenau batte follen ale Oberftatthalter laffen. Dabei fonnte er im Befprache feuria und bitter werben; fein Gifer wurde fchnell gur Berebiamfeit voll fübner überrafchenber Bilber, bie

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 16. Jahrg, bes R. Retr. G. 591.

er mit Leichtigfeit binwarf und ausführte. "Ihm fehlte," fagt Barnbagen pon Enfe, ber ibn im Muguft 1817 in Roblens fab, "nur ein großer Standpunft, um bie Dacht feiner Talente ju entfalten , und es ift Schabe , baß er nie Belegenheit gehabt bat, in einer berathenben Berfammlung ale Rebner aufzutreten." Daneben arbeitete er fleifig an einer Sammlung "Altbeutider Boles - unb Deifterlieber" (Artf. 1817), welche Bervinus ale bie empfeblensmerthefte unter allen abnlichen Sammlungen anfiebt, ba fich v. G. in ber Debrgabl feiner Bolfelieber an Gine Quelle und an Gine Beit gebalten bat. Mittlerweile batten bie Rheinlander im Jahre 1817 burch bie ihnen geworbene Silfe ber Regierung und burch patriotis fche Bilfe, in welcher fich v. G. befonbere thatig erwiesen batte, gludlich eine große Sungerenoth überftanben. b. G. glaubte nach feiner eigenen Ergablung bas gewonnene Bertrauen unter feinen Lanbeleuten ale ein gutes Ravital jum Beften bes Bangen anlegen gu muffen, mobei bie Proving auch zugleich einen Theil ihrer Schuld an ibre hilfreichen Stanbeggenoffen abtragen fonnte, inbem von ihr aus ber Unfang jur Erwerbung ber verheißenen Berfaffung gemacht murbe. Daber fuchte und fant er aablreiche Unterschriften au einer Abreffe an ben Ronig, um bie Konftitutionsangelegenheit ju befchleunigen. Die Abreffe perfaste er felbit und ale ber Staatefangler Barbenberg in bie Rheinproving gefommen mar, übergab fie ibm v. G. ale Sprecher ber Deputation gu Engere am 12 Januar 1818 und bamit noch nicht gufrieben, betöffentlichte er, unmittelbar, nachbem ber gurft ibm bie amtliche Ungeige bes ibm ju gablenben Bartegelbes bon 1800 Thirn. gemacht batte, feinen Bericht über bie Unterrebung ju Engere. Wenn man bies Alles in ber Schrift von v. G. lieft und bamit die Urtheile unbefangener Beitgenoffen über fein Auftreten bem Staatefangler gegenüber aufammenbalt, fo wird man nicht wiffen, ob man mebr ben Ctaatemann bebauern foll, ben v. G. fo unbarm: bergig angriff, ober mehr ben Rritifer beflagen, welcher tein Gefühl batte für bie außerorbentliche Schonung unb Dagioung, bie ber Staatstangler auch bei biefer Belegenbeit, feinen wohlwollenben Charafter und feine gutige Gefinnung bethätigent, bem fturmifc leibenicaftlichen Befen bes bodmuthigen Rheinlanbers entgegenstellte, Gin ungnabiges Rabinetsichreiben bes Ronige vom 21. Darg war ber nach Berlin gefenbeten Berichterftattung von v. B. gefolgt. Darauf ericbien - 1819 - feine Schrift "Deutschland und bie Revolution." Es mar bief eine ber merkwurdiaften Bucher jener Beit; in bemfelben maren Beifter aus bem Abarunde gurudbefdworen, nnb gleich einem gurnenben Propheten ließ v. G. fein Bort an bie Dachtbaber und an bie Boller bes beutiden Stammes ergeben. Er felbft beforgte beftige Sturme für feine perfonliche Sicherheit und begab fich auf bie erfte Runbe über bie bon Berlin aus befretirte Befchlagnahme feines Buches, welche bie gange zweite Auflage traf, nach Frankfurt. Muf biefe Beife, meinte er, murbe ber Befchlug ber erften Mufregung bintertrieben und ben Beborben bie Mugubung felbft, ibm aber bas Leiben einer gefürchteten Gemaltthat erfpart werben. Geine Uhnungen maren nicht ungegrunbet gemefen. Es war im Berbfte 1819, und er faß eben mit bem Polizeibireftor und fpateren Burgermeifter Thomas an Giner Tafel, ale biefer auf Requifition bes Bunbestages ben bringenben Befehl gu feiner Berhaftung erbielt. b. G. las in feinen Gefichtegugen, entfernte fic. ging ju Rug über bie Brude nach Gachfenbaufen unb war bereits in Cicherheit, ale man bie Strafe, wo er wohnte, militarifch abiperrte und ber Befehl, ibn au berbaften, an alle Thore abging. Er enteam gludlich nach Strafburg, mabrent in Robleng feine Papiere in Befchlag genommen und nach Berlin gefenbet wurden. Rach einem fast einjährigen Aufenthalte in Strafburg, mo v. G. ben Schut ber frangofifden Gefete gegen bie Billfur, vor welcher er aus feinem Baterlande gefloben mar, vielfach belobte . wendete er fich , nachbem er mit feiner Frau und Familie wieber vereinigt war, in bie Schweig und mahlte 1821 feinen Aufenthalt in Marau. "Er mar," fo fchiltert fein erftes Auftreten ber zu gleicher Beit in Margu lebenbe Grnft Mund'), "ein Mann von gefegten Jahren, im abgeschabten, altbeutschen Rode, nachläffig augeknöpft, burch ben eine balbgeknitterte Bembfraufe fich gleichfam Buft machte, mit einigen Tabafereften befaet, bas mehr rothe ale gelbliche Saar in bithprambifder Freiheit burche einander und mehr emporftebend ale fich legend; am Urme führte er eine febr einfach, aber reinlich gefleibete Dame bon fraftigem Rorperbau und völliger Gefunbheit, mit Spuren ehemaliger Reize, und es ftellte fich bier wirtlich ein Bilb altbeuticher Sausväterlichkeit bar." Go mar auch ibr Kamilienleben voll großer Berglichfeit; bes Batere tuchtige Ratur, fein gemaltiges Lachen, bie jugenb.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 19. Jahrg. bes R. Refr. G. 568.

lide Innigfeit, mit welcher er an feiner treuen Gattin bing, bie anmutbige altefte Tochter, bie ungeschminfte Frommigfeit in ber Rirche, bie freie und von aller freifen Sitte Ungebundenbeit ber Ergiebung - alles Dieg gufammen bilbete ein mertwürdiges Bilb und gang berfchieben bon ber gewöhnlichen Lebensmeife ber Marauer, melde manchen Unftog an ber roben Ungebührlichfeit bes Fremb: linge nahmen, wie fonberbare Geftalten fich auch fonft gu jener Beit in ihrer Stadt gufammengefunden batten. Gein Saf gegen ben modernen Liberalismus mar unberfohnlich und ce mar ein Lieblingewort von ihm , ber Teufel ift auch liberal." Der Spott über bas Guftem und bas Leben bes Fürften Sarbenberg fannte feine Gren. gen und ber Gebante , fein geliebtes Rheinland unter ber Berricaft Preugens ju erbliden, tonnte ibn mit Buth erfüllen. Diefer bis jum gelotifchen Bahnfinn gefteigerte patriotifche Grimm fprach nun gleichmäßig aus ben beiben Schriften: Europa und bie Revolution, Stuttg. 1821, und : Die beilige Alliang und bie Boller auf bem Rongreß ju Berona, Gbbf. 1822, beren bunfler, bilberreicher 3nbalt fie größern Lefefreifen faft unverftanblich macht, fowie aus feiner Gelbftvertheibigung: In Cachen ber Rhein: provingen und in eigner Angelegenheit, Gbbf. 1822, Die er fammtlich in Marau vollenbet bat. Beit liebenemurbiger ericbien biefer reiche Beift in feiner berrlichen Ueberfegung bes Belbenbuches bon Gran aus ben Schab Rame bee Ferbuft, Berl. 2 Bbe. 1820, welche bas gange riefenbafte Gebicht in ein liebliches Miniaturbild gufammen= gebrangt bat und beffen Ginleitung bas vollgiltigfte Beug: nif von v. G.'s großartiger Beberrichung bes Berichiebenartigften aus allen Bolferfagen, Legenben, Bieroglyphen, Runen und Demnonstonen ber alten Belt geworden ift. Beit hinter biefem Berte ftebt bas ju Frankfurt 1827 verfaßte Buch: Emanuel Swebenborg, feine Bifionen und fein Berhaltniß jur Rirche, Strasb. 1827, auf beffen Inhalt man icon ichliegen fann, wenn man weiß, bag b. G. unter ben Protestanten gar feine Doftifer julagt, fonbern eine myftifche Ertobtung nur ale bas Eigenthum ber fatholifden Rirche betrachtet. Rach langerm Umberwanbern fand v. G. 1827 in Munchen eine vefte Statte, wohin benfelben ber Konig Lubwig I. von Bapern, in Folge ber Schrift: Stanbrebe an ben Konig Lubwig. Stuttg. 1827, ale Profeffor ber allgemeinen und Literaturgefchichte an ber Universitat berufen batte. Da nun v. G. einmal bie Soffnung batte aufgeben muffen, in feinem

Geburtelanbe bie unumidrantte Berricaft bes Rlerus mieberbergeftellt zu feben, fo fagte ibm ber Aufenthalt an einer fatbolifden Univerfitat und in einem porqua8weife tatholifden ganbe noch am meiften gu, wie er benn auch Dunden nicht wieber verlaffen bat. Bon jest an galt er ale bas Saupt ber eifrigften Ratholifen und trat in feinen Lebrvortragen und Schriften - namentlich in ben bifterifch-politifden Blattern - in enge Berbinbung mit ber feit 1836 in Bayern herrichenben bierarchifden Partei, ohne bag er fich babei eines Abfalles pon feinen frübern Grunbfagen foulbig zu betennen batte, ba vielmebr jene Partei nur in großerer Deffentlichkeit bie pon b. B. mabrent feines gangen Lebens verfochtenen Grund: fase aussprach. Er felbit batte in ber mit bem Sabre 1836 begonnenen Schrift: Die driftliche Mpftit (Mugeb.), welche pier Banbe fullt und im Sabre 1842 beenbigt mar, ein eben fo pollftanbiges ale funftvolles Lebrgebaube ber fatholifden Doftit mit reichlichen Ergablungen aus ben Lebenebeidreibungen ber Beiligen aufgeftellt. Der Berth ber Mpftit gilt ibm nämlich gang gleichbebeutenb mit ber Religion; ja er ift beren Gipfel und Biel, benn fie ift bie völlige Loereigung bes Geiftes bom Fleifche. Und ba nun . wie es in bem gebarnifchten Bormorte beißt , fich jest ein fataler Sollenftant auf Erben verfpuren laffe, ber allen orbentlichen Chriftenmeniden ben Athem verfest, fo molle er bagegen rauchern mit Rirdengerud, wolle ben gangen Sammer bee Aleifches recht an bas Tageelicht bringen, ben Theologen belfen gegen ben Ginbruch ber Dh= thenbegriffe, Die Manner ber Mitte in ihrer Beiebeit beftarten, bie Philosophen ale bloe und nadt barftellen, er molle endlich ber tatbolifden Belt mit ber Duftif muftis fche Sanblungen , Seilige, Thatfachen fammt bem Glauben taran fichern und bie Frage zu beantwerten berfuchen: mas ift bie Cache ber Matur, mas Cache ber Gnabe, eine Frage," bie nur Gott enticheiben, ber Denich nur abnend beantworten fonne. Begenüber biefer friedlichen ABcetif entwidelte v. G. bie gange Rraft feiner gemaltis gen Polemit, ale am 20. Dov. 1837 ber Ergbifchof Rles mene Muguft von Roin') wegen vielfacher Beweife bes Ungehorfame gegen bie preußifche Regierung feines Umtes enthoben und auf bie Beftung Minden abgeführt worden war. Raum brei Monate nach jenem Ereignig erfcbien im Januar 1838 p. G.'s Schrift: "Athanafius" (Regens:

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 23. Jahrg. bes R. Refr. G. 788.

burg) und fo groß mar bas Auffeben, welches fie in Deutschland erregte, bag fie in bemfelben Sabre noch brei Dal gebrudt werben mußte. Dan bat in ibr Rraft unb Starte bes rheinischen Merture wieberfinden wollen. Ge ift mabr, bas porgerudte Alter feines Berfaffere mertt man nicht in Diefer Schrift und fein Teuer ift faum burch Die Jabre gemäßigt; aber er ift in feinem Borne nicht blos auffallend, er ift beleidigend und ungerecht geworben. Denn er ftellt bie fatbolifde Rirde auf eine Sobe. Die fich tein driftlicher Staat fann gefallen laffen, er bertheibigt ben Starrfinn bes Grabifchofe pon Roln in ieber Beife, er beschulbigt bie preugische Regierung, Die Beburfniffe ibrer tatbolifden Unterthanen nicht fennen gu wollen, und bie Protestanten insgemein ber Unbilligfeit und verläfternben Reinbicaft gegen bie fatbolifche Rirche. welche befonbere von ber fogenannten "gebilbeten" Rlaffe und bon "ber aufgeflarten Meute" ausgebe, benen bie Rirche gerabe bebrangt und verlaffen ju fenn erfchiene. "Darum ift Alles aus feinen Lochern bervorgefturgt: Bolfe und Gber, Marber, 3ltie, Luche und Stinethier, Meertage fammt Reinefe's ganger Gippichaft; und ce bat nun ein Beulen, Bifchen, Bellen, Brullen um bie Rirche und ihre Bertheibiger ber begonnen." v. G. beflagt ferner bie Abnahme ber Prozeffionen und Reiertage, Die Bilbung ber tatholifden Jugend in protestantifden Gou-Ien und jammert laut über ben traurigen Buftanb ber Ratholiten unter "ber regierenben Manbarinenflaffe" ber Beborben, unter "ben Oberichreibern" und "ben gabilofen Schreiber : und Brunnenmeiftern bei'm großen fistas lifden und finangiellen Dumpenwerke." Gein befonberer Grimm trifft aber bie gemifchten Chen und es überfteigt in ber That alles Schidlichkeitsgefühl, ben Unterthan eis nes Staates, beffen Berricherpaar in einer gemifchten Che lebt, von "zweischlächtigen Baftarben" reben zu boren. Endlich werben bie Rheinlander und bie Münfterlander ermabnt, veft an ihrem Glauben zu halten, alles Frembe, was fich feindlich eindrängen will, abzuwehren, ber Kaltfinnigfeit und Gleichgiltigfeit feinen Raum gu geben, bie Tochter für religiofen Ernft ju gewinnen, bamit biefe fich bas Beil ihrer Rinber ju Bergen nehmen. garm unb Aufstand follen fie meiben, weil er burch menschliche unb gottliche Befege verboten ift, aber ftreiten follen fie, gwar nicht bes Streites wegen, fonbern nur um bes Friebens willen. Eine fo fuhne und aufregenbe Rebe bat ihren 3wed nicht verfehlt und es fommt ein großer Theil bes Sabers, ber ohne alle Doth und Urfache bas Mbeinland Sabrelang permirrt bat, auf bie Rechnung bes Athanafing. Un Gegenschriften fehlte es nicht; Beinr, Leo und Marbeinede") nahmen fich und vorzuglich ber Erftere in feinem "Senbidreiben an 3. Borres" auf bas Rraftiafte ber protestantifden Rirche an und felbft in bem ungemein geichmeichelten Rheinlande ergriffen Ratholifen bie Feber gegen b. G. und fanden in ben ju Roln gebrudten .. rbeis nifchen Provinzialblattern" eine Freiftatte , um ihre Unaufriedenheit über bes ,alten Satobinere" Unbulbfamteit und Abfall von feinen frubern Grundfagen obne Rudhalt auszusprechen. Er babe fruber felbft bie Rirche verfolat. er babe gur Dlunderung ber rheinischen Rirche burch bie Frangofen gefdwiegen, er babe tein Bort gegen bie Seirathen por ber Stadtobrigfeit obne alle firchliche Ginfeanung gefagt: jest nun feb er umgefchlagen in bas wills Burlich erschaffene Babnbild einer Rirche. Auf folde Un: ariffe blieb v. G. in feiner Schrift: Die Triarier, D. Lev, Ph. Marheinede und B. Bauer, Regeneb. 1838, eine ren war im April 1838 bie Begrunbung ber "Siftor,s polit. Blatter", welche bieber in 20 Bben, ericbienen find und eine Menge ber porguglichften Urtifel aus p. G.'s Reber enthalten. Un bem Rampfe, ber burch Straug's "Beben Befu" angeregt morben mar, betbeiligte fich p. G. burd eine bogmatifd philosophifde Borrebe ju bem Erftlingewerte eines feiner Schuler, bem "Leben Chrifti" bon Dr. Gepp. 7 Bbe. Regeneb. 1843-1846. Und wie fich Die Bielfeitigfeit bes Mannes in perichiebenen Gebieten fortmabrend umtbat, fo perfaßte er auch 1842 bie gum Beften bes folner Dombaus bestimmte Schrift: Der Dom au Roln und bas Dunfter ju Strasburg. Sier ift Altes und früher Gebrudtes, Gignes und Frembes gufammengeftellt, Alles im Geifte ber fatbolifden Doftit über bie Baumerte bes Mittelalters, aber frifd und icon, poll inniger Liebe gu beiben großen Rathebralen und gur Fortfebung bes tolner Baues. Aber ber alte Sag gegen Preugen, ber im Atbanafius an fo vielen Stellen burchichimmert, bat auch in ber anbern Schrift nur eine febr beilaufige Bemertung über bie großgrtige Gefinnung Ronig Friedrich Wilhelm's IV. geftattet. Gben fo ift bie Schrift: Die Ballfahrt nach Trier, Regeneb. 1845, mehr polemifchen Inhalte gegen bie Richtungen ber Beit, welche aller firch-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 14. Jahrg, bes R. Refr. G. 346.

lichen Symbolit, beren Rern und Gehalt b. G. bier befonbere ausführlich barlegt, feinblich entgegen treten, namentlich in ben protestantifden : rationaliftifden Beitfdriften, unter benen wieberum bie ,,fachfichen Baterlandeblatter" mit großer Scharfe behandelt worben finb. Seine enbliche Ernennung jum Mitgliebe ber Afabemie ber Biffenschaften gab ibm Beranlaffung, in ben biftor. Abbandlungen berfelben bie mofaifche Bolfertafel (Die Saphetiben und ihre gemeinsame Beimath Armenien. Dunden 1844) und bie galifche Stammfage (Die brei Grundwurgeln bee celtischen Stammes in Gallien und ihre Ginmanberung. Ebbf. 1845) miffenschaftlich ju entwideln. Bon einer ,Belt : und Denfchengeschichte" ift nur ber erfte Theil und biefer taum gur Balfte bon feiner Feber vollenbet. In einer folden Thatigfeit und Bebarrlidfeit an ben Grunbfaten eines von manchfachen Sturmen bewegten Lebene batte v. G. bas zweiunbfieb: gigfte Sabr feines Altere erreicht, beffen Ginfluffen auch im Meugern feine befte Ratur tropte. Die Borgange, welche bas 3abr 1847 für Bapern fo wichtig gemacht baben, ber Sturg bes abel'ichen Minifterium, Die Entlaffungen ber Profefforen Philipps, v. Laffaulr und Underer bon ber ultramontanen Partei, welche ju b. G.'s naberer Umgebung geborten, und bie bamit verbundenen Umftanbe batten auf ben Greis ben tiefften Ginbrud gemacht; bas Unglud feiner liebften Freunde verwundete ibn im Innerften, und es mar für ibn fein Troft, bag er unberührt geblieben mar. Much über die Borfalle in ber Schweig trauerte er; es mar ja bas Land, welches ibn, ben Aluch= tigen, einft gaftlich empfangen batte, und baber verbiente, bag er fein Unbenten in Chren bielt. In ben legten Iagen bes Januar erfrantte v. B., er marb - eine bei ibm bochft feltene Erfcheinung - bettlägerig, aber fein Beift blieb beiter, und ungeschwächt empfing er an feinem Beburtetage bie Gludwuniche ber Freunde. Jeboch verhehlte er ibnen nicht, bag es bas lette Dal fenn murbe, benn er fuble fein Ende nabe und bie Runft feines vertrauten Freundes, bes Dr. v. Ringseis, werbe erfolglos fenn. Um 26. borte man ibn in finniger Beife über Die Beltlage fprechen: ,,es ift jum Abichluß gefommen ," fagte er unter Unberm, "ber Staat regiert, bie Rirche proteftirt." Beiter fprach er, ale ibm einer feiner Freunde ein Rappchen auffeste, um einen Theil bes entblößten Sauptes gu beden: "willft Du mir Deine Ulpffestappe auffegen? Goll ich noch einmal bas Steuerruber auf Die Schulter nehmen.

um die Malfahrt angutreten? das war eine filtemische Kahrt! Rein, dagu ist est gu hört." Bon da an lag er fill und rubig, wechselte von Zeit zu Zeit Worte mit den Seiten, das bei der Angelen Schriften dortefen, bis et, mit den heißelmitteln seiner Kirche zwei Mal verschen, in der siedenten Abendhunde des 29. Jan. schwerzigd verschied. Die fathol. Kirche flagt: "Dutschand habe in b. G. seinen D'Connell verloren." Am 31. ward die Leiche in einem festelichen Auge, dem sich die erken Berühmtspitten Münchens angeschlossen hatten, aut Erde bestatet.

#### \* 24. Johann Ernft b'Dench, tonigl. preuß. hofgerichte-Affestor a. D. zu Liegnib; geb. ben 11. Juli 1780, geft. ben 29. Januar 1848.

Der Beremigte mar gu Stettin geboren, wo fein Bater , Johann Ernft b'Dench , Domainen-Raften-Rent. meifter war, fpater aber nach Berlin an bie Oberrechen-Pammer ale Gebeimer-Oberrechnungerath verfest murbe. Der Cohn genoß feinen erften Schulunterricht in ber bamaligen bartung'ichen Lebranftalt in Berlin, befuchte fpater bas joachimethal'iche Gumnafium unter beffen berühmten Lebrern Gebide und Meierotto und bezog im Jahre 1799 bie Universität halle. Dort widmete er sich, obwohl gegen seine Reigung, und nur auf ben Wunsich seines Baters, welcher immer meinte, "ein Jurist passe in alle Sättel" bem Studium ber Rechtswissenischen in großem Fleife. Michaelis 1801 verließ er bie Universität und tehrte nach Berlin zurud, wo er fich feinem Lieblingsftubium, ber Diplomatie, hingab. Die von ihm gewünschte Promotion jum Doctor juris und baran gefnüpfte afabemifche Sabilirung erlaubte feine von Ratur fcmachliche Ronftitution nicht. Die erfte Unftellung erhielt ber Berftorbene ale Austultator bei bem Stadtgericht in Berlin, wo er 11 3abr beschäftigt mar, bann ging er jum Rammergerichte über, machte bas große juriftifche Staateeramen und wurde im Jahre 1806 jum Uffeffor bei bem Sofgericht in Bromberg ernannt. Sier weilte er nicht lange. Rachbem Preugen bie Schlacht bei Auerftabt am 14. Oftbr. 1806 verloren, brach in Gub- und Beftpreußen bie polnifche Infurrektion aus, und mit genauer Roth entgingen bie preuß. Beamteten ber Berbinblichkeit, ben Polen ben Gulbigungeeib gu leiften. Bie gum Febr. 1807

blieb b'Dench in Bromberg, mußte aber neben feinen obnehin gehäuften Geschäften auch noch bie Stelle eines Dollmetidere übernehmen. Bon ba ab murbe aber ben preuß. Beamteten fein Gebalt mehr gezahlt und b'Dench fab fich genothigt, Bromberg ju berlaffen und nach Berlin gurudgutebren. Bei ber Menge ber bamaligen brotlofen Beamteten mar es unmoglich, eine Unftellung gu erhalten, und es mar bem Berftorbenen ermunicht, bas Anerbieten feines gutunftigen Schwiegervatere, bes bereits im Sabre 1832 verftorbenen fonigl. preug. gebeimen Dherfingngrathes Rofenftiel") in Berlin bie Stelle eines Disponenten in ber beder'den Sofbudbruderei gu Dofen annehmen ju fonnen. Rachbem er fich im Muguft bes Sahres 1808 mit ber britten Tochter bes porermabnten ac. Rofenftiel verbunben batte, trat b'Dench fein neues Umt in Dofen an. Dort blieb er bie jum Jahre 1810, mp er bie pappa'iche Buchbruderei in Liegnis ertaufte und babin überfiebelte. 3m Oftober beffelben Sabres erfcbien bort unter feiner Rebaftion ber "Allgemeine nieberichlefifche Unzeiger," welcher fich eines ungetheilten Bei-falle erfreute. 3m Jahre 1811 murbe ihm von ber in Liegnib errichteten Regierung ber Drud ber Umteblatter übertragen, bie er bis jum 1. April 1837 behielt. Der Bunfch, eine politifche Beitung berauszugeben, reifte bei ibm ben Entidluß, beshalb ein Privilegium nachgufuchen, welches ihm auch im Gerbfte 1811 für feine Lebenszeit guerkannt wurde. Dit bem 1. Januar 1812 erfchien bas erfte Stud ber neuen Beitung, welche unter bem Titel "Rorrespondent von und fur Schleften" allgemein Un-Plang fant, und woraus felbst bas Journal des debats in Darie, wie anbere frangofifche Beitungen Driginalartitel entlebnten. Bis jum 1. Auguft 1836 bestand biefe Beitung, mp ibr bas Privilegium laut Ertenntnig bes Ministerium entzogen murbe. Der eigentliche Grund blieb. obicon ibn ber Berftorbene, welcher niemals gegen bie preuk. Regierung mifliebig gefdrieben, fonbern im Begentheil für fie ftete ale eifriger Patriot eingetreten mar, abnte, ein Gebeimniß. Bon biefer Beit an batte ber Berftorbene ichmere Berfolgungen und Anfeinbungen burch fein ferneres Leben ju erbulben von allen Denen, für bie er fich aufopfernt in Rath und That ale Menich, Chrift und Freund bingegeben. Unter feinen Papieren finden fich gabireiche Belege feiner Sanblungen, wie Beweife ber

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr, fiebe im 10, Jahrg, bes R. Retr. S. 392.

ichlechten niebrigen Gefinnungen feiner Unfeinber und Berfolger. 3m Jahr 1816 taufte b'Dench in Reichenbach in Schlefien, weil bafelbft eine Regierung gegrundet murbe, welche aber nur vier Sabre bestand, bie bort icon befindliche Buchbruderei und ließ im Jahre 1821 bie jest noch bestebenbe Beitidrift "ber Banberer" erfteben. Rach Mufbebung bes Rorrefponbenten von und fur Schlefien grunbete b'Dench an beffen Stelle "Gilefia" mit bem Beiblatte "Rommunalblatt." b'Dench hat ein febr bewegtes, bartgeprufted, erfahrungereiches Leben geführt; boch feine gebiegenen weitumfaffenden Renntniffe bereiteten ibm im Rreife feiner Bermanbten und Freunde genufreiche Tage. Er fprach außer feiner Mutterfprache fertig Frangofifch, Gnalifd und Stalienifd, überfeste febr viele Stude für Die Bubne und fein Nachlaß beweift, welch eine große Thatigfeit er im Gebiete feiner Mutterfprache entwidelt bat. Much unfer Refrolog verbanft ibm febr viele fcasbare Beitrage. Gine langwierige Rrantbeit, burch ben Gram über feinen fo frub vollenbeten jungften Gobn, ber im Upril 1846 in Reichenbach im Alter von 25 Sabren ale Dberlandesgerichte Referendarius farb, und burch fortmabrenden Merger und Berbrug, ben ibm eine Babl mifewilliger Denichen an feinem legten Aufenthaltsorte bereitete, genabrt und gesteigert, machte feinem Leben ein Enbe. Gin Mann von reichem Biffen und findlich reinem Bergen, geborte er mit feiner Gattin ftreng ber reformirten Rirde an, fo bag er auch nie Etwas von einer Union wiffen wollte. Er war ber gartlichfte, forgfamfte und liebevollfte Batte und Bater, ber treufte und aufrichtigfte Freund feiner gablreichen Freunde und ben Urmen und Rothleibenben ber bereitwilligfte Rathgeber und Belfer.

#### 25. Joseph Andreas Rodenschuß,

geb. ben 30. Dov. 1812, geft. ben 31. 3an. 1848 \*).

R. ethielt ben ersten Unterricht in der Clementarichule, dann in der lateinischen umd julegt in der höheren Bürgerschule in Mänchen, wo er durch seine Taleinte sich schon der Anderen ausgeschnete. Nach dem vollenberen Schulunterrichte kam er nach Mülblooft zu einem Tauchscheren

<sup>\*)</sup> Runft - u. Gemerbeblatt b. polpt, Bereins f. b. Ronigr. Bapern 1848, Geft XI. u. XII. G. 755.

R. Retrolog. 26. Jahrg.

in bie Lebre und führte, ale er pon bort auf ber Lebre gurudgekebrt war, sogleich bie Tuchicheererei in feinem alterlichen Sause. In biefer Beit besuchte er bie politech-nische Schule in Munchen, bilbete fich im Beichnen, in ber Mechanit, Phyfit und porgugeweife in ber Chemie unter ber Leitung bes bamaligen Drofeffore Dr. Leo (nunmebrigen Reftore ber polytechnifden und Rreit-Landwirthichafte - und Gemerbeichule in Augeburg) aus, bem er Bieles in Bezug auf Bollenfarberei ze. berbanfte. 3m Jahre 1830 machte er eine Reife nach ben Rieberlanben, mo er fich amei Sabre aufbielt und bie Tuchfabrifation vollftanbig erlernte. Bon bort gurudgefebrt, übernabm er bas alterliche Unwefen und erweiterte fogleich bas Geicaft. 3m Jahre 1837 machte er wieber eine Reife nach ben Dieberlanben und England, und mar bemubt, bie Dafdinerieen, melde er in biefen ganbern für fein Rach paffend und neu fant, in fein Baterland einzuführen, wo es ihm auch gelang, bie Tuchfabrifation auf eine bobe Stufe gu erheben. Er lebte gang feinem Beichafte und war immer erfreut, wenn er bon Beit ju Beit bie Freunde ber Technit, welche feine Fabrit befuchten, mit neuen Ginrichtungen und fconen und guten Fabrifaten überrafden fonnte, welche ibm auch balb gablreiche 216nehmer guführten. 216 im Sabre 1840 ber geb. Rath b. Unichneiber \*) gestorben mar, ftand R. an ber Spige ber fur biefen Ehrenmann begeisterten Burger Munchens und geborte ju Denienigen, Die bie Leiche bes perftorbenen Batere ber baper'ichen Induftrie, bes unvergeglichen Patrioten, am 3. Februar bes genannten Jahres auf ihren Schultern ju Grabe tragen balfen. 3m Jahre 1845 murbe R. in ben Central-Bermaltunge-Musichus bes polptechniichen Bereins gewählt und nahm bier an allen Geichaften beffelben mit entschiebener Offenheit, mit eblem Burgerfinn und mit wohlbemeffener Umficht Untheil. Er mar bemuht, bie 3wede best polytechnischen Bereins in jeber Beife gu forbern, und noch am Schluffe best vorigen Sabres brachte er von einer Reife eine niebliche Sammlung bon Gegenständen aus Gutta percha mit, bie er ber Probuften Sammlung bes Bereinst übergab. Er ftarb an ben Folgen eines Lungenleibens. Er hinterließ eine Pinberlofe Bittme, Die ibm treu ergeben mar, Die Tochter bes Feilenhauers Fr. G. Lang ju Dunchen, mit welcher er fich am 16. Rovember 1841 verebelicht batte, und eine

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 18, Jahrg, bes R. Retr. G. 160.

burch ben Berluft bes Gatten und hoffnungevoller Sohne fcwer geprüfte Mutter, welche mit feltener Rraft in Berbindung mit dem noch von Fünfen übriggebliebenen eingigem Cohne, Joh. Repomut, bas Fabritgeschäft fortführt. R. war ein wohlunterrichteter, fleißiger und gut: gefinnter Bürger, beffen frühes Sinscheiben nur bebauert werben fann.

### 26. Severin Buemann,

Enlograph zu Wien;

geb. im 3. 1809, geft, ben 5. Febr. 1848 \*).

Er war einer ber geschickteften und ausgezeichnetften Aplographen, ein tüchtiger Künftler, ber in früherer Beit auch ale Rupferstecher Gelungenes leiftete, ber auch ale Beichner febr brauchbar mar, und zu ben erften Anlographen Wiens, beren Bahl ohnehin gering ift, gezählt murbe. Seit ungefähr einem halben Jahre mar er bei ber rylographischen Unftalt bee Professore Sofel angestellt, welches allein Zeugniß gibt, wie tuchtig als Runftler B. gewesen fenn muffe. Die "Theaterzeitung" hat viel schöne Proben biefes ausgezeichneten Talentes gebracht. — Im Leben war er bescheiden und zurückgezogen, und lebte nur seiner Runft. Er wird von allen feinen Ungehörigen und Freunben wahrhaft betrauert.

# Dr. med. Andreas Pfrenger,

herzogl, tob.:goth. Dbermeticinalrath und Leibargt gu Roburg; geb. im 3. 1794, geft. ben 5. Febr. 1848 \*\*).

Wf. endete feine glanzende und überaus fegenbreiche Laufbahn auf eine entsetliche Beife. Um Rachmittag bes 4. Febr. im Schlitten von bem Besuch eines Rranken außerhalb ber Gtabt jurudtehrend, scheuten seine Pferde vor einem vorüberfahrenben Bagen und ichleuberten bei bem farten Glatteis ibn fammt bem Schlitten mit fo furchtbarer Gewalt gegen bas Theatergebäude, daß er bewußtlos weit ab jur Erbe fturzte. Die Bemühungen aller Mergte und Chirurgen waren vergebens bei bem Borban= benfenn bedeutender Fiffuren bes Schadels und eines farten Extravasates. Go ging Die andauernde Bemußtlofig-

10 =

<sup>&</sup>quot;) Augem. Theatergeitg. Wien 1848. Rr. 35. \*\*) Der Dorfzeitungsgemeinde geh. Plauberftubchen. 1848. Rr. 5.

feit Morgens um 2 Uhr in ben Tob über. Er war ein in jeber hinficht ausgezeichneter Mann. Bei feinen ungemöbnlichen Rabigfeiten bezog er icon ale 16iabriger Jungling bie Univerfitat Jena, fpater Erlangen und Burgburg. 3m 20. Lebensiabre erlangte er bereits bie Burbe eines Doftore ber Medicin und Chirurgie; brei Monate fpater begann er bie aratliche Prarie. Im Berlaufe von wenigen Jahren wurben ibm gablreiche Stellen übertragen. bie eines Umtephyfitus, Bataillonsarates, Bebammenleb: rere , Landaffoucheure, bee Urgtee ber Strafanstalten unb ber Brrenbeilanftalt, Theaterargtes und Beifigere ber bergogl. Lanbeeregierung für bie Mebicinalverwaltung. biefen Funftionen fant er, ungeachtet einer außerft ausgebreiteten Prarie, mit großem Gifer por und wie er ale bodit idarffinniger Urat unendlich viel Gutes wirkte , fo verbantt ibm namentlich bie Debicinalverwaltung eine Menge ber zwedmäßigften Unordnungen. Much im Muslanbe batte fein Rame einen guten Rlang. Im Jahr 1838 wurde ihm fogar ber ehrenvolle Ruf zu einer Konsultation in Paris wegen bes bedenklichen Gesundheitszu-ftandes der Herzogin Marie von Württemberg, Tochter bes Königs ber Franzosen, und sobann ber Auftrag, bie hobe Kranke nach Italien zu begleiten. Er erwarb sich hier hohe Geltung und ber König ber Franzosen ernannte ibn jum Beichen feines Boblwollens jum Ritter ber Chrenlegion. 3m Jahr 1845 zeichnete ibn ber regierenbe Bergog burd bas Ritterfreug bes f. erneftinifden Sausprbens aus, ein Sabr fpater ertheilte er ibm ben Charatter ale Obermebicinalrath und ernannte ihn barauf, unter Enthebung con feinen übrigen Gefchaften, jum Leibargt. Der plobliche und ichredliche Tob bes Mannes erregte bie allgemeinfte Theilnahme, welche unter Unbern barin fich Pund gab, bag amangig ber achtbarften Burger freiwillig fich vereinten, ben Beremigten ju feiner legten Rubeftatte au tragen, und über 400 Perfonen aus allen Stanben bem Gara folgten; feltene Umftanbe, bie gu Roburg nur burch mabres Berbienft und bie außerfte Berthichagung bebingt werben. Er war nicht nur ein an Erfahrung reicher, bochft icharffinniger und gelehrter, raftlos thatiger und uneigennübiger Urgt, er mar auch ein treuer Freund, ein Boblthater ber Urmen und Bebrangten, ber überall im Stillen und unaufgeforbert Gutes wirfte und ichaffte, gerabe und offen, furchtlos und beharrlich, wo es galt, bas Rechte gu vertreten, einfach und ohne Stolg, Burger im beften Ginne bes Bortes.

# \* 28. Friedrich Christian August Hasse,

Dr. der Philosophie und Professor der historischen Gilfswissenschaften gu Leipzig;

geb. ben 4. San. 1773, geft. ben 6. Febr. 1848.

Rehfeld in dem ehemaligen wittenberger Kreise war fein Geburtsort. Sein Bater, ein bortiger Prediger, ber späterhin nach Bodwig verfest ward, unterzog fich ber Leis tung feines Jugendunterrichtes. In feiner Glementarbilbung machte er rafche Fortschritte in bem Lyceum gu Lubben. Der Rektor Suttinger') gewann ihn besonders lieb wegen seines Fleißes und fittlichen Betragens. Schon bamals nahm sein Beift die Richtung für seinen Lehrerberuf. Er machte fich mit ben Schriften Basebow's, Campe's, Salge mann's u. a. berühmter Pabagogen befannt. Durch Er= theilung von Unterricht übte er sich in ber Methodik. Im 3. 1791 bezog er bie Universität Wittenberg. Dem Ron= ferenzminister v. Einsiedel verdankte er die großmuthige Unterftubung, bie ihm fein Bater bei fehr maßigen Umteeinkunften nicht gewähren konnte. Bis 1795 wibmete er sich der Jurisprudenz, in fortwährender Verbindung mit philosophischen und historischen Studien. Er war hierauf zwei Jahre Repetent. Eben wollte er bie praktische Lauf= bahn eines Advokaten betreten, als sich ihm die Aussicht an einer vortheilhaften Hofmeisterstelle zeigte. Der Fürst von Schönburg-Walbenburg mählte ihn zum Lehrer seiner In diesem Berhältniß blieb B. bis jum drei Söhne. Jahr 1798. Um biese Zeit ward er Professor am Kade-tenhause zu Dresden. Dieß Institut war nicht lange zu= vor aus feinem fehr gefunkenen Buftanbe burch ben Beneral b. Christiani und ben Professor Polig \*\*) zu einer Bilbunge : und Lehranstalt erhoben worden, bie fich mit ben vorzüglichsten pabagogischen Instituten meffen konnte. Durch ben Unterricht, den er in ber Geographie und Statiftit ertheilen mußte, hatten bie von S. bieber betriebenen Studien eine literarisch=enchelopadische Richtung genom. Im 3. 1803 warb er zum orbentlichen Professor ber Moral und Geschichte an der Ritter= und Militär= akademie zu Dreeben ernannt, in welche das bisherige Rabetenkorps mit wesentlicher Erweiterung umgeschaffen worben war. Er fam baburch in nabere Berbinbung mit

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, siehe im 8. Jahrg, bes R. Retr. S. 239.

meheren ausgezeichneten Mannern, mit ben Generalen v. Chriftiani, v. Emmerich und v. Gereborff \*), mit bem Major Lebmann, mit Polit, Bottiger") u. U. Bielfei-tige Beranlaffung zu feiner wiffenschaftlichen und prakti-schen Fortbildung fand S. auch in dem Umgange mit talentvollen Boglingen. Auf verfchiebenen Reifen, Die er mabrend ber Ferien unternahm, erweiterte er feine Beltund Menidenkenntnig. Bichtig ward in biefer Sinficht befonbere eine großere Urlaubereife, auf welcher er 1805 bie Familie bes ruffifchen Gefanbten am fpanifchen Bofe, Grafen von Stroganoff, begleitete. Ueber Berlin und Samburg ging er nach London und von ba nach Liffabon und Mabrid. Ueber zwei Monate hatte er gu Paris verweilt, ale er im Oftober 1806 nach einem halbjabrigen Aufenthalte in Spanien wieber nach Dreeben gurudtebrte. Bruchftude aus feinem Reifetagebuche theilte er bamals (1806) in Fr. Rind's ") Sarfe, in bem bon 3. D. Bog berausgegebenen Journal: bie Beiten, in ber Abendzeitung u. a. Blatter mit. Richt blog von Dreebens Bewohnern, auch von meheren bort anwesenben Fremben murben bie öffentlichen biftorifden Borlefungen, bie B. im Binter 1806 in frangofifcher Sprache bielt, gablreich befucht. Geiner Stelle an ber Militarafabemie ju Dreeben war S. nach ber Entideibung bes Ronigs von Sachfen +) nicht fofort entlaffen, ale er 1825 einen Ruf nach Leipzig erhielt. 36m marb bort eine Profeffur ber Geschichte angetragen. Erft brei Jahre fpater, bei einem wiederholten Rufe, ers hielt er bie Erlaubnig, fich gang bem afabemifden Berufe gu mibmen. 3m Oftober 1828 eröffnete er fein neues Lebramt mit Borlefungen über Statiftif und einzelne hiftorifde Dieciplinen. Er unterzog fich zugleich ber Leitung hiftorifder Uebungen und las Privatiffima über bie Geschichte ber Friebensichluffe in frangofifcher Sprache. Much ale Schriftfteller feste er feine fcon fruber begonnene Thatigeeit fort. Geine bereits im Jahre 1801 gebrudte Schrift: Dreeben und bie umliegenbe Begenb, unterfcbied fich burch ben boberen ftatiftifchen Standpunkt febr portheilbaft bon ber ermubenben und geiftlofen Trodenbeit ber bieberigen Topographicen Dreebens. 218 Siftorifer zeigte er fich bon einer besonbere angiebenben Geite burch

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im T. Jahrg, bes R. Retr. S. 654. \*\*) - - 13. - - - S. 1011

mehere hiftorifche Gemalbe, befondere aber burch bie Biograpbieen Moreau's, Gerbarb's von Rugelgen u. a. ausgezeichneten Manner. Entichieben richtete er babei feinen Blid auf bie Beitgeschichte, Ueberhaupt waren feine biftorifden Forfdungen vorzugeweife ber neuen Beidichte augemanbt. Gine Lieblingbibee, bie er in meheren Schriften verfolgte, war, bie hiftorifcheftatiftifche Entwidlung europaifder Buffande. Den Grund ber burgerlichen Berbaltniffe fuchte er in ben Charafteren und in ber Geiftesbilbung ber vericbiebenen Bolfer und ihrem Bechfelleben unter einander. Bon wichtigem Ginfluß auf Die Richtung feiner literarifchen Birtfamteit war bie vieliabrige Ber: bindung mit bem Buchanbler F. A. Brodbaus"), bie auch nach beffen Tobe ununterbrochen fortbauerte. Bei bem vielverbreiteten Konversationslerifon, in ben verfchiebenen Auflagen und Fortfebungen biefes 2Berte übernabm S. Die Revifion. Gin abnliches Bert, bod nach einem gang bericbiebenen Plan entworfen , batte er icon fruber berausgegeben unter bem Titel einer Tafchenency: flopabie. Geit 1824 beforgte er bie Berausgabe ber Beit= genoffen, bie mit ber britten Reihe fchloffen. 1830 mar ibm bon ber fachfifden Regierung bie Rebaftion ber leipgiger Beitung und ber leipziger Fama übertragen worben. Das gulestgenannte Journal gab er feit 1834 gemeinfchaft= lich mit Gretichel beraus. Reben feiner Profeffur berfab 5. feit 1829 auch die Funktionen eines ftellvertretenben Beifibers bes Universitategerichts. Schriften: Tharanb's Umgebungen; eine Stige fur Raturfreunde, nebft einem Grundrif und Profpetten. Munfter 1801. - Dreeben und bie umliegende Begend, nebft einem Grundrif bon ber Stadt und einer Reifefarte. Pirna 1801; bie verm. Musgabe. Ebbf. 1804. 2 Thie. (mit ben Doppeltiteln: Dresben, bargeftellt aus bem Befichtepuntt ber Rultur, und ein Begweifer burch bie Gegend um Dreeben, bie Gifterwerba , Bauben, herrnhut, Rumburg, Schandau, Auffig, Töplig, Freiberg und Suberteburg.) — Ueber bas mili-tärifche Berbienft im Allgemeinen und ben militarifchen Rubm bes fachfifden Abele inebefonbere; eine pabagogifch. hiftorifche Abhanblung. Dreeben 1804. - Rebe, gehalten am Grabe bes furfachfichen Generale v. Chriftiani, Dresben 1804. - Rotigen für Reifenbe nach Barfchau, nebft Regiftern und einer Rarte bon Dreeben nach Barfchau

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 1. Jahrg. bes 92. Retr. G, 613.

u. f. w. Dreiben 1808. - Politifches Gemalbe bon Guropa nach ber Schlacht bei Leipzig, ben 18, Oftober 1813. Mus bem Frangofifden (bes Marquis be Maifonfort), mit Unmertungen und einer Frage: Bas hofft Guropa feit bem 3. April 1814? Dreeben 1814. - Deutsche Safchenencuflopabie, ober Sanbbibliothet bee Biffenemurbigften in Sinfict auf Ratur und Runft, Staat und Rirche, Biffenfcaften und Gitten. In alphabetifder Drbnung. Leipzig 1816-1820. 4 Thle. Dit 12 Apfrn. - Johann Biftor Moreau; fein Leben und feine Tobtenfeier, Dresben b. 4. Rovember 1814; ergablt für junge Rrieger und Freunde feines Denemale. Dreeben 1816. - Arthur, Bergog von Bellington; fein Leben ale Felbherr und Staatemann. Leipzig 1817. - Geftaltung Europa's feit bem Enbe bes Mittelaltere bis auf bie neuefte Beit nach bem wiener Rongreg. Berfuch einer hiftorifch-ftatiftifden Entwidlung. 1r Theil. Mit einer Rarte: Die Beiten von 1492 bis jum frangofifchen Revolutionefriege. Leipzig 1818. - Das Leben Berbarb's v. Rugelgen. Dit bem Bilbniß bes Runftlere und 8 Umriffen bon feinen Bemalben; nebit einigen Rachrichten von bem Leben bes taiferl, ruffifden Rabinetsminiftere R. v. Rugelgen. Leipzig 1824. - Cuinam nostri aevi populo debeamus primas oeconomiae publ. et statist. notiones? Quaestio historica. Mis Anhana: De cura peculiari quam Saxon. Principes inprimisque Augustus Elector rei famil, impenderunt. Commentatio. Lips. 1828. - Beitrage ju Jour. nalen: Charafteriftit ber f. f. Dilitarafabemie ju Bienerifd-Reuftabt, nach bee Grafen v. Rinety Ginrichtungen (in Gutemuth's pabagogifchem Journal). - Briefe an einen jungen Mann, ale er fein erftee Luftfpiel bichten wollte (in Beder'e') Erholungen 1804). - Gebicht (in Beder's Tafdenbuch jum gefelligen Bergnugen). - Auffane moralischen . bistorischen . statistischen und geparaphiiden Inbalte in ben gemeinnusigen Beitragen ju bem Dreebner Angeiger in ben Jahren 1802-1805, unter ans bern : Bas ift bem Burger im Stagte ju wiffen wichtig? Ueber Gemeingeift. Ueber Baterlanbewohl und Familienglud. Heber bie Epochen ber furfachlichen Rulturgefdichte. lleber bie Rulturverhaltniffe bes Rurfürstenthums Cachfen. Ueber Deftaloggi und Olivier. Ueber Lanbeeverfammlungen. - Biographifche Cfigge bes furfachf. Generale und Rabineteminiftere Friedrich August Grafen von Bingenborf

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 1. Jahrg, bet R. Retr. G. 792.

und Pottenborf, nebit einer geneglogischen Safel biefes Gefchlechte (in ber Stamm: und Ranglifte ber turfürftlichen Urmee. Dresben 1805). - Militarberfaffung ber fpanifchen Urmee (in ber Rang : und Stammlifte ber furfachf. Urmee auf b. 3. 1806). (Auch abgebrudt in ben Beilen von J. D. Bog, 1806, im Auszuge bes Moniteur 1807). - Reuefte beutiche Literatur in Spanien (in ber Abendzeitung 1806 Rr. 44). - Mus Spanien (Gbbf. Dr. 45-49, 53-56). - Fragmente aus ben Briefen eines Reifenden (im Januar = und Februarheft ber Jugendgei= tung von Dolg') 1807). - Radrichten von ber bregbner Runftausstellung (in bem Journal bes Burus und ber Moten 1807). - Doch etwas über bie Schiffemobelle bes Rapitan S. Thibuis (in ben breebner gemeinnutigen Beitragen 1812 Rr. 16). - Ueber bas Leben bee 3. be Caftro. (Gbbf.) - Die beutichen Siftorifer (in ben Deutichen Blattern. Leipg. 1814). - Stoff gur Befdichte ber brei legten Sabrbunberte (in bem Leben bes Raifere Mleranber. Berlin 1815). - Blide auf bae Sabr 1815 (Gbbf.) - Bilbelm Gottlieb Beder. Mus f. Leben nach ben Mittbeis lungen feiner nachften Sinterlaffenen (in Beder's Tafchenbuch jum gefelligen Bergnugen auf b. 3. 1815). - Rarl Satob Ton und Bilbelm Ditt's Leben (in ben Beitgenof= Bb. 1. Beft 1. G. 59-148). Funf Tage in Raftilien ober bie Sitios ber Ronige von Spanien und Inbien (in bem Kronos bon Jacobi auf bas Jahr 1816). Briefe bon ber Gee aus London und Liffabon (in Fr. Rind's Sarfe, 1816, Bb. 3. G. 101 u. f.) - Ginige Tage in Liffabon (Cbbf. Bb. 7. G. 29 u. f. G. 189 u. f.) -Sibirifche Briefe (in ber Abendgeitung 1817. Dr. 68 u. 69. 99-100. 156 u. 157). - Debere anonyme Muffabe (Cbbf. in ben 3. 1817-1819). - Sifterifche Ginleitung au ber Schrift: Die fpanifche Ronftitution ber Rortes und bie provisorische Ronftitution ber vereinigten Provingen von Gubamerita. Leipzig 1819. - Debere, meift anonyme Muffage in Luben's Demefie Bb. 12. 1818; in ben Beit= genoffen. Beft 19. 1820; in bem Baifenfreunde. Bb. 1. 1821; in ber Abendgeitung 1821-1825; in ber Schrift: Das erfte 100jabrige Jubelfest bes Rabetenhaufes. Dreeben 1819; in ber Beitung fur bie elegante Belt u. a. Journalen. Recenfionen in ber Allgem. Literaturgeitung, in ber leipziger Literaturgeitung und in ber neuen Abendgeitung ; mar auch ein fleißiger Mitarbeiter an bem Ron-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 21. Jahrg. bee D. Retr. G. 20.

päbie ber Künste und Wissenschaften.
Dr. Heinrich Döring.

# \* 29. Dr. Joseph Emil Mürnberger,

tonigl. preuß. geh. Hofrath, Ritter bes rothen Ablerorbens, Inhaber vieler Chrenmebaillen, Mitglied einer großen Ungahl gelehrter Gesellschaften und Bereine, zu Landsberg a. d. B.;

geb. ben 25. Dft. 1779, geft. ben 6. Febr. 1848.

Mit bem Gefühle ber innigsten Wehmuth unternehme ich es, ben Refrolog eines Mannes zu schreiben, beffen Leben so boch und erhaben basteht, wie es in solch fry= stallener Klarheit wenig Sterblichen beschieden. Der Bor= hang dieses schönen Lebens sank wenige Tage vorher, ebe ber Borhang bes großen Lebensbramas ber beutschen Re-volution und Freiheit aufging. Die Götter muffen ihn febr geliebt haben, ihn ben Sternenseher, ihn den Sim= melsträumer, baß sie gerade damals ihn der Erde ent= rudten und ihm den Anblick so vieles Schmerzlichen, Unerhörten und Entseslichen, was seitdem sich ereignet, ersparten. Er war ju febr bas Rind ber Beit, mit ber er gelebt und gelitten, als baß er fich jest bei einem fo phan= taftisch geschwinden Umschwunge ber Dinge nicht febr ungludlich und vereinsamt gefühlt haben wurde; um fo mehr, als er viel zu hoch von der Würde der Bölker, von dem Genius ber Geschichte, von ber Borfehung ber Menschen= schickfale bachte, um je ein Parteigänger ber Reaktion, dieser verrätherischen Klique, werden zu können; und nur von diesem Gesichtspunkte aus kann die Klage um ben un= erseslichen Berluft milber tonen und die Thranen seiner Lieben sparfamer fließen. D. wurde ju Magbeburg geboren. Sein Bater war Kriegs = und Domainenrath baselbst und feine Mutter bie Tochter bes berühmten Profeffore Ritter an ber Universität ju Wittenberg, ber bie ausge= zeichnete Geschichte ber byzantinischen Raiser geschrieben hat. Die als Schriftstellerin im leichteren bellettriftischen Fache ihrer Beit wohlbekannte Emilie Friederike Sophie Lehmann, bie vertraute und geliebte Freundin feiner Jugend, dieselbe, an welche die Episteln seines so berühmt geworbenen "Stillebene" gerichtet find, mar ebenfalls eine Enkelin biefes Professors Ritter. Daß die Familie von väterlicher Seite aus Frankreich und zwar aus ber Provence stamme, daß fie, in Folge ber Aufhebung bes Ediets

von Mantes lanbesflüchtig, in bem gaftlichen Rurnberg ben frangof. Ramiliennamen mit bem ber beutichen Stabt pertaufcht, ift eine Thatfache; und mag bie Abstammung. bie ber Beremigte felbit in feiner Dovelle "bas Bilb bes Dondes" weitläufiger behandelt, mit feiner großen Borliebe fur frangof. Gprache, in ber er es gu einer fur Deutiche gang ungewöhnlichen Fertigfeit gebracht, unb frangof, Literatur im Bufammenbange fteben. Die Graiehung , beren er im vaterlichen Saufe theilhaftig murbe, war eine ausgezeichnete. Unter Leitung bes Reftore Funt. bamaligen Borftebere ber magbeburger Domfdule, ermarb er fich tiefe und gelehrte Renntniffe in ben mathematifchen Biffenschaften und trant fo tief aus bem Brunnen bes wurde und ibn fein ganges Leben binburch in enger Berubrung mit ben unfterblichen Alten bielt. Leiber! fam ein gottpergefiner Schurfe in bas alterliche Saus, und wie biefer burch allerlei Schlangenfunfte fich bergestalt in bas Bertrauen und bie Gunft ber Stiefmutter best jungen R. au feben wußte, bag er ibr fpater bas ber Ramilie geborige Erbaut abicblich ; fo ubte biefer Glenbe ') auch auf ben Bater einen fo verberblichen Ginfluß, bag ber fur bie Biffenfchaft glubenbe Jungling in bie bamale allerbinas troftlofe Laufbabn eines preußischen Doftbeamteten binab. gestoßen murbe. Rachbem er querft in ben Bureaus bon Magbeburg, Berbft und Bernburg gearbeitet, fam er wahrenb bes Krieges mit Frankreich nach Lanboberg an ber Barthe, einer Stadt in ber Reumart auf ber großen Strafe von Paris nach Petereburg. Sier lernte er alle Perfonen, bie bamale eine Rolle im Beltenbrama fpielten, pon Alexander und Napoleon bis bingb ju Dapouft und Den fennen; mobei ibm feine Renntnig ber frangofifchen Sprache, einer bamale für einen Deutschen feltenen Fertigfeit, fo wohl ju Statten fam, bag ibm manche intereffante Berührung mit ben Rorppbaen jener Gigantengeit au Theil murbe. Sier in Mitten ber friegerifden Drang. fal felbft vielfältig in Anspruch genommen und von ben übermuthigen Eroberern mehr ale einmal mit ber Fufilabe bebrobt . perfaste er feine tieffinnige "Theorie bes Infinis tefimal : Ralfule" (Berlin 1812), in welcher er auf bie überrafchenbite Beife, auf entgegengefestem, gang felbft. ftanbigem Bege ju ben Refultaten ber "Theorie ber gunt.

<sup>\*)</sup> Diefe Angelegenheit ift weiter ausgeführt in ber Rovelle "ber Erb- folieicher", in "Grofte Rovellen und Sfligen" te. Rempten.

tionen von Lagrange" gelangte. 3m Dov. 1813, nachbem er icon einige Jahre fruber ebenfalls in Landeberg eine Che geichloffen . murbe er als Rommiffarius ber Doften im Ronigreich Gadfen nach Leipzig und Salle verfest. In biefer letteren Stadt gemann er mieber Dufe genug. um feine geliebten Stubien fortgufegen. Er bemarb fich um bie Burbe eines Doftore in ber philosophischen Sabultat. welche ibm benn auch für feine ausgezeichnete Inquaurals biffertation: "Untersudungen und Entbedungen in ber boberen Unalpfie" (Salle 1816) auf Die ehrenvollfte Beife Ju Theil murbe. Außer biefen angeführten rein mathes matifden Abbanblungen befigen wir noch mehere; aber es geboren tiefe Renntniffe bagu, um fie au verfteben; unb vielleicht trifft biefer Umftand bie Schulb, bag fie nicht allgemein gewürdigt find, wie fie es verbienten. Rach vollenbetem Rommiffariategefchafte wurde er ale Doftmeifter nach Gorau, einem fleinen gemuthlichen und traulichen Orte in ber Dieberlaufis, verfest, und bier mar es, mp feine Liebe gur flaffifchen Literatur, bie bem beutichen Schriftthume fo berrliche, leiber! auch nicht ihrem Berthe nach vollftanbig anerkannte Fruchte getragen bat, ju glubenbem Beben ermachte. Bunachft beidaftigte ibn eine Ueberfebung ber Meneibe Birgile, in welcher bas ameite und vierte von Schiller überfeste Buch aufgenommen murbe. (4 Theile. 1821.) Dann folgten Borag'e Dben in beutiden Reimberfen (2 Bodn. 1825), Birgile Georgifa (1825), bie Eflogen (1828), Dvid's Metamorphofen in beutiden Jamben (1831) und Tibull's Elegieen (1838). Die Unerkennung, bie ibm für biefe Beftrebungen murbe. fo unvollständig und ftudweife fie auch mar, jog ihm ben Saß ber gemeinen literarifden Rlique gu, Die gu jener Beit unter bem Prafibium bes unmurbigen Dullner in Deutschland ibre niedrige Rolle fpielte. Die robeften Unfeinbungen, bie bubifchften Riebertrachtigfeiten wurben nicht gefpart, um bem ebein, von ber reinften Rlamme für bas Gute und Sobe, von ber Liebe gum Schonen entgunbeten Danne webe ju thun, fo webe, baf fcon langft eine beutiche Literargefdichte fich es batte angelegen fenn laffen follen, Bubenftude und literarifche Chandthaten ber Urt gu enthullen und bas Unbenfen jener Grbarmliden ber allgemeinen Berachtung preiszugeben. Aber mas fummert fich bie Wegenwart um bie Feber, feitbem fie mit Sceptern fpielt? Der Berftorbene befag in ber Dabe von Landeberg an ber Barthe in lachenber, lieblicher Gegenb ein reigenbes Befisthum, bem er gern ben Ramen "Stillleben" gab. 3m 3. 1829 gog er fich in biefen frieblichen Aufenthalt gurud und lebte bier , befreit von Umteforgen, biergu befugt burch bie befonbere Gunft bee Generalpoftmeiftere, b. Ragler "), ein Leben, bag fortmabrent ber Biffenichaft und außer ihr ber ftillen Wohlthat, bem Trod. nen ber Thranen Glender und Rothleibenber gewibmet Sier fouf er benn jene Reihe aftronomifder unb phpfitalifder Berte, bie alle jenen Geift ernfter Philoso= phie und tiefer Betrachtung tragen, ber ihnen ben Stempel ber Unfterblichfeit aufbrudt, wie benn bie Unfterblich-Beit felbit ibr Alpha und ibr Dmega ift. Den Sobenpuntt und bie Bollenbung erreicht namentlich ber philosophische Roman "Stilleben", Briefe an eine Freundin über bie Unfterblichkeit ber Geele (1839). In biefem herrlichen Buche bringt er von einem Bange burch bie Beltenorb: nungen über une bie triumpbirenbe leberzeugung bon ber Fortbauer ber menichlichen Geele nach bem forperlichen Tope ale leuchtenbe Sternenfrucht mit berab. Aber fein Streben tannte feine Raft. 3m 3. 1841 , fcon fich neis gend jum Greifenthum, begann er mit frifdem Junglingeeifer jenes großartige Wert, bas bestimmt mar, eine langft gefühlte Lude in ber Literatur aller Mationen auszufüllen. Er mar unermublich, um fein Biel gu erreichen. einer fortbauernben Arbeit bon fieben Sabren, bann auch bie ju bem Budftaben 2B. gelangt. Ginftimmiger Beifall aller Kachverftanbigen munichten Deutichland Glud ju ber Bollenbung eines fo großartigen nub fo gebiegenen Bertes "). Der 12. Dec. 1847 mar ber Jag, an bem ber Berftorbene fein Amtejubilaum feierte. Schon fruber ale Poftbireftor und geheimer Sofrath ernannt, mit ber Fuhrung bes Poftamte gu Landeberg an ber Barthe betraut und mit bem rothen Ablerorden britter Rlaffe mit ber Schleife geehrt, murbe er an biefem Tage jum Dberpoftbireftor ernannt und empfing von allen Geis ten übermältigenbe gablreiche Beweife ber Liebe, ber Sochachtung und ber Berehrung. Ge war ein gludlicher Tag. Und ber beitere Greist ahnete nicht, er, bem bie Stimme ber Uhnung felten fcmieg, bag ber Tobesengel fo balb feine gebantenvolle Stirne berühren follte. Roch wenige Tropfen floffen ihm bin im Strome ber Beit. Da tam ber Rebruar 1848; er erfrantte und fcon am fechften

<sup>\*)</sup> Deffen Blogr, fiche im 24. Jahrg, bes R, Retr. S, 385.
\*\*) Populares aftronom. Sanbworterbuch (1. Bb. 1841 - 46).
Die Rebaft.

Age befielben Monats war er eine Leiche und bie Thränen einen ber Armuth floffen fur ihn und die Thränen feiner gablreichen Freunde und Berechrer. Die Stimme des Neides schwiege beschänt vor dem Andlied des Todes. Deutschand wie gang Europa haben seine Verbeinste um die Wisselnichaft anerkannt, als sie sich nicht mehr wegläugnen liesen, und nur die gewaltigen Ereignisse, die feitdem Abrone umflürzend und Wisselfer wahnlünig machend, die Welt durchschüterten, konnten die Stimme des Nachballs, der Alage um den raschen und entsehlichen Berlust dämpfen und schwäcken. Wer die Stimme klingt fort in dem Vollen und schwäcken. Aber die Stimme klingt fort in dem Vollen und schwäcken. Aber die Stimme klingt fort in dem Vollen und sie Sträne wird ihm sließen, aus ihren Augen, ihm den seltenen, dem underaktlichen Mann').

Dr. Webefinb.

### 30. M. Chriftian Bilhelm Schwarg,

geb. ben 26. April 1793, geft. ben 9. Febr. 1848 \*\*).

Sch., geboren zu Frauenzimmern, Oberamt Bradenbeim, war ber Sohn bes in Groß-Glattbach verstorbenen Pfarrers M. Iobannes Schwarz. Seine erste Schulbildung erbielt er in der lateinischen Schule zu Beilftein, Oberamts Warbach, bei einem Obeim. Won da fam er in die niederen Seminarien zu Blaubeuren und Maulbronn und aus biesen in das höhere evangelische Seminar zu Tübingen. Stets ausgezeichnet durch eine glüdlich Auffassungen

<sup>&</sup>quot;Aufer ben im Konterte ichen angelieberen Schriften bes Mierwigsten miffen mit nuch beisende feiner Martigeit entfrunnen Schriften anfabren: Die legten Gründe ber behrern Analpsis (1818). — Unterfugdungen u. Gribedungen in ber beberen Analpsis (1818). — Rovellentenn in ber beberen Analpsis (1818). — Kovellentenn feind in der Beber 1831). — Crasibungen. 28be. (1834). — Reuter u., generbensfligheidflichtlich Weitheit (1837). — Afteronn. Reisberichte (1839). — Urter best gereichte (1839). — Afteronn. Reisberichte (1839). — Urter Rovelfur und getiem in nure zohne zohe gereichten (1839). — Urter Rovelfur und Stigen (1839). — Urter Brovelfur und Krasibungen (1839). — Urter Rovelfur und Krasibungen (1839). — Urter Rovelfur und Krasibungen (1839). — Urter Rovelfur und Krasibungen und in eine Stigen und ihre Friedrichten und ihre Krasibungen der Rovelfur und gestehn und ihre Krasibungen und ihre Krasibungen der Krasibungen und Krasibungen und der Brovelfur und

<sup>\*\*)</sup> Ulmer Schnelipoft. 1848. Nr. 37. — Programm bes ulmer Gymnafium v. 1848. S. 20.

gabe und Gelbftftanbigfeit bes Urtheile, ftubirte er, nebft ber Theologie, vorzüglich Philosophie, Philologie und Dabagogit; bie brei legtgenannten Biffenichaften aber in einem folden Grabe und mit foldem Belingen, bag er, noch bor Ablauf ber bamale für Theologen gefeslichen fünf Universitatejabre, fcon im Anfange bes Commer: femeftere feines fünften Geminarjabres bie Praceptorates prufung in Stuttgart mit foldem Erfolge bestanb, bag er unmittelbar von ber Univerfitat aus, im April 1816, bie erfte Lebrftelle an ber lateinifden Soule ju Urach, ale Dberpraceptor erhielt. Bier, nachbem er im Spatjahre 1817 auch bas theologische Diensteramen in Stuttgart be-ftanben hatte, wirtte er fast brei Jahre und mit folder Musgeichnung, bag ber tonigl. Stubienrath, ale bie Umftanbe bie Entfernung eines furge Beit in Ulm gewesenen Profeffore nothig machten, ihn bor allen gum Profeffor an biefem Gymnafium vorfchlug. Diefer Borfchlag murbe in ber Beife genehmigt, bag ber abgebenbe Profeffor an Schwarze's Stelle nach Urach ging. Dies gefchah im Januar 1819. Geit biefer Beit, über 29 Jahre, wirtte Sch. an bem Gymnafium ju Ulm. Anfange in ber vierten Rlaffe; barauf erhielt Profeffor Cd. Die fünfte Gym. nafialelaffe, mit zwei Jahredfurfen (für Schuler vom vollenbeten 14. bis jum vollenbeten 16. Jahre); feit ber Mitte bes Jahres 1844, ale bie einjahrigen Rurfe eingeführt wurden, erhielt er ben oberen Rure feiner bieberigen Rlaffe unter bem Ramen ber achten Gumnafialflaffe. Deftere war er bei amtlichen Berbinderungen (Umtereifen) bes Reftore, ale altefter Profeffor nach bemfelben, Reftoratebermefer. Mußer ben phitologifchen Fachern ale Rlaffenlehrer hatte er auch, bis jur Ginführung ber neuen Organifation, bas Sach ber Geichichte fur alle vier Jabre bes Dber : Gymnafialeurfes übernommen, bis er es ju bem angegebenen Beitpunkt an Profeffor Binber abtrat, Grund. lichfeit in Behandlung feiner Lehrfacher, fortgefestes Forfchen, Ernft, ja Strenge, aber mit bem reinften Wohl-wollen gegen feine Schuler und ber Sorge für ihr mahres Bohl gepaart, maren ber ftebenbe Charafter feines Birtene und Baltene: und bag er in biefem Balten bie richtige Mitte gu treffen mußte, bavon legte bie mit Soch= achtung verbunbene Liebe und Danfbarfeit feiner Schuler bas fconfte Beugnig ab. Gein ganges Befen trug bas Geprage ber Rraft und Entschiebenheit. Diefe Rraft ichien ihm auch ein viel fpateres Lebensgiel gu verfprechen, wenn nicht feit Jahren Gichtanfalle ben Seinigen, fo wie feinen

Freunden und Rollegen, tros feines fraftigen Meußeren. Beforgniffe eingeflößt hatten, Die fich in ber letten Boche bes Januars fleigerten. Geit bem 23. Jan. b. 3. bebeutenber erfranft, berließ er feine Bohnung nicht mehr und abwechselnd fcmantent gwifden Soffnung fdeinbarer Genefung und ernfterer Beforgniß faben ibn bie Seinigen. feine Gattin und brei Tochter, ohne bag auch er fein nas benbes Enbe ju abnen ichien, am angegebenen Tage Abende nach 4 Uhr entschlummern. Um 12. Bormittage wurde er, begleitet bon feinen Rinbern, ben ibm naber anvertrauten Böglingen, ben Schulern bee Dbergymnafium, vielen ber mittleren und unteren Rlaffen und fammtlichen Behrern bes Gymnafium und ber Realanstalt, bestattet. Geine Berbienfte um bie Stadt haben bie Stadtbehörben Ulm's wiederholt und bereits feit feinem Sinfcheiben auf eine ibn und fie ehrenbe Beife, thatfachlich anerfannt. -Geiner idriftitellerifden Thatigfeit verbanten mir: Lateis nifche Chreftomathic in 2 Rurfen; aus flaff, Dichtern gegogen. 1825 f. - Binte gur Berichtigung b. Unficht ub. b. Leiftungen unferer Gymnaf. Unftalten, 1830. - Rleine poet, Blumenlese aus b. porgugl, rom, Dichtern, 1831. Gebanten ub. b. richt. Mitte in b. inneren Politif. 1833, - Juftinus Philippi'iche Geichichte überfest, 6 Bochn. 1836-36. - Rritit ber bamilton'iden Sprachlebrmethobe. 1837. - Der Libergliemus unferer Tage, 1839. - Betrachtungen ub. Berganglichfeit u. Unverganglichfeit ber Schulfrüchte mit bef. Rudficht auf gelehrte Schulen, 1842.

### 31. Dr. jur. Matthias Sievers,

geb. b. 17. Sept. 1792, geft. b. 11. Febr. 1848 \*).

S, ju Lübed geboren, war ber zweite Sohn bes Kaufmanns Joh. Heinr. Sievers; seine Mutter, Anna Maria henriette, war eine geborene Kahl. Nachbem er bei bem Kandibaten Kasche ben ersten Unterricht empfangen batte, vertraute ibn ber Bater bem damals neu aufbühenben Katharineum an, in bessen vierte Klasse er zu Ibhanniel 1802 aufgenommen warb. Sein pünktlicher und treuer Fleiß erwarb ihm bie volle Anerkennung seiner Lebrer und zu Oftern 1811 warb er auf ber ersten Klasse mit bem Beugnisse ber Reife zur Universtüte entlassen.

<sup>\*)</sup> Reue lubedifche Blatter. 1848. 97r. 12.

Gr mar entichloffen, fich ber Rechtswiffenfchaft gu wibmen und manbte fich ju bem 3mede junachft nach Beibelberg, wo er insbefonbere Thibaut \*), Beife und Martin borte. Dach anberthalbiabrigem Aufenthalte vertaufchte er Seibelberg mit Dijon, wo bamale mebere Lubeder ftubirten, in ber Abficht, fich mit bem auch feiner Baterfabt aufgebrungenem frangofifden Rechte vertraut ju machen. Schon um Johannis 1813 bestand er bort bas Bachelier-Gramen und febrte nach einjabrigen Stubien bafelbft in feine Baterftabt jurud, um fich nach vorgangiger Berftanbigung mit feinen Meltern ben Rampfern für beutiche Unabbangig: Peit in ber banfeatifden Legion beiaugefellen. Goon mar er, nach furgem Aufenthalt in Beibelberg, feiner Baterftabt bie Buchen genaht, ale ein jufälliger Umftanb feine Plane für biegmal burchfreugen follte. In Bu ben nam: lich traf er am 30. 3an. 1814 mit Genator Sach gufammen, welcher gerabe feine im Auftrage bes Genate unternommene Reife in's Sauptquartier ber Alliirten angetreten batte. Diefer machte ibm ben Borichlag, ibn ale Privatfefretar auf jener Reife ju begleiten. 3mar marb es G. fdwer, feinem Lieblingegebanten ju entfagen, inbef er gab boch ben bringenben Bitten feiner Meltern nach und verließ fcon nach zweitägigem Aufenthalte bei ben Geis nigen bie Baterftabt, um feiner neuen Bestimmung entgegenqueilen. Erft in Tropes traf er mit Genator Sach aufammen und blieb biefem bann bis ju ber am 20. Juni 1814 erfolgten Rudtebr in feine Baterftabt treu gur Geite. Dad zwei Monaten fcon ward ibm Gelegenheit, fich auf abnliche Beife nuglich ju machen, inbem er Genator Sach ale Legationefefretar auf ben wiener Rongreg begleitete. Muf ber Reife bortbin legte er in Jena ben Grund gu feiner bortigen am 3. Dob. 1814 aus ber Ferne erfolgten Doftorpromotion. Doch noch por Beenbigung bes Rongreffes verließ er Bien, Diegmal um wirflich an bem nach Rapoleon's Rudtebr von Elba erneuerten Befreiungetam= pfe thatigen Untbeil ju nebmen. Rad einer rafden Reife traf er am 2. Juni 1815 in Lubed ein und rudte fcon am 12. Juni mit ben freiwilligen Jagern bon bier aus in's Felb. Balb nach feiner Rudfehr im December b. 3. befchloß er, jur Beenbigung feiner unterbrochenen Stubien fich nach Gottingen ju begeben. Inbeffen noch mar er fein bolles Sabr bort gewesen, ale er icon wieber au praftifder Thatigfeit berufen warb. Genator Bach, mel-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 18. Jahrg, bee R. Refr. S. 356. Reuer Refrolog, 26. Jahrg.

der bei ben oben ermabnten Beranlaffungen feine Tuch: tigfeit und feinen unermublichen Fleiß erprobt batte, gog ibn nach Frankfurt a. D., wo er am 12. Dob. 1816 in einer Ronfereng ber Gefanbten aller bier freien Stabte Deutschlanbe jum gemeinschaftlichen Legationefefretar für bie Dauer von Senator Sach's Stimmführung am Bunbestgae ernannt murbe. Anfange Dary 1817 febrte er pon bort nach Lubed jurud. Goon im folgenben Sabre. am 29, April 1818, warb G. ju ber erlebigten Stelle eines Sefretarius bei'm Genate berufen. Much in biefer Stellung entsprach er ben von ihm gehegten Erwartungen pollfommen. Bie gefchidt und fleifig er auf biefem Do ften, mit bem zugleich bas Archivariat verbunben mar, arbeitete, bavon geben bie öffentlichen Aften und gang befonbere bie Bucher ber Regiftratur, wobei er fich mit großer Borliebe beichaftigte, Die beften Beugniffe. 3m Sabr 1822 verheirathete er fich mit Dorothea Edhoff, Die ibm über ein Bierteljahrhunbert ale treue, liebenbe Bat: tin gur Geite ftanb, und warb icon im 3. 1825, noch nicht 33 Jahre alt, am 15. Juni gum Genator ermablt. Babrend eines Beitraume von faft 23 Jahren bat G. bem Senat angebort und in ben manchfaltigften 3meigen ber Bermaltung und Gefetgebung mit ftete gleicher Treue und Dunftlichfeit gewirft. Abgefeben von meheren Bermal: tungebehorben, an benen er fürzere ober langere Beit befcaftigt mar (Archiv, Branbtaffe, bergeborfer Bifitation. Rirchbofe - und Begrabnigbeputation, Irrenhaus, Stempel, Steuer für bie Stadt, Bormunbichaftobepartement, Bette, Boll, Rechnungerevifion) entwidelte er feine Thatigfeit pprauasmeife gunachft an ber Central : Armenbeputation, melder er obne Unterbrechung, langere Beit ale Drafes, polle 16 Rabre angeborte. Ale Mitglied ber Bewaffnungebeputation entwarf er ben Plan ju ber Organisation ber neuen Burgergarbe, welche 1829 in's Leben trat. 218 Mitalieb ber gur Gicherung gegen bie Cholera angeord: neten Canitatefommiffion warb er im Juni 1831 nach Travemunbe abgeordnet, um bort bie Oberaufficht über bie gegen bie ankommenben Schiffe getroffenen Quarantane Maagregeln ju führen. In biefer Diffion verweilte er bafelbft bie Mitte Rovember b. 3. Unter ber angeftrengten Berufethätigfeit in jenem und bem folgenden Sabre batte aber feine Gefundheit fo febr gelitten, bag er im Spatfommer 1832 fich ju einer Babereife genothigt fab. Salbfrant verließ er Lubed, mußte in Sannover mehere Tage bas Bett buten und gelangte enblich nach Bies.

baben; bon wo er fichtlich geftaret wieber in feine Baterftabt gurudfehrte. Much im Militarbepartement mar S, langere Beit thatig und bie im Sabr 1834 mit Olbenburg und ben Sanfestabten abgefchloffene Konvention marb bon ibm mit vorbereitet, wie ibm auch nachber bie Leitung ber Musführung oblag. Geine richterliche Thatigfeit mar bauptfächlich bem Stabtgerichte jugemanbt, an welchem et bolle 10 Jahre bon 1836-1845 ungusgefest ale Prator fungirte. Dem Dbergerichte geborte er fcon vorber von 1830 - 1833 und auch in ben beiben letten Jahren als altefter gelehrter Genator an. Dit befonberer Borliebe arbeitete er fur bas Finangbepartement, bem er fcon im Sabr 1834 beigeorbnet marb und feit 1839 bis an feinen Sob ale Drafes porftanb. Bei ben wichtigen Berbanb. lungen biefes Departemente, namentlich in Betreff ber Staatefdulb, gu leiftenber Rapitalabtrage (1837), ber Un. leiben für Begebauten (1839), für Safenbauten (1843), to wie bei ber gefammten Ringnaverwaltung mar er burch feinen bellen Berftand und feine ftrenge Dunetlichkeit gu erfprieflicher Birtfamteit befonbere befabigt. Mit großer Genauigfeit im Gingelnen und gewiffenhafter Sparfamfeit mußte er eine eble Sumanitat und gerechte Berudfichtis aung befonderer Umftande zu verbinden und oft lieferte fein Berfahren ben Beweis, bag Billigfeit im Gangen mehr einträgt, als angftliche Peinlichfeit im Gingelnen. Go bebeutenbe, nach ben verschiedenften Seiten bin gerfplitterte Thatiafeit batte auch eine fraftigere Ratur nicht unangefochten gelaffen. G. fühlte fich 1842 fo angegriffen, bag er mieberum in einer Babereife glaubte Silfe fuchen au muffen. Diefmal ging er nach Baben : Baben; inbeg nur theilmeife gestäret febrte er ju feinen Gefdaften qurud. Schon nach wenigen Jahren fühlte er fich wieberum fo leibend, auch in Folge eines organifden Unterleibeleibens, bas fich bei ibm entwickelt batte, bag er fich im Commer 1847 einer Babefur in Pormont unterzog. 3mar glaubte er felbft einen wohlthatigen Ginfluß bavon für feine Leiben verfpurt ju haben, boch fein leibenbes Musfeben , feine bleiche abgezehrte Beftalt zeigte nur gu beuts lid. bag er fich taufchte. Dicht lange nach feiner Rudtebr erging pom Sengte bie Aufforberung an G., Lubed auf bem beutiden Pofteongreffe, ber fich in Dreeben berfam: melte, gu vertreten. Obgleich erft feit einigen Sabren Mitglied und Prafes bes Poftbepartements, hatte G. boch befonbere Borliebe für biefen Bermaltungezweig gefaßt und fich grundlich mit bem Studium biefer eben fo ver-

midelten ale intereffanten Abministration beicaftigt. Co glaubte er benn bem Buniche bes Genate nachgeben gu muffen und trat, obgleich noch immer febr fcmach und binfällig, feine Reife nach Dreeben an. Bis gu ben Beibnachtstagen wohnte er allen Ronferengen bes Rongreffes bei, obgleich ibm ber Urgt wiederholt Rube anempfoblen batte. Da aber brach feine Rraft jufammen und am 3. Jan. gab er enblich ben bringenben Borftellungen bes Arates nach, fich in's Bett ju legen, bon bem er nicht wieber erfteben follte. Die icon feit Jahren eingetretene Abgehrung feiner Rrafte artete jest, burch bie Unterleibeleiben noch mehr beforbert, in ein Behrfieber aus. Bis babin mar er von feinem treuen Diener verpflegt worben; am 28. Jan. trafen bie Geinigen, burch bebenfliche Dach= richten erfdredt, bei ibm ein und fanben ibn fcon febr fcmach und entfraftet. Die Morgenftunde bes 11. Febr. feste enblich feinen Leiben ein Biel, nachbem er noch Tage aubor bie Freude gehabt hatte, bas Schlufprotofoll ber Poftfonferens unterfdreiben zu tonnen. Much eine anbere Freude follte noch bie letten Stunden feines Lebens er= beitern : es mar bie nadricht, welche ibn noch am Leben traf, bag bie Berfaffungetommiffion ibre Arbeiten beenbigt babe. Und fomit tommen wir auf ben letten 3meig feiner öffentlichen Birtfamteit. G. war Ditglieb ber im Jahr 1844 niebergefehten gemeinfamen Berfaffungefom= miffion und er bat mit gewohnter Treue, aber mit ftets machfendem Intereffe und immer innigerer Theilnahme bie Arbeiten berfelben von Anfang an getheilt. Go wie es feinem flaren Blide nicht verborgen blieb, bag biefes Bert bas wichtigfte und folgenreichfte für Lubed's Gemeinmefen fen, fo erftartte auch in ihm immer mehr bie Uebergeugung, bag bier nicht burch theilmeife Beranberungen, fleinere Ausmergungen und Bufage, fonbern nur burch burchgreifenbe Reformen zu helfen fen und freudig verfocht auch er alle geitgemäßen Borichlage, obne forporativen ober perfonlichen Rudfichten auch nur ben minbeften Ginfluß auf feine Abstimmung einguraumen. Co bat benn biefes Gemeinwefen burch fein Sinfcheiben einen fcmeren, gerabe unter ben jegigen Umftanben boppelt empfindlichen Berluft erlitten. Reblicher und gemiffenbafter Arbeiter, flarer und ichnell überblidenber Ropf. mare er burch feine bemabrte Rechtlichkeit, burch fein freundliches, leutseliges Befen, burch feine reiche Erfabrung besonbere befähigt gemejen, bei bem nabe bevorftebenben Uebergange in zeitgemaße und neu geordnete: öffentliche Zustände in entscheidender und gewichtiger Weise durch Wort und That mitzuwirken. Die sterbliche Hülle des Berblichenen traf schon am 14. Febr. in Lübeck ein und ward vorläusig in der Kapelle zu St. Jürgen abgessetz, um am 18. Febr. in das bort befindliche Familiensgrab gesenkt zu werden.

## 32. Christian Friedrich Bernhard von Stelter,

Chefprafibent des tonigl. preuß. Dberlandesgerichtes ju Salberstadt; geb. ben 27. Dtl. 1778, geft. ben 12. Febr. 1848 \*).

In biefer Beit, welche, wie bie Beitungeblätter nur zu oft verkundigen, dem wohlthätigen Wirken so manches hochverbienten Mannes ein Biel gesetzt hat, endet auch ein für die Stadt und Proving Halberstadt benkwürdiges Leben. v. St. mar zu Manefeld geboren, wo bamale fein Bater als Rriegs. und Steuerrath die landräthlichen Gefchäfte Dort genoß er burch Privatunterricht seine erfte Bilbung, welche er auf dem Gymnafium zu Quedlinburg und, nachdem fein Bater als Kriege : und Domanenrath und Stadtpräsident nach Salle verfest worden, auf bem Padagogium baselbst fortsette und auf ber Universität, wo er fich ben Rechtswissenschaften widmete, beendigte. Rach Bollenbung biefer Stubien trat er am 4. Febr. 1800 ala Auskultator in den Staatsjustigdienst ein und ward balb nachher zum Regierungereferendar bei dem bamaligen Landesjustizkollegium zu Magdeburg befördert. Gerade dieser Zeitpunkt war für einen jungen, fähigen Geschäftsmann fehr gunftig und gang baju geeignet, eine gute Laufbahn zu begründen. In Folge bes Reichsbeputations= hauptrecesses vom 25. Febr. 1803 warb unter bem Staats= minister, Grafen von der Schulenburg = Rehnert, gur Sekularisation und Organisation ber Entschäbigungeprovingen, eine Rommiffion nach Bildesheim und Paderborn entfendet und ber Referendar v. St. berfelben beigegeben. Diefes bot ihm Gelegenheit, feine Renntniffe für ben Staatebienft in manchfacher Beziehung zu bereichern, auch portheilhafte perfonliche Bekanntschaften zu begründen und er unterließ nicht, solche gut zu benuten. ward er jum Affessor beforbert und, nach beendigter Dr= ganisation, im Monat Nov. 1804 als Kriminalrath und

<sup>\*)</sup> Andzug aus dem gemeinnuprgen Bochenblatt fur Salberftabt und Umgegend. 1848, Rr. 9.

Inquifitor bei bem neu errichteten Inquifitoriat au Silbesheim angestellt. In biefer Stellung, worin er bie Rris minalpartie febr lieb gewann, zeichnete er fich burch treuen Gifer aus und marb, ale wenige Jahre fpater bie Frembberrichaft eintrat, bei bem neuerrichteten Diftriftstribunal ju Salle im Anfange bee Jahres 1808, ale Procureur du Roi eingeführt. Balb und leicht fand er fich in bie Formen biefes neuen Birfungefreifes und vermaltete bas Umt mabrent ber gangen Dauer ber Frembherrichaft. 218 nach beren Auflösung burch ben glorreich beenbeten Befreiunge= Prica bie bieffeitigen Provingen gum Mutterlande gurud. febrien, marb er bei ber neuen Dragnisation im Unfange bes Jahres 1815 jum Oberlanbesgerichterath ju Salber. ftabt beforbert und bei Errichtung bes fonigl. Dberlanbesgerichte gu Raumburg im 3. 1817, in gleicher Gigenschaft au biefem verfent. Geine Auszeichnung in biefem Umte batte feine Beforberung jum gebeimen Obertribunalrath am 25. Juni 1823 gur Folge; er ging nach Berlin ab und fand bafelbft fo viel Beifall, bag er nicht nur nebenbei ale Konfulent bee fonigl. Finangminifterium gebraucht, fonbern bag ibm auch bie Juftigvifitation bes fonigl. Oberlandesgerichts ju Pofen anvertraut murbe. Durch bie jur bochften Bufriebenbeit erfolgte Musführung biefes ehren: bollen Auftrages hatte er jugleich feine eigene Befähigung, einem Obergerichte felbitftanbig porzufteben, nachgewiesen; es erfolgte am 4. Dec. 1830 feine Ernennung jum fonigi. Dberlanbesgerichte-Prafibenten zu Samm. Obne in biefen neuen Berufefreis eingutreten, blieb er vielmehr noch in Berlin und ale ingwijchen bie Stelle bes Oberlandes-Chefprafidenten ju Salberftabt erledigt mar, ward ibm biefe burch Rabineteorbre bom 8. Mars 1831 übertragen. Co: fort ging er babin ab und ale noch bor einigen Sabren ihm ber Untrag gefchah, ein bebeutent großeres Departes ment, bas bes fonigl. Oberlanbesgerichte ju Stettin, als Chefprafident ju übernehmen, folig er ihn aus, um in bem ihm lieb geworbenen Salberftabt ju bleiben. 2Bas fein Departement in ben fast 17 Jahren feiner Bermaltung in ihm befaß, bas ift bekannt. Rechtschaffenheit und unerschütterliche Gerechtigkeiteliebe maren bie Grundange feines Charaftere. Benn wir auch jugeben muffen, bag er bei feinem Sanbeln nicht immer fich von einem richtis gen Befühle leiten ließ, wenn er im bienftlichen Bertebr Manchen unnöthiger Beife bart erfchienen fenn mag, ja, wenn die fonft leichte Runft, fich Liebe gu erwerben, ihm abgefprochen werben muß, fo haben boch Diejenigen, welche ibn naber au fennen Gelegenheit gehabt, fein icones Bemuth, feine reine, ungetrübte Berglichfeit wohl erfannt. In feiner Amteführung mar er burch mirfliche Prafibialgaben ausgezeichnet. Dit einer leichten Muffaffung und bem Treffen bes richtigen Punttes bei ben Berathungen und Enticeibungen feines Gerichtsbofes tamen ibm ein getreues Bebachtniß und eine borgugliche Personenkenntnif febr au Statten. Dit beren Silfe tonnte er bie auch entfernteren Berichtsbeborben, welche er oft perfonlich befuchte, fowohl, ale auch bie einzelnen Beamteten, übermachen. Daburch mar er in ben Stand gefest, in ben Fällen, wo er Dangel bemertte, bem nachlaffenden Dienfteifer burch zwedmäßige Berfügungen nachzuhelfen und fich ein richtiges Urtheil über bie einzelnen Beamteten gu bilben, banach Jeben an feinen richtigen Play gu ftellen, auch bie, welche nach feiner gewonnenen Ueberzeugung es verbienten, felbft ju beforbern ober ju Beforberungen, Charafter : und Orbens : ober Chrengeichen : Berleihungen porgufchlagen, woburch er gar Biele erfreuet bat. Gine aute Babl neuer Gerichte : und Gefangenenbaufer, fo weit bie Berbaltniffe es guliegen, find burch feine gurforge und unter feiner befonberen Leitung entftanben. Revifionen ber einzelnen Berichte maren unter ihm nicht felten und im gangen Departement war eine gute Rechtepflege und eine regelmäßige Beidafteführung hervorleuchtenb. Die Unerfennung biefer Birtfamteit fprach fich baburch aus, bag ibm noch in ben letten Sabren ber ehrenbe Muftrag ertheilt murbe, bas fonial. Oberlanbedgericht ju Daberborn ju untersuchen. Golde bobe Berbienftlichfeit, perbunden mit einem aufrichtigen, ungebeuchelten Patriptismus, batten ber vorige wie ber jegige Ronig mobl er: kannt; er genoß ibres perfonlichen Bertrauens und bie Berleibung bes rothen Ablerorbene 3. Rlaffe, fobann ber Schleife bagu, ferner bie ber 2. Orbeneflaffe mit Gichenlaub, fo wie feine Ernennung jum Gpruchmann fur ben beutschen Bund auf bie brei Jahre 1836 bis 1838 und endlich feine, ibm ganglich unerwartete Erhebung in ben Abelftand am Sulbigungetage, am 15. Dft. 1840, find bie felbftrebenden Beugniffe bafur. Much Salberftadt fühlte fich gebrungen, burch einstimmigen Befdlug beiber Stabt. behörden im 3. 1837 ihm bas Chrenburgerrecht gu verleiben. Er mar zweimal gludlicher Batte; bie erfte Battin, Bilbelmine, geb. Reicharbt, ftarb, von ibm tief betrauert, am 6. Darg 1839; bie gweite, feine jest ibn betrauernbe Bittme, Raroline, geb. Stelber, feines Brubere Tochter, ward ihm am 13. April 1841 vermählt. Ans jeder Che baben ihn zwei Kinder überledt. Trob eines vorgerückten Alters erfreute er sich einer krästigen und rüstigen Natur, welche durch seine Liebe zu den Jagdfreuden noch gestärkt wurder, gleichwohl sand er für sich und die seiben zarten Kinder zweiter Ebe es sür neitwendig, das Soolbad Bittekind zu besuchen, glaubte auch guten Essel doorn zu füblen und hatre für die diestische Saison sich nieber die Wohnung dasselbe liebelt, als ganz unvermuthet ein Schlaganfall ihn traf, in dessen zogen gerade acht Tage später zum ewigen Frieden binüberschlummerte und damtl feine ruhmvolle dausschaf nerbete.

#### \* 33. Dr. med. Friedrich August Muller,

fonigl, preuß. Debicinalrath und penfion. Direttor bes Bebammen - Lebrinftitute ju Bitrenberg;

geb. ben 8. Mars 1772, geft. ben 13. Febr. 1848.

Diefer ausgezeichnete Arat murbe ju Dresben geboren und erzogen. Gein Bater lebte bafelbft als Raufmann und bestimmte auch ibn ju biefem Gefchaft. Deshalb trat er nach erhaltener Schulbilbung mit feinem 14. Lebensjahre in bie Sandlung feines Baters als Lehrling ein, jeboch ohne alle Reigung; vielmehr zeigte er foon als Knabe viel Luft gur Anatomie, inbem er fich mit feinem 2 Jahre alteren Bruber alle nur mögliche Thiere ju verschaffen fuchte, um fie gu feeiren. hieraus nun hatte ein etwas aufmertfamerer Beobachter mobl ichließen fonnen, in meldem Berufe er einmal an feinem Plage fteben werbe; allein ohne weitere Berudfichtigung biefer Lieblingeneis gung fucte ber Bater vielmehr ale Lebrberr feines Cobnes burch Strenge ju erreichen, mas auf gutlichem Bege nicht gelingen wollte, bis ibn enblich boch bas ungefdidte Benehmen beffelben, befonbere bei'm Bertaufe ber Baaren, wobon er ben Raufern flets zuviel zuwog, überzeugte, bag er fich nicht zum Sanbelegeschäft eigene und bei ibm mit 3wang und Strenge Dichte in Diefem ihm nicht jufagenben Breige auszurichten fen. Er murbe baber noch jur rechten Beit fur einen anberen Beruf bestimmt und man war bieg Dal tlug genug, feiner Reigung freie Babl Borauf aber fonnte biefe anbere fallen, ale auf bas Studium ber Anatomie und Chirurgie! Bang für biefe Racher eingenommen, befuchte er nun von feinem 15. Lebensjahre an bie dirurgifde Alabemie und bas bamit

verbundene medicinifde Rollegium feiner Baterfladt und ftubirte bafelbft mit bem großten Gifer bis ju feinem 19. Lebensiabre Untbropologie und Chirurgie, morauf er in feinem 20. Lebenejabre ale Rompagniechirurgue in bas Burfurftl. fachf. Regiment von ber Benbe eintrat. Allein idon nad Berlauf von 31 Jahren verließ er ben Militarbienft wieber, um feine Stubien auf ber Univerfitat Leipzig fortgufegen. Gein Gifer mar fo groß, bag er unter ben jungen Debicinern und Bunbargten balb fur einen ber gefdidteften und ausgezeichnetften galt. Rach vierjahrigem Stubium promobirte er im 3. 1800, beirathete eine Tochter bee Regimentearates ju Beipaig und etablirte fich ale praftifcher Urgt und Geburtebelfer, mabrent er jugleich ale Docent an ber Univerfitat medicinifd dirurgifde Borlefungen bielt. Dabei erweiterte fich feine Praris immer mehr und balb galt Dr. DR. für einen ber vorzuglichften Mergte Leipzige. Aber auch nach Augen verbreitete fich fein Ruhm. Befonbere galt er viel ale Geburtehelfer und befibalb berief man ibn im 3. 1813 ale Bebammenlebrer an bas Entbinbungs : und Debammen . Lebrinftitut nach Merfeburg. Da indeg ber Feldjug bon 1813 und 1814 bie Einrichtung bon Lagarethen in Merfeburg nothwenbig machte, fo mußte er jugleich biefen Rrantenanftalten als Dberargt und Dberchirurgus vorfteben. Rach feiner Biebergenefung bon bem Bospital - Tuphus, lebte er feinem Berufe fo eifrig wie fruber. Mie bierauf in Folge ber Bestimmungen bes wiener Kongreffes 1815 ein Theil von Sachfen an Preugen überging und Merfeburg ber Gis einer f. preuß. Regierung wurde, erhielt Dt. im 3abr 1816 bie Ernennung jum Regierunge : und Debicinalrath; jes boch fcon im 3. 1817 erfolgte feine Berfegung nach Bittenberg, wo er fich balb burch feine gludliche Prarie bas allgemeinfte Butrauen erwarb und ale ein gefchichter und gewiffenhafter Urgt allgemeine Achtung genog. Leiber! entrif ihm balb nach feiner Berfegung hierher ber Tob feine Gattin. Gine zweite Che fcblog er im 3. 1822 mit Charlotte Schulge, ber Tochter bes Burgermeiftere Schulge in Deligich, bie ihm nur wenige Bochen im Tobe poran-Um bie von ihm geleitete Lebranftalt bat er fich bie ausgezeichnetften Berbienft erworben; um fo mehr aber mußte ce ibn auch ichmergen, wenn er bei aller fich bes wußten Gewiffenhaftigfeit und Treue bennoch in Gefahr gerieth , verbachtigt gu werben, wiewohl ce ibm bei feiner allaemein befannten Rechtichaffenbeit nicht eben fcmer fallen fonnte, fich ju rechtferrigen, was er auch in Fallen,

wo es nötsig war, nicht unterließ. So bon allen Seiten gerechtfertigt trat er mit einer feinen Berbiensten angemessens Pension mit dem 1. Januar 1848 in den Rubestand, wogu ibn endlich nach einem vieldewegten Leden Topperliche Umstände nötsigaten. Befonders litt er in den legten Bochen seines Ledens noch sehr viel, die er dasselben niete der treuen Pffege seiner liedewollen Richte nach schweren Leiden beschäftlich eines Geben den nach Berwandten übertoß geblieben; als die einzigen nahen Berwandten überleiben ihn zwei Bruderstöcker, nämlich seine Pflegetochter, Willer mit Willer, und beren Schwester Philie Miller, und beren Schwester, brühline Miller, und beren Schwester, führline Miller, und beren Schwester, führline Miller, und beren Schwester, führline Miller welche an den k. preuß. Ragior Richter, Kommanbeur der Kabetenhauses zu Berlin verheirathet ist. Bittenberg.

## \* 34. hermann Ludwig von Boyen, tonigt. preuf. Generalfeldmarfchau und Gouverneur bes Invalibenhaufes

geb. ben 18. Juli 1771, geft. ben 15. Rebr. 1848.

Bir baben bei ber Fortführung bes Detrologe fo oft Beraniaffung gehabt, auszurufen: "Bieber einer aus bem Belbenfreife, ber feinen Ramen in ber Gefchichte ber glorreichen Erhebung bes beutschen Boltes glangenb eingezeichs net bat, ju feinen Batern verfammelt!" Inbem wir auf's Reue einem folden Belben, wie wir unlangft mit bem greifen v. b. Anefebed ') gethan, bie leste Chre erweifen, fublen wir unfere Bruft gehoben von gerechtem Stolze, bag Deutschland , bag namentlich ber preug. Bolfeftamm, eine fo große Babl von Mannern aufzufabren bat, an beren Ramen fich bes Bolfes Chre fnupft, in beren Grinnerung bie Burgichaft liegt, bag, wenn es gilt, bas ge-fahrbete Baterland ber Palme bes Friedens auch ben Lorbeer bes Ruhmes jugefellen werbe. Es ift nicht bie geringfte Mufgabe, welche ber Refrolog fich ftellt: ein Belbenbuch für bas beutiche Bolf ju werben. Bu biefem 3mede betfuchen wir bas Leben eines Mannes in folichten Umriffen au geichnen, ber nicht blos vorübergebenb burch glangenbe Baffenthaten und weifen bereiten Rath in ber Gunbe ber Gefahr fich ausgezeichnet, ber vielmehr burch bie Rraft feines Beiftes und bie Beltung feines Ramens ben gewichtigften und bleibenben Ginfluß auf bie Behrgeftaltung

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im gegenm, Jahrg. bes Retr. G. 82.

aunachft feines engeren Baterlanbes ausgeubt bat und noch lange außern wirb. Er mar es, ber junachft burch eine gemichtige Schrift ben Stury bes Militarbespotismus in ber Urmee borbereitete und ber Sumanitat in bem Berbaltniffe bes Borgefesten zu feinen Untergebenen ben Reg anbabnte; Er mar es aber auch, ber fcon faft ein Jahr: gebend por Scharnhorft bie 3bee von ber nothwendigen Rebrhaftiafeit bes gangen Bolfes aufftellte; Er mar ber eigentliche Schöpfer bes preugifden Landwebrinftitute. -Der Cobn bes Dbriftlieutenante v. B., ber in Rreusburg, einer Pleinen Stadt im Regierungebegirte Ronigeberg . in Garnison ftand, hatte er bas Unglud, noch nicht ein Jahr alt, ben Bater und wenige Bochen barauf bie treue Mutter au verlieren. Die unvermablte Schwefter feines Baters, gleich ausgezeichnet burch Gigenschaften bes Beiftes wie bes Bergens, nahm fich bes verlaffenen Anaben mutterlich an. Unter ibrer Pflege erftartte fein Rorper; burch ibre Rurforge genoß er ben Unterricht tuchtiger Lebrer. Er lernte fo leicht und ichnell, bag bie Frage entftanb, ob er fich nicht ben Biffenichaften ausschließlich wibmen follte. Doch Theile fehlten ibm bagu bie Mittel, mabrent fich ibm fur bie folbatifde Laufbabn gunftige Ausfichten geigten ; Theils brangte ibn bie Dietat zu bem paterlichen Berufe. In ber Beife und nach ber Ginrichtung ber bamaligen Beit trat er icon im 3. 1783 ale Freiforporal in ein Infanterieregiment, bas in Konigeberg garnifonirte. Gingereibt murbe er nur mehr bem Ramen nach . mabrent er ben porbereitenben Unterricht ohne Unterbrechung genof. Geit feiner Ernennung jum Officier im 3. 1788 befuchte er bie bort blubenbe Kriegeschule, mabrent man qualeich ben jugenblichen Schondlieutenant in ben philosophischen Borlefungen Rant's und Rraufe's ale eifrigen Buborer erblidte. Bon bem entichiebenften Ginfluffe auf ibn maren bie Berte Friedrich's II. . Die er um biefe Beit grundlich ftubirte. Perfonliche Liebensmurbigfeit, Gebiegenheit bes Charaftere und Reichthum bes Wiffens machten ihn icon bamale feinen Borgefesten lieb. Die Erbebung Roes ciuegfo's an ber Spige ber Konfoberation von Krafau im Sabr 1794 rief einen Theil bes preuß, Seeres in's Relb; auch bas Regiment, welchem v. B. angehörte, vom Beneral Bilbau ale Chef befehligt, rudte nach Gubpreugen bem bort eingebrochenen poln. General Mabalinety entgegen. Bis gur Bereinigung bes Regimente mit bem großeren Beerestheile am Darem unter bem maderen General Bunther mar er Bilbau's Abjutant; bon ba an

befleibete er biefelbe Stelle an ber Seite Gunther's. Bermunbet, aber auch jum Premierlieutenant ernannt, febrte er nach Schlichtung ber polnifchen Ungelegenheiten mit feinem Regiment in bie Garnifon jurud. Die Duge bes Friedensbienftes benutte er eifrigft ju miffenichaftlicher Fortbilbung und veröffentlichte im 3. 1799 jene erfte Muffeben erregenbe und tief eingreifenbe Schrift: "Ueber bie militarifchen Gefebe" (in ben Jahrbuchern ber preuß, Dos narchie), in welcher ber Bogling ber Sumanitat bas Sarte und Nachtbeilige bes bisberigen Disciplingrmefens in bem Beere mit Rlarbeit und Rachbrud rugte und eine menich= lichere, barum auch wirtfamere Bebanblung bes Golbaten warm empfabl. Die nachfte Rolge bavon mar, bag er als geiftvoller und moblwollenber Officier in bie größere Rabe bes Ronige verfest murbe. Dem Generalftabe bes berjoge von Braunichweig bei Eröffnung bed Felbjuges vom Jahr 1806 gugetheilt, mobnte er ber Schlacht bei Muerftabt bei, in welcher er eine bedeutenbe Bermunbung erbielt und bem Schidfale vieler feiner Rampfgenoffen , auf ber Blucht gefangen gu werben, gewiß nicht entgangen fenn wurde, hatte fich nicht eine brave Familie Beimar's auf eigene Befahr bin feiner angenommen, ihn bor ben Mugen ber überall eingebrochenen Reinde ju verbergen gewußt und feine Flucht begunftigt. Er enttam gludlich, murte bon feinen Bunben geheilt und erreichte im 3. 1807 bie Ueberrefte bee Beeres in Oftpreugen. Bon bier aus murbe er als Generalftabeofficier ju ber Abtheilung bes ruff. Seeres entfendet, welche am Darem gegen bas Rorpe bee nach. maligen Marfchalle Maffena fampfte. Bum Major beforbert nahm er feit bem Dov. 1808 an jenen hochwichtigen Organisationearbeiten Theil, burd welche unter Scharnborft's Borfis und Leitung bas neue Seerwefen in Dreu-Ben geschaffen werben follte. Er war ber Mann bagu, bie einbringenben 3been jenes unvergeflichen Selben richtig aufzufaffen und in bie Birflichteit einführen ju belfen, er, ber icon Mehnliches bor geraumer Beit in feinem Beifte bewegt und ausgesprochen batte. Beibe maren von innig= fter Sochachtung gegen einander erfüllt und wenn Scharnborft mit unbeschranktem Bertrauen feine bodwichtigen Plane in v. B.'s Sand nieberlegte, fo ergriff Lesterer viel fpater in einer langeren Dugegeit bie Feber, um feinem bochverehrten Freunde in ben "Beitragen jur Renntniß Scharnborft's" ein wurdiges Dentmal ju fegen. Auf Scharnhornft's bringenbe Empfehlung wurde v. B. als Mitglieb in bas neu errichtete Rriegebepartement berufen

(1809) und im folgenden Jahre (1810) mit bem unmittels baren Bortrage über alle Militarangelegenheiten im Ras binet bes Ronigs betraut. Gine Schrift aus biefem Beitraume: "Ueber ben Ginflug ber ftebenben Beere auf bie Rultur" (Boltmann's Gefchichte ber Politif. 1809.), bewies feinen wiffenschaftlichen Fortidritt. In biefer wichtigen Stellung bebarrte er bis jum 3. 1812. Unerwartet erbat und erhielt er feine Entlaffung mit ber Ernennung aum Dbriften, bem Beiden fonial, Boblwollens, Doch rubt ein Duntel auf biefem Abichnitte feines Lebens. Bar es bie perfonliche Abneigung bes Patrioten gegen bie politis fcbe Berbinbung, welche Preugen mit Frankreich eingugeben bamale fich genothigt fab; mar es bie Abficht bes Ronige, mit Defterreich und Rugland burch einen gwar nicht officiellen, aber guverläffigen Bertreter in fteter Begiebung ju bleiben: wir haben nur Bermuthungen, aber feine Gewißbeit. Es ift jebod Soffnung vorbanden, biefes Duntel burd eine Dentidrift aus b. B.'s eigener Reber noch gelichtet zu feben. 218 Pripatmann reifte er nach Bien und Petereburg, gewiß nicht obne vielfeitig einguwirten und angufeuern. Raum regten fich bie erften Rrafte, bie unwürdigen Banbe ber frangof. Rnechtichaft ju fprengen, fo ericbien auch nach ber Ankunft bes Ronige in Breelau (1813) ber friegemuthige v. B. bafelbit, um bie Befehle fur feine neue Thatigfeit fich ju erbitten. Das ruff. Sauptheer, bamale ju Ralifch, beburfte gu feinem meiteren Borruden eines fach : und lanbestundigen Rubrere. Dorthin murbe b. B. ale neu angestellter Generalftabeofficier entfendet. Er geleitete es nach Sachfen und wohnte mit ibm ber Schlacht bei Grofgoriden bei. Rach. bem er im weiteren Auftrage bes Ronige bie Ruftungen in ben Marten befchleunigt und bie Sauptftabt Berlin gegen mögliche Schidfalfalle ficher zu ftellen gefucht batte. ging er ale Chef bes Generalftabes ber bulow'ichen Seeregabtheilung mit jenen Tapferen, nachbem er im Laufe ber Bereinigung Sollands bon feinblichen Schaaren jum Beneralmajor emporgestiegen mar, ben Siegesweg nach Paris. 21m 3. 3an. 1814 empfing er bie Unftellung als Rriegeminifter, eine Musgeichnung, welche er burch bas einzige Befet (vom 3. Gept. 1814) "über bie allgemeine Berpflichtung ber Preugen jum Rriegebienfte" gerechtfertigt baben murbe. Diefes Befes, bie Frucht langer Ermagung, reiffter Erfabrung, bas Refultat fruberen innigen Ber-Pehres mit Scharnborft und Gneifenau; biefes Gefes, anerkannt und gepriefen von ben vorzüglichften Rriegefürften

neuerer Beit wird v. B.'s Ramen in ber Gefchichte bes preuß. Bolfce unvergeflich machen. Ale Rriegeminifter begleitete er, nach Rapoleon's Landung von Glba, von Bien aus, mobin er junadit berufen worben mar, feinen Ronig und bas heer auf bem neuen Giegeszuge wieberum nach Paris. Much mabrent bes Rongreffes ju Machen im Sabr 1818 blieb er feinem fonigl. herren nabe. Dit Bebauern fab man ibn am Schluffe bes Jahres 1819 aus bem bieberigen Rreife feiner Birtfamteit fcheiben, ba eine abweichenbe Meinung in ber Principienfrage uber bas Befen ber Landwehr fein langeres Berbleiben nicht geftattete. Schon ein Jahr borber mar er gum Generals lieutenant ernannt worben. Die ibm bon nun an gegonnte 21jabrige Duge wibmete er ausschließlich miffenicaftlichen Befchäftigungen. Die Abfaffung ber obengenannten Schrift für Scharnhorft, "Erinnerungen aus bem Beben bee Generallieutenant v. Gunther" (1834) und bie "Gegenschrift gegen Saugwig's Memoiren" (Minerva 1837) fallen in biefe Periode, fo wie bie Abfaffung meberer Lieber und bes begeisterten Gebichtes: "Der Preugen Lo: fung jum 3. Febr. 1838", bae in ben Dund bes Bolfes übergegangen ift. Unter bem 14. Oft. 1840 berief ibn ber jebige Ronig als "ben Grunber ber Landwehr" wieber in ben öffentlichen Dienft und ernannte ibn am 1. Dars 1841 auf's Reue jum Rriegeminifter. Dit unglaublicher forperlicher Ruftigkeit und geiftiger Frifche lag ber Greis ben fcmeren Pflichten feines Berufes ob, bis ihn felbft bas Gefühl ungureichenber Rraft antrieb, um feine Ents laffung ju bitten. Er erhielt fie im 3. 1847 mit ber Ernennung gur bochften friegerifchen Burbe bes Lanbes, gum Beneralfelbmarfchall. - Um bie Mitte bes 3an. 1848 trat eine Unichwellung ber Salebrufen bei bem fonft gefunden Greife ein, bie ju einem Befchwure fich gestaltete und in raichem Berlaufe jum Tobe führte. - Bir fonnen nur einstimmen in bas öffentliche Urtheil über bas Derfonliche bes Berewigten, wenn gefagt wird: Gein Charafter war Chre, Muth, Aufrichtigfeit, Bieberfeit; bem ebelften Bergen gefellte fich ein ebler, flarer Beift; bie Dacht feiner Perfonlichfeit, jumal aber bie Bewalt feiner Rebe maren unwiderstehlich. Benige feiner gewichtigen Borte reichten oft bin, bie glubenofte Begeifterung gu entgunben , benn er fprach aus tieffter Bruft, aus innerfter Empfinbung, und fo traf er jebes Berg jumal auf ben Teften ber Freiwilligen, wenn bie boch : Beit bes Baterlandes feine Geele entflammte. - Den größten Theil

feiner bienftfreien Beit verweilte er in Charlottenburg. Seit bem 3. 1807 mar er mit einer Tochter bes Rammeraffiftengrathes Bernet vermählt, welche ihm brei Tochter und einen Gobn gebar. Um Morgen bes 18, Febr. fanb fein feierliches Leichenbegangniß Statt. Die Dringen bes tonial, Saufes - in Mitte ber Dringen Bilbelm unb Abalbert ber Cobn bes Gefeierten, - bie Generale, bas Officiertorps, bie Minifter, bie fremben Gefanbten, Deputationen aller Rollegien zc. zc. nahmen an bem Trauers quae Untheil, ben qualeich Truppen aller Baffengattungen eröffneten und foloffen. Um Eingangethore bes Invalidenfriedbofes, bem junachft bie ergrauten Rrieger in Parabe aufgestellt maren, empfing ber Ronig felbft ben Gara, ben ein frifder Lorbeertrang gierte und geleitete ibn gum Grabe, bas neben bem ber ibm por nicht langer Beit porangegangenen Gattin, an beren Geite er gu ruben gewunfct hatte , und unfern von ber Ruheftatte bes lanaft entichlafenen Freundes Scharnborft ibm bereitet morben war. Rach Gebet und Segen beichlog ber feierliche Gbrengruß ber Artillerie und Infanterie Die erhebenbe Feier in Begenwart einer unermeglichen Menichenmenge. Gein wurdigftee Denemal hat er fich in ber Behrverfaffung Dreußene felbft gefest. Gin febr abnliches Bilbnif bes Berftorbenen bat bie bempeliche Runftbanblung ju Berlin nach einem Gemalbe vom Profeffor Stieler von Gb. Line benhaum auf Stein geichnen und bon Mercier bruden laffen.

B. Hain.

35. Graf Ignaz von Harbegg = Glat, t. f. General der Kavallerie und hoftriegerathe Prafibent ju Wien; geb. den 30. Zuli 1772, geft. den 17. Bebr. 1848 \*).

Graf v. 5, trat im Mai 1789 als Unterlieutenant in des damalige Chevaurfegers-Aeginent Kinsky ein, wohnte mit demfelben dem Feldigus unter Feldmarschaft Loudon in Kroatien bei, wurde 1790 zum Oberlieutenant bei dem Qularentregiment Gierbagy befodert, marschiete beim Ausbrucke des Kevolutionskrieges mit diesem Regimente in die Riederlande und soch in dem Tersfin dei Walmy so wie in der Aberlande der Schaft der Schaft der Schaft der Verterbeitande und bei Balmy so wie in der Schaft der Schaft

<sup>&</sup>quot;) Rad ber "Biener Beitung." 1848, Rr. 53, u. ber "Suuftrirten Beltung." 1848, Rr. 245.

Rurmfer, ameiter Abiutant bem Felbauge bes 3. 1793 bei und rudte noch in bemfelben gum Rittmeifter bei'm Ruraffierregiment Sobengollern bor. 3m Feldjuge bon 1795 that er fich im Treffen bei Sanbichubebeim in fo glangender Art berbor, bag ibm burch bas Rapital bas Ritterfreug bes Marien . Therefien . Orbens querfannt murbe; er mar fo gludlich gemefen, neben vielen Un: beren ben feindlichen Divifionegeneral Dufour gefangen au nehmen und eine Ungabl Gefchuse ju erobern. Much bei Erfturmung ber mainger Linien mar er im 3m Felbauge von 1796 focht er bei ber Dberrheinarmee unter bem Befeble bes Grabergoge Rarl "). fo wie fpater bei'm Rorpe bee Felbzeugmeiftere Grafen Latour alle bie verschiebenen Gefechte mit, welche berfelbe bis gu Moreau's Rudjuge binter ben Rhein bestanb. Much im Relbauge von 1797, ber mit bem Frieben von Campo formio enbigte, fant er bei ber Rheinarmee, bann 1799 bei ber Sauptarmee in Deutschland und murbe bier von ben Generalen Gyulai und Fürft Schwarzenberg befonbere aum Rachbutbienfte unb Parteigangerfriege mit Musgeichnung verwendet, in beffen Folge auch jum Dajor beforbert. Befonberen Rubm erwarb er fich burch ein glansenbes Stragengefecht in Freiburg im Breisgau. In ber Schlacht bei Bobenlinden führte er bie Borbut ber Saupts armee unter Generalmajor v. Leppert mit Musgeichnung. Rach bem Friedenefcluffe von 1801 bis 1803 fanb er in Dienftleiftung ale Abjutant bei bem Ergbergog Ferbinanb. worauf er im legtgenannten Jahre nach feiner Bermablung mit ber - 1843 verftorbenen - Grafin Mloifig pon Gilleis wieber bei feinem Regimente einrudte. 3m Lager bei Prag beforberte ibn Ergbergog Rarl im 3. 1804 jum Obriftlieutenant bei Ott Sufaren, worauf er mit bem Grafen Reipperg einen Taufch jum Ublanenreaiment Schwarzenberg traf, bei welchem er auch noch vor Musbruch bes Rrieges jum Obriften und Regimentstommanbanten beforbert murbe. 3m 3. 1805 mobnte er an ber Seite bee Felbmarichalllieutenante Fürften v. Schwarzenberg nach langerer Rrantheit ber Schlacht bei Aufterlis und nach berfelben ber befannten Unterrebung bee Raifers Grang ") mit Rapoleon bei; gwiften 1806 und 1807 befebligte er ben Reutralitäteforbon an ber bobmifch - fcblefifden Grange. Bei Muebruch bee Rrieges im Jahr 1809

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 25. Jahrg, bes R, Retr. G. 302.

erhielt Graf b. B. noch ale Oberft bas Rommanbo einer Brigade in ber Borbut Divinon Freenel und focht ale folder noch an ben fur Defterreich unbergeflichen Tagen bes 21. und 22. Mai im Marchfelb mit feltener Musgeichnung bei Gilingen, wofür er nach ber Schlacht jum Beneralmaior beforbert murbe. Bor Allem aber mar bie Schlacht bei Wagram 5. und 6. Juli Beuge von bem probebaltigen Muthe und ber boben Geiftesgegenwart bes Berftorbenen, indem er am Abende bes 5, Anfange nur mit zwei ichmachen Bataillone in bem brennenben Baumereborf mebere Stunden lang bie wiederholten Angriffe eines von 40 Beidusen unterftusten gebnfach frarteren Reinbes fiegreich gurudichlug, fo bag er felbft Dapoleon's Aufmerkfamkeit erregte. Gur biefe Baffentbat murbe er mit bem Rommanbeurfreuge bes Marien = Therefienorbens belobnt. Rach bem wiener Frieden fam b. B. ale Brigabier nach Brunn, wo er bie gum Sabr 1813 blieb. Bei'm Musbruche bes Rricges bilbete feine Briggbe einen Theil ber leichten Divifion Fürft Moris Liechtenftein, an beren Spige er an ben Tagen bon Dregben (25, -27. Quauft) mit gewohnter Tapferfeit focht und bann, bei'm Rudauge binter bas Erggebirge, unter ben fcmerften Berbaltniffen bie Rachbut bilbete. Gleich barauf jum Relb: marfchallieutenant beforbert und bem Urmeeforpe bes Grafen Bennigfen qugetheilt, fam er nach einigen fleineren aludlichen Gefechten gerabe noch gur rechten Beit bei ber Sauptarmee an, um an ber Schlacht bei Leipzig Theil au nehmen. Gine am 18. Oft, erhaltene Schufmunbe am Ropfe gwang ibn, bas Schlachtfelb gu verlaffen. Aber taum halb genefen, eilte er wieber ju feiner Divifion, bie bereite in Frankreich eingerudt mar, und traf fie am ameiten Tage ber Schlacht von Brienne mabrent eines Gefechtes mit Mortier. Bon nun an nahm er wieber Untheil an allen Rriegemuben und beren Borbeeren, bie ber Friede feinem erfolgreichen Birten ein Biel feste. Babrent bes wiener Kongreffes war Graf v. S. bei ber Derfon bee Raifere Meranber im Dienft und machte in biefer Stellung auch ben Relbgug bee Jahres 1815 mit, wie er benn auch mabrent Alexander's Aufenthalt gu Bien im 3. 1818, bann auf ben Kongreffen ju Troppau, Berona und Laibach bemfelben beigegeben mar. 3m Sabr 1820 murbe er ale Divifionar von Brunn nach Pregburg verfest; Enbe 1829 erhielt er bie Ernennung jum Militartommanbanten in Ling und im Dob. 1830 gum gebeimen Rath und tommanbirenden General in Gieben-

R. Refrolog. 26. Jahra.

12

burgen, in welcher Gigenschaft er im 3. 1831, mabrent bes Mufftanbes in Dolen und in ber erften Beit ber Cholera, nach Galigien verfest murbe. 3m December beffelben Sabred berief ibn jeboch bas Bertrauen feines Raifers, unter gleichzeitiger Beforberung jum General ber Rapal. lerie, nach Bien, um ale Biceprafibent bie Leitung bes Soffriegerathee ju übernehmen. 3m Muguft 1834 wurbe er jum mirflichen Soffriegerathe Prafibenten ernannt unb belleibete, nachbem er im Jahr 1836 noch ben Orben bes golbnen Blieges und bei Belegenheit feines 50jabrigen Dienstiubilaum im Jabre 1839 bas Groffreug bes faiferl. ofterr. Leopolborbene erhalten batte, biefe bobe Burbe bis an feinen Tob. Man rubmt bemfelben außer unmanbelbarer Singebung für bas Raiferhaus und bobem Muthe auf bem Schlachtfelbe wie im Rathe, Ritterlich-Peit und Bieberteit in allen Berbaltniffen, fomie bei Strenge im Dienft mabre Sumanitat ber Formen mit Milbe unb Bute gepaart, nach, und bag er in jebem Mugenblide burch Bort und That bewiesen, wie febr ibm bas Bobl feiner Untergebenen am Bergen liege und welchen Rubm er barein feste, von allen Gliebern ber Urmee ale mobimollenber Beiduger und ale Bater bes gemeinen Golbaten erfannt au werben. Bu feinem Rachfolger ift ber Staate = unb Ronferengminifter, General ber Ravallerie, Rarl Bubmig Graf von Ricquelmont burd Sandbillet ernannt worben,

#### 36. Jofeph Gerharb Buccarini,

Profeffor der Botanit, Ronfervator bes botanifden Gartens, Mitglieb ber tonigl. bayeriden Atabemie ber Biffenfchaften ju Dunchen;

geb. ben 10. Mug. 1797, geft. ben 18. Febr. 1848 \*).

Der Berewigte wurde zu München geboren. Sein Bater, Franz, war ein durch vielseitige Kenntnisse und Weltbildung und durch hohes mimisches Talent hervorragendes Witglied der dassigen Bühne, die unter Karl Theodor's kunstliebendem einstuß die besten Tachtionen des deutschen Theaters von Mannheim nach München übertragen und fortentwickelt hatte. Seine Mutter, eine geborene Lang, war eine durch weibliche Annnut und eblem Charafter ausgezeichnete Krau. Diese aber verlor er schon dabt (1803), und er diese nur mit zwei singern Ge-

<sup>\*)</sup> Mora, Regensburg 1848. Rr. 39. (Mitgetheilt von Rarl Friedt.

fdwiftern , einem Bruber (ber ale Philhellene burch einen Sturg bom Itichtale-Felfen fein Leben verlor) und einer Schwester unter ber alleinigen, amar liebepollen aber ftren. gen Leitung bes Baters, ber, mit fortgefdrittenem Alter bom Theater abgetreten, fast ausschließlich ber Ergiebung feiner Rinber lebte. 3. warb burch Privatlebrer jum Befuche bes Bumnafium vorbereitet und burchlief biefes, fowie bas fonigl. Loceum ju Munchen in ben Jahren 1811 bie 1815. Schon mabrent Diefer Periobe entwidelte fich in bem jungen Menfchen eine innige Reigung gur Ratur. Dichte regte ibn fo lebhaft an, ale bie Schilberungen frember ganber, bie er in ungebunbener Lefture geiftig burdichwarmte. Balb wenbete er fich gur Entomologie und Botanif und batte, bevor er noch im Berbfte 1815 bie Univerfitat Erlangen bezog, bie Umgebungen von Dunden in Bequa auf ihre Begetation mit fo viel Gifer burchfucht, bag ber chrivurbige Schrant') fich von ibm icon bamale gunftige Erfolge verfprach fur bie Beiterführung und Ausbildung einer Renntnig, ju ber er felbft i. 3. 1789 burch feine treffliche Flora von Bayern ben Grund gelegt batte. Diefe Benbung ber Studien mar bei 3. befonbere burch einen zweijabrigen Aufenthalt feines Batere auf bem ganbe begunftigt morben, ber gur Bermaltung eines fleinen landlichen Unmefens in bie Rabe von Freifing gezogen war. In Erlangen verfolgte er gwar borgugemeife ben ärgtlichen Lehrfure, boch fcon mit ber Plaren Abnicht, fich nicht ber praftifden Debicin, fonbern ausichließlich bem Raturftubium zu mibmen. Großen Einfluß bierauf batte bie anregenbe und belebenbe Rabe bes geiftreichen und vielfeitig gelehrten Dees v. Gfenbed ""). ber bamale, Schreber's Rachfolger auf bem Ratheber, und Benbt's auf bem Prafibentenftuhl ber faiferl. Atabemie beutider Raturforicher, in Erlangen wirfte. Im Berbfte 1819 von ber Univerfitat gum vaterlichen Seerb nach Dunden gurudgefehrt, wibmete fich 3. gang ausschließlich ber Botanit. Unter ber Leitung bes greifen Reftore biefer Biffenichaft, b. Schrant, befchaftigte er fich im fonigl. botan. Barten mit foftematifden Arbeiten und auf mebrfachen Banberungen untersuchte er einige, noch wenig befannte Begenben von Bayern, namentlich bie Alpenkette. 3m December 1820 famen bie beiben baner'ichen Raturforicher Spix \*\*\*) und Martius aus Brafilien gurud, und 3. erhielt

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 13. Jahrg, des R. Netr. G. 1115.
5. 1042.
5. 1042.
6. 888.

nun ben Auftrag . an ber Aufftellung und Begrbeitung bes aus jenem reichen Tropenlande gebrachten Berbarium Untheil gu nehmen. 3m Jahre 1823 mart er gum 216: juntten ber tonigl. Atabemie ber Biffenschaften und gum Bebrer ber Botanif am fonial, Loceum ernannt. Dach ber Errichtung ber medicinifch-dirurgifden Lebranftalt gu Dunchen, im 3. 1824, übernahm er auch bier, fowie fpater bei Ueberfiebelung ber Univerfitat von ganbebut nach Dun: den, im 3. 1826, an biefer bas Lebramt ale außerorbentlider Profeffor ber landwirthichaftliden und Forft-Botanit. 3m Jahre 1827 marb er jum außerorbentlichen Ditglieb ber tonial, bayer. Afabemie ernannt, 1839 jum orbent: lichen ermablt und 1836 erhielt er, nach b. Schrant's Tobe, bie Bestallung ale zweiter Konfervator bee botaniichen Gartens. Go mar er alfo frubzeitig auf bie Babn gefest, welche feinem regen Talente eine bem inneren Beruf entipredente Thatiafeit gemabrte, und obne Unterbrechung ift er auf ibr thatig gemefen, bie ibn ein frubgeitiges Gefchid, in Folge eines feit ben letten Jabren ausgebilbeten gungenleibens, und und ber Biffenichaft entführte. Bahrend biefer Beit unterbrach er eigentlich niemale bie Arbeiten feines Berufe und bie Forberung feiner Studien; benn fowohl mehere Ausfluge, welche er nach Aprol und in verschiedene Theile Oberbayerne machte, ober größere Reifen, bergleichen er 1823 und 1829 mit feinem alteften Freunde, bem Atabemiter Steinheil, in bie Schweig und Ober-Italien , 1829 nach Berlin , 1839 nach Bien und 1842 nach ben Rieberlanden unternabm, batten immer bie Bestimmung, forbernb und bereichernb in fein literarifches Leben einzugreifen. Seine erfte Urbeit galt einer Reihe bon intereffanten Pflangengattungen, bie b. Martius aus Brafilien mitgebracht batte, und bie bon 3. , unter Bugrundlegung ber an Ort und Stelle gefdriebenen Rotigen, grunblich untersucht und ausführlich beschrieben , ben erften Theil ber Nova Genera et Species plantarum Brasiliensium füllen. Pracife Naturauffaffung. icharfe und jugleich plaftifche Darftellung zeichnen biefe Arbeit, fowie alle anbern aus, welche bon 3. auf bem Gebiete ber fuftematifchen Botanit find geliefert worben. Dan ift oft geneigt, bem befdreibenben Theile ber Das turmiffenschaft einen untergeorbneten Berth gugulegen und biefe Art von Thatigfeit gegen anbere in Schatten ju ftel. Ien. Ingwifden giebt es auch bier große Schwierigkeiten, fowohl in ben urfprunglichen Beobachtungen felbft, ale in ber Darftellung ber beobachteten Thatfachen. 3. gebort

ju Jenen, bie biefe Schwierigfeiten mit Meiftericaft befiegen tonnten. Der gludlichen Organisation feines Quaes ftant kaltblütige Unbefangenheit ber Bephachtung gur Geite. Gemandtheit und Grifche bes Musbrude perleiben feinen Darftellungen ben Reig ber Babrbeit. Die Bunbigfeit und Umnicht feiner Charafteriftit beurfundet ein innerliches Berftanbnig ber Thatfache und eine ftarte Tragfraft bes Urtheile. Ueberbieß aber geht burch alle feine Arbeiten bie morphologische Auffaffungemeife binburch , welche mir ale mefentlichen Charafter in feiner Thatigfeit bezeichnet haben. Es ift bas Beftreben, bie burch eine bis ju ben feinsten Theilen fortgeführte Unalpfe gerfesten Mertmale ber Pflangen fonthetifc bon Reuem gu beleben. Diefe Synthese aber beruht auf ber miffenschaftlichen Uebergen. aung bon einer boberen Einbeit ber Organe, und bie geiftige Unichauung biefer Ginbeit wird gunachft permittelt burch Rombinationen ber Phantafie. Gine folde Bereis niaung geiftiger Thatigfeiten ift, wenn ber Phantafie ein Uebergewicht eingeräumt wirb, nicht ohne Wefghren, Dag aber 3. biefe mit gefundem Blid erfannt und gemieben. beweifen biejenigen feiner Arbeiten, welche ber Organographie und Morphologie junachft gewibmet find .). Die oben bezeichnete fuftematifche Thatigfeit feste 3. junachft in einer Reibe von Abbandlungen fort, welche ben Dent-Schriften ber munchner Afabemie einverleibt fint und ents meber einzelne Gattungen und Ramilien monparaphifch bebanbeln, ober rhapfobifche Beitrage liefern ju bem großen Rapitale von Pflangen Arten, welches ber Aleif ber Reifenben neuerlich faft in allen Gegenben ber Erbe entbedt und in ben botanifchen Garten und Berbarien niebergelegt bat. Bon ber erften Urt finb 3.'s Arbeiten über bie Gattungen Oxalis und über bie ngturliche Familie ber Kafteen \*\*); bon letterer vier Abbanblungen \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Charafterifit der beutschen Solgemächse im blattlofen Jufiande. Sett lu. il. Wünchen, 1829 mit 18 Anfeln, 4. (Der Schlus blefer intereffanten Arbeit fiede noch in Ausschaft). Drampsegobet ber Katten (5, 3 ber Abb, Plantar, novarum etc. fase. Ill. in Denffigt, ber f. b, Afab. d. 28. Seb. Alli, S. 221-653.) – Dettrings jur Wortsbolgis ber Katten. Gol. Ob., AVI S. 751. – Ueber juri merkvurdige PfianzenRfieldungen. Gol. Ob., XIX. S. 147.

<sup>\*\*)</sup> Monographie der amerikanlichen Dralté-Arten, Denkliche, Wd. IX.
1825. S. 125. Nochtreg zu der Menographie der amerikanlichen Phollikarten, Wd. X. 1832. S. 177. Plantarum novarum vol minus oggistarum, quase in horto botanico herdarioque regio monacensi servantur. Zoff. III. Caeteau. W. AIII. S. 537.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter bemfelben Titel mie bie porige: Rage, I. im 18t. X. 1832.

in welchen Pflangen, zumal folde, bie in Brafilien pon Martius, in Mabagascar von Boper, in Merico bom Grbrn. von Rarminety entbedt, ober burch v. Schubert, Roth und Erbl von beren Reife in bie Levante mitgebracht morben , beschrieben werben. Ale bie fconfte Frucht aber einer ausgezeitigten Bilbung auf bem Bebiete ber beidreibenben und fuftematifden Botanit muffen biejenis gen Arbeiten gnerfannt werben, bie 3, über bie Flora pon Japan befannt gemacht bat. Der ausgezeichnete Mrgt und Raturforicher, Ph. Fr. v. Giebolb, hatte von einem mebriabrigen Aufenthalte in Japan (in ben Jahren 1824-30) Materialien für Die Pflangengefchichte jenes offlichen Infelreiches mitgebracht, die an Ausbehnung und wiffenichaftlicher Bebeutung Alles weit übertreffen, mas fruber einem Cleper, Meifter, Rampfer und Thunberg gu Ge= bote gestanben mar. Dicht blog ein reiches Berbarium, fonbern auch gablreiche und genaue, von bem thätigen Reifenben an Ort und Stelle gemachte Mufgeichnungen, bann Rotigen aus bem Munbe und Sammlungen aus ber Sand eingeborner Naturfundigen und 600 meift bon japanifden Kunftlern ausgeführte Pflanzenzeichnungen und Farbenbilber verleiben biefem Material, bas überbieß fpas ter noch burch b. Giebolb's Rachfolger in ber Sanbeleloge pon Rangafafi, Dr. Burger, vermebrt worben ift, ein feltenes Berbienft. Inebefonbere geichnen fich bie gum Theil unter ben Mugen v. Giebolb's entworfenen Abbilbungen, wenn auch in ber Behandlungeweife an abnliche Darftellungen dinenicher Runftler erinnernd, burch eine größere Freiheit und burch ein tieferes Ginbringen in jene Berhaltniffe aus, welche junachft eine richtige foftematifche Renntnig begrunben tonnen. Die weitere Bearbeitung biefes bochft wichtigen Materials übergab ber Reifenbe unferm Freunde, und biefer bat bie Aufgabe einer forafältigen Analyfe und Dufterung bes Stoffes und beffen Rebattion ju Ginem miffenschaftlichen Bangen mit fo viel Glud geloft, bag man von ben Leiftungen beiber Forider für bie Pflangengeschichte von Japan eine neue, bochft rubmliche Epoche batiren muß. Gin mit Elegang und Babrheit ber Beichnung und bes Rolorite ausgestattetes, ikonographisches Drachtwert und fünf in ben Denkichriften und ben gelehrten Ungeigen unferer Afgbemie befannt

S. 287, Jabr. II. im Bb. XIII. 1837. S. 309, Jabr. IV. im Bb. XIX., vritte Abtheil. 1840. S. 219, Jabr. V. im Bb. XXII. 1845. S. 1.

gemachte Abhandlungen ') werben für alle Beiten ale bie wahren Funbamente von ber Flora jener mertwürdigen Infelfomplere betrachtet merben. Bemertenswerth ift bie meifterhafte Schilberung, welche 3. pon ben eigenthum. lichen Charafteren ber japan'ichen Flora im Allgemeinen \*\*) entworfen und bamit jugleich ben Geift einer boberen allgemeinen Auffaffung bezeichnet bat, welcher burchweg feine foftematifchen Arbeiten belebt. Die Pflange und bas Pflangenreich hatten für ibn nicht blog ein foftematifches Intereffe, fonbern er erkannte beibe in ibrer univerfalbifforifden Begiebung gur Menfcbeit, ju bem Boben, welchen Civilifation und Induftrie veredeln, und ju un-fern allgemeinen burgerlichen und ftaatlichen Entwidelungen. Gin jeber Denfenbe, por allen aber, mer, wie 3., burchbrungen ift bon ber Sympathie fur bas Denfcliche, muß anerkennen, wie taufenbfaltige Berichlingungen fattfinden amifchen unferm Geichlechte und bem frummen. au paffiver Dienftbarkeit gefchaffenen Gefdlechte ber Pflangen. Er weiß ja, bag wir und erft burch Pflege und Unbau berfelben an bie Scholle gefeffelt haben, worauf bas Be-baube unferer hauslichen, burgerlichen unb ftaatlichen Buftanbe fich erhoben. Gine folde, man mochte fagen, gugleich rein menichliche und politifche Unichauungemeife, welche bem Gemuthe 3.'s gang vorzüglich entfprach, begegnet une in allen feinen Darftellungen von vermanbten Mufgaben, unter welchen er namentlich bie von pflangen= geographischem Intereffe mit Borliebe verfolgte. Dan berweift in biefer Begiebung junachft auf eine Reihe Pritifder Muffate, bie er in ben "gelehrten Ungeigen" be-

\*\*) Gel, Angeigen 1941 Mr. 159-162 und 1844 Mr. 53-58.

<sup>\*)</sup> Plora japonica sive plantae, quas in imperio japonico collegit, descripat, ex parte in ipsis locis pingendas curavit Dr. Ph. Fr. de Sichold, Sectio I, continens plantas ornatui vel usui inservientes; digessit Zuccarini, Vol. I. 1855. 80m 2ten Abetle finb bit 1844 5-bitte trightenn um bit Zafeln litgen bit 1.4 bif cettig ver. Plantarum, quas in Japonia collegit Siebold genera nova, notis characteristics delincationibasque il llutartata proponuat Siebold et Zuccarini in Denfigt, b. I. b. 31. 90. XVI. p. 171. Floras japonicae familiae naturales, adjectis generum et specierom exemplis selvetis. Sectio I. (Dicotyledoneae polypetalne) in Denfigt, b. c. ampetalae, cut monochlany deap (DN, Xbt. 3, p. 123. Bergl, and Burtoniti; über cinige in Sec Beffennen parimal aufgrübtte Pfennen gettungen auf Segam (Damacanthus umb Heterenpapus) gel. Xm. 1846 I. G. 313 unb: Demertungen über cinige tenig getennte pflantangetungen (Paltyzamia unb Lindera) 80b. G. 751, (reit über Illicium amisatum unb religiosum in Æliegmann's Teipi (ur Deturtunbe, \*\*) Gef. Xmetegen 1811 Xr. 159—162 unb 1844 Rr. 53—56.

fannt gemacht bat'). Man meint bier einen Georg Forfter verwandten Beift ibrechen zu boren. Much maren es, neben ben rein foftematifden, inebefondere diefe Arbeiten, melde 3. bie murbigenbe Unerfennung gablreicher gelebr= ten Korperschaften und im Jahre 1847 bes Konige ber Dieberlande erwarben , welcher ibn jum Ritter bes f. nieberlanbifden Lomen-Orbens ernannte. Dag er fich bei einer berartigen Beifteerichtung auch ber Erforfdung ber vaterlandifden Flora babe gumenben muffen, liegt in ber Ratur ber Cache; ja er ichien bestimmt, ben Schlugftein gu bem bon Schrant errichteten Gebaube einer baper'ichen Flora ju fugen. Ginen mefentlichen Beitrag biergu lieferte er in ber Flora ber Gegend bon Munchen, bon melder 1829 ber erfte Theil (bie breigebn erften Rlaffen bes linne'ichen Gerualfpfteme begreifend) ericbienen ift. Die Fortfebung und Bollenbung biefer Schrift unterblieb, nach. bem bie floriftifden Arbeiten von Reichenbach , Rittel und Roch bas Beburfnig nach einem berartigen Sanbbuche berringert hatten. 3. aber bachte baran, alle Specialfloren pon Deutschland mit bem Sauptwerke pon Roch in unmittelbare Begiehung gu fegen "). Er felbft unterließ ce nicht, fortwahrend fur bie Sammlung von Thatfachen für eine Pflangengeparabbie und Pflangenftatiftit pon Bapern thatig ju fenn. Gingelne von ihm beobachtete Bortommniffe find entweber icon befannt gemacht \*\*\* ), ober finben fich , qualeich mit ausführlichen Alorenbergeich=

<sup>\*) ©</sup> über Ferbes Royle, Botany of the Himalaya Mountains gel. 2m. 1835. 2ft 4f. 48-49 — Hebrt Jaquemont Voyage dans Flade, 6081. 1835. 2ft, 4f. 48-49 — Hebrt Jaquemont Voyage dans Flade, 6081. 1836. 1f. © 1960. — Back Narrative of the arctic Landexpedition. 1836. 1f. © 1999. — Griffith Report on the Tea plant of Upper-Assertion 1842. 1f. © 1831. — Morren Histoire literaire et scientifique des Tulipes, Jacinthes, Narcisses, Lis et Fritillaire; 1842. 1f. p. 889. — Hebrt blt Arcada-Pflont, 1846. 1f. p. 11. — The Botany of the antarctic Voyage of H. M. Discovery-Ships Ferbus and Terror, in 1839—1813 under the command of Opt. Str. Jam. Clark Ross, by E. Duit, Hooker, 605, 1847. 6 827—868. 697—930. (State 1824. 1f. ©, 596. — Hebrt Griffithy und Electromatra von Viscom 1824. 1f. ©, 596. — Hebrt Griffithy und Electromatra von Viscom und

<sup>\*\*)</sup> Borichlag zu zwedmäßiger Bereinigung aller beutschen Specials floren mit Roch's Synopsis Florae germanicae, in ber Flora 1835. 1.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Siecher gedern: Adnofationes nonnullee ad Floram Erlangemem in der Flora 1821. Il. S. 605. Betanische Keitzen über eine im Juli 1823 nach Aprel und Obertiallen gemachte Reife. Edd. 1824. I. S. 257. 277. 302. Auß meinem Keite-Aogseduch (Schweiz und Obertialten), 1831, S. 161.

niffen einzelner Gegenben in feinem literarifden Rache laffe. Alle ein febr bantenemerthes Gemalbe bon ber Bertheilung bes Pflangenreiche in Bavern ift eine Abhandlung "Ueber bie Begetationegruppen in Bagern" ju rubmen, welche er in ber Akademie im Jahre 1833 vorgetragen hat, und welche als bas Borspiel ber Art und Weise betrachtet werben fann, wie er bemubt gemefen, bie Refultate einer forgfältigen und vorurtheilelofen Beobach= tung auch für Ermägungen und Lehren einer rationellen Bobenfultur ju benugen. Dan braucht nur einen fleis nen Theil ber miffenicaftlichen Leiftungen biefes Mannes mit Theilnabme ju verfolgen, um bie Uebergeugung gu erhalten , bag ibm bas Biffen nicht blog um bes theoretis fchen Behaltes, fonbern auch um feiner praftifchen Bebeutung willen Berth batte. Dicht bie ernfte, trodene Biffenichaftlichkeit, bie fich fo oft mit Schulftaub bebedt, am Stabe ber Logit binfdleppt, ftrebte er an, fonbern ein lebenbiges Biffen, bas aus bem Innerften bes gangen Menichen fprieft, und besbalb auch nicht einseitig ober pebantifch wirft, fonbern mit ber Totalitat bes Menfchen bon Beift und Gemuth ergriffen, bon biefem Centrum nuslich nach Mußen gurudwirft. Gine folde Unficht von ber Wiffenichaft permittelte in 3, eine Stimmung, Die fich gern an allgemeine Intereffen bingab. Moralifche und burgerliche Buftanbe burch bie Biffenichaft berichtigenb. belebrend, ermunternd ju berbeffern, mar ibm eine Bergenbangelegenheit. Darum bielt er viel auf Dopularitat in ber Biffenfchaft und feine Darftellungeweise mar gern polfethumlich. Beugniß bavon giebt inebefonbere fein "Leichtfaflicher Unterricht in ber Pflangentunbe, fur ben Burger und Landmann" (Dunden, 1834), ber burchgreifend bermehrt und verbeffert ale "Raturgeichichte bes Pflangenreiche" (Rempten, 1843) erfchien; und in abnlicher Beife ansprechend find mehere fleine Auffage ") ge-

<sup>\*\*</sup> Sierker: leter iffentliche Anlagen um München in bem "Snelnet" 1826. — Der Winter 1826 — die in. bedonissen Gerten ju Wönstern 1820 — die in. bedonissen Gerten ju Wönstern 1820 — die inrechnsississe Arbeit Angenaus von Alleen an Kambrogien. Weinst inrechnsississe Arbeit über die seit einigen Zahren in vielen Gegenben Zeutschlande den erfentliche Angenden von den die Angenden Vertragkande den vertragken der die Vertragken der

fdrieben, worin balb ortliche Intereffen verbanbelt, balb allgemein menfcliche Begiebungen gum Pflangenreiche von einem boberen Standpuntte mit berebter Unmuth berborgehoben merben. Manche biefer, meiftens burd momen = tane Beranlaffung erzeugten Auffate find burchbrungen von einem liebensmurbigen Sumor, ber nicht mit Bitterfeit bas Ueble in menichlichen Buftanben und Ginrichtungen rugt, fonbern nur geigt, bag fie eben fo vom Mangel richtiger Erkenntnig herruhren, wie ber Schatten vom Mangel bes Lichtes. Unbern aber bon feinen geiftigen Bervorbringungen liegt gleichfam ale Rolie eine fanfte elegische Stimmung ju Grunde. Jebe mabre Doefie, bie alfo nicht bloß aus einer formalen Bilbung und Uebung, fonbern aus bem innerften Befen bes Gemutbes berbors quillt, ftromt gleichfam wie bas Blut bes Beiftes burch Die Gefammtbeit bes Inbivibuums bin; fie burchbringt, erwarmt und farbt jeben Bug ber geiftigen Phyfiognomie. Darum barf in biefem Berfuche gu einer pragmatifchen Beiftesgeschichte bes Berewigten nicht unterlaffen werben. angubeuten, wie bie ermabnte elegische Stimmung aufs Innigfte gufammenbing mit feinen philosophifchen Uebergeugungen. Diefe, theilmeife angeboren, und bas tiefe und innerlichfte Erbtbeil ber inbipibuellen Ratur, theilmeife erft im Leben gewonnen, tragen bei ben Raturforidern balb mehr einen analytifden, gerfegenben, balb mehr einen fonthetischen, verfohnenben Charafter. Der Gine fühlt aus ber Ratur, biefem großen Gangen, mit feiner Unabanberlichkeit, feinem ftrengen Rhythmus, feis ner fcheinbaren Teinbfeligfeit gegen jebes Indivibuelle, feis ner Rubllofigfeit gegen menichliches Streben und Wiffen, - mehr ben tiefen Bruch unferer Erifteng beraus, er fommt nur ju Ratbieln, und bleibt ichauernb und ichmeras baft por bem emigen Differentiale fteben. Der Unbere leitet aus jenem erhabenen Unblid bie Gewißheit ab von einer boberen , wennaleich ibm noch unverftanblichen Sars monie, auf einem Gebiete jenfeite bicfee fichtbaren MUB : - er lagt bie unentwirrbaren Rathfel liegen, und ergiebt fich obne Grubelei und Gorge bem erquidlichen, friebfertigen, beruhigenben Ginbrud, ben biefelbe Ratur auf ben Glüdlichen ausübt. Er fühlt feine Schmergen, fonbern nur jene Rubrung, welche bie Beifen aller Beiten ale

Gentralblatte bes landwirthschaftlichen und in bem Gewerbobl, b. polyt. Bereins betannt gemacht wurben. Beiben Bereinen wibmete er viele Jahre hindurch seine Abatigeit als Mitglied bes Ausschaffes.

fuße Frucht ber Befdaulichfeit gepriefen, und fortmabrenb in une ju erhalten angerathen baben. 3. mar eber für Diefe lettere Urt ber Muffaffung organifirt. Gein weiches und warmes Raturell gab fich mit beiterer Befriedigung ben mobitbatigen Ginbruden bin, bie ftete von ber Ratur auf ben finnigen, auten Menfchen ausftromen. 3m tiefen Grunde feines Gemuthes aber erflarten fich jene Ratureinbrude ju einer leifen Behmuth, welche oft in Dichtungen voll Geele und Empfindungen ausbrach. In biefen Dichtungen bebiente er fich auch bee baper'ichen Dialeftes, ben er auf feinen Banberungen burche Bebirge fennen gelernt batte; und ungemein gludlich gab er die Raturlaute wieber, bie im Bergen bes Bolfe ibr Echo finben. Manche werben ibm wegen ber Innigfeit ber Empfindung und ber Unmittelbarteit bes Quebrude einen Plat im beutiden Dichterhaine erwerben '). Schon mabrent feines Univerfitatelebene in Erlangen batte 3. ber fprifchen Duge gebulbigt, und eines feiner bamals gebichteten Lieber, Musbrud einer bem Gblen und Rechten augewenbeten Junglingefeele ("Es folingt fic bie Runbe") ift in ben Lieberichas ber beutiden gegemifden Jugenb aufgenommen worben. Benn ber beutiche Univerfitate-Behrer überhaupt icon vermoge bes Befene und ber Befammtrichtung unferes atabemifchen Lebens, mit feinem Schulerfreise in einem innigen, geiftigen Berbanbe fteben muß, fo fanb ein Mann, wie 3., auch in fich moralische Mothiaung, biefen Wechfelverfebr ftete ju erhalten. Darum unterließ er es benn nicht, bei jeber bargebotenen Gelegenbeit ben jugenblichen Beiftern ebenfo von ben allgemein menfdlichen Gutern: bem Recht ber befonnenen gefehlichen Freiheit, wie von ber Berrlichkeit ber Biffenfcaft au fpreden. Bei einer oberflächlichen Unficht pon bem Befen naturwiffenfchaftlicher Studien und pon berjenigen Gemutheverfaffung, bie ben Raturforicher bebingt. mochte es vielleicht icheinen, ale habe biefer feine moralifche Beranlaffung, feinen Beruf, über ben Stanbpunft feiner ftillen, an und fur fich fo barmlofen Raturftubien hinauszublicken auf die große, ihn umgebende Menschen-welt, und auf die allgemeinen Fragen, die von jeher die Menichheit auf bem Bebiete bes Rechte und ber Politie bewegt haben und noch bewegen. Go ift es aber nicht. In jedem Momente feiner Berufetbatigfeit wird ber Da-

<sup>\*)</sup> Rur wenige biefer Dichtungen find befannt gemacht in ben "Alecblattern, Lieber breier Gefchwifter." Munchen. 1839.

turforider auf jene erhabenen 3been bingewiefen, um bie fich bie menichlichen Geschide breben, wie um ibre ebernen Ungelpuntte: auf Babrheit und auf Treue! Bas mare ein Raturforicher obne Babrbeit und Treue? Die Liebe gur Bahrbeit muß bor feinem Geifte bie Trugbilber por gefaßter Meinungen, Theorieen und einseitiger Auffaffung gerftreuen, bamit er bas Begenftanbliche in feiner nadten Rlarbeit erkenne. Die Treue muß in jebem Augenblid ibn mabnen, bag er fich nicht verloden laffe, traent etwas Underes ju berichten, ale mas er mirflich beobachtet. 2Bo nicht, fo ift es um bas Bertrauen auf ibn gethan; - fein Lohn ift alfobalb babin. Bumal in unferer, fo regfamen Beit, wo jeber Forfdung bie Rontrole auf bem Fuße nachfolat, wird er, ohne Treue, bie Biffenschaft über fich ale fcmarge Remefis malten feben, wie fie fein glangenbes Gebaube gertrummert, ibn felbft aber burch ben Gluch bes Prebitlofen Mannes vernichtet. Dem Geschichtschreiber mag es gestattet fenn, fein Bert nach einer gemiffen Richtung, mit einer fubjettiven Befinnung au forbern; - ber Ras turbeschreiber bagegen barf nur bie Befinnung objeftiber Treue bethätigen. Diefe Ucbergeugung theilte auch 3., und er trug fie von feinem Beruf ale Forfcher auf jenen ale Bebrer über. Er mar baber bemubt, in ber ibm nabeftebenben afabemifchen Jugend jugleich mit ber Liebe gur Babrbeit auch bie Treue ju pflegen, welche immer eine ift mit bem redlichen Besthalten am Rechten und an ber gefeslichen Orbnung. Und von biefer Geite fonnte feine Birtfamteit nicht fcwer, fie mußte ftete erfreulich und fruchtbar fenn; benn von jeber bat in bem Bergen ber baper'ichen, wie ber beutschen Jugend überhaupt, neben einer boben und begeifterten Liebe gur mabren fittlichen Freibeit auch ein tiefes Gefühl gemaltet für Recht . Befegmäßigkeit und Treue. 3m Lehrvortrage mar 3. anfcaulich, beweglich und anregend. Er richtete bie Mufmertfamteit ber Buborer auf bas Befentliche und befdrantte jene Manchfaltigfeit ber Thatfachen, Die oft ben Ginn bes Schulers ju bermirren bebrobt. Richt burch trodene, logifche Begriffeentwidelungen, fonbern burch bie Bewalt einer höheren Inbuftion und burch bie Dragnang wohlgewählter Beifpiele fuchte er bas Berffanbniß gu begrunden, bas Urtheil ju fcharfen. - Der Lebrer ber Botanit ift burch ben Inhalt feiner Biffenfchaft felbft auf eine peripatetifche Methobe hingewiesen und fo benugte 3. auch inebefondere bie mit feinen Schulern unternom: menen Wanberungen in ber Umgegenb von Munden, bie

manchmal bis in's Gebirge ausgebehnt wurben, um aus ber Raturanichauung bas Biffen ju befruchten und ibm auch prattifche Seiten abzugewinnen. Diefelbe beitere Lebenofrifche, biefelbe Unmittelbarteit ber Empfinbung und bes Quebrude, welche feine Lehrthätigfeit burchbrang, außerte fich auch in feinem Umgang mit Freunden und Rollegen und im Schoof feiner Familie, ber er im mabrften Ginne liebevoll, warm und einflugreich angeborte. Go vollendete fich benn in ben bier gefdilberten Bugen ein nach ben bericbiebenften Bezugen reich ausgestattetes inneres Beben; - und wenn wir fcmerglich beflagen muffen, bag biefem Leben ein fo frubes Biel gefest worben, fo fann une bier bor Allem nur bie Uebergeugung troften, bağ es ein in fich abgefchloffenes, fcones Leben mar, bag wir an ben innern Werth bes individuellen Befchides nicht ben Dafftab feiner Beitlange legen burfen, und bag ein jegliches Gefdid unter une nur bann ju Ente gelaufen, wenn es bieffeite reif gesprochen worben ift, bon jener Ginen Gute und Beisheit, beren Balten, wie von bem gefunden einfachen Ginne bes Boltes, fo und tiefer, inniger, bantbarer noch bon ber Biffenschaft ertannt unb perebrt mirb.

### 37. Salomon Burkhardt,

Mufiflehrer ju Dresben;

geb. ben 3. Dov. 1803, geft. ben 19. Bebr, 1848 \*)

Geboren zu Ariptis im Großberzogistum Weimar, zeigte B. schon im frühesten Alter bebeutende Anlagen zur Busser, welche von dem Kantor seines Geburtsdortes erkannt und sorgiam gepstegt wurden. Seine Fortschrifte in dieser Aunst waren 10 groß, dog er schon im 14. Lebensjahre, ausgerüstet mit seinen munstalischen Kenntnissen und Kreitzseitigen Kantanissen und Kreitzseitigen Kantanissen und Kreitzseitigen Kantanissen und Gestlebbiung zu suchen. Rach vollenderen Gomnassauft und Gestlebbiung zu suchen. Rach vollenderen Gomnassauft und weiterbilden zu zu den Kreitzseitigen der Kreitzseitigen zu der Kreitzseitigen zu der Kreitzseitigen der

<sup>&</sup>quot;) Dreebener Tageblatt. 1848, 9cr. 57.

biefer Beit an machte er es fich jum Beruf, bas Stubium ber Mufit felbit eifrig fortsufegen und Anbern bie Goonbeiten ber Dufit ju ericbließen. Go murbe er Stifter und Regrunder bes gegebemifchen Gefangvereins ju Seng und leitete benfelben als Direftor mehere Sahre mit Gifer und Umficht. 3m Jahre 1830 menbete er fich nach Dreiben. mo er in ben Leiftungen aufgezeichneter Runftler Befriebigung und Berpollfommnung fucte und fant. 216 Lebrer ber Mufit fammelte er einen Rreis lernbegteriger Schuler um fich. Die ibm in Liebe und bantbarer Unertennung ergeben maren. Ihren Gifer mußte er burd gablreiche, bem jebesmaligen Beburfniffe entfprechenbe Rompofitionen gu erhöhen und ihre Riebe jur Mufit burch geschmachpolle Begrheitungen beliebter Melobien ju nabren. In Solge feiner angeftrengten Thatigfeit verfiel er au Unfang biefes Sabres in eine femere Rrantbeit, melder er auch zu frub für bie Seinigen, gu frub für feinen Birtungefreis erlag. Seine Bieberteit und Treue merben feinen Freunden und Bekannten unvergeflich bleiben, und feine muntalifden Leiftungen ibm bas Unbenten ber muftfalifchen Welt fichern.

#### \* 38. Wilhelm August Lobebann, penfionirter Senator ju Bittenberg;

geb. ben 16. Rebrugt 1782. geft. ben 19. Rebrugt 1848.

Beit, ju banten batte, bag er bie Geberaft, obgleich febr gefchwacht, wieber erhielt. Auf Unrathen ber Mergte ents folog er fich nun, ben Stubien gu entjagen und eine anbere Laufbabn einzuschlagen, bie weniger große Unftrengung ber Geberaft erforberte. Er ging beshalb, um fich ber Sanblung gu mibmen, im 3. 1806 nach Leipzig unb mar eben im Begriff, mit einem jungen Ruffen eine Reife burch Selvetien, Italien, Frankreich und England angutreten , ale ber Befehl bes Raifere Alexander bei Musbruch bes Rrieges 1809 alle Ruffen in ihre Beimath gurudrief. Go verließ auch &. Leipzig, febrte nach Bittenberg gurud und trat in bas Gefchaft feines nachberigen Schwieger= batere, des Wagenmeiftere Lebmann ein, bem er eine treue Stuge war in ben Gefahren bes Rrieges, befonbers ale 1813, nach Bestegung Napoleon's, bie verbunbeten Truppen gur Belagerung vor biefer Befte erfchienen. Bei machfenber Roth in der Stadt verliegen bie franten Schwiegerältern mit vielen anbern Ginwohnern bie Stadt; er aber hielt mit feiner bamaligen Braut muthig aus und errug mit ihr alle Schredniffe bes vielmaligen Bombarbemente und ber Sturmnacht vom 12. auf ben 13. Januar Rachbem Ordnung 'und Rube wieber bergeftellt maren, fclog er mit feiner Braut, Bilbelmine, ben Gbebund, ber bie ju feinem Enbe ein mufterhafter genannt werben fann. Der alte Schwiegervater jog fich balb gang bom Beichafte gurud und ber Berftorbene übernahm bie alleinige Führung beffelben. 3m 3. 1827 mablte ibn bas Bertrauen feiner Mitburger gum Magiftrate-Mitgliebe unb er behielt biefes Umt auch, ale bie Ginführung ber neuen preug. Stadteordnung neue Bablen ber Magiftrate-Mitglieder berbeiführte. 218 erfter Genator erfcbien er 1830 jum erften Dale ale Stellvertreter bes erfrantten Burgermeiftere Gigner auf bem Propingiallanbtage in Merfeburg , und auch fpater ging er, wie 1833 u. 37 u. 40, immer von Reuem gemablt, wieber ale Bertreter ber Stabt Bittenberg ju biefer Provingial : Berfammlung. Ebenfo wohnte er 1838 ber Konfereng ber Deputirten gu Magbeburg bei; auch mar er mehrmals gur Ordnung ber Steuer-Rredit-Raffenicheine mit bem Grafen v. Bellborf aus Bollmirftebt in Merfeburg gufammen. Bie er in Bittenberg und bei feinen verschiedenen Diffionen gewirft, bas merben ibm alle Die bezeugen , beren Achtung und Liebe fich fein icharfer Berftanb, feine febr tonventionelle Bilbung und feine große Bergensgute erworben. Jebermanns Freund und feines Menichen Feinb, fuchte er ju rathen und gu

belfen, foviel in feinen Rraften ftanb und wußte fich mit folder Reinbeit und Delitateffe in allen Lebeneverhalt: niffen ju bewegen, bag Jeber fich in feiner Rabe wohl fühlen mußte. 3m 3. 1840 erfrantte er an einem gaftrifd-nervofen Fieber, wovon feine ohnehin fcmache Befundheit fich nie wieber gang erholen tonnte. Geine Rrafte nabmen fichtlich immer mehr ab, fo bag er 1841 fein ftab= tifches Umt aufgab und fich von allen Gefchaften gurud. ang. Geitbem lebte er in ftiller Duge und wohnte am 31. Oftober und 1. Rovember 1841, fowie am 25. unb 26. Dai 1842 ben afabemifchen Grinnerungefeften ber ebemaligen wittenberger Stubirenben bei. Bon Denen. welche ben geften beimobnten, rief ber Tob balb Debere ab , und auch bei ibm trat gegen Enbe bee Jahres 1847 große Entfraftung ein, Die obne eigentliche Rrantbeit immer mebr junabm, bis er 1848 am obengenannten Tage 3 Uhr Morgens nach furg borber vollenbetem 66. Bebensjabre rubig entichlief. Er binterließ eine treue liebe Gattin und einen bantbaren Aboptiviobn.

Bittenberg.

Gröger.

#### 39. Rarl Reicharbt,

geifilider Inspettor und erfter Pfarrer ju Bucheweiler im Rieberelfas, Mitglied bes General-Konfiftorium ju Strafburg u. f. m.;

geb. ben 6. Rovember 1778, geft. ben 22. Februar 1848 \*).

Bu Lühesstein geboren, wo sein Water, Georg Andecas Reichardt, als Patrer und Inspettor fand, machte er seine ersten erfeine ersten Studien auf bem Gymnasium zu Bergzabern; borthin war sein Bater nach einem Isjähtigen Aufentbalte in Albesstein vor im Habet er Aufentbalte in Aufentbalte iberer Berwandten gastliche Aufradme. Dier bestudet der Bertoenen bie Anstlaten jener Erabt, und wiewohl sich bim damals die beste Gesegneheit zum Kausmannskande darbot, sonnte ihn doch kein Jureden von dem schon sein gesaften Entschusse der in Folge des Artegs Frantfutt verließ, begab sich mit ihm nach Erantagen und ein Jahr daraus bezog der Berstordene die Universtät Tubingen, wo er in das Seminar aussgenom-

<sup>\*)</sup> Allgemeine Rirdenzeitung 1848, Dr. 98.

men wurde. Sier bilbete er fich im Greife frommer Beb. ver für feinen funftigen Beruf burch grunbliches Stubium her Milosophie und Theologie und hier mar es guch mo er manden bauernben Freundschaftebund mit eblen Ginglingen ichloft, bie fpater bebeutenbe Stellungen in perichiebenen ganbern einnahmen. Rad Beenbigung feiner Stubien marb Reichardt Bifar, perließ gher balb biefe Grellung . um einem Rufe Deftalozzi's') nach Burgborf au folgen. Dort bereicherte er fich meiter mit nielen Rennts niffen, namentlich in ber Dathematit und Erziehunge Jehre und befuchte auf feinen Reifen burch bie Schmeis bie bortigen Anftalten. Ueberhaupt mar Reichardt meit entfernt, nur Theolog ju fenn. Dieg bemiefen feine Renntniffe in neuen Sprachen, von benen er bie englifche und frangofifche geläufig fprach . andere s. B. bie franis iche meniaftens perstand (bas Lestere batte er erlernt, um feinen Pfarrfindern ale Dolmetider bienen ju fonnen ) Reicharbt, Er gebt nach Mugeburg!" fagte ibm Bater Deftaloggi, ale ber Berfforbene nach jener Stabt qu einer angesehenen Familie als Sauslehrer berufen murbe Dort perlebte berfelbe pier gludliche Jahre unter Menichen, bie feinen Berth ju ichagen mußten. In ben Schoof feiner Ramilie gurudgefebrt, marb R. burch feinen Bater, ber inbeffen ju Trarbach a. b. Dofel angestellt morben mar. prhinirt und halb barauf 1807 als Pfarrer pon Lükelstein berufen, mo fein Bater 13 und fein Obeim 17 Sabre gewirft batten. 3m Jahr 1808 fclof er mit feiner jest trauernben Gattin Quife, geb. Reicharbt aus Frantfurt. einen Chebund, ber burch manches berbe Leiben geprüft merben follte. 1816 folgte er feinem Dheim Schmidt als Pfarrer und Infpettor ju Ingweiler und 1825 ermablte ibn bas Konfiftprium von Buchsweiler ale Pfarrer. mp er bis au feinem Ende blieb und fomit 41 Jahre ale Pfarrer, 32 Jahre ale Infpettor wirfte. Im Umte ale Infpettor mar R. bis menige Monate por feinem Tobe unausgefest thatig und foggr im letten Commer feines Lebeng . ba feine Rrafte icon gufebenbe ichmanben . perfab er im Berbinderungefalle feines Bitare beffen Befcafte. Gelbft bie bitterften bauslichen Leiben permochten ibn nicht einen Augenblid von feinen Pflichten abzufenten; benn ale fein geliebter Gobn Gepra. ber ale junger Theolog au ben iconften Soffnungen berechtigte. ale Leiche noch auf bem Bette lag, ging ber Bater, moreifen Treif nam met beie

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 5, Jahrg. bes R. Retr. S. 187. Reuer Retrolog. 26. Jahrg.

bin bas Umt ibn rief. Beboben burch einen felfenveften Glauben tonnte er, ber Tiefgebeugte, Unbere noch troften. Befue Chriftus geftern und beute und berfelbe auch in Emigfeit!" mar überall fein bochfter Grunb. Dit einem glaubig frommen Gemuthe verband R. eine grundliche theologifde Bilbung, namentlich in ben Urfprachen ber Bibel. Dieg zeigte fich am Schonften vereint, wenn ber ehrmurbige Greif bor Connenaufgang fich erbob und mit feinem bebraifden Pfalter auf eine benachbarte Sohe ging, feine Morgenandacht ju verrichten; bort im Glange ber aufgebenben Sonne und bei'm Befange ber Bogel fühlte er ja am beften bie Borte bes frommen Dichtere in Df. 104. Geine Predigten maren ber treue Abbrud feines Gemuthes, bas in einem ftreng biblifchen Chriftenthume aufgegangen mar. Ginfach und tunftlos floffen fie aus bem Bergen und gingen ju Bergen. Die mar fein Streben babei auf Beifall gerichtet, nie nahm er Rudficht auf pergartelte Obren, fonbern verfundete immer evangelifche Babrbeit, wenn fie gleich zuweilen fcneibenb mar. -Für Golde, Die driftliche Erbauung und nicht Dbrenmeibe in ber Rirche fuchen, mar R, ein fegenereicher Prebiger. Bie in ber Prebigt, fo leitete ibn auch ein ungefarbter Glaube im Rampfe ber Wiffenschaft und im Rampfe mit ber Belt. Bas er ale mahr erfannt batte, pertheibigte er mit aller Lebhaftigfeit feines Charafters, ja jumeilen mit einer gemiffen Befrigteit. Diefe nabm in feinen legten Bebensjahren burch einen franthaften Dervenreig gu, aber immer leuchtete fein fonft fo bemutbiger und liebevoller Ginn bervor. "3br babt Recht," fagte er, wenn man ibn nach ben Augenbliden ber Aufregung an fein Unrecht erinnerte, "ber alte Abam hat fich wieber in mir geregt." Begen bas Enbe feiner Tage erreichte bie Aufregung einen fieberhaften Grab, vielleicht in Folge ichnellen Bechfele von gludlichen und ungludlichen Greigniffen in ber Ramilie und ale biefe Unfpannung ber Rrafte nachließ, ereilte ibn ber Tob in ben Urmen feiner Gattin Morgene 2 Ubr. Merkwurdige Befichte hatte fein Beift bon ben fommenben Beiten. "Strome bon Blut febe ich fliegen," fagte er oft; ebenfo meiffagte er bie Bertreibung ber fonigl. Familie und ben Sturg bes Direftorium in Strafburg. Um 24. Februar geleitete ibn feine Bemeinbe und bie Beiftlichen aus ben fünf Ronfiftorien ber Infpettion Buchemeiler gur legten Rubeftatte. Er bat piel gelitten und viel geliebt.

Published Street, you had never been an orange

DEAL OF DESIGNATION

# Johanne Wilhelmine Stegmundine Reichard, geb. Schmidt,

Luftichifferin ju Doblen;

geb. ben 2. April 1788, geft. ben 23. Februar 1848 \*).

Wilhelmine, die Tochter bes fürstlichen Mundschenken und Opfermanns, Siegmund David Schmidt, und ber Juliane Wilhelmine Henriette geb. Lübeden, mar zu Braunschweig geboren. Still und einfach, felbst unter mancherlei Entbehrungen, verlebte fie ihre Jugendzeit, bis gur Berheirathung mit Professor Reichard \*\*), im alterlichen Saufe mitten im Rreife einer gablreichen Familie, die außer ihr aus den beiden Aeltern, aus feche Schmeftern und einem Bruder bestand. Unders gestalteten fich ihre Lebensverhältniffe feit ber Berheirathung mit Johann Karl Gottfried Reichard, die am 6. August 1806 in Braun= schweig gefeiert wurde. Wilhelmine verließ nicht lange barauf ihre Baterstadt und folgte bem Gatten nach Berlin; und obschon die bortige Lage ber beiben jungen Cheleute in ben erften Jahren nicht die gunftigfte mar, ba fie fich ben manchfachen Drangfalen bes Rrieges ausgefest faben und ihren Unterhalt unter Mühen und burch Beschäftigungen der verschiedensten Artzu verdienen suchen mußten, fo nahte boch hier, mit ber Rudfehr bes Ronigs Friedrich Wilhelm III. \*\*\*) in feine Refidenz, auch bas Jahr, wo Wilhelmine aus dem beschränkten und stillen Kreise bes Privatlebens als die gefeierte Geldin des Tages in bie glang = und geräuschvolle Deffentlichkeit hinaustreten follte, um nicht bloß ihre früheren Entbehrungen zu vergeffen, sondern um vorzüglich auch den Grund zu ihrem spätern und dauernden Glude zu legen. Reichard unternahm im 3. 1810 seine erfte Luftreise, ein Jahr darauf Wilhelmine Die ihrige, welcher fie im Laufe ber nächsten gebn Jahre sechszehn andere folgen ließ — alles meist so gewinnreiche Unternehmungen, daß sich Wilhelmine durch die daburch gewonnenen Gelbmittel in ben Stand gefest fab, gur Be= gründung bes Fabritgeschäftes ihres Gatten im plauenschen Grunde, ber Quelle ihres späteren Wohlstandes, wesentlich mit beizutragen. Es ift bereits in ber Biographie

bes Profeffor Reicarb ein genques Bergeichnif aller fowohl von biefem ale feiner Gattin Bilbelmine aus. geführten Luftreifen mitgetheilt, baber wir une mobl füglich bier gur Erfparung bee Raumes enthalten tonnen, bie Luftreifen Bilbelminene fammtlich nochmale aufzuführen; bier wird es nur noch barauf ankommen, ein paar Gingelnheiten berborgubeben, welche gur Charafterifirung ber Luftichifferin von Intereffe finb. banger Corge, unter wirklichem Bittern und Bagen, wartete Bilhelmine, nachbem fie einmal ben Entichlus gefaßt batte, bem Beifpiele ibres Gatten gu folgen unb eine Luftreife auszuführen , bie Stunde ber Enticheibung, mp fie bie lebensgefabrliche Probe ibrer Studien über Meronautit ablegen follte und mo fich ausweisen mußte, ob ber gemagte Schritt aus bem Rreife bes ftillen weiblichen Birfene burd entfpredenben Erfolg belohnt werben murbe, Inbeffen bie gefürchtete Stunde ging poruber, bie Drobe war gludlich bestanden und an bie Stelle bes Bangens und Bagene traten Muth und Buberficht. In allen betannt geworbenen Mittheilungen über bie Luftreifen Bilbelminens, bie felbft bei ben ungunftigften Bitterungs. berbaltniffen alle mit berbaltnismagig großem Glude ausgeführt worben fint, ift ber außerorbentlichen Gicherheit und Gewandtheit, bes Muthes, ja ber Redheit, welche Bilhelmine fogar unter ben ichwierigften Berbaltniffen ibrer Reifen bewährt hatte, überall rubmenb Erwähnung gethan. Tros bes überaus fturmifden Bettere, welches bie größten Gefahren bei einer Luftreife befürchten ließ! unternahm Bilbelmine am 30. September 1811 in Tredben eine Rabrt, ibre britte, bie felbft ibren mit ben Gefabren boch fonft vertrauten Gatten mit banger Gorge erfüllte; fie unternahm bie Fahrt ohne Bittern und Bagen. Beiber gefchah, was man befürchtet hatte: ber vom Sturme beschäbigte Ballon gerfprang in bedeutenber Sobe und bie Lufticbifferin batte es nur einem feltfam glüdlichen Bufalle au banten, bag fie ihre Baghalfigfeit bei bem jaben Sturge nicht mit bem Leben bezahlen mußte. Dichtebeftomeniger ließ fich Bilbelmine in ber Folge, wenn auch bie Bitterung abnliche Gefahren befürchten ließ, abhalten, eine einmal anberaumte gabrt auch auszuführen. Bei ibrer fünften Luftreife, welche ben 29. August 1816 in Samburg ftattfanb, lief fie Gefahr, von bem Sturme auf Die Offfee binausgetrieben ju merben. Doch fcuste fie auch bier ibr gutes Glud vor allem Ungemach. Dit bem 3. 1820, in welchem Wilhelmine bie lette Buftreife unternabm, fcbliefit

ibr öffentliches Birten. Geitbem lebte fie eingig bem engeren Kreife ihrer Familie und Freunde, wo übrigens ibrem regen Geifte binlangliche Befchaftigung und Befriedigung geboten , ihrer Beiblichfeit ein paffenberer Birfungefreie, ale es bieber ber Fall gemefen, angemiefen war. Auf ber einen Geite nabm bie Ergiebung ibrer Rinber, beren fie bon funf noch bier am Leben hatte (amei Cohne und zwei Tochter), und anbererfeite bie Plane ibret Batten in Betreff ber Begrunbung und fpateren Erweiterung bes boblener Fabrifgeschäftes ibre Mufmertfamteit und Thatigfeit vollauf in Unfpruch, nicht nur, mas bas Lettere anlangt, bag fie ihres Batten treue Freundin und aufrichtige Theilnebmerin an allen feinen Freuden und Leiben, fonbern foweit es ihren Rraften anaemeffen, auch feine allezeit bereite und forgfame Rathgeberin mar. Gie blieb bieß, fo lange Reichard lebte, und es burfte mobl fcwerlich ein Unternehmen Reichard's von irgend erheblicher Urt gefunden merben, moruber er nicht porber mit feiner Gattin fich beratben, ibre Borfolage gebort und bei beren Queführung er, jumal in Fallen . mo befonbere weibliche Rlugheit von Rugen fenn konnte . ibrem Ermeffen nicht einen großen Theil anbeim gegeben hatte. Leiber! wurbe bas innige Band, meldes Die beiben Gatten fo veft volle vierzig Jahre an einander gefeffelt, wiber Erwarten fonell burch ben Tob Reicharb's geloft. Reichard ftarb ben 27. Darg 1844 nach nur viergebntagigem Rrantenlager und Bilbelmine ftanb am Sarge Deffen, bem fie fo oft Rath und in wiberwartigen Berbaltniffen Troft gefpenbet batte, nun felbft troft : unb ratblos, bie Erbin feiner gablreichen Familie. Reichard hinterließ ihr fieben Kinber, zwei Gohne und funf Toch-ter, eine bavon erft gehn Jahre alt. Rur bie Liebe gu biefen und bie alles vermogenbe Trofterin, bie Beit, maren es, welche ber Bittme bas Berbe bes Berluftes, ben fie burch Reicharb's Tob erlitten batte, einigermaßen bergeffen machten. Ergeben in bie fcmere Schidung verlebte fie ibre Tage in wehmuthiger Erinnerung an bas vergangene Glud, eingebent nur ber treuen Erfüllung ibrer Mutter : und Menschenpflichten. Rein Tag ift, ben fie nicht burd irgend ein Bert ber mutterlichen Bartlich-Peit gegen ihre Rinder und Entel, ber Liebe gegen ibre Freunde, bes Mitaefuble und ber Theilnahme gegen ihre Mitmenichen bezeichnet batte. Bilbelmine ftarb gu Dred. ben nach furgen forverlichen Leiben; bon Gorge und Rummer um bas Leben zweier gefährlich erfranften Entel

gequält und geängstigt, war sie Tage zuvor am Kranken, bette des Einen dieser Lieben von einem Schlaganfalle betroffen worden, von dem sie sich nicht wieder erholte. Bon den Geschwistern der Berstorbenen leben noch der einzige Bruder und drei Schwestern.

3. Petholdt.

### \* 41. Sans Nikolaus Seinrich Riege, tonigl. preuß. Sauptmann der 6ten Artillerie-Brigade zu Breslau; geb. ben 13. Juli 1795, gest. den 24. Febr. 1848.

R., zu Samburg geboren, erhielt feine erfte Ausbilbung auf bem Johanneum bafelbst und wurde, nachdem er die Klassen bestelben burchlaufen hatte, jum Raufmannestande bestimmt. Der Schwung, welcher fich im Jahre 1813 ber beutschen Jugend bemächtiget hatte, bewog auch ihn, am 13. April jenes 3. als Freiwilliger in die hanseatische Legion einzutreten. Er erhielt bei ber Tuß-Batterie der Legion eine seinen Kenntniffen und fei= ner Bilbung entsprechende Stellung als Unterofficier, unb hatte bereits am 11. Mai ganz in der Nähe seiner Baterstadt Gelegenheit, sich die ersten Sporen zu verdienen. Bei'm Angriff auf die Wilhelmsburg burch die Franzosen wurden ihm, ba es an Artillerie-Officieren mangelte, zwei Geschüße unterwiesen, ein Kommando, bem fich ber 17jah= rige kaum 4 Wochen im Dienst befindliche Jüngling burch Muth, Entschlossenheit und Thatigkeit vollkommen gewachsen zeigte. Er hatte den Angriff auf die Beddel, ben Uebergangspunkt nach Hamburg, abzuwehren und führte dieß durch ein richtig angebrachtes Geschützeuer so gut und gewandt aus, daß er das Bordringen der französischen Truppen berhinderte und so den rechten Flügel der eiges nen Stellung gegen beren fernere Angriffe bedte. R. erhielt bei bem Befecht eine nicht unbedeutende Ropfwunde, die ihn indeß nicht hinderte, an der fpateren Bertheidi= gung Samburge thätigen Untheil zu nehmen und fich durch sein braves und unerschrockenes Benehmen bemerklich zu machen. Mit bem Falle hamburge verließ R., der Aufforderung einiger Freunde folgend, die Artillerie und trat über in das königl. hannoversche Husaren=Regi= ment "Bremen und Berden" am 28. Juni 1813. Er machte mit biesem Regimente die Feldzüge von 1813-14 und 15 mit und nahm ben rühmlichsten Untheil an' allen ben Schlachten und Gefechten, in welchen jenes Regiment focht. Namentlich erinnerte er fich gern des Gefechtes

bei Geeftabt im Solftein'iden und ber Golacht bei Culm. wo er nach feiner Meußerung Gelegenheit erhalten, feinen Duth und feinen Urm einer ernften Prufung ju unterwerfen; fowie ber Schlacht von Baterloo, in ber er gur Belohnung feiner geleifteten Dienfte jum Bachtmeifter ernannt murbe. Er mar ein Meifter in ber Rubrung ber blanten Baffe. Um 18. Febr. 1816 perließ er ben bannoveriden Militarbienft, um bas Schwert mit ber Reber au bertaufden und nach beenbetem Rriege fich feinen Beerd in feiner Baterftabt Samburg ju fichern. lein ber Beift lagt fich einmal nicht bampfen; in meffen Abern Solbatenblut fließt, ber greift jum Schwerte, wenn ber Augenblid für ibn gefommen gu fenn icheint. - Gin folder Mugenblid trat fur R. im Oftober bee Jahres 1816 ein; er vergag bas Beiterbauen bes Beerbes in ber begonnenen Beife und nahm von Reuem Dienfte bei ber Ponigl. preußifden Garbe : Artillerie : Brigabe in Berlin. Die erften Ginbrude feiner Militarlaufbahn, bie erften rubmlichen Thaten, welche er in ber Artillerie auszu. führen Gelegenheit batte, maren es mobl bauptfächlich, bie ibn jur Babl biefer Baffe bestimmten. Und wiederum waren es bie Reminiscengen aus feinen Rricgsiahren, ber liebgewonnene Ravallerie-Dienft, welche ibn vermochten, bie Baffe ju mablen, welche nach feinen Unfichten bie Artillerie und Ravallerie gu erfeben bestimmt mar, - bie reitenbe Artillerie. Bir burfen zweifelsobne ben Dienft bei ber Aug-Artillerie ber banfeatifden Legion und ben bei bem Ravallerie-Regimente "Bremen und Berben" als ben Wenbepunkt von R.'s Leben betrachten. Er fühlte aus feinen erften Rriegshanblungen beraus, mas er murbe leiften fonnen, wenn er burch Friebeneftubien in bie Dofterien ber Artillerie eingebrungen und babei im Stanbe fenn murbe, feine Erfahrungen ale Ravallerift zu benuben. Wir fonnen es baber feineswege R. jum Borwurf machen, finben es bingegen gang naturlich, wenn er fich ein Ibegl bilbete. eine Baffe, melde bie Borguge ber Artillerie und Ravallerie in fich vereinigte, und wenn er biefem 3beale burch Bort und That mabrent feiner Dienftzeit nachftrebte. - Dade bem er bie nothwendiaften artilleriftifden Stubien gemacht und am 29. Juli 1819 jum Officier beforbert mar, begann er mit raftlofem Gifer fein Biel gu verfolgen. Dit nicht gewöhnlichem Gefdid betrieb er bie praftifche Musbilbung ber Artilleriften fowie bie Dreffur ber Dferbe. fucte, fo weit feine Stellung ibm bieg gestattete, burch einen wirklich geniglen Gebrauch ber reitenben Artillerie

feinem Gebilbe Geltung gu berichaffen , und unternahm es, eine Reibe popularer Muffage und Broduren gu fchreiben, bie bon feiner Liebe fur bie Baffe und bon feinem ferngefunden Urtheile fprechenbes Beugniß ablegen. Bon ben Letteren nennen wir einen Auffas über bie Muebilbung bes Artillerie-Bugpferbes in bem Ardive für Artillerie . und Ingenieur Dfficiere; bann eine Brofchure: "Beurtheilung bes Pferbes in Begug feiner Brauchbarteit für ben Reit : ober Bugbienft"; einen größeren Muffat über ben Bebrauch ber reitenben Artillerie u. f. m., welche in Beitidriften und por fompetenten Richtern in ben Dfe ficierforpe bie gunftigfte Beurtheilung fanben. Es gelang ibm, in nicht gewöhnlichem Grabe burch feine Lebre und burch fein Beifviel auf feine Rameraben bortheilhaft ein: guwirfen. Die von ibm befehligte Batterie war ftete in Begug auf Ausbildung und Rriegetuchtigfeit ein mufterbafter Truppenforper. Und wenn er auch wirflich gulest einseben mußte, bag er nur einem 3beale nachjagte, melches niemals zu erreichen mar, fo gebührt ibm boch bas Berbienft, bemfelben in manchfacher Begiebung nabe getreten au fenn und bas Unfeben einer Baffe geforbert au haben, bie vorzugeweise thatfraftiger Manner bebarf. Ale ber treffenbfte Beweis, welche gunftige 3bee man bon ber Tuchtigfeit R.'s batte, fann unftreitig mobl angefeben werben, bag man ibn bem unvergeflichen General von Claufewis ') langere Beit binburch überwies, als fich biefer gur Uebernabme einer Infpetteurstelle bei ber Artillerie anschiden follte. R. hat feiner Stellung bei biefem großen Manne nur Gbre gemacht und fo richtig und mit fo vielem Befchick feine Aufgabe erfaßt, bag wir es für angemeffen balten, fatt unferer ben Beneral bon Claufewig rebent bier einzuführen. Er fagt wortlich in einem feiner im Rachlag R.'s porgefundenen Schreiben : "Dein lieber Riege! Recht aus bem Grunde bes Bergens bante ich Ihnen fur Ihren freundlichen Beiftand und fur bie Belehrung, Die ich in Ihrer Dienftkenntnig, in Ihren unbefangenen und tüchtigen Unfichten gefunden babe. 3ch werbe mich biefes Beiftanbes immer um fo lieber erinnern. ale Ihre Bieberteit, Ihr offener Charafter, 3hr treues Berg mir babei immer gegenwärtig fenn werben. Um liebsten bente ich Gie mir auf bem Schlachtfelbe an ber Spige einer Batterie, wo Gie gewiß von Riemand übertroffen werben. Erlauben Gie mir, Ihnen mit ber flei-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 9. Nabra bes R. Refr. S. 973.

nen Ubr, bie bierbei erfolgt, ein Unbenten gu binterlaffen, mas Ihnen immer unter Mugen ift , und Gie mit jeder Stunde an bie Freundschaft erinnern fann, bie ich Ibnen gewibmet babe." Wir murben biermit gefchloffen baben, wenn une nicht bie Abficht vorlage, eine möglichft bollftanbige Ueberficht von R.'s wirfungereichem Leben gu liefern, und fabren beshalb in unferer biographifden Stigge fort. Rach bem Geift und berg erwarmenben Rommando bei bem General von Claufemis, welcher inamifchen ale Artillerie : Infpetteur nach Breslau berfest war, trat R. jur Batterie jurud und übernahm feinen Bug. Man glaube aber nicht, bag er über ber großeren Unichauungeweife, bie ibm burch bas nabere Bufammenleben mit jenem Beros geworden war, fich in feinem fleis neren Birtungetreife wie ein unnuges Rind gebarbete. Beit bavon entfernt, fich ju überfchagen, wibmete er fich mit berfelben Treue und Gorgfamfeit , wie fruber, feinen Berufegeschäften und blieb nach wie vor bescheiben und anfprucheloe. Gewiß eine feltene Gigenfchaft in ber beus tigen Beit und um fo fcabbarer, je mehr mirflicher Werth babinter ftedt, wie es bei R. in ber That ber Fall mar. Rach wenigen Jahren ichon erhielt R. eine abnliche Unftellung bei bem General von Dieft, welcher aus bem Generalftabe in die Artillerie übergetreten mar, um bei portommenber Bafang eine Infpetteur-Stelle gu übernebmen. Bir befigen feine fdriftlichen Beugniffe von biefem nachmaligen zweiten General-Infpetteur ber Artillerie über R., miffen es aber guverlaffig aus unferer naberen Stellung ju biefem feltenen Manne, bag er bis an feinen Tob bie größte Achtung für R. bewahrte und ibn, wenn er ibn auch jumeilen überfprudelnd und fich gu lebendig bei Friebenemanovern in Rriegeverhaltniffe verfegenb zu finben glaubte, ftete für einen vorzüglichen Officier und ausgegeichneten Auhrer ber reitenben Artillerie bielt. Doch ein nun fcon jum britten Dale fich wieberholenbes Rommando erhielt R. in fpaterer Beit ju bem gurften Bilbelm Rabgiwill. Es blieb unbefannt, ju welchem 3mede fich berfelbe mit ber Artillerie naber befannt gu machen beabfichtigte. Dem fen aber wie ihm wolle, R., ber von bem Pringen Muguft von Preugen"), bem bamaligen General-Infpetteur und Chef ber Baffe ausermablt mar, um einem naben Bermanbten feines Saufes ale Beiftanb gur Erreichung feiner Abficht gu bienen, tonnte guverlaffig

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 21, Jahrg, bes R. Retr. G. 658.

für nichts anberes als für einen bagu ppraugsmeife geeig. neten Officier gehalten merben. Und biefes Beugniß, mas bie hochfte Auftoritat in ber Maffe mittelbar baburch ausfprach, fann und barf mit Recht ale bie ultima ratio ber artilleriftifden Gebiegenbeit R.'s angefeben merben. Allein auch jum britten Dal enbete biefe Dienftleiftung bamit. bag ber gurft awar bie moblwollenbften Gefinnungen für R. außerte und bethatigte; aber immer wieber mußte R. nach beenbigtem Rommanbp in fein Berbaltnif gurudtreten. 3mmer und immer wieber nahm er inbeg unperbroffen feine alte untergeordnete Stellung wieber ein, obne fich ju überheben und Begunftigungen in Unfpruch au nehmen, bie unter abnlichen Berhaltniffen Manchen au Theil murben, bie meber bie Berbienfte noch bie Gurfprache R.'s batten. Die Bludegottin ift einmal munberlich und auch R. batte unverfennbar von ibren Launen au leiben. 2m 30. April 1839 mart er jum Sauptmann und Chef einer guß : Rompagnie in ber Barbe : Artillerie-Brigabe ernannt. Ge mar ihm biefer Birfungefreie ein ungewohntes Terrain, inbem man bei feiner großen Tuchtigfeit ale reitenber Urtillerift von bem fonft ftreng befolgten Grundfage aus Rudnicht für ibn abgewichen mar. und ibn nicht fruber ber Aug-Artillerie jugetheilt und bei berfelben ausgebilbet batte. Doch er mußte auch bier feis nen Doften auszufüllen und fich in fein neues Beidid au finden; aber taum batte er bie Gache erfaßt und mit Blud bie Schwierigfeiten übermunben, bie fich inbireft burch feine grengenlofe Borliebe fur bie reitenbe Artillerie ibm entgegen ftellten; ba fucte man ibn auch icon wieber, und übertrug ibm, bem alten Praftifus, bie Musführung eines für bie Artillerie befonbere wichtigen Berfuche. 3m Jahre 1838 nämlich traten mit Genehmigung bes Ronige ') fammtliche Artillerie Infpetteure und einige biergu befondere berufene bobere Officiere ber Artillerie, unter bem Borfis bes General-Infpetteure und Chefe ber Artillerie zu einer Kommiffion gufammen, um bie Grundguge für eine vollständige Reorganisation ber Urtillerie au berathen. Rachbem man ein Gefchut fonftruirt unb gebaut batte, welches in allen Begiebungen ben Unforberungen ber Rommiffion und bem beutigen Stanbe ber Taftif im preußifden Beere ju entfprechen ichien, murbe R. beauftragt, mit ben unter Leitung bes Ronftruttione-Muefduffes erbauten Probe-Eremplaren, Die aus einem

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 18, Jahrg, bes R. Retr. &. 647.

6 . , 7 : und amolfpfunbigen Gefdus, einem Munitioner. einem Borrathe-Bagen und einer Relbidmiebe bestanben. ausgebehnte Bewegungs. und Marid. Berfuche anguftellen. Die Bewegungeversuche begannen nach einer ibm freilich ertheilten mufterhaften Inftruftion mit ber Gefchun Bebienung und ber Musführung ber reglementemäßigen Bewegungen auf veftem und ebenem Boben, in tiefem Ganbe und auf einem hugeligen ber Bewegung manchfache Sinberniffe entgegenseben Terrain, an welche fich bas Ueberfcreiten von Graben und Dammen, bie Bewegung in Begen und Balbern nnb bie Ausführung anberer fdwierigen Paffagen anichlog. Bur Prufung ber Rabrbarteit, Beweglichfeit und Dauer in größerem Daafftabe, mußten bie neu eingerichteten Gefduse und Sabrieuge pollfommen felbmäßig ausgeruftet, belaben und zu einer Batterie formirt, unter R. einen Probemarich gurudlegen. ber burd bie Provingen Branbenburg , Schlefien , Cadfen, Pofen und Pommern führte und eine Quebebnung pon 200 Meilen erhielt. - Die Batterie burchang bierbei bas bergige Borland bes Riefengebirges, erftieg ben Ramm beffelben bis ju einer bebeutenben Bobe, überichritt ben landsbuter Ramm, burchjog bas fcmeibniger Gebirge, ging ameimal über bas Gulengebirge, burchfuhr bie Graffchaft Glas, überflieg bas glager Schneegebirge und febrte über ben reichensteiner Gebirgegug in bie Chene gurud. Runft: und anbere gebahnte Strafen, wo fich beren auch porfanben, wurden vermieben und abfichtlich bie feilften. unwegfamften und fcwierigften Gebirgemege aufgefucht. bie felbft von ben Ginwohnern mit ben lanbebublichen Aubrwerken bon ichmalem Geleife gemieben und nur im Binter bei bobem Schnee mit leichten Schlitten befahren werben. Die Befpannung bestand aus Pferben, Die bei ber Demobilmadung einer Artillerie-Brigabe ausrangirt und in ftarten Marichen von bem Rheine nach Berlin geavgen worben maren; bie fabrenben Artilleriften aber batten bericbiebene Urtillerie-Brigaben aus ibren entlaffenen Referpen bergegeben. In Begug auf bie Qualitat ber Pferbe und bie unvolltommene Ginubung ber Bespannung und ber Kabrer fant baber bie Batterie gang in benfelben Berhaltniffen, wie fie bei einer Dobilmachung einzutreten pflegen. Deffen ungeachtet legte fie alle jene fcmierigen Buge, bie an geeigneten Stellen noch burch Rebrtwenbungen in engen Soblwegen burch Aufmariche unter fcmies rigen Umftanben erichwert wurden, ohne Unfall, ja obne Stodung gurud. Rein Pferd erfrantte ober verfagte auch

nur ben Dienft und niemale trat bie Dothmenbigfeit ein. bie Befpannung ju verftarten. Gin eben fo rubmliches Beugnif für bie Bortrefflichkeit bes Materiale, ale fur bie Umficht und ben praftifden Blid Riege's. Der Darich in ber Gbene murbe jum Durchreiten meicher, fanbiger und moraftiger Terrainftreden und gu anhaltenben unb abmedielnb raiden Bewegungen auf bolprigem Boben und auf Chauffeen, jum Uebergang über Damme, Graben und fleine Gluffe, sum Durchfabren offener Balber, aur Ausführung burch bas Terrain erschwerter taftifcher Epolutionen und Formationen und gur Bewegung mit aufgeseffener Mannichaft benust und bei ber Bemegung mit aufgeseffenen Dannichaften beispielemeife eine beutiche Meile im mellenformigen Terrain auf gewöhnlichem . abmedfelnb veftem und fanbigem, Landwege in 40 Minuten gurudgelegt, obne bie Pferbe gur Ungebubr anguftrengen. Die Batterie befant fich vielmebr nach beenbeter Bemeaung in einem pollfommen gefechte und ichlagfähigen Buftanbe. Dach beenbeter Musführung biefes Berfuche, welcher felbft ber ftrengften Rritit fein Felb gu tabelnben Bemerkungen einraumte, fcbien es, ale ob fich R.'e Bugestalten murbe. In furgen 3mifdenraumen murbe ibm nicht allein ber befonbere Dant ber Artilleriebeborben . fo wie ber bes Rriegeminifterium ju Theil, auch ber Ronig perlieb ibm auf Beranlaffung ber febr portbeilbaften Berichte über ben ausgeführten Berfuch, ben rothen Ablerorben 4. Rlaffe, Much in anderer Begiebung machte fich bieg Unerfenninif geltenb, inbem R. von bem Pringen Muguft, bem unermublich fur bas Bobl ber Artillerie forgenben bamaligen Chef, bie Mufforberung erhielt, fich gu erflaren, ob er in eine Berfegung bon ber Garbe : aur 6. Artilleriebrigabe mit porbatirtem Patente einwillige, ba ber Pring ibn bei feiner bekannten Befähigung für ben Dienft ber reitenben Artillerie, im Falle ber beiftimmenben Erklarung, nach Frankenftein ale Chef einer reitenben Rompagnie gur Berfebung in Borfchlag bringen werbe. R. fonnte, fo lieb ihm bie Garbe : Artilleriebrigabe mar, und fo theure Banbe ibn an biefelbe feffelten, eine fur ibn fo ehrenvolle Aufforberung nicht ablebnen. Er er-Plarte, fich bem Buniche feines Chefe mit Freuben unterwerfen ju wollen und trat bemgufolge im Jahr 1841 gur 6. Artilleriebrigabe nach Frankenftein über, Sier verlebte er feche gludliche Jahre und murbe im 3. 1847 jur Uebernahme ber bortigen reitenben Batterie nach Breslau berhältnisse wußte er sich bald, obgleich er als Einschub in die 6. Artilleriebrigade gekommen, die Liebe und Achtung seiner Borgesetzen und Kameraden, so wie seiner Unterzebenen zu erwerben. Wie konnte ihm dieß auch sehlen! Er war durch und durch Soldat, und was der Deutsche so bezeichnend sagt: Eine treue Seele! Auch war der Berstorbene ein sehr liebevoller und sorgsamer Familienzuter und sein Tob hat die Seinen in tieses Leid versetz. Er hinterläßt einen sehr edeln und geliebten Bruder, eine trauernde Gattin, zwei Söhne und zwei Töchter. R. hat sich ein ehrenvolles Andenken bei Allen, die ihn kannten, gestistet.

## \* 42. Karl Friedrich Merkel,

1.24 1.41

Stadtgerichtedireftor ju Raffel;

geb. den 20. Mug. 1793, geft. ben 25. Febr. 1848.

M. war ber Sohn bes im Netrolog ber Deutschen 1823 erwähnten Friedrich Salomon Merkel'), ber fich als Rechtsgelehrter, Schriftsteller und Dichter (Letteres unter bem Namen "Kroneisler") bekannt gemacht hat. Seine Mutter, Frieberite Wilhelmine Bauer, fammte wie der Bater aus der Stadt Schmalkalben in Thuringen. Der Großvater M.'s war ber in Meusel's Gelehrtenleri= ton erwähnte Doktor Christian Balentin Merkel. bem Padagogium zu Salle unter ber Leitung bes Kanglers Riemeyer \*\*), erhielt D. feine Schulbilbung. Er zeichnete fich fruh durch große Grundlichkeit, Fleiß, Gewiffenhaftig= teit, Ordnungsliebe und Rechtlichkeit aus. Jede Ungerechtigteit verstimmte fein Gemuth; ftrenge Pflichterfüllung übte er im Großen wie im Rleinen. Mit ben besten Beugniffen verfeben, verließ er Oftern 1812 bas Pabago= gium zu Salle und bezog im April deffelben Jahres bie Universität Göttingen, später Beibelberg. Seine Studien betrieb er mit Gifer, horte die Profefforen Bouterwed \*\*\*), Bauer, Paulus u. a. m. Dabei erfreute er fich der icho= nen Ratur und brachte feine Freistunden meift mit Landes leuten in burch Dufit und Dichtfunft belebten Unterhal. tungen bin, fehlte aber auch nicht bei Meußerungen jugenb= licher Kühnheit. Als bamals die Baschkiren durch Beibel=

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. siehe im 1. Jahrg. bes R. Retr. G. 224.
\*\*) \_ \_ \_ \_ 6. \_ \_ \_ 6. \_ \_ \_ 6. 544.
\*\*\*) \_ \_ \_ 6. \_ \_ \_ 6. \_ \_ \_ 6. 623.

berg spaen, murben bie beiben blonbaelodten Anaben ber Dicterin Belmine von Cheap vermißt und eine Menge Stubenten, auch D., machte fich auf, um fie ben Bafchfiren wieber abauringen. Gin anbermal wollte DR., wie biele Studenten, nach brennenben Dorfern in ber Rabe pon Beibelberg eilen, um bort Silfe ju leiften. Das Reuer erlofd, ebe fie es erreichten. Alle Begleiter D. 3 perforen fich nach und nach und er ftand endlich, nur mit einem Bauer an feiner Seite, bem anbrechenben Tage gegenüber; auf feine Frage, wie ber Bauer beife, ermiberte biefer: "Mertel". - Der Stubent rubte nun bei feinem Ramenevetter aus. Co febr D. fich in Beibels berge Umgebungen gefiel, fo fcbredte ibn boch bas mufte robe Bierleben ber Stubenten, mas biefer Univerfitat von ieber eigen gemefen ift, febr gurud. Befonbere wild maren bamale bie Schweiger, mit benen er jebe Gemeinichaft mieb. Tiefgebeugt burch ben Tob feines Freundes Gund. lach, murbe bem jungen Manne ber bortige Aufenthalt immer laftiger und er ging barum mit Bewilligung feines Batere - bie Mutter war gestorben - nach ber Univerfitat Marburg, mo er unter Madelben \*), Robert \*\*) unb Bachler \*\*\*), feine Stubien vollenbete. Rach einem febr auten Gramen in Marburg bereitete fich Dr. auf bas Staateeramen in Raffel burch Arbeiten bei feinem Bater por und melbete fich fomobl gur Abvofaten : wie gur 21f= feffprprufung. Der Bater, ein vielbefchaftigter Abvotat, erbielt feinen Cobn im Dec. 1815 jum Rollegen. Der weftphalifden Ronffription war er Enbe 1812 gludlich burch eine forperliche Unbequemlichfeit entaangen; jest follte er 1813 in bie weftphalifche Barbe bu Rorpe eintreten, eine Art Chrengarbe, womit napoleon bie Gobne angefebener Ginwobner an bas Intereffe feines Brubers feffeln wollte. D., bon jeber ben Frangofen abgeneigt, enting fich biefer Berpflichtung, burch bie Bemubung feines Ratere. In emfiger Birffamfeit ale Unmalt, verbeirathete er fich nun mit ber Tochter eines Jugenbfreundes feines Batere, bes Obericultheiß Beufer in Cidmege, nachbem er zwei Jahre lang ihren Charafter gepruft hatte. Diefer gludlichen Che entsproßten funf Rinber, worunter zwei Cobne. Der altefte ftarb ale Rinb und ber jungfte, ein moblgebilbeter fluger Jungling, ift leiber!

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 12. Jahrg. des R. Retr. S. 861.

\*\*) = - 11. - S. 835.

- 16. - - S. 361.

taubftumm, woburd bes Batere bauelides Glud febr getrubt murbe. Der eble geniale Rarl Schomburg'), Grun. ber ber furbeff. Berfaffung, mar D.'s innigfter Freund: ale er Oberburgermeifter bon Raffel murbe, erhielt DR. feine Stelle ale Landgerichteaffeffor, fpater murbe er Land. gerichterath und nachber Stadtgerichtebireftor. Schomburg bat oft geaußert, bag er muniche, DR, ale zweiten Burger. meifter gur Geite gu baben; er theilte bie Buniche , Soffnungen und Beftrebungen bes unvergeglichen Schomburg. mar frei bon allem Gervilismus, aber eifriger Beforberer und Erhalter ber Gefehlichkeit und Ordnung. Geine piels leicht zu große Grundlichkeit erschwerte ibm feine Geschäfte febr; bie Daffe ber Stabtgerichtearbeiten nabm immer gu. Bei feiner Berpflichtung ale Direftor wurde ibm bie Sanb. babung ber ftrengften Dieciplin auferlegt, mas ibn bei feiner Sumanitat febr qualte. Er arbeitete von frub 7 bis Abende 10 Uhr, obne fich, wie fruber, Erbolung im Freien mit feiner Familie ju gonnen. Geine Befunbbeit mantte und er rif fich enblich 1847 bon feinen Arbeiten los, um eine Babefur in Raubeim ju gebrauchen, ging bon ba wieber nach feinem lieben Beibelberg, beichaftigte fich in Frankfurt und im Darmftabt'ichen mit bem Stubium ber bortigen Rechteverhaltniffe und fehrte febr aufaereat, aber forperlich leibend nach Saufe gurud. Je mehr fein Rorper abnahm, je thatiger murbe fein Beift. Er übernabm feine Umtegeschafte wieber mit bem größten Gifer, aber es offenbarte fich balb, bag er an Rappleon's Hebel, einem Magentrebe , litt. Monate lang permochte er nur etwas Aleischbrube au genießen; boch befuchte er bas Gericht, fo lange feine Rrafte biek moglich machten: fpater arbeitete er im Bimmer und gulest auf feinem Sterbebette. 218 feine Schmache ibm nicht mehr erlaubte. bie Reber lange gu halten, biftirte er feinen beiben altes ften Tochtern. 3mei Stunben por feinem Tobe unterfdrieb er noch mit fraftigen Bugen bas ber Tochter biftirte Prototoll, fagte bann, bag er febr mube fen und fchlafen wolle. Gein lestes Bort mar: "Gin Lichtftrahl wie aus einer boberen Belt!" Gein Obem murbe immer ichmacher und er entichlief gang obne Rampf am Beburtetage feiner ameiten Tochter im Rreife feiner Lieben gegen 6 Ubr Abenbe. Die Theilnahme in Raffel mar allgemein, Reber mußte gefteben, bag in DR, ein Dann geftorben fen, beffen Leben gang ohne Rleden mar, ber als Cobn, Gatte. Bater, Bruber, Freund und vorzuglich ale Beamteter bie

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 19. Jahrg, bet R. Retr. G. 1281,

gemiffenbaftefte Pflichterfüllung beobachtet batte. Er mar ein gebilbeter Mann, bon feiner Gitte, fannte bie Alten, erfreute bie Seinigen oft mit fleinen Doeffeen und blieb burch Betture mit ben Fortidritten ber Literatur in Rerbinbung. Er gab einen "Berfuch einer leicht faglichen Darftellung ber furbeffifchen Berfaffungeurfunbe" (Raffel 1831) beraus; eine Brofcure: "Meußerungen über ben Gefesentwurf ber proceffuglifden Reftitutionen", eridien 1843 von ihm. Die Formulare ber Schulbverichreibungen an bie ganbestrebittaffe und bie bagu geborigen Unmeis fungen find aus feiner Feber. In feinem Rachlaffe fanb fich ein Entwurf jur Berbefferung bes Sppotheten : und Babricaftemefene und ber "Berfuch einer Ueberficht ber Streitfragen, melde auf bem ganbe am Saufigften Beranlaffung ju Proceffen geben, nebft manchen anberen Schriften und Gutachten, welche in einige Befete aufgenommen worden find." D.'s Familie betrauert ibn tief, aber mit frommer driftlicher Ergebung und Buverficht; fie weiß, bas man auf feinen Grabftein feben fonnte; Er übte alle Burgertugenben!"

E. v. S.

#### \* 43. Johann Georg Friedrich Karl Sonnenmayer.

tonigl. Regierungefetretar gu Ansbach ;

geb. ben 5. Dec. 1776, geft. ben 2. Mary 1848.

In bem in ber freundlichen und fruchtbaren großen Riebebene gelegenen Stabtchen Dettingen murbe G. gebo. Geine Meltern maren: Johann Philipp Beinrich Sonnenmayer, fürftlich öttingen'icher Archivalrath und Ronfiftorialfefretar ju Dettingen und beffen Gattin: Marie Unna Frieberite Glifabethe Louife, eine Gble v. Belfc. Seine Jugenbzeit brachte ber Bollenbete im alterlichen Saufe au, bie er nach vollenbetem Gymnafialftubium im Sabr 1796 bie Univerfitat Erlangen bezog, bort inebefonbere bie Borlefungen ber Profefforen: Mbicht, Rluber, Benfen, Geiger und Glud') frequentirte und fich bas Lob ausgezeichneten Fleifes, reicher Renntniffe und untabelbaften Banbels erwarb. Rach mobibeftanbener Proberelation murbe er am 15. December 1798 Acceffift bei bem Buftigfenate ber fürftlich öttingen'ichen Regierung , im Jahr 1800 Funttionar bei bem bamaligen Juftigamt Det-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 9, Jahrg, bet R. Retr. G. 79,

tingen bieffeits ber Wörnig, und im Jahr 1802 mit bem Charafter ale Oberamtefefretar, Funktionar bei bem Oberamte Aufkirchen. Um 17. Oft. 1805 erhielt er feine erfte Unstellung ale expedirender Sekretar bes fürftl. öttingen= öttingen'schen gemeinschaftlichen Konfistorium zu Dettingen und am 23. Nov. 1807 wurde er Affesfor mit Gis und Stimme bei bem protestantischen Chegerichte ber fürftlich bettingen-spielberg'fchen Justigkanglei. In Folge der Debiatifirung bes Fürstenthums Dettingen von ber Krone Bayern übernommen und wegen Aufhebung des Konfiftorium quiescirt, bekleidete er vom April 1812 bis 14. Juni 1820 bie Funktion bes Polizeibeamteten bei bem Stadtgerichte Dettingen und bie eines Marschkommiffare für bas gange Fürstenthum Dettingen-Spielberg. In Diefer Gigenschaft hatte er in ben Kriegsjahren 1813 und 1814 man= chen Rampf burchzumachen und manche Gefahr zu bestehen, indem er muthig den ruhigen und friedlichen Burger gegen unbillige Forderungen und Gewaltthätigkeiten von Seiten rober Krieger schütte, wenn gleich Lettere deshalb öftere fein eigenes Leben bedrohten. Als Polizeibeamteter aber tam er, ale im 3. 1820 bie Magistrate eingeführt murben, in die unangenehme Lage, wider den ausbrücklich erklärten Willen der Standesherrschaft, ben Stadtmagistrat zu Det= tingen einsegen zu muffen, zog fich baburch bie Ungnade derselben zu und wurde so seiner Funktion als Polizeibe= amteter enthoben. Theils beswegen, Theils weil fich bas felbst beffere Belegenheit zur Erziehung seiner brei Kinder barbot, jog er im 3. 1821 mit feiner zweiten Lebensge= fährtin, Chriftine Barbara, geb, Scheffer von Dinkelebuhl (die erfte: Unna Margaretha, geb. Burth von Auffirchen war ihm schon im ersten Jahre einer glücklichen Gbe burch den Tob entriffen worben) nach Ansbach, wo er 7 Jahre, im fraftigsten ManneBalter, in unverschulbeter Dienstfrei-Erst am 21. Nov. 1828 wurde er beit verleben mußte. wieder in Thätigkeit gefest, zwar Anfange ale Regierunge: fefretar ju Baireuth, und fobann, weil er unterdeffen Ansbach liebgewonnen und burch feine Thätigkeit die Gewogenheit bes damaligen Regierungspräsidenten v. Mieg gewonnen, durch des Letteren Fürsprache in derselben Eigenschaft bei ber königl. Regierung zu Unsbach angestellt. Schlicht und einfach mar fein Leben, offen, bieder und redlich sein Charafter, groß sein Fleiß und feine Treue im Dienste; Bedrängten und Unglücklichen biente er, so viel es mit Berufstreue vereinbar ift, gerne, und eben= beswegen folgte ihm sowohl in seinen früheren, ale auch R. Retrolog. 26. 3abra.

in feinen letten bienftlichen Berhältniffen bie Achtung und Anhänglichkeit Aller nach, die ihn näher kannten. der feiner fpateren Bekannten mag ben ruftigen guß. ganger vermiffen, ber, nachbem er Stunden lang in tobtem Aktenstaube seinen Beift mube gearbeitet, Stärfung feiner Gesundheit Abende von Ansbach bem freundlichen Deufes zuwanderte, um bort im Rreife theurer Freunde feine mude Seele ju erheitern. Bor Allen aber beklagen seinen schmerzlichen Berluft, ber in Folge eines Katarrhfiebers eintrat, beffen hinterbliebene; benn die Seinen hatten an ihm einen treu beforgten und liebevollen Bater, und nichts war bem Bollenbeten lieber, als im Rreise ber Seinen und inebefondere feiner Entel die bufteren Wolfen von feiner Stirne zu verscheuchen und aus dem Umgange mit jugendlichen Gemuthern beiteren jugendlichen Sinn zu icopfen.

## \* 44. Dr. med. Alexander von Gelfing,

Argt ju Bremen;

geb. ben 24. April 1810, geft. ben 3. Mary 1848.

Geboren in ber freien Sansestadt Bremen am zweiten Oftertage bes genannten Jahres, ftarb v. G. ebendafelbst am Typhus, bem er als Folge feiner unbegränzten Berufs= treue, feiner unericopflichen Menschenliebe, diefer hervorftechenden Gigenschaften seines eblen Charaftere, in ber Behandlung leidender Armer felbst unterlag. Soon in feiner frühen Rindheit verheirathete fich feine Mutter, Susanne Margarethe Miesegaes, in zweiter Che mit dem Freiherrn Mar von Gelting, jegigem Obrift, Generalabjutant und Chef ber Burgermehr Bremens, ber ben Anaben und beffen altere Schwestern als Rinder annahm und seinen Kamiliennamen unter Bestätigung bes Senats auf dieselben übertrug. Dem Anaben ward eine forgfäl= tige Erziehung in meheren Bilbungsanstalten zu Theil, und mahrend er durch eine leichte Faffungegabe bei ungewöhnlich beharrlichem Fleiß geistig und wissenschaftlich ein reiches Talent entfaltete, zeichnete er fich besonders auch zur Bufriedenheit feiner Lehrer burch ein fügfames und streng sittliches Betragen, so wie namentlich burch bie Barme feiner Gefühle, durch Beichheit feines Gemuthes und durch unendliches Wohlwollen für die Bedürfniffe oder Bunfche Anderer aus. Unter ber Leitung bes bem Menschenfreunde unvergeflichen Rantors und Schulvor-

ftebere Gerten \*) im benachbarten Delmenhorft, bem biefes Unbenten ber Liebe um fo mehr gewibmet fen, als Ergieber und Bogling bis jum fruberen Tobe bes Erfteren bie gartlichfte Unbanglichfeit an einander bemabrten, fonnten Diefe Unlagen nur auf's Gegenreichfte gebeiben. Den Charafter bes Rnaben, bes Junglinge und bee Dannes bezeichneten unerschutterliche Reblichfeit, Gerabheit, Treue, bie ibm fo leicht und fo gang bie Bergen gemannen, bei energifcher Konfequeng in jedem Guten und Rechten, Die bennoch nur in ben freundlichften Formen fich aussprach. bie nie verlette und ibm bie allgemeinfte Buneigung, ganges Bertrauen und innigfte Freundichaft ermarb. Rachbem er fich fur bas Stubium ber Urgneiwiffenfchaft entichieben unb feinen Schulfurfus auf ber trefflichen, unter bem Direttorium ber ber gelehrten Belt genugfam bekannten Profefforen Beber und Dr. Menten neu erblübten Belebrtenfoule feiner Baterftabt mit bem rubmlichften Beugniffe beenbet batte. bezog er um Dichaelie 1830 bie Univerfitat Gottingen. Soon nach wenigen Monaten feines bortigen Stubirens aber traten bie revolutionaren Bewegungen jener Beit ein, welche auch Gottingen einer militarifchen Befagung unb Beberricung unterwarfen, eine Guspenfion ber Borlefungen berbeiführten und eine Austreibung ber Stubirenben in ibre Beimath gur Folge hatten. Go mußte auch b. G. icon im Nanuar 1831 mitten in bem unterbrochenen unb fomit perlorenen Gemefter in bas alterliche Saus gurude Indeg benugte er biefe Beit feines Aufenthalts febren. aum Befuche bes bremen'ichen Rrantenbaufes und gu feiner theoretifden Quebilbung unter ber Unleitung ber ausübenben Mergte und Profefforen Beinefen und b'Dleire ".). Dach wieber bergeftellter Rube und Orbnung ber Dinge begann er benn bereite um Oftern 1831 von Reuem feine Stubien in Göttingen. Um Dichaelie beffelben Sabres pertaufchte er bie Georgia Augusta mit bem feinen mebieinischen Ruf vorzugeweise behauptenden Beibelberg. Ueber bie Unmenbung feiner Beit und feines Alcifes bafelbit unter Tibemann, Chelius zc. und über bie Soffnungen, ju benen er berechtigte, fprach fich bamale eine, außerlich burchaus unperanlagte und freiwillige, Mittbeilung bes Erfteren an feinen in Bremen wohnhaften Bruber aus. Rach britt. balbiabrigem Stubium in Beibelberg bie Ueberfiebelung

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 20, Jahrg. bes R. Retr. S. 314.
\*\*) Eine turge Rotig über ibn f. im 20, Jahrg. bes Retr. S. 1060.
16. \*

nach Salle beabfichtigent, benutte er um Oftern 1834 bie Ferienzeit zu einer Reife über Munchen, burch Galgburg, Tyrol, bie Lombarbei und Benebig nach Italien, beren Beendigung er gur Fortfegung feiner Studien, gum Befuche bes trefflicen Rlinifum unter bem berühmten Rrufenberg und zu bemnächftiger Promotion bie Univerfitat Salle bezog. Bene miffenschaftlichen und praftifchen Erforberniffe mit gleich regem Gifer und bem lobenswerthe. ften Erfolge abfolvirent, bestant er im Fruhjahr 1835 fein rubmliches Eramen und warb nach am 14. Darg b. 3. flegreich geführter Diebutation über bie Theses: 1) Magnum interest discrimen inter asthma Millau atque anginam membranaceam. 2) Vomitus sine opere ventriculi effici non potest. 3) Ligatura torsioni arteriarum est praeferenda, 4) Symphyseotomia omnibus in casibus rejicienda est. 5) Panercatitis cognosci non potest, gegen bie opponirenben Dr. med. Newman-Sherwood und Cand. med. Carftene, nebft Differtation de Blepharospasmo idiopathico sum Doctor med., chirurg, et artis obstetriciae promovirt. Rach Erlangung biefer Burbe fonnte. wie entschieden er bas Uebergewicht ber alloopathifden Beilfunbe über bie Taufdungen ber Somoopathie auch bereits erkannt batte, fein reger Drang nach Forfchung und voller Uebergeugung fich es boch nicht verfagen, vor feinem Gintritt in Die praftifche Birffamteit Leipzig noch au einem mehrmonatlichen Unfenthalte gu nehmen, an biefem bamaligen Sauptfite ber neuen Lebre biefelbe burch eigene Unichauung ju prufen, eine Prufung, welche feine Bemiffenhaftigfeit nur in fruberer befferer Ertennt. niß zu bestärfen vermochte. Erft im Geptember beffelben Sabres febrte er bann in feine Baterftabt gurud. Rachbem er bier ben vorgeschriebenen praftifchen Rurfus am Rrantenhause ju allgemeiner Bufriebenheit gemacht, marb er bereite am 17. Dec. b. 3. jum Staateeramen gugelaffen, beffen hochft befriedigendes Refultat bie fofortige Muttorifation gur Ausübung ale praftifcher Argt und Geburte. belfer mar. Die gludlichen Meltern, benen er ftete ber liebevollfte und folgfamfte Gobn gemefen, benen er, wie fie fo oft bezeugten, nie einen Unlag gur Ungufriebenbeit gegeben, empfingen in ibm einen burch finbliche Liebe wie burch Reinheit ber Begriffe und bes Banbels ausgegeichneten Jungling, feine Baterftabt einen feiner beften, auch burch feine Unfpruchelofigfeit liebens : und achtunge. werthen Burger. Unter folden Gigenfcaften bes Beiftes, bes Bergens und bes gangen ibn bezeichnenben Befens

war es benn auch erflärlich, bag feine praftifche Birtfam: feit fich balb in möglichft gunftiger Beife gestaltete unb wie fcmer fich fonft auch nur ju oft bem angebenben Urgte eine ergiebige Praxis gu bilben pflegte, fo erweiterte fic biefe boch ungewöhnlich balb und jumal nach ber Uner. Pennung, bie er fich burch bie gemiffenhaft treue, uner. mubliche und geschickte Pflege eines icon in ber erften Beit feiner Praris ibm übertragenen Begirte unbemittelter Rranter ju erwerben gewußt. Dichtsbestoweniger und ungeachtet fcon bamale beschränkter Beit für Beruf und Erholung trich ber Reichthum feiner Menfchen. liebe und feines Dranges nach Wohlthun ibn, in Berbindung mit feinem Freunde, bem Dr. med, Wibmann, bie unentgeltliche Bebanblung armer, an Mugenfrantbeiten Beibenber öffentlich angufunbigen und fich ihr in ben tag. lich bafur anberaumten Stunden mit einer Gebuld und liebenben Gelbftverläugnung ju untergieben, bie ibm unb feinem treuen Mithelfer fo manchen Dant und Gegend. munich für bie gludlichften Erfolge erwarben. Den in fortwahrend fich mehrender Ungabl an feine Bilfe fich wenbenben Patienten galt er nicht blog ale leiblicher Urgt; er mar ibnen Freund und felbft in ben innerften Familienverbaltniffen Rather und Trofter; ben Urmen aber, wie bas Lob noch jest ibm nachtont, ein ftete bereitwilliger Belfer gegen brudenben Mangel. Geine Uneigennübigfeit, feine Freube an ber Freude Unberer maren Sauptzuge feines Charafters. Der fcmerfte Beitpuntt feines gangen Lebens marb ibm an bem langen Rrantenlager einer 25jabrigen, unausfprechlich geliebten, burch Beift, Berg und Salente fich auszeichnenben Schwefter, beren Rettung vom ficheren Tobe ber Auszehrung er langft als unmöglich erkannt batte. 2Bas er ihr in truber und langer Beit unenblicher Leiben an Treue, unerschöpflicher Bebulb und Erhebung gemefen, murbe allein binreichen, feinen gangen Werth ale Menich und ale Argt gu erkennen. Gleiche Silfwilligfeit, gleiches Musbarren, gleiche Unermublichfeit aber, gepaart nur mit großerem Preisgeben eigener Gefunbbeit und felbft bes Lebene, bewieß er mebrfach an bem Rranfenlager alterer und jungerer Rollegen , bie , vom Tupbus burch Unftedung ergriffen, feiner aufopfernben Pflege unb jeber, auch ber fleinsten, Dienftleiftung in mancher burchwachten Racht fich erfreuten und - gludlicher ale er felbit im fpateren Anfall biefer traurigen Rrantheit - genafen. Seine raftlofe Thatigfeit aber befchrantte fich weber auf bie feiner Bermanbten - ober Freundesliebe ober ale Rollegen Rabeftebenben, noch auf feine materiellen Intereffen. Geit 1840 bereite Mitglied ber unentgeltlich fungirenben aratliden Untersuchungetommiffion über bie Webrpflichtis gen batte er thatigen Untheil an ber Errichtung und Bermaltung einer ber meheren Rinberbewahranftalten Bremens, beren argtliche Pflege er jugleich übernahm. Mugerbem marb er in bem letten Jahre feines Lebens, am 1. 3an. 1848, jum borfigenben Gefchafteführer bes Bereins bremen'. fcber Merate gemablt, ein Befchaft, bem er gmar nur bie Purge Beit bie gu feinem tobtlichen Erfranten, in biefer Beit aber boch mit folder Treue und mufterhaften Orb: nung porftant, baß, ale ber nur allgufrube Tob ibn ereilte, Die Unertennung feiner Rollegen feinen jungeren Bruber, ben Dr. med. Hermann von Gelfing, einen ber Jungften bes Bereins ju biefem Umte berief. Dit ber bochften Bieberfeit eines mabren Freundes und mit ber ebleren Lebensluft, welche bas Bewußtfenn ftrenger Be-rufderfüllung giebt, verband er bie fcone Reigung freiefter Gaftlichkeit gegen feine Freunde und felten mag ein Abend, ben er feinen Geichaften obne Bormurf einer Pflichtverfaumnig entziehen burfte, vergangen fenn, an bem fich nicht bei ihm ein traulicher Rreis aus feinen vielen Freunden zu miffenschaftlichem ober gefelligem Mustaufch bei froblich und gern gebotener Labung gufam= men fanb. Go im tiefften Inneren gludlich , gufrieben und wieber beglüdend ale Freund, ale Cohn, ale Bruber und ale Urgt, fehlte ihm nur noch bas Schonfte, bas alles Leben fcmudt und erhöht, ein geliebtes, ebles Beib. Much biefes gab ibm bie Gunft bes Simmels nach erfter und einziger zwar, aber auch nach rubiger und besonnener Babl. Der 18. Gept. 1845 verband ibn unter ben glud. lichften Soffnungen fur bie Bufunft burch innere und außere Berhaltniffe mit Louife b. Benman, Tochter bes Rentiere Diebrich bon Seyman und feiner Gattin, ber Tochter bes verft. Genatore Caftenbut, geb. ben 18. Dec. 1823. Gigene freie Babl in gegenseitiger berginniger Deigung batte unter bem vollen Gegen ber Meltern Beiber bas Band gefdlungen, welches nach hoherem, unbegriffenen und webmutbevoll aber bemuthig verebrten Rath: folug nicht einmal furge brittbalb Jahre gefnupft fenn follte, in biefer nur allaubald verflogenen Beit aber auch bas Bilb bes reinften ebelichen Glude mar, bas ein allgemein betrauerter Tob, um fur immer bie ichmerglichften Empfindungen eines unerfeslichen Berluftes ju begrunben, fobalb gerrig. In bem Begirte, welcher bem Dr. Mleran-

ber p. Gelfing als Armenarit pertraut mar und beffen er fich ftete , felbft ba noch , ale feine Beit burch eine ergies bige Prarie in bochften Uniprud genommen mar, nicht blog mit ber liebevollften und felbitverleugnenbiten Gprae. fonbern mit einer faum ju beidreibenben Dietat für bie ibm fo gang pertrauenben pflegebefoblenen Urmen ans nahm berrichte in ben erften Mongten 1848 ber Enphus in feiner ichlimmften Geffalt. Beber bie Entlegenheit noch bie Muebehnung gerabe biefes bon ber thetlmeife armiten Bevolferung bewohnten Begirfs, meber bie raube und ungunftige Bitterung biefes Binters . noch Tages. ober Rachtzeit, bermochten die Unftrengungen feiner Gorge au beidranten und mobl nie ift bie Babrbeit pollfomme. ner bervorgetreien, wie ein Arat bas Opfer feiner unbegrengten Berufstreue und feiner unerfcopflichen Fürforge warb. Coon unwohl, leibend und entfraftigt noch ain 19. Rebr., bem Ramenstage feiner in ibm fo unquefprech. fich aludlichen und pon ibm unenblich geliebten und berehrten Mutter, bas alterliche Saus jum lestenmale betretend, bon ber mutterlich gewohnten Gorgfalt erquidt und feine Rranten bennoch befuchenb, fonnte er bereits am Abenbe biefes Tages fein Saus nicht mehr berlaffen. Bei fieberhafter Abmedfelung von Groft und Sige, bei ganglider Abivannung und icon liegend fvenbete er treulich noch Gefundheit und Leben ben ju ibm fommenben Beibenben. Um zweiten Tage icon, unter ber Bebanblung feines treuen, paterlich von ibm geliebten und flete mit ber gartlichften gurforge vertretenen Brubere, umgeben von Gattin, Aeltern und Geschwistern, mußte er das Lager, bas er lebend nicht wieder verlaffen follte, beschreiten. Um vierten Tage, bevor feine Gebanten untlar ju werben und mit Phantafieen fich gu untermifden begannen, außerte er bem theuren, pertrauten und feines gangen Bertrauene auch ale Urst fo murbigen Bruber bas Borgefühl bes traurigen Enbrefultates feiner ichweren Erfrankung, außerte ce in Worten ber chriftlichen Ergebung, ber Kaffung und bes ruhigen Sinblide auf bas Jenfeite, mabrent boch biefes Leben Alles. mas baffelbe fcmudt und erhöht, in reicher Fulle ibm bot, Bom funften Tage an, nach welchem alle Ungeichen bes bochften Grabes biefer Rrantbeit und bie beftigften Blutungen eintraten, febrte eine Orbnung ber Gebanten nicht mebr jurud. Der forgfamften Pflege, namentlich von ber Sand feiner alteften, nicht von feiner Geite meidenben Schwefter und ber geschickteften Behandlung ber fich mit

bem Bruder und auf beffen Bunfch ber treffliche, als Mensch und als Arzt gleich boch stehende Dr. Barkhausen liebevoll unterzog, ungeachtet schwanden täglich mehr und mehr auch bie legten ichwachen Soffnungen, zu benen eine fonst so ungewöhnlich starke und fraftige Konstitution, die ihn während mehr als 12 Jahren fast nie und bann auch nur für wenige Tage feine Kranken einem anderen Rol. legen übertragen ließ, obgleich er in diesem langen Zeitraum nur ein einzigesmal — 1844 — eine achttägige Berufderleichterung und Erholungereise gonnte, ermuthigten, und die Frühstunde des 3. März, eines sonst zwiefach freudigen Feiertages der Familie, entriß ihn in sanfter Auflösung dem beglückenden Befige einer jugendlichen Gattin, tiefgebeugter Aeltern, beren Stolz und Freude er war, mit unendlicher Liebe an ihm hangender Geschwister, bem Kreise treuer und vieler Freunde und Berehrer, ber Bilfe und der Unterftütung der Leidenden und der Armen, und einer Wirksamkeit, beren Ausübung fein Undenken fo gesegnet als unvergänglich macht. — Es starb in ihm einer ber ebelften Menschen, bem die Thranen ber felbft noch zu seinem frühen Sarge fich brangenben Rranten und Armen das schönste Denkmal ber Liebe darbrachten. Möge er, am 9. März gebettet an der Seite der ihm vorangegangenen Schwester, die im langsamen Dahin-scheiden seiner Treue und Hingebung so manchen Trost, fo vielfache Erleichterung verbankte, unter der überall be= gründeten Unerkennung eines vollgiltig erfüllten Lebens fanft der Wiedervereinigung mit feinen troftlos hinterlaf. fenen Geliebten und Liebenden entgegenschlummern.

# \* 45. Dr. theol. u. philos. Heinrich Karl Abraham Eichstädt,

geh. Hofrath, ordentl. Professor der Beredsamteit und Dichttunft zc. 2c., zu Jena;

geb. ben 8. Mug. 1772; geft. ben 4. Marg 1848.

Recht in den ersten Gährungsproces der neuen Zusstände des deutschen Bolkes siel der Tod dieses im Insund Auslande geseierten Philologen, so daß selbst die weimar'sche Zeitung zu einem Meheren nicht Raum fand, als zu der dürren Anzeige: "Am Sonnabend früh starb der geh. Hofrath, Prosessor E. in Jena, in einem Alter von 76 Jahren". Die neue Literaturzeitung von Jena würdigte allerdings diesen ihr in vieler Beziehung anges

hörigen Beteranen einer umfassenden Schilderung; wir übernehmen jedoch bas Geschäft einer noch genaueren Darstellung ber Bebend : und Amteverhältniffe bes Geschiebenen, ba er feinen Namen nicht bloß in die Annalen ber Universität Jena, sondern ber gesammten philologischen Belehrtenwelt unvergänglich eingezeichnet bat. - In Ofchat, einer Mittelstadt bes Königreiche Sachsen, wo fein Bater, ein sprachgelehrter Mann, Archidiakonus mar, murde G. geboren. Bereint mit bem Bater ertheilte ihm ber Reftor ber bortigen Stadtschule Unterricht in ben alten Sprachen. So ausgezeichnet maren bie Fähigkeiten bes Knaben, ernft fein Tleiß, fo forbernd barum auch die Unterweifung, baß er schon im 3. 1784 Aufnahme in Schulpforta fand, wo, nach ber alten Einrichtung bes Kurfürsten Moriz, feine Baterftadt eine Freistelle ju vergeben hatte. bereits bei seinem Eintritt in diese Schule in eine bobere Abtheilung eingereiht worden war und feine trefflichen Unlagen mit ungewöhnlicher Unftrengung in Unfpruch nahm, fo burchlief er in furger Beit bie Bahn und murbe nach brei Jahren, ale 15jähriger Anabe für reif erklärt, die Universität zu beziehen. Er wählte Leivzig, um Theo. logie ale eigentliche Berufewissenschaft, Philologie ale Gegenstand seiner vorherrschenden Reigung zu studiren. Morus jog ben Theologen besonders an, Reiz den Phi= lologen; auf bem Gebiete ber Befchichte horte er Bed \*), in ber Philosophie wendete er fich Platner gu. Am Innigsten verkehrte er mit dem Ersteren, der den fleißigen Jüngling fehr lieb gewann und ihm die freie, unbefchränkte Benutung feiner reichhaltigen Bibliothet geftattete. Durch biefen Umgang wurde er vor Allen befähigt, ber Berausgeber eregetischer und hermeneutischer Borlefungen bieses Mannes nach beffen Tobe (11. Nov. 1792) zu Doch beutete fein erstes Wert ichon auf ben Um 26. Febr. 1789, Hauptberuf E.'s als Philologen. also noch nicht 17 Jahre alt, erwarb er die erfte akademiiche Würde; er wurde Magister ber freien Künste und Doktor der Philosophie, zu damaliger Zeit eine unerläßliche Bedingung für Jeden, ber die akademische Laufbahn ermählen wollte. E. hatte fich bafür entschieden und ha= bilitirte sich im 3. 1793 burch die Bertheidigung feiner Differtation: De dramate Graecorum comico-satyrico, inprimis de Sosithei Lythiersa, ale Docent. Ale er zwei Sahre später zum außerordentlichen Professor der Philo=

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 10. Jahrg. bes M. Retr. G. 810.

fopbie ernannt murbe, mar ce wieber eine philologische Schrift, Die er ale Antrittsprogramm ausgeben ließ: Adumbratio quaestionis de carmin. Theocriteor. ad genera sua revocator, indole ac virtutt. - Run crit ericbienen: Sam. Fr. Nathan. Mori Acroases in epist. Paul, ad Galatas et Ephesios, Lips, 1795, unb , nach einem einges ichphenen Quaestion, philologicar, Specimen, Ibid, 1796, Mori: Super hermeneutica N. T. acroases acadd. Edition, aptavit, praefat, et additamentis instruxit E. Ibid. 1797. - Bereite batte ber junge Gelebrte eine Berufung ale Reftor nach Thorn abgelebnt. Bir miffen nicht gewiß, ob er nur bie Soffnung gebegt batte, bei bem erlebigten Konreftorate ber Thomasichule ju Leipzig Berud. fichtigung ju finden, ober ob ibm beborblich ein Berfpreden barauf aegeben worben mar; biefe Stelle murbe anberweit befest. Diefe Taufdung entipg ibn feinem engeren Baterlande auf immer, fo bag er felbit bem im Sabr 1801 an ibn ergangenen Rufe, bie burch Senbenreich's Tob erledigte orbentliche Profesur ber Philosophie au Leivaig einzunehmen , feine Folge leiftete. Bereits im 3. 1797 batte ber hofrath Schus ') ju Jena, ber eines ruftigen und namhaften Mitarbeitere an ber Rebaktion feiner Literaturgeitung bedurfte, Ginleitung getroffen, bag G. als orbentlicher Sonorarprofeffor bortbin berufen murbe. Dit Unnahme biefes Rufes folog fich (g.'s theplogifche Bauf. babn für immer und bochftene in einzelnen Programmen bat er bas Bebiet biefer Disciplin flüchtig wieder betreten. Er mar fo gang ber Philologie bingcgeben. baf. wie er icon fruber bie gelehrten Urtitel "Befiod", "Somer" und "Bliad" in bem vom Profeffor Grobmann berausgegebenen Danbworterbuches über bie iconen Runfte" (2 Bbe. Lya. 1794 f.) verabfaßt und "Tiberius", "Claudius", "Atticus" und "Herodes" in Kabricius und Sarles Biblioth, graeca. Vol. VI. (1796) geliefert, auch an bem 3. B. von 3ob. Rr. Saberfelbt's "Borlefungen über bie flaff, Dichter ber Römer" (2. B. ber Catpren u. 1. B. ber Gpifteln bes Soras) wefentlichen Untheil genommen batte, im 3. 1800 Diodori Sic. Biblioth, histor, libri qui supersunt ac deperditor, fragmenta etc. P. 1. Halae. (P. II. 1802) berausgab. Diefem folgte als größere philologifche Arbeit T. Lucretii Cari De rer. natura libri VI. etc. Lips. 1801. - Schon im Jahr 1800 war er nach Profeffor Bald's Tobe gum Direttor ber latein. Gefellichaft er-

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr. f. im 10. Jahrg, bes D. Metr. G. 347.

mäblt morben. Mit einer gehaltreichen Rebe (Acroasis pro Societ. lat. Jenens. instauratione. Jen. 1800.) leitete er die neue Gestaltung dieses altehrwürdigen, aber ver-fallenen Institutes ein und widmete ihm auch eine Beitlang seine frische Thätigkeit. Allein balb nahm ihn, zumal ber Hofrath Schüt im 3. 1803 Jena verließ und Allein balb nahm ihn, bie "Allgem. Literaturgeitung" mit fich nach Salle jog, bie Rebaktion ber mit bem Jahr 1804 beginnenden "Reuen jena'schen Literaturzeitung", ba man eine solche ber Uni-versität um jeden Preis erhalten wollte, bermaaßen in Unspruch, daß er weder Zeit, noch Kraft, noch Lust für ben eigentlichen Professorenberuf übrig behielt, obichon er an Schug's Stelle jum Professor ber Beredsamfeit unb Dichtfunft ernannt worden war. In Unerkennung feiner verdienstvollen Ablehnung eines ehrenvollen Rufes Oberschuldirektor nach Augeburg hatte ihm schon im Sabr 1801 ber Bergog von Meiningen bas Chrenprabitat eines Sofrathes verlieben und als in turger Beit Berufungen nach Danzig, Königsberg und Dorpat rasch auf einanber folgten, wurde, um ihn zu binden, feine Befoldung erhöhet. Das Umt eines Oberbibliothekars, wozu er 1804 ernannt murbe, mar mehr eine Chrenftelle, als ein mit einer befonderen Thatigfeit verfnupfter Poften; auch hat er in biefer hinficht ein besonderes Berbienft um bie Universitätsbibliothet sich nicht erworben. Als Profeffor ber Beredfamteit lag ibm bie Berpflichtung ob, nicht bloß alle Proamien, womit bie Unzeigen ber halbjährigen Borlesungen auf der Universität eingeleitet zu werben pflegen, und bie üblichen Programme anzufertigen, fonbern auch bie bei akabemifchen Festlichkeiten üblichen Reben ju halten. Diefe zu einer namhaften Bahl angestiegenen Beit = und Belegenheitearbeiten konnen wir unmöglich alle einzeln aufzählen. Kurz vor seinem Tobe sing ber Berewigte selbst an, sie als Opuscula oratoria (Fasc. 1—3.
Jen. 1847. 1848.), von benen etwa 30 Bogen gebruckt find, zu sammeln. Gie bewegen fich auf ben verschieben. artigften Gebieten, enthalten einen großen Schat pofitiven Wiffens und der feinsten Bemerkungen und find ohne Ausnahme ihrer Form und bem Style nach fo geglättet, baß fie ihrem Berfaffer mit Recht ben Ruhm eines mahrhaft Plaffifchen lateinischen Schriftstellers erworben haben. Bene bei manchen Gelegenheiten ausgegangenen Unfprachen an die akademische Jugend in lateinischer Sprache, so wie die bei Preisvertheilungen und anderen ähnlichen Belegenheiten gehaltenen Reben find voller Gronie und

Inrubeln über pon Din. Muf biefem Selbe ber Thatigleit bat G. porquaemeife geglangt; fie bat ibm auch neben feiner Literaturgeitung im In- und Muslande bie Berühmt. beit pericafft. Denn außer ben oben genannten Berten bat er nur noch bie "Gefdichte Griechenlanbs, eine freie Ueberfenung bes engl. Bertes von Bill, Ditforb", Leips. 1802-1808, ale umfangreichere Arbeit befannt merben laffen. 3m 3. 1808 verlieb ibm bie theologifche Fatultat u Marburg bie Dottormurbe, im folgenben Sabre ber Bergog bon G. . Beimar ben Charafter ale geb. Sofrath ; eine große Menge gelehrter Gefellichaften ernannte ibn au ibrem Mitaliebe; Schweben fcmudte ibn mit bem Rom. thurfreuge bes Rorbfternorbene, G. . Beimar mit bem Ralfenorben, G. : Altenburg mit bem erneftin, Sausorben, bas Ronigreich Sachfen mit bem Cipilperbienftorben. -Bir baben icon oben ermabnt, bag er bem eigentlichen Profefforenberufe burch Borlefungen menig phaelegen. Regelmäßig amar funbigte er in bem Leftionskataloge beren an; allein fie tamen - au feiner Freube , wie man fagt - niemale ju Stanbe, ober mußten wegen fcminbenber Theilnahme wiederum gar bald aufgegeben werben. Es galt von ihm bas Bort, bas Sume von fich felbft fagte, ale er bon bem Buchbanbler jur Fortfegung feiner Gefdichte Englande aufgeforbert murbe: "3ch bin ju alt, ju bequem und ju reich." Much G. mar ein reicher Mann geworben. Richt allein bie Rebaftion ber jest lange Beit blubenben Literaturgeitung batte ibm mobl bebeutenbe Summen eingetragen; er batte auch bas Gewonnene burch bie gange Ginrichtung feines Sauswefens ju mehren gemußt. Dem Unpermablten befprate eine Sausbalterin bie enagespaene Birthichaft; feine Spenben maren farglich ; smei aroke Sunde im Borgimmer maren feine Leibmache; in großer Menaftlichkeit um Leben und Bens gestattete er feinem Unbefannten, Die Stubentbure binter fich gu foliefen, fo bag er von bem Borgimmer mit feinen Satelliten abgetrennt gemefen mare. In biefer Beife mar es bem Berftorbenen, bon Saus aus Unbemittelten, moglich geworben, funf Ritterguter: Bennborf, Bubenborf, Gtots teris, Gofen und Pretfc ju erwerben. In ber berrichaftlichen Gruft bes erfteren murbe fein Irbifches beigefest. Seine reiche hinterlaffenfchaft foll an eine außerebeliche Tochter übergegangen fenn, mabrent eine leibliche Schmes fter von ihm in Jena, nur farglichft unterflugt, Sabre lang in größter Dürftigfeit gelebt bat.

B. Sain.

### \* 46. 3. G. Seinemann,

anhalt . bernburg'icher Sauptmann a. D.; geb. ben 2. Dec. 1788, geft. ben 5. Marg 1848.

In bem abelig von trotha'schen Amteborfe Bedlingen von armen Aeltern geboren wurde S. im Oft. 1807 burch bas Lovs Soldat bei bem im Mai j. J. als Rheinbundeskontingent errichteten Gesammtbataillon Anhalt und befand fich unter dem Detachement von 400 Mann, welches von bem Obriften v. Chambaud geführt, am 5. Febr. 1809, um einem etwaigen Landungsversuche ber Engländer zu wehren, nach Boulogne aufbrach, im März aber, aus Beranlaffung bes bevorstehenden Krieges Defterreich's gegen Frankreich Befehl erhielt, über Strafburg und Donauwörth nach Passau zu marschiren. Sobalb bas Bataillon Unhalt in bem ftart bevestigten Lager bei biefem Plate der sogenannten beutschen, von dem französ. General Rouger kommandirten, Division einverleiht war, wurde baffelbe am 23. Juli 1809 über Schärding und Salzburg in's Tyrol entfendet, wo es mehere icharfe Gefechte wiber bie Insurgenten bestand, in beren einem (bei Sterzing) der Füselier Seinemann burch sein Wohlverhalten ben Grad eines Unterofficiers erwarb. Aus bem Tprol nach Wien beordert, rudte das Bataillon über Wels, Ens und St. Polten am 21. Sept. in bie Raiferstabt ein, am 23. in Schönbrunn von Napoleon in allen Einzelnheiten gemustert, von Wien nach Ling, am 16. Dec. aber über Regensburg, Ingolftadt, Beilbronn und Mannheim nach Katalonien befehligt, wo es am 8. März 1810 ein-Auf eine schaubererregende Weise lichtete in bieser traf. in vollem Aufstande begriffenen Proving theils ber hunger theils das ungewohnte Klima und die von einem uner= hörten Saffe geführte Baffe bes rachedurstenben Spaniers die Reihen des Bataillons. Im Treffen bei Labisbel am 14. Sept. 1810 leicht verwundet, wurde S. mit meheren feiner Rameraden von ben Spaniern gefangen und vier Monate frank in Tarragona jurudgehalten, bis er mit anderen Gefangenen auf die höchst selten nur von einigen Fischern besuchte, übrigens ganglich unbewohnte, Felfeninsel Kabrera hinübergeschafft wurde. Hier füllte sich bas Maag feiner Drangfale aber balb fo fehr, bag er, um dem Hungertode zu entgeben, nach Berlauf eines Jahres bei ber auf Majorka kampirenben englisch = spanischen Le= gion Dienst nahm. Unfänglich Sufar, fpater Jager tam

unfer B. mit biefem Rorpe wieber nach Spanien, murbe aber in einem Gefechte bei Alcon von ben Frangofen gefangen und nach Balencia transportirt. Durch bie Bermittelung eines frangof. Regimentsarates murbe es ihm bier meglich gemacht, im Frubjabr 1813 in fein Baterland beimautebren, aus welchem er feit 1809 entfernt gemefen Raum in Bernburg angefommen, mußte &, bei bem auf Rapoleon's Machtgebot bon Unbalt gum Rheinbunde ju ftellenden Chaffeurregimente fogleich wieber als Dhermachtmeifter eintreten. Durch feinen Borgefesten. Souptmann p. Connenberg, bem Regimentefommanbeur, Grofmajor Brudner befondere empfohlen, biente S. in feiner Stellung ale Dbermachtmeifter faft nur ale Officier und genoß infofern borguglich eine febr freundliche Bebanblung. Die Schlacht bei Rulm am 30. Auguft 1813 entichieb aber ichnell bas Schidfal biefes jungen Regiments und feiber! traf unferen S. wieber bas traurige Loos ber Gefangenicaft, welche er mit ungefahr 130 frangonichen und anberen Officieren in bem ungarifden Marttfleden Dlab : Lugos an ber fiebenburg'ichen Grange fieben Do: nate ju erbulben batte. 218 in Folge ber großen Siege ber Berbunbeten und ber wiebererlangten Befreiung bom frangof, Jode alle anbalt'iden Officiere bem Baterlanbe miebergegeben murben, febrte auch S. babin gurud und trat mit allen biefen in bie Sagerabtheilung bes neugebilbeten Relbbataillone Unbalt, wo er, unter'm 22. Darg 1814 jum Gefonblieutenant ernannt, bas Rommanbo ber in Bernburg garnifonirenben Referbe bes jur Beit im Relbe ftebenben bergogl. Bataillone erbielt. Bei ber Rud-Pohr beffelben im Sommer 1814 und nach bem Abgange bes Premierlieutenante Rnoch befam ber Gefonblieutenant &. ben Abjutantenpoften. Er befleibete benfelben bis gum smeiten Musmariche nach Frankreich und rudte bann mit feinem Grabe in bie zweite Sagertompagnie ein. rend ber Premierlieutenant 3fdutichte bie burch bes Saupt. manne Berba Felbbienftuntauglichfeit verwaifte erfte Jagertompagnie führte, berief ber Dajor v. Connenberg, Rommanbeur bes Bataillons, ben Gefonblieutenant S. wieber gum Stabe und ichentte ibm, wie auch ber Brigabechef, ber tapfere f. weimar'iche Generalmajor Frbr. b. Galoff. ftein"), oft unter febr fcwierigen Umftanben, namentlich aber por Megières, fein volles Bertrauen, bem S. auch volltommen ju entsprechen mußte. Um 3. Darg 1822

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 12. Sahrg, bes R. Refr. G, 688.

rudte & jum Premierlieutenant por En biefer Charge hefant er fich - gemiß ber rebentite Remeit feiner Ehrenhaftigfeit - und amar pornehmlich auf Empfehlung bes Majore p. Connenberg bis 1827 um bie Derfon bes Erbe nringen Alerander Rarl, nachbem berfelbe am 1. Detober 1825 bem Sagerforpe ale Sauptmann gagregirt morben mar und bie Refibens in Bernburg genommen batte. Unter'm 20. Oft. 1828 murbe S. jum Sauntmann und Rompganiechef ernannt in melder Stellung er bis gum 30. April 1843 perharrie, mo er, burch forthauernhe forperliche Beichwerben bagu peranlaft, fie perlieft und fomit aus bem bergogl. Militarbienfte ichieb. Mahrent er non ba an in Bernburg nur feiner Familie und feinen Freunben noch lebte, nahm feine Rranflichfeit immer mehr au. bis, feiner fruber icon beimgegangenen Gattin folgenb. auch er gur Rube einging. 3mei überlebenbe Gobne betrauerten ben braven Bater. Bon einem richtigen Gbrgefühl geleitet und nur ber Stimme bes herzens folgend hat unfer &. bei allen Gelegenheiten feine Schulbigfeit ale Rrieger und ale Menich gethan. Die , nachbem felbit feine Stellung eine anbere geworben, bergaß er ber fruberen Rameraben, fonbern gebachte ibrer ftete und gern. fogar noch in ben legten Stunden; wie und mo er fonnte. mirte er mit Freuben für fie. Go mar er auch bem Rriegervereine eine treue, befte Stute. Domphl er burch feine Berbeirathung, bie ibn gum gludlichen Gatten unb Rater gemacht hatte, auch an irbifchem Gute nicht unpermogent geblieben, fo mar boch bie Liebe ber alten Solbaten, pon benen mebere gleich ihm alle Beiben eines blutigen Rrieges gebulbet baben, bie Achtung feiner Dberen und bas Bertrauen feiner Ditburger bes Berftorbenen fconftes Bermachtnig.

### \* 47. Dr. med. Georg Friedrich Muhry,

Dbermebicinalrath, hofmebifus, Stabtphofitus, Ritter bes Guelphenordens, forrefp. Mitglieb ber gottinger Societat ber Biffenfchaften, gu Bannover;

geb. ben 14. Gept. 1774, geft. ben 6. Marg 1848.

Der Großvater bes Atzies, bem wir bier ein wohlverdientes Denkmal zu feben beabsichtigen, war Pfarrer zu Berum; ber Bater war Stabichirurgus in Hannover. Er felbst konnte in seiner früheren Jugend kaum hoffnung haben, es in ber Weltt weiter zu beingen, als bis zu ber

beideibenen Birtfamteit feines Batere, ber ein bieberer, erfahrener und geschätter Chirurg ber alten Beit mar und nebenbei, beilaufig gefagt, ale leibenfcaftlicher Jager in feinen Mußeftunben bie Forften ber Stabt gu burchfreifen liebte. Bar es Bufall ober Rolge feiner Gigenichaften, bie ibm auch im fpateren Beben Freunde reichlich guführten: ber Cobn berbantte feine Ginführung gu befferem Unterrichte junachft bem Umftanbe, bag ber Rettor ber boben Soule, Roblraufd, in feiner Rachbarichaft mobnent, ibn tennen lernte, ibn einft vom Spielen auf ber Strafe in feine Bobnung rief, eraminirte und bann burch fein Furmort bie Aufnahme in bie Schule veranlafte. Spater mar es wieber bie Buneigung eines bochgestellten Arates, bes Leibmebifus Bichmann, bie ibm weiter balf. Der Profeffor Bilbebranbt in Braunfdweia. ber berühmte Unatom und Phyfiter, nahm ihn in fein Saus auf und ließ ibn zwei Jahre an bem mebicinifchen Unterricht auf bem Carolinum Theil nehmen. Gin Sabr fpater feste er in Gottingen feine Stubien fort, wo er Brieberg, Smelin, Ofignber und M. G. Richter ale Bebrer fanb. Er murbe Richter's Affiftent im Sospitale und bat beffen Unbenten ale Bebrer und Menich immer boch Er promovirte 1796 und fdrieb eine treffliche Differtation über bie bamale bie Mufmerffamfeit befchaftis genbe Unwendung ber Roblenfaure bei ber Schwindfucht. Dann reifte er mit Unterftubung ber Regierung gu weiterer Ausbildung über Berlin und Jena nach Bien, um 3. D. Frant mit bem großartigen Rrantenhaufe und ber berühmten wiener Schule aufzusuchen. Babrent feines bortigen Aufenthalts murbe er pom Topbus erariffen, ben er unter Frant's Bebanblung gludlich überftanb. Die Beit ber Studien mar nun beenbigt, er febrte gurud nach Sannover und machte ben befchwerlichen Unfang ber prattifden Laufbahn mit nicht geringen Entbehrungen. Sinfictlich ber Theorie bulbigte er bamale ber brown'ichen Bebre, wie bie Debrgabl feiner jungeren Beitgenoffen. Durch mabre Freundschaft verbunden mar er unter ihnen namentlich mit Roofe, Simly \*), Bibemann, G. Sorn, Cappel, Riemeyer, J. M. Albers, Langenbed, Matthaei. Praftifch manbte er fich balb bem geiftigen Ginfluffe Bich. mann's ju und beffen biagnoftifder Schule. Literarifc lieferte er Ueberfepungen , von Mler. Thomfon: Unterfuch. ber Ratur, Urfachen u. Beilmethobe ber Rervenbefchmer-

<sup>\*)</sup> Deffen Blogr, fiebe im 15. Sabrg, bes D. Retr. S. 379.

ben. Sann. 1798. - Portal: Beobacht, ub. b. Ratur u. Behandl, ber Lungenfucht. Cbbf. 1799. - R. Billan: Ueber Rubpodenimpfung. Ebbf. 1799 -; veranftaltete bie Berausgabe von feines verft. Freundes &. D. Riemener: Materialien gur Erregungetheorie. Gott. 1800. - und legte mehere Auffage und Recensionen in Beitschriften nieber. Dit ber Beit feblte es nicht, bag feine praftifche Birtfamteit fich ausbreitete; ale Urgt, Geburtebelfer, Gerichteargt und Mitglied ber Medicinal : Prüfungebeborbe nabm er 50 Jahre lang eine bebeutenbe Stelle in feiner Baterftabt ein. Ginen an ibn ergangenen Ruf ale Drofeffor ber Geburtehilfe nach Riel, an Bibemann's Stelle, nabm er gu feiner Beit nicht an. Er murbe nach und nach Sofmebitus, Stadtphyfitus, Medicinalrath, Dbermebici-3m Bereine mit feinen Rollegen Stieglig '), Lobemann "), Beine ") hat er lange ben Ruhm ber bannov. Mergte in murbiger Beife mit vertreten. Theilnehmend und icharffinnig ale Urgt, billig und bilfreich gegen Rollegen, mar er jugleich von Charafter und Do. ralitat untabelhaft und er hinterläßt bas Unbenten eines achten Urates und mabren Biebermannes. In ben letten Jahren machten ihm Rranflichfeit und Difftimmung ein gurudgezogenes Leben munfchenemerther und er verlor an ber Energie ber jungeren Jahre, obwohl er an Intereffe für bie Biffenschaft nie nachließ. Mus einer febr gludliden Gbe mit Emilie Bedeborff maren ibm 7 Gobne und 3 Tochter geboren, bon benen 5 Gobne und 2 Tochter ibn überleben. In ber literarifden Belt ift er befonbere befannt geworben burch feine erfte Unerfennung ber bas male unerwarteten, trop ber Rubpoden ju Beiten eintretenben mobificirten Blattern (1809). Es entftand ibm barüber ein Streit mit bem berühmten Urgte, Beim +), bem fogenannten Blücher unter ben Mergten, welcher auf eine mufterhafte Beife bon beiben Geiten geführt murbe, Rur ungern und ichwer wollte man von bem Bertrauen auf bas völlige Berbrangen ber Menfchenblattern burch bie bon Genner entbedte Schubfraft ber Rubpoden laffen. Allein nach und nach mußte bennoch bie Bahrheit fich Babn brechen, bag auch nach ber regelrechteften Baccination bie Blattern, wenn auch in ber milberen Form ber

Deffen Biogr. fiebe im 18. Jahrg. bes R. Reft. E. 1037.

24.

30 Gine furge Rotig über ihn fiebe im 11. Jahrg. b. Reft. E. 911.

7) Deffen Biogr. fiebe im 12. Jahrg. bes R. Reft. E. 706.

8. Reftroig. S. Sahra.

Barioloiben, eintreten können. Mübry machte darüber die erste Bevodachung in Deutschland und verössentlichte sie in Duscland's ) Journal (1809, Märg, B. 28). Deim nahm sich ber Sache der Unschlöderkeit der Schuskraft der Ruhpbeden an, vertrauend auf seine scharfe unterschwieden den Erreit in zwei Lagare getrennt, der mit eben so wied verschlichte geschlichte Bestellt wurde durch ber Mirchilichteit, Eiser und Aufrichtigkeit, als mit Uebanität gesüber wurde, und au dem sich namentlich auch Stieglis, dimly und Surschand bethelligten. Mit der Beit entschied die Autur selbst durch wiederholt eintretende Källe sir Mithers Anschlichte Grund mit der gangen Liebendwürzigkeit und Eistlichte für Ditter den mit der gangen Liebendwürzigkeit und Eistlichte für den mit der Gangen Chandrage ein nachgeben und hat dies dann mit der gangen Liebendwürzigkeit und Eistlichte sein einer Gesanktres.

#### \* 48. Johann Georg Schugt,

Aontunftler und penfionirter Gefanglehrer an bem Somnaftum gu Roin; geb. ben 29, April 1781, geft. ben 7. Darg 1848.

Biele, beren Unbenten in biefem Banbe ber Rach: welt aufbewahrt wirb, mogen großartiger, mogen weit. wirkenber auf ber Lebensbubne aufgetreten fenn , barmle. fer aber mobl feiner, ale ber Deifter ber Zone, beffen Leben felbft fich fortwebte und ausspann wie eine jener Chopfungen feines geliebten Deifters, Mogart, bem er in ber Jugend begeiftert gujauchste, ben er bis in fein Alter fcmarmerifd verehrte. G. erblidte bas Licht in ber Stabt Roln, ale fie noch eine freie Reicheftabt mar. Geine Meltern waren durchaus ehrenvefte Burger; fein Bater, ein Sand. werter, ein ehrfamer Schloffermeifter. Georg war ber jungere Cobn, erhielt wie ber altere Bruber, eine einfache burgerliche Ergiebung, Die aber bie allgemeine Bilbung feines. wege ausschloß. Des Deiftere Bablipruch bieg: "Das Sandwert habe einen golbenen Boben." Go mußte benn ber Gobn ein Sandwert verfteben, burfte es aber fo weit in bemielben bringen, bag es an bie Runft angrengte, burfte fich auch in allen übrigen Sadern menschlicher Ertenntnis tummeln, wenn er feinen Beruf nur barüber im Muge bebielt. Die Rnaben, welche außer ben ftabtifden Schulen auch bie bamaligen Gymnafien burchlaufen batten, ichloffen fich baber auch in ihrer fpateren Laufbahn ale Sandwerter an miffen. Schaftlich gebilbete Danner an und maren von biefen ftete

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 17. Jahrg, bes DR, Retr. S. 404

gern gefeben. Befonbere befreundet maren bie Junglinge mit Ballraff '), bem bamaligen Leiter ber folner Sochidule. einem Danne, ber alle Belebrfamteit in fich vereinigte. welche bamale im Freiftaate ju finben mar. Unter ben fungeren Leuten , welche in biefen Tagen bie Sochidule in Roln befuchten, befreundeten fich bie Bruber befonbere mit Coug, bem Ergieber bes jungen Bergoge von Aremberg. einem weitgereiften Gelehrten, mit Berteniue ") und Jafob bon Buccalmaglio. Beibe Legteren maren vorzugliche Ber-ebrer ber Tonfunft , ber Gine ein ausgezeichneter Gejaer. ber Unbere ein Bioloncellift. Gie maren bamale fcon, mas fie fpater in boberem Grabe murben: Pflanger. Forberer und Pfleger bes Guten und Schonen. mit ben Gebrubern Rlein, von benen Bernbarb \*\*\*) fpater ale weitgeschatter Tonmeifter in Berlin ftarb, ber jungere . Bofepb , noch am Rhein ale Liebertomponift einen auten Ruf bat. Durch biefe Freunde wurden benn auch bie Bruber Schugt fur bie Tonfunft gewonnen, bie nun thre Erbolunaftunben mit Aufführungen guter Berte ber Rammermufit und Befangfachen ausfüllten. Mus ber Schmiedewereftatte eilten bie Junglinge gu ihren Ton: wertzeugen, und man fonnte mit bem alten Pothagoras bier in befonderem Berftanbe fagen : Dag bie Tonfunft. ber Rythmus, vom Zatte ber Schmiebehammer bergeleitet fen. Die Fafchingezeit bie fur Roln alle Laune, alle geiftigen Rrafte in Unregung gu bringen pflegt, fpornte auch bie jungen Leute manchfach an. 3m Rreife, ber fich im Saufe G.'s verfammelte, wurden bemgemäß bie erften Berfuche gemacht, bie Munbart ber Stadt ju nedifden und wigigen Darftellungen ju gebrauchen, marb ber groß: artigen bumoriftifchen Entwidelung bes rheinifchen Bolts: feftes porgearbeitet, wie es bie jungfte Beit gefeben bat. Die über bie Ufer brechenbe frangofifche Staateummalgung, welche bem fleinen Freiftaate Roln ein rafches Ende bereitete, bie Bodidule aufhob, hatte gwar in einer Sinficht viel Ginfchrantenbes für bie Burger, beren angefammte Gewohnheiten binfanten; auf ber anbern Seite aber auch wieder viel Ermunternbes, inbem taufenb Schranten, bie ehebem febr brudent gewefen, aufgehoben wur-ben und ubte baher auf bie Bilbung ber Bruber ben lebendigften Ginfluß. Da ber altere Bruber fich jest felbft-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 2, Jahrg, des R. Retr. S. 589,

\*\*\*) \_ \_ \_ \_ \_ 10, \_ \_ \_ \_ S. 668,

\*\*\*) \_ \_ \_ \_ \_ 19. \_ \_ \_ \_ S. 816.

ftanbig einrichtete, bas Schloffergefchaft auf eine großartige, an bie Runft bicht anftreifenbe Beife betrieb, fich bann mit ber Schwefter feines Freundes Schug vermablte, tonnte Georg mehr Beit auf feine geliebte Tontunft vermenben, warb ihm noch mehr Belegenheit, fich burch Um: agng mit Runftlern und Runftfreunden auszubilben. 2118 Freund Song balb barauf in bem benachbarten Stabtden Brubl eine große Ergiebungeanstalt grunbete, trug er Georgen, ber inbeg ein tuchtiger Ganger geworben, bas Lebrfach ber Duft und bes Befanges an. Diefer folgte bem freundlichen Rufe mit Begeifterung, ging mit jugenblichem Gifer ein in bie neue Laufbabn und beftrebte fich , Unbere bilbent , ftete einen boberen Grad von Bilbung ju erlangen. Um Rheine batte bie tonliche Bilbung bie babin im Urgen gelegen, mar ber Unterricht lediglich auf eine banbmerfemäßige Ueberlieferung beidrantt geblieben. G. mar jest einer ber erften, welchem von feis nem neuen Birfungefreife aus am Rheine eine verftanb. liche, auf ernftliches Nachbenten begrunbete Lebre ber Tonund Gefangfunft vortrug und aufübte, ibr baburd Gingang in bae Bolt verfchaffte und bie Raglichfeit porbereis tete, welche ibr bagumal in ber Comeig Rageli") unb feine Schuler gaben. Rach wenig Jahren marb G.'s Gin. fluß auf bie weite Umgebung bemertbar, fanben bie bon ibm gebilbeten Gangerreigen in gutem Rufe , obgleich fie, mie ce in einer Ergiehungeanstalt nicht andere ber Fall fenn tonnte, fich ftete umgeftalteten, ftete ibre beften Rrafte burd ungebilbete erfesen mußten. Roln geborte in biefer Beit bem napoleonifden Raiferreiche an. G. batte burch feine Bilbung, burch feine Berhaltniffe bem ftaate. bewegenben Betriebe fich fern gehalten, war ftill und barmlos burd feine Beit gegangen, nichte befto meniger feiner Ergiebung nach ferndeutsch geblieben. Er empfanb baber tief fcmerglich bie Berfuche bes Groberers, beutiche Bilbung in ben eroberten ganben zu erftiden und bafur frangofifche einzupflangen und fab mit fo vielen andern beutichgefinnten Burgern bes linten Rheinufere mit Gpannung gegen Morben, wo fich ein Umidwung vorzubereis ten ichien. Da ber bonapartifche Bludeftern wirflich unterging, ba beutiche heere bem Rheine nabten, benfelben überschritten und bie beutsche Grange wieber ber naturlichen Bolfericeibe naber legten, freute fich G. mit allen feinen Freunden bes wiebergeworbenen Bolfethumes, ob:

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 14. Jahrg, bes Dt. Refr. G, 832.

icon er felbit burd ben Bechfel ber Dinge mit am Deiften bebrobt ftanb. Da bie Frangofenberrichaft überall am Rheine nur frangofifche Schulen ftiftete, bas Deutsche gang pernachläffigte, mar bie Coule und Erziebungeanftalt von Brubl bie erfte am Rheine geworben, bervorftrablend por allen beutiden ganben, welche bamale gu Granfreich geborten und marf baber ibren Bebrern bochft glangenbe Ginfunfte ab. Bie aber bie Rheinlande wieder beurich murben, an Preußen fielen, murben gleich in allen Stabten und Rleden Schulen geftiftet, melde bem Beburinig entsprachen. Die Schwarme von Junglingen, welche früber nach Brubl gezogen maren, befuchten nun biefe neuen Gelehrten : und Burgerichulen , bie ihnen un: aleich naber lagen, fo bag Brubl giemlich fill und vermaift fant. Bubem erlag ber Freund G.'s, ber Stifter ber Unftalt, Coug, einer Rrantheit gerabe im Augenblide, wo er bamit umging, feine Schopfung nach ber Rheinhauptstadt Roln zu verlegen, mo biefelbe raich wieber aufgeblubt fenn murbe. Aber bereits maren G.'s Berbienfte um bas Gefangmefen am Rheine weithin anerfannt. Er, beffen Beideibenheit ibm nicht erlaubt batte, feine Rrafte anberweit angubieten, erhielt von Roln aus unerwartet ben ehrenvollen Ruf, bie Befanglehrerftelle am bortigen evangelifden Gomnafium ju übernehmen. C. folgte biefem Rufe um fo freudiger, ale er baburch in feine Baterftabt, unter feine Bermanbten und Freunde gurudverfest murbe und bie Ausficht gemann, fich in bem größeren Rreife fconere Runftblutben ergielen gu Ponnen. Geit bem Sabre 1820 mirfte G. mit unermubetem Gifer in Roln, mo, wie bemerft, im Rache bes Gefanges und bes Tonunterrichtes menig geleiftet murbe. Da bie Fortidritte unter feiner Leitung gleich bebeutenb murben, ibm aber ber fur bie Jugend gezogene Rreis bes Runftgebietes nicht genügte, fo bilbete er fich balb unter ben jungen Leuten einen fleinen Mannergefangverein, eine Urt Liebertafel, in welcher er burch Mufführung bes Daffenoften und Beften Gifer und Trieb jum Bernen, wie Befdmad an ber Runft überhaupt ermedte. Der Befana marb am Gomnafium jest auf miffenschaftliche Beife betrieben . ber Gefangperein . Anfange unbebeutenb unb flein, muche mit jedem Sabr und lieferte balb von Roln aus bie fraftigfte Unterftubung ju ben rheinifden Tonfeften, wie ju anderen großeren Aufführungen, welche fich burch ben anspruchlofen Meifter nach und nach ermöglichten. Bei fo glangenben Ergebniffen feines Birtene wollte bas andere Bymnafium, bas tatbolifche, nicht binter bem ebangelifden gurudbleiben und übertrug vom Sabr 1825 ab G. cbenfalls ben Gefangunterricht in feinem aangen Umfange. Der Meifter batte bier taum Orbnung gefchaffen, auch bier nach einer bentgemäßen, überbachten Beife und mit gutem Erfolge ben Unterricht begonnen. ale auch die neugestiftete bobere Burgerichule bie Unforberung an ibn ftellte , auch in ibr bie eble Runft bes Gefanges auszubilben. G. folgte auch biefem Rufe, genügte mit allem Gifer anftrebent allen Unftalten und fonnte babei noch immer regen Fleiß auf bie Ausbilbung bes von ihm begrundeten Befangvereines verwenden. Er batte balb bie Freube, tuchtige Schuler berangebilbet gu feben. welche fein Bert fraftig unterftuben balfen und baffelbe nach anbern Richtungen bin weiter ausbilbeten. Go marb burch feine Ginwirfung in allen Stabtichulen ber Gefang icon grundlicher betrieben, fo erhielt von ihm Frang Beber (nunmehr fonigl. Rapellmeifter) Anregung gum tieferen Gingeben in die Befangkunft, bie fpater fo fcone Runftbluthen am Dieberrheine getragen, fo warb burch ibn Jafob Bolgen") gebilbet, ber in ben Priefterftanb trat und ale Gefanglebrer bee Priefterfeminarium ju Roln bas gange Rirchengefangmefen bes Rheines umgubilben begann und biefen iconen Plan erft mit bem Leben aufaab. Bon nun an batte G. einen außerft einformigen Lebenepfad ju verfolgen, ber wohl für jeben Unbern erbrudenb gewesen feyn murbe. Er ging feinen regelmäßigen Bang burch bie Befangtlaffen feiner berichiebenen Unftalten, fullte feine Tage fo mit Arbeiten für bie Runft und brachte bie Abende bafur in Rongerten ober in Rreifen feiner Freunde gu. Blos in ben Ferien bilbeten fich Musnahmen von Diefer Regelmäßigfeit, inbem G. fleine Musfluge machte, um bie icone Ratur ju genießen, Freunde und ebemalige Schuler ju feben, fich ihree Umgangee auf Tage ju erfreuen. Bon jebem biefer Muefluge febrte ber Meifter erbeitert, von neuem Arbeitsmuthe burchglubt, wieber in feinen Berufefreis gurud, fant fich gludlich und belobnt in feinen Unftrengungen. Bon bem Jahr 1840 ab fran-Belte G., ber fruber eine eiferne Befundheit genoffen batte, aber nicht fo ftart, bag feine gewohnte Thatigkeit und Regfamfeit bebeutenb barunter gelitten batte; nur be-

<sup>\*)</sup> Gine furge Rotig über ibn f. im 16. Jahrg, bee Refr. G. 1081.

mertte man , bag er fich mehr und mehr aus bem öffent. lichen Leben gurudgog, fich ba nicht aufbrangte, wo feine Schuler ober überbaupt jungere Deifter ausbelfen wollten und konnten. Der Altmeifter wurde leiber! burch biefe Gutmutbigfeit mehrfach überfeben und gurudgefest; am Auffallenbften bei Belegenbeit bes großen beutich-flamifchen Befangfeftes in Roln (1846), wo G. gewiß einen Chrenplas unter ben Deiftern und Stiftern gebührt batte, mo er fich aber unbeachtet unter ber Buborermaffe perlor. In ben jest folgenden Sabren bauften fich bie Beiben bes alternben Meiftere . bis fie im Beginne bes Sabres 1848 fo gunabmen, bag eine balbige Auflofung ber leiblichen Rrafte vorauszuseben war. Much er felbit fab feinen Tob porque und amar mit ber Rube eines mabrhaften Chriften. Nachbem er von allen naberen Freunden und Bermandten Abichieb genommen, ftarb er. Erft burch feinen Tob wurftreut wohnten, wieder an ben alten Lebrer innig gemabnt, ging er berflarter in beren Gebachtnif auf, in bem er gewiß bauernben Dlas baben wird. Riemand bat fich beffen , fowohl ale Menich wie ale Runftler wurdiger gemacht. G.'s Leben gog fich, wie wir oben fagten, wie ein icones, fanftes Dufifftud, immer erheiternb, bele-Saber und 3wiefpalt bar. Der Meifter war fo anfpruchlos, fo ftill und beideiben, bag felbft ber Reib nicht ben Duth gewann, offen gegen ibn angufampfen ober beimlich ibn angufeinden. Gein ganges Dafenn war ber Ton-Bunft gebeiliget. Dit feltener Bielfeitigfeit verfolgte er jebe Richtung berfelben, erkannte er jeben Beift, jebe Coopfung, bie fich bemertbar machte, an, obidon er felber mehr ber großartigen jugethan blieb, wie fie fich in Dogart, Beethoven') und Sandel offenbarte. 2m falteften blieb er für jene Urt, welche blos bie Ginne figeln foll. Die großen Berte mabrer Runftler burchtrang er, wie biefe Werte ihn burchbrangen, fo bag fie fur ibn große, berrliche Selbengebichte maren, in benen fich alles Menfcenthumliche und Menfcheiterbebenbe ausfprach. Berbeiratbet mar er nie, obgleich fein Gemuth eigentlich geichaffen mar, ein Beib gludlich ju machen. Gine ungludliche Jugenbliebe foll bie Schuld tragen, bag er fpater nie mehr ein Bergensbundniß ichließen mogen. Gein

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 5 Jahrg. bee D. Retr. G. 306.

Jungaefellenleben mar ein beiliges und reines; bie erfte Liebe verbreitete einen reinen Glang über fein Leben, bas fich nie ber tragen Behaglichfeit, ber Genugfucht, ben Bribenichaften bingab, wie bas bei anbern Chefcheuen wohl ber Fall wird. Bas feine Glaubenerichtung anbelangt, fo mar G. im ftrengtatholifden Befenntniffe er: gogen worben. Durch Umgang mit gebilbeten Dannern, wie burch eigene Beiftesthatigfeit war er aber balb gum Allgemeindriftlichen burchgebrungen. Durch feine Stellung murbe er gezwungen, bie Gebrauche ber fatbolifden Rirche mitgumachen, fant aber jebergeit über benfelben. war von jebem Glauben, ber Unbere anfeinden ober perbammen fann, himmelmeit entfernt. Gein Leben mar nicht bem Bermurfniffe, mar bem Ginflange gewibmet. Bon feinem Birten ale Runftler barf man fagen, bag er ale Canger eine fcone, volle, rein ausgebilbete Dannerftimme gehabt, welche in ber Beit feiner Rraft, bei öffent= lichen Aufführungen, wie in geschloffenen Rreifen rubrte und erhob, je nachbem fein Bortrag es wollte. 216 Befanglebrer lagt fich ibm nachrubmen, bag er bie gute Schule am gangen untern Rheinlaufe angebahnt, bag in Roln feit bem Beginn feiner Laufbahn fein geffeiert worben, firchlicher, gefelliger ober volfsthumlicher Urt. welches er nicht mittelbar ober unmittelbar ausschmuden belfen. 218 Tonfeger bat G. feine Berte binterlaffen. obicon bie Tonfestunde ibm nicht fremd mar. Er mußte bei Belegenheit Stoffe gu bearbeiten, wie er eben beren bedurfte. Er batte aber eine ju große Gelbftenntnig, eine gu große Berehrung bor ben Berten feiner Lieblingemeifter, ale bag er bie feinigen für bie Deffentlichteit beftimmt batte. Mle Menich und Runftler jugleich lagt er fich einem jener alten Priefter bes Apollon, ber Tonfunft vergleichen, lagt fich Schiller's Spruch : "Birte Gutes: bu nabrft ber Denfcheit liebliche Pflange; ftifte Schones: bu fa'ft Reime bee Gottlichen aue"; mit vollem Rechte anwenben , fo bag berfelbe füglich fein Grabipruch fenn fonnte auf bem ftillen Sugel von Delaten, mo Die Tobten Roln's ruben.

Bilh. v. Balbbrühl.

## \* 49. Dr. jur. et philos. Friedrich Bene= dift (getauft Benjamin) Weber,

geh. Sofrath, ordentl. Profeffor der Staatswiffenschaften und Senior der Universitat Breelau;

geb. ben 11. Rov. 1774, geft. ben 8. Marg 1848.

2B. ftammte aus einer alten Familie in Schleufingen im henneberg'schen, beren Spuren fich junachst bie 1610 zurudverfolgen laffen, wo ein Borfahr, heinrich Weber, Amteschreiber und Rentamtmann bee Rurfürsten von Sach. fen war, ber im breißigjährigen Rriege ber Stadt Schleufingen daburch förderlich ward, daß er in bem Sauptmann eines das Henneberg'sche lange beset haltenden Korps einen Universitätefreund fand. Bon biefem D. 2B. scheint das Familienwappen zu stammen, das fich z. B. auch unter bem in Rupfer gestochenen Portrait eines Sofrath Be= ber befindet, der für ben letten Bergog von Sachsen-Beißenfels die Administration dieses kleinen Landes febr tüchtig geführt haben soll. Der Gohn ober Enkel jenes B. 2B. war 1680 Pfarrer ber Kirche zu St. Kilian bei Schleufingen, welche Stelle bis 1795 von Abkömmlingen der weber'schen Familie verwaltet wurde. Die Portraits diefer Pfarrherrn jaus ber in ben bortigen Urfunden inclyta gens Weberiana genannten Familie sollen noch in der Rirche ju St. Kilian hangen. Der Bater bes Berewigten, Magister Chr. S. Gottlieb Beber (geb. ju St. Rilian ben 11. Dft. 1718) ftubirte zuerft Debicin in Leip. gig, bann Theologie, war eine Zeitlang hofmeifter im Hause des Grafen Peter von Hohenthal, trat dann auf Beranlassung des Juristenfakultätsaktuars Meise in die juristische Laufbahn über und folgte diesem Herrn Meise in feinem Umte, bas er bis an fein ben 3. 3an. 1798 erfolgtes Ende bekleibete. Er verheirathete fich mit einer Tochter bes aus Schwabach stammenben Raufmanns Stirner in Leipzig, beren zwei Schwestern mit fehr angesehe: nen Theologen, die altere mit dem Dr. Thalemann, die jüngere mit dem leipziger Superintendenten und Domherrn Dr. Körner (bem Großvater Theodor Körner's) verheirathet waren, und lebte mit ihr in einer fehr gludlichen und mit acht Rindern gesegneten Che. 3wei seiner alte= ren Töchter verheiratheten fich gleichfalls mit Theologen, die eine mit dem Professor der Theologie, Domherrn Dr.

Reil, bie anbere mit bem Propft Dr. Geleusner ") in Bittenberg, und fo war bas theologifche Element febr ftart in biefer Ramilie vertreten, mas nicht ohne bebeutenben Ginfluß auf bie Musbilbung bes Beremigten bleiben fonnte; bod ubte barauf auch bas acht flaffifche Glement bee Schwiegerfobne Thalemann's, bee Profeffore 3. G. I. Ernefti, ber fich burch feinen achten Sumor und beiteren Ginn auszeichnete, eine febr nachhaltige Birtung In biefem febr angefebenen Familienfreife wuchs unfer Friedrich Benedift als jungfter Cobn auf. Den erften Unterricht erhielt er burch Sauelehrer, bis er 1787 bie Ditolaifdule befuchte. Bum Rirdengeben, welches bie Meltern faft feinen Conntag verfaumten, murben auch bie Rinber ftreng angehalten, boch murbe auf ber anbern Seite auch ber Sinn für bie iconen Runfte, befonbere für bie bramatifche Runft febr lebbaft baburch gewedt, bağ ber Bater eine große Borliebe fur bas Theater batte und die Rinder oft babin mitnabm, was Beranlaffung gab ju verschiebenen fleinen bramatifchen Doffen, bie, meift bon Ernefti gebichtet, bei festlichen Belegenheiten im Familienfreife bon ben jungeren Mitgliebern aufgeführt murben. Oftern 1792 begog Friedrich Benebift bie Uniperfitat ju Leipzig um Jora ju ftubiren. Der gewöhnliche Aufenthalt im Commer auf bem fleinen naben Sanbaute bes Batere und ber öftere Befuch, ben er im Binter ober Berbfte bei Ernefti auf beffen ebenfalle febr naben Gute Rabneborf machte, mo ibn bas Lanbbaumefen febr intereffirte, Balb und Biefe immer febr erfreute und angog, fowie bas Stubium bes beutiden und fpeciell fachfifden Rechtes, befondere bie Lebre von ben Rechten und Berbinblichkeiten ber Lanbauter und bes Bauernflanbes brachten ibn gunachft auf bie 3bee, Rameralia gu treiben, woran man fonft bamale nicht viel bachte, ba bie Ratbftellen im Finangfollegium nur mit Abeligen befebt wurden. Dem eigentlichen Civilrecht, beionbere bem romifden, tonnte er feinen Gefdmad abgewinnen, ftubirte aber befto fleißiger beutiches Staaterecht, Leburecht unb Privatrecht. Ge war bamale ein febr rubiger , feiner Ton unter ben Stubenten, befonbere ben Muslanbern, mit benen er viel umging. Unter feine intimften Freunde geborten von biefer Beit bis ju ihrem Tobe Rarl Richter († 1820 ale Regierungebireftor in Liegnis) und Grnft Blumner (+ 1818 in Frobburg). Rachbem er im Februar

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 9. Jahrg. bes R. Retr. G. 164.

1796 Baccalaureus juris geworben mar, begab er fich im Dai, vom Grafen Ernft von Schonburg-Rocheburg, ber mit feinem Bater in febr innigem, freundschaftlichem Berfebr fant, eingelaben auf beffen Schlog Rocheburg, um burd ben Aufenthalt bei einem fo tuchtigen, trefflichen Landwirthe bie Detonomie praftifc fennen ju lernen. Er fam bier allerbinge in bie beften Sanbe, ba bochft forgfältig, einfichtevoll und energifch gewirtbicaftet, Die Relbbestellung und bie feine Schafzucht ausgezeichnet betrieben murbe. 3m April 1797 ging er gwar wieber nach Leipzig, febrte bann aber nach bem pleblich burch Golagfluß erfolgten Tobe feines Batere auf bie bringenbe Ginlabung bee Grafen im Dai 1798 nach Rocheburg gurud und bielt von ba an ein ftete fortgefebtes Tagebuch. Er blieb 11 3abr bafelbit, befuchte jedoch ziemlich baufig feis nen Ontel Rorner") in Dreeben, mit beffen Tochter Emma er, fpater befondere, in febr lebendigem Briefmediel fanb bis ju ihrem Tobe, ber befanntlich aus Gram über ben Berluft ibres Brubers Theobor erfolgte. Sier in Roche. burg ichrieb er benn auch fein erftes Buch: Defonom. Unterricht über Die Gaatbeftellung. Leips. 1799. Rach: bem er bann in Bittenberg promopirt batte, babilitirte er fich im Gept, 1799 in Leipzig, um über Rameralmiffenicaften gu lefen. Gein Reivonbent bei ber Sabilitation war Touffaint von Charpentier "), fein treuer Freund bis jum Tobe. Geine Borlefungen und Schriften fanben vielen Beifall. 3m 3. 1801 marb er Professor extraordinarius und erhielt icon am Enbe biefes Jahres einen Ruf nach Frankfurt ale Professor ordinarius fur Deto: nomie und Rameralia. Sier war er besondere ichriftftels lerifch febr thatig und ichlog innigen Freundschaftsbund mit Rrug \*\*\*), Bullmann +), Gichborn ++), Golger +++) und por Allen mit Mibelborpf. Befonbere freundliche Aufnahme fand er im Saufe bes Gouverneurs, General Benge und bee Lanbrathes Schoning, wo er auch mit bem ienigen General v. Thiele in ein febr nabes Berbaltnif trat. Die ungludidmangere Beit bes Rrieges 1806-1807 machte einen febr fcweren Ginbrud auf ibn, ba er ftete acht patriotifch und loyal gefinnt mar. 3m 3. 1810 mar

<sup>\*)</sup> Deffen Blogt, fiche im 9, Sabrg, beé N. Reft. © 418,

- 21, - 5, - 170,

- 170, - 24, - - 0, 167,

- 5, - - 5, - - 5, 637,

- 111) - - 5, - - 5, 164,

er Reftor und bie Berlegung ber Univerfitat nach Breslau fand an ibm einen entschiedenen Berfechter. Den Som= mer 1811 benutte er ju einer febr ausgebebnten öfono= mifden Reife burch Deutschland. In Breslau trat er eng aufammen mit Augufti"), Steffene "), v. Raumer, Bus ichina \*\*\*) und errichtete mit Gravenhorft ben afabemifden Birtel gur Bereinigung ber fich im Gangen giemlich fremb fühlenben Univerfitatemitglieber. 1812 marb er Gefretar ber öfonomifden Seftion ber ichleniden Befellichaft für paterlandifche Rultur und vermaltete biefes Umt 35 Jahre. Der Freiheitetampf 1813 fant an ibm wenn auch feinen Mittampfer, ba bagu feine Gefundbeit nicht fraftig genug mar, aber einen eifrigen Forberer und Unterftuger. Gein Better . Theodor Korner , wohnte mebere Tage bei ibm und bichtete ba einige febr begeifterte Lieber. Den Commer 1817 benutte er abermale gu einer größeren Reife. 3m Commer 1819 enblich fant er, wonach er lange fich gefebnt, eine treue liebenbe Gattin in 3ba Jachne (Jahne) aus Gorlis, ber Tochter bes bortigen Stabthauptmanns. feines frühern Univerfitatefreundes, bie nach bem Tobe ihrer Meltern gu ber Domherrin Reil, feiner Schwefter, einer Jugenbliebe ibres Baters, nach Leipzig gezogen mar, mo er fie kennen lernte. Er lebte mit ibr in einer febr gludlichen Che 27 Jahre lang, bie gwar in ber legten Beit burch ihre ftete Rrantlichteit getrubt marb, bie aber nie aufborte, ibm eine Quelle ber reinften Bergenebefriebis aung ju fenn. Bon vier Rinbern, bie fie ihm gebar, ftarb bas erfte in fruber Rinbbeit; bie anbern leben. Rurg nach feiner Berbeirathung verlor er einen feiner alteften Freunde. Richter, ein Berluft, ber ibn, batte er bamale noch fo allein geftanben wie bis babin, febr tief gebeugt baben murbe. 1825 marb er gum Reftor gemablt. 3m folgen: ben Jahre erfchienen anonym feine "Gebanten, Unfichten und Bemerkungen über bie Roth, Unbill und Rlage unferer Beit, in national . und ftagtewirtbicaftlicher Sinficht." (Berl. 1826), bie große Aufmertfamteit erregten. Geine literarifche Thatigfeit war in biefer Beit befonbere ungemein groß, fo viele Beit ibm auch burch bie gablreichen Rorrefpondengen geraubt marb, 1829 erfcbien fein vielleicht bedeutenbites Bert, bas öfonomifcheterminologische Borterbud und Ibiotifon, welches eine Frucht feiner lang-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 19. Jahrg. bes R. Retr. S. 476.

jabrigen Cammlungen und Reifen war. Das im Berein mit Plathner , Blod, v. Rloch') u. A. beransgegebene "Sahrbuch ber Landwirthichaft" und bie "Schlefifche land: wirthschaftliche Monatefdrift" hielten fich nur furge Beit. 1833 erhielt er ben Titel ale geb. Sofrath; 1834 marb ibm jum britten Dale bie jablonomety'fche Preismebaille au Theil für feine Schrift über bie Bergleichung ber fachfifchen und ber belgifden gandwirthichaft. Alle brei Jahre befuchte er in ber Regel fein liebes Cachfen, an welchem, wie an allen feinen gablreichen Befdwiftern, Bermanbten und Freunden er mit treuer Liebe bing. 1838 marb er burch Bachter's") Tob Genior ber Univerfitat. Nachbem im Berbft 1846 ber unerfesliche Berluft feiner treuen inniggeliebten Gattin ibn getroffen batte, verlor er einige Donate barauf auch noch einen ber legten feiner Jugenbs freunde, Touffaint v. Charpentier. Geit biefer Beit ift er, man fann wohl fagen, nie wieder better geworben; bas Leben batte fur ibn wenig Freude mehr, und ale nun im Februar biefes Jahres bas Braufen ber Bogen ber Revolution wieber an fein Ohr folug, bae er fcon gu fo verschiedenen Dalen in feiner bernichtenben Gewalt tennen gelernt batte, ba founte fein ichmer gebeugtes Saupt bie brobenben Gestalten ber Butunft, bie er por= berfah, nicht langer ertragen. Die Aufregung mar ju ftart für feinen burch feine legten Berlufte burch und burch erfdutterten Rorper, ein Schlagfluß machte feinem Leben ein Enbe. Gein Tob mar raich und für ibn ein Glud; in ber jegigen Beit gu leben murbe fur ibn eine Qual gewesen fenn. Das milbert ben Schmerz feiner verwaiften Rinber. Gar Mancher beneibet ibn. Friebe fen feiner Miche! - Den Grundzug in 2B.'s Charafter bilbet eine feltene Treue und Gewiffenhaftigleit, eine vefte, unerfoutterliche Liebe gur Babrbeit , Orbnung und Gerechtig-Peit und ein inniges Gottvertrauen, ju meldem er, wie febr er auch oft gur Sppochondrie hinneigte, immer wieber gurudtehrte. Chrlich, reblich, gemiffenhaft und mabrbaft ju fenn, lag ibm von fruber Rinbbeit auf vor Allem am Bergen. Ronnte er boch j. B. in feinem neunten Sabre einmal Abende nicht einschlafen und fing fogar laut au weinen an, weil er auf ber Deffe einem Sanbler ein Pleines Bantelfangerlieb, für welches berfeibe 2 ggr. ber-lanate, burch vieles langes Banbeln für 11 ggr. abge-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 17. Jahrg. bes R. Retr. G. 885.

fcmatt batte! - Er mar allgemein geachtet und beliebt: man fonnte fich auf ibn verlaffen, und babei mar et milbe und iconent und hat gewiß niemals irgent Jemanbem mit Billen mehe gethan burch Rebe vber That. Geinem Ronige bing er mit ber größten Chrerbietung an. Ginfach und ftreng regelmäßig in Gitte und Bebensmeife permarf er alles Scheinwefen, alles außere Geprange; mas er fagte, mar beutlich und flar und ficher feine Meinung; es mar feine Spur von Affeftation ober Formlichfeit an ibm. Geiner natürlichen Bergensaute traten amar bier und ba bopoconbrifde Bebenten binberlich in ben Beg; aber man brauchte nur ibn eine Beitlang fich felbft ju überlaffen, ohne irgend auf feine Enticheibung einzumirten und er tam bann gewöhnlich pon felbft über biefelben binmeg. Er mar ein gartlicher, liebenber, berginniggeliebter Batte und Bater, ein guberlaffiger, ficherer Freund . ein pflichtgetreuer Staatsburger. Geine miffens fcaftliche Thatigteit ift genugfam anerkannt, fein Berufefleiß mar mirtlich unermublich - bie au feinem lesten Morgen borte er nicht auf zu arbeiten und zu lernen und au lebren. Gein Beifviel und Ginfluß als Menich, feine Beiffungen ale Lebrer und Schriftsteller \*) maren enichieben groß und bebeutenb.

<sup>&</sup>quot;Die verluchen, be hinterlossen Schriften B. e sollftänbig hitt aufgahlten. De suprema principis in silvas iaspect, legibus patrits entgahlten. De suprema principis in silvas iaspect, legibus patrits — Grundighen. De suprema principis in silvas iaspect, legibus patrits entgalten. De suprema principis in silvas iaspect, legibus patrits — Grundige ib. b. No[dest]. Rev July 3. Trift u. Brache. infolen bief Recht den Kitteraturen u. Zomantare de Magazin vom Chell, 1860. — Eso den Zomantare de Magazin vom Chell, 1860. — Eso den Zomantare de Magazin vom willende, 12 dette m. Ist. (Beb., 1801—1808. — Gendte de Magazin vom willende, 12 dette m. Ist. (Beb., 1801—1808. — Gendte, 1804 u. S. 20, de 2. u. 3. Supriem 2802. Breef. 1816 u. Lei 1823 (Zind) u. b. X.: Soften. Somb. de Control Contr

## \* 50. Dr. Friedrich Guftav Parreidt,

Comnafiallehrer in Magdeburg;

geb. ben 20. Juni 1804, geft. ben 15. Dary 1848.

Parreidt war geboren zu Delitsch im preuß. Herzogthum Sachsen als der zweite Sohn des im Jahre 1822 daselbst verstorbenen Justizkommissarius, Johann Friedrich

schonem.=jurist. Handb. d. Armenwesen u. d. Armenpolizei. Ebbs. 1807. — Dekonem.=jurist. Handb. d. Haushaltungskunst. 1. Bd. Berl. 1809. — Theoret.=prakt. Handbuch ber größeren Biehzucht. 2 Bde. m. Kpf. Lps. 1810 f. — Lehrb. der volit. Dekonomie. 2 Bde. Breel. 1813. — Theoret.=prakt. Handbuch des Futterbaucs. Mit 2 Kps. Lps. 1815. — Bemert. u. Notizen üb. versch. Gegenst. d. Landwirthsch. Gesammelt auf
öton. Reisen ze. in den Sommern 1811—1813. Mit 2 Kps. Edds. 1815.
— Ginleit in d. Stud der Kameralmissensch. nebst. d. antwurf eines öton. Reisen 2c. in den Sommern 1811—1813. Mit 2 Kpf. Edds. 1815.
— Einleit. in d. Stud. der Kameralwissensch., neht d. Intwurf eines Spstems derselden. Berl. 1819. (Auch u. d. A.: Entwurf e. Enchstopatie u. Methodol. der Kameralwissensch.) — Bemerk. üb. versch. Gesgenst. der Landwirthschaft, gesammelt auf denn. Reisen 2c. in d. I. 1814—1817. Nebst e. staatswirthschaftl. Abhol. üb. d. dieh. Getreidetheurung. Mit 1 Kpf. u. Tab. Lpz. 1819. — Aus dem schon im Kontexte erwähn, ten "Jahrbuch d. Landwirthschaft 1—3. Dd. Berl. 1818—21: fortges. u. d. A.: Reues Fahrb. d. Landw. 1 u. 2. Bd. Brest. 1821 f. 3. u. 4. Bd. Lpz. 1824—26. 5. Bd. Brest. 1827 bes. abgedruck: Ueder die Gewinn. d. seinen u. eblen Wolle, den Wollhandel u. die Wollpreise in neuerer Zeit. Brest. 1822. — Handschriftl. Nachrichten des Grafen Ernst v. Schönd.-Rochsburg üb. s. Wirthschaftssühr. zu Nochsburg 2c. mit Unsmert. 2 Bde. Hall 1828. — Ueder die Kameralwissensch. u. Kameralsstudium auf Universtäten. Ein Progr. Brest. 1828. — Berzeichn. d. zu der landwirthschaftl. Samml. b. Univers. Brestau gehör. Wodelle, Geräthe u. Naturalien 2c. Edds. 1832. (Diese Samml. ist von W. auf Kosien d. Universit. angelegt worden). — Allgem. landwirthsch. terminel. Lexison u. Istotison, od. extlär. Verzeichn. aller im Gediete der gesamm= Rosten d. Universit. angelegt worden). — Allgem, landwirthsch, terminel. Lexikon u. Idiotikon, od. erklar. Berzeichn. aller im Gebiete ber gesamm=ten Landwirthsch. in Deutschl. u. b. übrigen beutschen Provinzen vorkom=menden Kunstwörter u. Kunskausbrücke überhaupt, u. Bennen, der land=wirhschaftl. Pflanzen, Ahiere, Geräthe ze. insbes. 2 Bde. Leg. 1829.

3. Lo. als Supplement. Ebds. 1844. — Die ebenfalls schon in d. Bio=graphie erwähnte "Schles. landwirthsch. Monatsschrift, herausgeg. von Block, Plathner, Weber u. Zimmermann. 3. Jahrg. Brest. 1829—1831. — Schles. landwirthsch. Zeitschrift, herausg. v. d. ökon. Sektion der schles. Gesellsch. s. vaterland. Kultur durch ihren Sekretar W. 5 Bde. Brest. 1832—1834. — Verhandl. u. Schristen d. ökon. Sekt. 2 Bde. Brest. 1835 f. — Sistor.-statist. Jahrd. in Bezug auf Nationalindustrie u. Staatswirthsch. ze. 3 Ahle. Edds. 1830—1837. Der zweite Jahrg. auch u. d. bes. A.: Die Gewerdsindustrie u. Staatswirthsch. d. Jahre 1832 u. 1833 histor. u. statist. targestellt. — Statistit der preuß. Monarchie. Edds. 1840. — Nujer den in seinen eigenen Zeitschriften u. im Korrespondenzblatt der schles. Gesellschaft s. vaterl. Kultur mitgetheilten Arbeiten lieserte er noch solgende Abhandlungen: Dies. de annonae ea-Arbeiten lieferte er noch folgende Abhandlungen: Diss. de annonae caritatis ratione, causis et remediis, a societ, jablon. Lips. a 1802 praemio coron (in ben Actis societ, jablon, nov. T. 1. Lips. 1802).

— Diss., in qua disquiritur: Quaenam sit atmosphaerae in fertililitatem agror, vis? etc. etc. eadam praem, ornata (ungebruckt). — Comment. de re Saxoniae rustica cum ea, quae in Belgio obtinet etc. praem, orn. in Act. societ, jablon, nov. Tom. 5. (Lips. 1834)

Parreibt\*). Diefer, ein Bogling von Schulpforte, Beit-genoffe von Sichte, Conntag \*\*), Curtiue \*\*\*) und Freund ber Bruber Gelbern, mar ein Dann, ber von Jugenb auf ftreng auf Ordnung und Punttlichfeit bielt. Dabei ein Mann bon tieferem religiofem Gemuth und veftem, fittlichem Charafter, ber nicht nur mit treuefter Liebe an feiner Kamilie bing, fonbern auch mit befonderer Theilnahme fich ber Bertannten und Unterbrudten angunehmen pflegte. Gin lebenbiges Ditgefühl mit ihrem Buftanbe, welches er in Pforte bei Bahrnehmung ber roben Bebanblung ber Untern burch bie Dbern eingesogen batte. begleitete ibn burch fein ganges Leben. Much batte ber am 21. Januar 1783 mabrent bes Abenbgebete erfolgte plebliche Tob feines gartlich geliebten Freundes nnb unmittelbaren Bormannes, Diesmann, einen nachbaltigen Einbrud bei ibm binterlaffen. Unter ber Aufficht und Leitung biefes Baters, bem in gleichem Ginne bie Dutter, Friederife geb. Laue jur Seite ftand, empfing Guftab D. bie erfte Erziehung. In fernhafter Gefundheit muche er neben feinen brei altern Gefcmiftern, benen feit bem Sabre 1813 noch ein Bruber fich jugefellte, taum burch eine Rinberfrantheit in feiner Entwidelung anfgebalten. auf. Den erften Unterricht empfing er theile privatim. theile in ber öffentlichen Rnabenfcule. In feinen frubern Sabren zeigte er nur geringe Rabigfeit und wenig Lern. trieb. Defto auffälliger entwidelte fich bei ibm ber Ginn für Ordnung und ber altere Bruber mußte ju feiner Beichamung je gumeilen bom Bater boren, wie febr er bem jungeren bierin noch nachftebe. Erft ale ich, ber um 2 Sabre altere, 1815 bie Schulpforte bezogen batte, ermachte auch in ibm, bem jungeren, ber Bunfch ju ftubiren und mit ihm ein reger Lerntrieb, ber burch ben Bater, wie burch bie Briefe von Pforte fleißig angeregt murbe. Go tam er mobloorbercitet 1817 in biefelbe Unftalt. Er erbielt bei feiner Aufnahme feinen Plat in Oberquarta und marb fpater ber erfte feiner Ordnung. Ber bebentt, wie einflugreich Rleinigkeiten auf bie Richtung bes Ginnes unb

<sup>—</sup> Ueber die Junahme der Beoblterung nach Ariegen, mit bes. Sins, auf b. preuß. Staat u. die Jahre 1813 - 1815 (in ber "Minerae" Julibeft 1823). – Aussichten in die nachte Jufunft in sins, auf Rationalinderte u. Staatsmilfenft, ze. (Gold. Januarbeft 1827). – Recensionen in b. leieiger, sinsissen ablieften das das in b. leiereiger, sinsissen ablieften teteraturgeitung.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, f. im 7. Jahrg, bes R. Refr. & 427.

Charaftere gu merben pflegen, mirb in Betracht bes Dachfolgenben bas bier Ermabnte nicht für unwichtig balten. Bobl überall liegt ja bem Primus ber Rlaffe ob. por Anfang ber Stunden bie Aufficht über feine Mitfduler au führen und Sterungen ber Orbnung moglichft abauwebren. - Gein Fleiß fant noch in bemfelben Jahre am Schulfefte eine öffentliche Unerkennung baburd , bag er eine Pramie erhielt, mabrent fein Bruber fammt feiner gangen Orbnung leer ausging. Mit gleichem Fleife burchlief D. alle Rlaffen und erfreute fich megen feines fitt: lichen Betragene bee Beifalle feiner Lebrer. Bei ber feit 1817 nachftfolgenben Bertheilung von Pramien am Schulfefte 1820 mar er abermale einer ber Gludlichen, Die fich biefer Musgeichnung erfreuen burften. Weit entfernt aber. fich barauf Etwas eingubilben, bachte er nur baran, bag nun, wo er in bie oberfte Rlaffe aufgerudt mar, gefteis gerte Unforberungen an ibn gemacht murben. Es mar eben bamale, ale bas preug. Minifterium jene rabifale Reform mit ber Schulpforte vornahm, burch welche ben obern Schulern bie fcone freie Beit, über bie fie bei ihren Stubien nach Luft und Reigung bieber batten perfugen fonnen , faft gang genommen wurbe. Statt baß fie bieber gut wenig mit Musarbeitungen bon bem Lebrer geubt waren, wurden fie nun mit Aufgaben über Aufgaben belaftet. hierüber verfiel P. in eine fo migmuthige, ja trubfinnige Stimmung, bag er faft alles Gelbftvertrauen verlor und in biefem Ginne fich in einem Briefe gegen ben Bater aussprach, mit bem Bemerten, bag ibm bas Bertrauen auf Gott bierbei noch ben meiften Troft gemabre. "Denn batte ich biefes nicht, fo mare ich langft bergangen in meinem Elenbe. 3ch boffe, es wird mich enblich gang aus meiner Roth berausreißen : ich mill mit Bottes Silfe die Prufung befteben, Die er mir in meiner Qugend icon auferlegt - benn ale folde febe ich mein iebiges Leben an - ich will nie begwegen murren, fonbern ibm von Bergen bafur banten. Muthia will ich nun ftete an mein Tagemert geben und unter Gottes Beiftanb und Gegen rege baran arbeiten, bag Gie einft fur bas viele Gute, bas Gie an mir gethan haben , auch reiche Fruchte feben." - Go fdrieb ber 17jabrige Jungling, ber bisher, fo lange er auf ber Schule mar, nie ju Rlagen und Ungufriebenbeit ber Bebrer Unlag gegeben, ber vielmehr bor wenigen Bochen von ihnen eine öffentliche Unertennung feines Aleiges empfangen batte. Beilaufig gefagt, ein fprechenber Beleg ju ben Unflagen, bie D. R. Refrolog. 26, Sabra. 16

R. Dr. Lorinfer im Jabre 1836 gegen bie Berfaffung ber preußifden Gymnafien erhoben bat. Troffliche Unmab. nungen von Geite bes Baters und Brubers berubigten ben Aufgeregten. Doch einmal jeboch brach ber frubere Digmuth, wenn gleich in minberem Grabe, balb nach Reuighr 1822 bei ibm bervor. Er batte por bem berfammelten Cotus am Reujabretage bie lateinische Reftrebe ju balten gehabt. Gie war etwas lang gerathen und er hatte etliche Dale bei'm Recitiren geftodt. Dieg hatte ibm um feiner Bebrer und Mitiduler willen bie gange Freube verbittert und in bochft entmuthigter Stimmung batte er bieg nach Saufe gemelbet. Der verftanbige Bater unterließ nicht, ibn auch barüber zu beruhigen und machte ibm bemerflich, wie er fich vielmehr munbern muffe, bag er überhaupt eine fo lange Rebe babe auswendig lernen fonnen und ibm bas Stoden bes Bebachtniffes nicht viel ofter begeg. net fen. Ber fich bewußt fen, feine Schulbigfeit nach beftem Bermogen gethan ju baben, muffe fich nicht, wenn ibm etwas auch nicht vollkommen gelungen, binterber mit Gelbftungufriebenheit qualen. - Go ging biefe Betrubnis ichneller an ibm poruber. Der Beitpunet rudte nun naber beran, wo er bie Schule mit ber Univerfitat vertaufden follte. Er gebachte Dichaelis 1822 Pforte gu verlaffen, fich aber bas erfte Gemefter feines atabemifchen Studium bindurd ausschließlich noch mit philologischen Studien gu befchäftigen und bann gur Jurisprubeng übergugeben. Der Bater migbilligte biefen Plan und er fanb babon ab. Es marb vielmehr bestimmt, bag er amar au Dichaelis abgeben, aber fofort fich bem juriftifchen Stubium gumenben follte. Ingwifden farb ber Bater an einem Stidfluß ben 16. Dai 1822. Gin um fo fcwererer Berluft für une, je unerwarteter er une traf. Rochmale murbe überlegt, ob es unter fo veranberten Umftanben nicht gerathener fenn mochte, bag D. bie Oftern 1823 in Pforte bliebe und fich bann ber Philologie wibmete. Die Rud. fichten, aus welchen ber Bater gewünscht batte, bag er Jura ftubiren moge, maren jum großen Theil meggefallen; er felbft fühlte feine befonbere Reigung bagu und mir lag baran, mit ibm, bem jungeren Bruber, auch Mittele ber Bermanbtichaft unferer Stubien enger berbunben gu bleiben. Nachbem mebere Briefe gwifchen und über biefe fo wichtige Ungelegenheit gewechfelt worben, mobei ich alles feiner freien Babl anbeimftellte, wollte er feinen Entichluß bavon abhängen laffen, ob er mit bem Beugnif Dr. 1 bie Schule verließe. Da bieß gefchab, fo hatte er

fein weiteres Bebenten, fich fur bie Philologie gu enticheiben und grundlich fur bieg Studium porbereitet, bezog er au Oftern 1823 bie Univerfitat Balle, bie ich gu eben berfelben Beit verlaffen batte. Sier im Rreife vieler madern gleichftrebenben Freunde, ale Rante, Ritfol, Rabnt, Fog. Schwalbe, Ditfurt u. Anderer, Die ibn nicht blog wegen feiner gediegenen Kenntniffe, sondern auch wegen seiner Rebelichert, Derzensäglie und filtiden Reinheit achteten und liebten, lag er mit Eifer und Fleif seinen Etubien ob. Bon Trubfinn und Schwermuth, bie ibn angewanbelt batte, ift mir aus jenem Beitraume nichte befannt geworben; vielmehr berlebte er bier bie gludlichften Sabre feines Lebens, wobei er nicht berfaumte, burch fleinere Erholungereifen, auch eine größere nach bem Ribein, mabrend ber gerien Geift und Gemuth ju erheitern. Dit befonderer Liebe hing er, gleich allen Schulern bes unvergeflichen Mannes, an Reifig'), an bessen Privatissimum er mehere Jahre Theil nahm. Ebenso war er langere Beit Mitglied bes philosophischen, wie bes pabagogischen Geminare und ber hiftorifden Gefellichaft. 3m Jahre 1827 bestand er fein Gramen por ber miffenichaftlichen Drufungefommiffion und promovirte bald barauf als Dr. philos. Gein Probejahr beftand er an bem Dabagogium bes Baifenbaufes zu Salle. Dit ben beften Benaniffen für feine wiffenichaftliche Bilbung und Bebrfabigfeit verfeben, burfte er, ale er am 1. Oftob. 1828 ale Bebrer am Pabagogium Unferer Lieben Frauen in Dagbeburg eine befte Unftellung erhielt, feiner weitern Laufbabn hoffnungeboll entgegenseben. Damale ftand bem Alofter, wie bas Pabagogium gewöhnlich genannt wirb, noch ber Propft Rotger "") bor und D. war mit feiner Stellung und Birtfamteit in ben erften Sabren gang gufrieben, tros bem, baf bas Berhältniß, in bem er fich bewegte, mit eigenthumlichen Schwierigkeiten berbunben mar. Gleich ben übrigen bier jungern Lebrern war er verbunben, auf bem Mumnate au mobnen und fich mit ihnen in bie Infpettion beffelben au theilen, ungefahr in berfelben Beife, wie bieg bie 1820 bei ben Rollaboratoren in Schulpforte ber Rall mar. Die bochft treffenben Urtheile, in welchen Direftor Dr. Rirchner in ber Ginlabungsfdrift jur britten Gatularfeier ber Schulpforte G. 71 u. ff. über bas verfehlte Inflitut ber Rollaboratur fich ausgesprochen bat, burften wohl auch

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 7. Sabrg, des R. Retr. S. 106.

auf bie Stellung berienigen Lebrer am Rlofter, welche augleich Alumnate Infpicienten find volle Anwendung leiben. "Die Forberungen an bie Rollaboratoren," urtbeilt er, "waren übertrieben und unbillig," wie bieg von ihm naber nachgewiesen wirb. "Dabei waren fie," beift es meiter, "taglidem und ffunblidem Berbruß ausgesett burch ben offenen ober verftedten Sohn und Muthwillen ber Schuler, ber fich junachft wiber fie ale bie ihnen laftigen Auffeber manbte, gegen bie fie fich um fo viel mehr als gegen ibre orbentlichen Lebrer berauszunehmen magten, ba biefelben meber burch bie Burbe bes Altere und Umtes noch burch eine genugenbe gefesliche Dacht fo mie biefe gefdust maren. Daber maren bie Rollaboratoren unter bem Drude ibrer Berbaltniffe ju mabren Stlaven ibres Umtes gemacht, viel unfreier ale bie, welche fie beauffichtigten u. f. w. Die ben Rollaboratoren angewiefene Stellung entiprach ben an fie gemachten Forberungen nicht und labmte ihre Birtfamfeit, weil fie ihnen bas nothige Unfebn ben Lebrern und Schulern gegenüber entjog. Much ben Beften und Trefflichften fann's bei folder Stellung nur mit besonderer Runft gelingen, bie Disciplin aufrecht zu erhalten; aber webe ihnen, wenn fie irgenbwie eine Schmade bliden laffen und fich eine Blobe geben." Mein ungludlicher Bruber follte bavon bie bitterften Erfahrungen machen. Alle Rotger im Jahre 1831 geftorben mar, marb Ronfiftorialrath Dr. Berrenner an feine Stelle berufen. Bon jener Beit ab litt bas Rlofter , foweit ich bavon Renntniß babe, an zwei großen Uebeln. bie je langer, je auffallender bervortraten, an Bermurfniffen unter ben Lebrern und an Ericblaffung ber Disciplin. Das Drudenbe feines Berhaltniffes fühlend machte mein Bruder wieberholt Berfuche, eine andere Unftellung gu erhalten. Immer vergeblich. Um meiften fcmerate es ibn, ale er im Jahre 1830 fich um bie burch ben Abgang bes Dr. Wer erlebigte Abjunftenftelle in Pforte beworben hatte und nicht reuffirte. Er batte fo gern ber Unftalt. ber er feine Schulbilbung perbantte, beren Grunbfage er eingesogen und an ber er mit ber bankbarften Liebe bing. feine Rrafte gewibmet. Geine frubern Rollegen waren ingwijden fo gludlich gemefen, entweber anderemo Unftellungen gu finden ober als Beiftliche in eine Pfarrftelle, einguruden. Er fab fie nach und nach icheiben und blieb in feinem beschwerlichen und mit vielem Berbruffe perbundenen Dienftverhaltniffe von einem Jahre gum anbern. Es half ihm nichts, bag er burch bie im Jahrbuche bes

Rloftere von 1836 von ibm gelieferte Abbanblung: De eo instituto Atheniensium, quod in oratione περί συμμοhatte, und auf feine Bitte um Berfebung an ein anberes Somnafium erhielt er bon ben Beborden nur Bertroftungen. Inbeffen fcheint feine Lage bis zum Jahre 1840 bei allem Unangenehmen, bas fie mit fich führte, boch ertraglich gewesen zu fenn. Um Enbe bes Jahres 1838 erfrantte er febr bedeutend an einem Ratarrhalfieber und ob er mobl nach wenigen Bochen genas, fo fceint boch feit jener Beit eine erhöbte Reisbarfeit ber Rerven ale Rachwirkung bei ibm gurudgeblieben gu fenn. Um Enbe 1841 hatte er eines Disciplinarfalles wegen bie erfte bebeutenbere Unfechtung. Der eigentliche Sturm wiber ibn brach aber im Februar 1842 lod. Gin an fich unbedeutenber Borfall gab bagu bie erfte Beranlaffung. Ginige Alumnen batten bas Berucht verbreitet, er fen mabrent feines Bortrags in ber Abenbbetftunde fteden geblieben. Er fab bieg als Diffamation an und fucte bem eigentlichen Urheber biefes Geruchte auf bie Gpur ju tommen und Burudnahme bes ibm falfdlich Schulbgegebenen gu erwirken. biefer unbebeutenben Sache entftant balt ein Rif gwifchen ibm eines Theile und ber Debrgabl ber Allumnen und einigen feiner Rollegen anbern Theile, welcher unbeilbar au werben brobte. Er fab fich als bie ichulbige Urfache ber eingeriffenen Buchtlofigfeit bezeichnet und glaubte nun. ber Beborbe und fich felbit ichulbig ju fenn, bas mabre Sachverhaltnif ohne Rudficht bargulegen. Gine fdred: liche Beit burchlebte er nun, für ibn um fo brudenber, ale er felbft gegen mich, feinen Bruber, aus Rudficht für meine eben bamale febr bedrobte Gefundheit fich nur in bunteln Undeutungen barüber außerte, wie fie namentlich in einem Sonett enthalten maren, bas er, angeregt burch Schiller's Borte: Bobl bem , bem bie Ratur ben Bruber anb. gebichtet und mir überfenbet batte. Mus feinem Rachlaffe erbellt, wie ibn bamale fortwabrent ber Gebante erfüllte, ben ibm gwangig Jahre fruber fein Freund und Lebrer Dr. Crome ale Abjunft in Schulpforte, beffen Famulus er gemefen , jugerufen hatte: Das Schwert bes Damofles hangt über bem Saupte bes Lebrere! Da mir natürlich bie bamaligen Berbaltniffe am Rlofter nur aus ber Form befannt geworben find und ich gern ben Schein ber Parteilich feit vermeiben mochte, fo laffe ich bier einen Rorrespondenten ber Alla, Deutschen Beitung, Die bei Brodbaus ericeint, reben. Diefer fpricht fich in einem

Artifel bom 29. Ceptember 1842 alfo qua: "Gine ber reichften Schulanstalten in ber preug. Monarchie ift bas Rlofter Unfrer Lieben Frauen in Magdeburg. Um fich nach ber Reformation gu erhalten, richtete ber Ronvent eine fleine Graiebunas : und Schulanftalt im Rlofter ein, für bie er Bebrer befoldete. Much bie Ronventualen ertheilten eingelnen Unterricht, ben fie fich befondere aus ben gonbe bezahlen liegen, und ber Rector scholae mußte jedesmal Ronventual fenn. Obgleich mit ber Beit auch in ber Stadt wohnenden Schulern ber Butritt jum Unterrichte verftattet warb, fo blieb bie Schulanstalt boch immer nur ein fleiner Appenbir : niemale ging ber 3med ber Korporation in ber Schule auf. Die Schulanstalt felbit batte ben Charafter einer gelehrten fachfifchen Rlofteridule, nur bag fie ben berühmtern Unftalten biefer Art an Umfang und an wiffenschaftlicher wie bisciplinabler Rraft weit nachstand. Doch bob fie fich in biefem Sabrhundert unter ben legten Reftoren und bem Propfle Rotger, einer bochft bebeutenben Derfonlichfeit, Die in ber gangen Proving ale "Bater Rotger" gefeiert marb, qu einer ber tuchtigften Schulen ber Monarchie. Es mar porauszuseben, bag bas Rlofter mit feinen Schaben, als eine in fich zwedlofe Rorporation, fich gegen bie reforma. tprifche Energie bee Staate nicht werbe halten fonnen. Mis baber ber Bater Rotger, bem man burch Gingriffe nicht webe thun wollte, im 3. 1831 geftorben mar, follte bie Rorporation vom Staate eingezogen und ibr Bermogen gur Dotirung ber ju erweiternben Schulanftalten perwendet werben. Infinuationen, bag eine folde Dagregel einen revolutionaren Charafter trage und mehr noch ebre geizige Buniche, benen man nicht entgegentreten mochte, bewirften aber, bag man nur halbe Maagregeln ergriff. Die eben eingezogene Rorporation marb, boch in ber größten Abbangigfeit von ber Staatebeborbe, vel quasi wiederhergestellt und mit Richtachtung bes bisberigen Bablrechte wurde ein neuer Propft eingefest, ben man neben bem Rector scholae jugleich jum Direftor machte. Den außern Bormand biergu gab ber Plan, mit ber Schule ein Predigerfeminar ju verbinden, an beffen Musführung nach erreichtem 3wede Diemand mehr bachte, Der neue Propft, ben feine bieberige Beidaftigung mit bem Boltefdulwefen weniger Gefdmad an bem Ernfte einer gelehrten Erziehung batte gewinnen laffen, aab im Wiberfpruch mit bem Bwed einer evangelifden Rlofterfoule und ben bieberigen Tenbengen, ber Erziehungean-

ftalt eine Richtung gur Ritteratabemie, und bierin von bem unmittelbaren Borftanbe berfelben unterftust . er: reichte er balb . baß fie est fattifch murbe. Go mare est balb babin gefommen , bag bie Ritterichaft auf bie mobilfeilfte Urt bon ber Belt eine Ritterafabemie, bie an Großartiafeit ber Mittel bon feiner zweiten übertroffen morben , erhalten batte, Bum Glud ift ber allmalige Forts fdritt au biefem Biele jest unterbrochen. Es bat fich aller Orten gezeigt, bag eine Ritterafabemie nur bei befonbere ftrenger Bucht und barum nur unter einem Militarapus berneur gebeiben tann. Wer in fvatern Sabren ale unabhangiger Ariftofrat auftreten foll, ber muß in feiner Jugenb einer besonbere ftrengen Bucht bes Beiftes unterworfen werben. Um Rlofter ichlug man ben verfebrten Beg ein. Um bie Abeligen junachft an fich ju gieben. tonnivirte man bem Junterthume in jeber Beife und befdrantte bie Aufgabe barauf, bie jungen Gerren auf bofliche Beife por groben Robbeiten ju buten und ihnen moglichft gelinde bie jum Abiturienteneramen notbigen Renntniffe beigubringen. Das gefiel naturlich ben Juntern, aber auch ben Meltern. Die Folgen maren natürlich. Die Disciplin gerfiel in einer Beife, melde bie befannten Borfälle in ber Ritterafabemie ju Branbenburg weit binter fich lagt, und alle Berfuche, bieß zu vertuschen, machten bas Uebel nur fchlimmer. Auch bas Lehrerfollegium gerfiel in zwei Parteien; in bie, welche bie gelehrte Tenbeng und bie, welche bie ritterichaftliche Tenbeng geltenb machen wollte. Oftern b. 3. verließen zwei Lebrer von ber aelehrten Partei bie Unftalt und murben burch folde, auf beren ritterichaftliche Gefinnung man rechnete, erfest. Dief perleitete bie rittericaftliche Partei, welche auf ben bems nachfligen fernern Abgang ber zwei alteften Lebrer von ber Gegenpartei rechnete, ju einem übereilten Schritte. Gie fuchte einen anbern ibr unbequemen Lebrer ber Gegenpartei, ber ein ausgezeichneter Belehrter '), aber meniger auter Dieciplinarius ift und baber unter bem Dangel an Dieciplin am meiften litt, ju verbrangen, inbem fie ibn bei ber porgefesten Beborbe formlich benuncirte, bag er burch fein unpabagogifches Berfahren bie Disciplin per-

berbe. Die bemnachft non ber Beborbe angeftellten Gre mittelungen veranlagten bie gelehrte Partei, ben Buffanb ber Ergiebungeanstalt unb , foweit einem Jeben ber Duth reichte, auch beffen Urfachen bargulegen. Die Beborbe bat bem Bernehmen nach ein energisches Ginichreiten befoloffen und bie Cache liegt jest bem Rultus-Minifterium gur Enticheibung por. Bernunftigermeife fint nur amei Bege moglich : entweber muß ber Unftalt ale einer Rlofterichule bie gelehrte Tenbeng gurudacgeben merben, bann wird bie Debraabl ber Abeligen bie Unftalt verlaffen; pber es muß bie Unffalt geraberu in eine Ritterafabemie mit einem Militargouverneur umgeschaffen werben. Für bas Lettere ift die Erplofion einige Jahre gu fruh erfolgt und es verzweifelt baran wohl auch unfere Ritterfchaft; für Die rittericaftlich gefinnten Lebrer mare es jum Theil fogar bochft unerwunicht. Daber fucht fie ben Status quo. ben fie ale einen an fich gang portrefftichen und nur burch bie gelehrte Partei geftorten barftellen mochte, aufrecht gu erhalten. Die Provingialbeborbe icheint ber Unficht ber gelehrten Partei beigetreten ju fenn und bie Schule gang neu ale gelehrte Rloftericule organifiren zu mollen. Auf Die Entscheibung bes Rultusministerium ift man, weil fie eine principielle fenn muß, bochft gespannt. Auf Die eine Bagfchale brudt bie vis inertiae und bie Bemubungen ber Rittericaft, melde feine Dube icheuen wird, fich eine Ritterafabemie, bie ihr feinen Pfennig foftet, ju perichaf. fen und jest mabrent ber Zerien bon ben abeligen 30as lingen grundlich bearbeitet wird ; auf ber anbern Maggfchale liegt bie Gerechtigfeit, welche verbietet, Die Ronbs einer evangelifden Rlofterfdule an bie Ritterfchaft zu berichenten und bas Intereffe an grundlicher gelehrter Bilbung." - Das Rultusminifterium gab balb barauf feine Ents fcheibung babin, bag bem Rlofter ber Charafter einer Gelebrs tenicule erhalten merben folle. Es murbe in Folge beffen an baffelbe ber ale tuchtiger Reftor befannte D. Dueller aus Torgau ale zweiter Direftor berufen ; in ber Stellung meines Brubere aber bamit nur menia geanbert. Er batte ermartet, baß er entweber unfreiwillig von feinem Umte entfernt, ober bag ihm eine unabbangigere Stellung gefichert merbe. Es gefchah feine von beiben. Mus einem falichen Ghr. und Pflichtgefühl, vielleicht auch weil er für bie Butunft boch fich mehr gefchust mabnte, blieb er in feinem bieberigen Berhaltnis. Es findet fich in feinen Papieren bie Dieberfchrift eines Befuche um Entlaffung aus feinem Umte; aber ohne Datum, und ce lagt fich nicht beftimmen, ob es aus biefer ober aus einer fruberen Beit berrubre. Aber er brachte ben Gebanten nicht gur Musführung. Much bon jest ab blieb er bem jugenblichen Sobn und Mutbwillen bloggeftellt und beburfte gegen bie ibm geworbenen Unfechtungen oft bes Schukes bes porgefenten Direktore, welchen biefer ibm bereitwillig und nach Bermogen gemabrte. Debr und mehr betrachtete er fich als Martyrer ber guten Cache und ber Bebarrlichfeit, mit welcher er für fie eingestanben; jugleich jog er fich bom Umgange jurud und es entwidelte fich bei ibm bie Supo. donbrie in nicht geringem Grabe. Die Luft und Freube am Leben ging ibm immer mehr berloren, und ale fein jungerer Bruber \*) ale praftifder Urat in Gieleben im Sabr 1845 ein Opfer feiner Berufetreue geworben mar, fprach er bieg ungweibeutig in einem feiner Briefe gegen mich aus. Wer fo wie er bas Leben mehr von feiner bittern Geite fennen gelernt babe, tonne Reinen, ber fruber abgerufen werbe, beshalb bebauern. Rachbem er 17 Jahre lang mit großer Gemiffenhaftigfeit fein Umt am Rlofter geführt batte und fich von ber Laft bes Graiebungs: geidaftes ale Mlumnateinspicient mehr und mehr gebrudt fühlte, bat er 1845 um Gemabrung einer bauslich freien Stellung und Entbindung bon ben Alumnategeschaften. Sie ward ihm bon bem Provingial : Schulfollegium abae. ichlagen, boch unter Buficherungen, bie ibm Soffnung ließen , burch Gebulb an's Biel ju fommen. Gine Brunnenfur, bie er in biefem Sabre brauchte, ftellte feine Befundheit und Gemuthebeiterkeit einigermagen wieber ber. Allein, mas konnte ibm bamit geholfen fenn, fo lange bie eigentliche Urfache bes Drudes, unter bem er gu leiben batte, nicht gehoben mar? Die Erholungereifen gu feinen Bermanbten maren immer nur flüchtige Lichtblide in feinem truben Leben. Erinnerungen, ob er nicht beffer thue. fein Umt aufzugeben, wies er bamit gurud, bag er fich perpflichtet fuble, auf feinem Doften fo lange auszubarren, ale es Bott gefalle, und bag er feinen Gegnern freis willig bas Relb ju raumen nicht gefonnen fen. wiederholte Tobesfälle von Gefdwiftern, Bermanbten, Freunden fühlte er fich immer mehr bereinfamt; jumal ba au feinen übrigen Leiben Abnahme bes Befichte und bes Gebore fich gefellte. Das Jahr 1847 machte ibn um fo ernfter und in fich gefehrter, ale er mabrend beffelben wieberholt von Ohnmachten befallen worben mar. Bon

<sup>\*)</sup> Gine furse Rotig über ibn f. im 23, Jahrg, bes Retr. G. 2134.

einer Befuchereife ju mir ju Pfingften 1847 mar er amar giemlich erheitert gurudgefehrt, auch hatte er mabrent bes Sommere eine Babe : und Brunnenfur in Bittefind bei Salle gebraucht; allein icon ju Dichaelis fab ich ibn in einem forperlich und geiftig febr gebrudten Buftanbe im Baterhaufe wieber. Bart, febr bart traf ibn ber Tob feines Freundes und Rollegen, bes Profeffor Immermann, im December beffelben Sabres. Bielleicht bat feiner feiner Rollegen an beffen Grabe inniger getrauert, ale er, obwohl nun nach beinabe 20iabriger Dienftzeit ibm bie Soffnung leuchtete, bag er aufruden und eine felbftftanbigere, freiere Stellung erhalten werbe. Dicht ohne Bangigteit fab er ber Entideibung feines Schidfals entgegen. Gie bergogerte fich von Boche ju Boche. Entlich reichte er felbit ein Befuch ein, in bem er feine Unipruche geltenb au machen versuchte. Doch icon mar ein Minifterials reffript, bom 30. Jan. batirt, bei'm Provingial = Schultollegium eingegangen , bas alle feine Soffnungen nieberfolug und ihm nur bie Babl ließ, entweber burch Stellentaufch an ein anderes Gomnafium verfest zu werben, ober fich jur Dieposition gestellt ju feben; eine Daabregel, welche mit Grunden motivirt mar, die eben nicht bon Unerfennung beffen geugten, mas er in feiner langen Dienstgeit geleiftet hatte. 3ch barf wohl Bebem, bei bem nicht Menichengefühl in bureaufratifcher Copbiftit untergegangen ift, überlaffen, fich ben germalmenben Ginbrud gu bergegenwärtigen, welche biefe Behandlung auf einen pflichttreuen Lebrer machen mußte. Bergebene erflarte fich mein Bruber bereit, fich einer unfreiwilligen Berfegung, bie noch bagu mit geringer Berbefferung feines bisberigen Einkommene verbunden fenn follte, ju unterwerfen. Schulrath Dr. Schaub erflarte ibm, es gebe feinen anbern Musweg, ibm einen ebrenvollen Rudgug ju gewähren, als baß er fich einen breijabrigen Urlaub ju einer miffenschafts lichen und Erbolungereife erbitte unter Belaffung feines pollen Behalts. Da bie Sache noch tonfibentiell behandelt murbe, fo mar ibm eine Abichrift bes betreffenben Dinis fterialreffripte, bie er fich erbeten, verweigert und ibm augleich auferlegt worben, ein tiefes Schweigen barüber gegen Jedermann, mit Ausnahme einiger feiner Rollegen, bie ihm wohlwollten, ju beobachten. Rur mit innerem Biberftreben entichließt er fich, ben ibm angebeuteten Beg zu verfolgen und ben breijabrigen Urlaub nachaufuchen; berfehlt aber nicht, bei Ueberreichung feines Gefuche nochmale bringent Dr. Schaub zu bitten, womöglich

einen Stellentaufd ju veranlaffen. Much bief Dal wirb er bedeutet, bag barauf nicht eingegangen werben fonne. baß namentlich aber auch ben binter ibm febenben Lebrern, beren altefter fcon 101 Jahre am Rlofter angeftellt fen, ein Mufruden ju gonnen mare. Durch biefe Meugerung pollende in feiner tiefften Perfonlichfeit gefrantt, fofern man ibm nach mehr ale 19jabriger Dienftzeit ein Auf. ruden nicht gonnte, fab er fich wie verratben und bertauft an und fein lettes Bertrauen ju ben Denfchen fant babin. Er erkannte beutlich, bag er ale nublos aufgegeben und ale unbequem befeitigt und mit einem Gnas benlobn abgefunden werben follte; mogegen fich fein ganges Rechte = und Chrgefühl emporte. Anfange ichien er fich jeboch in bas Unvermeibliche ju ergeben. Da brach ber Sturm ber Repolution in Franfreich loe und brang balb auch berüber nach Deutschland und Stalien. Er fab, wie prefar feine gange fernere Erifteng geworben und wie wenig er unter ben obwaltenben politifchen Berhaltniffen hoffen burfte, eine Reife nach Rom, ju ber er fich Bebufe ber Berausgabe bon Reifig's Borlefungen über bie romifchen Alterthumer anbeifchig gemacht batte, auszuführen. Er berfucte es, fein Urlaubegefuch gurudgunebmen und appellirte, indem er fich über ben moralifchen 3mang beflagte, ber ibm bon Dr. Schaub angethan worben, an bas Berechtigfeitegefühl bes Miniftere. Db er biefe Borftellung nach Berlin abgefandt, ift aus feinem Rachlaffe nicht erfichtlich. Leiber! hatte er es nicht über fich gewinnen fonnen, feinen Bermanbten und inebefonbere mir bon bem , mas über ibn perbanat mar , Runbe au geben. Seit Reujahr 1848 batte ich mit Auenahme eines unbebeutenben Billete, barin pon feiner Lage nichte ermabnt war, feine Rachricht von ihm erhalten. Go mar ber 11. Mary beraufgefommen, wo er mitten in ber Lebrftunbe von einer Obnmacht befallen worben mar. Doch batte er noch benfelben Tag eine Lehrstunde und bas Abendaebet gehalten , mabrend beffen er mit tiefer Bemegung über bie Pflicht, bie und auferlegten Leiben mit drift= licher Gebulb ju tragen, fich ausgesprochen hatte. Um 12. Marg erbittet er fich ju feiner Erholung einen acht= tagigen Urlaub und befchließt, ju feiner Mutter und gu mir ju reifen. Bugleich geht er mit bem Bebanten um, nach Amerika auszumanbern. Direktor Dr. Mueller und Profesior Schmalbe fuchen berubigent auf ibn einzuwirfen; er verspricht bem Erftern, in feiner Difftimmung

ju banbeln. Go fam er, nachbem er nur auf menige Stunden feine Mutter befucht und bas Berfprechen gurudgelaffen batte, nach einigen Tagen wieber ju tommen, am 14. Mary ju mir und theilte mir, ber ich nicht bie geringfte Abnung bavon batte, bie unerwartete Benbung feines Beidides mit. Done Rudbalt außerte er, bag er nach ben Erfahrungen, bie er gemacht, Preugen und Deutschland, ja Guropa am Liebften gang berlaffen mochte. 3d fuchte naturlich auf jebe Beife berubigend auf ibn einzuwirfen und gab ihm ben Rath, bag er fich nach Urnftabt begeben folle, mo er in ungeftorter Dufe leben konne und Direktor Dabft gewiß ale Freund an ihm banbeln werbe. Das ift ein guter Gebante, rief er, ben halte ich peft. Obwohl in niebergebrudter Stimmung, ichien er boch feineswegs einem Manne gleich, ber nicht einer wieberkehrenben Erbeiterung bes Gemuthe fabig mare. Rein Bort ber Erbitterung tam über feine Lippen. Rur barüber, bag ibm auferlegt worben, Schweigen über bas zu beobachten, mas ibn fo febr babe barnieber beugen muffen, fühlte er fich emport. Am Abend über Tifche war er ziemlich beiter und theilnehmend, legte fich jedoch, ba er große Mubigfeit flagte, geitig gur Rube. Frubgeitig wieber munter gab er ben Entichluß ju erkennen, fofort nach Magbeburg gurudgufebren, angeblich weil er bergeffen habe, bie Cenfuren ber Schuler abzugeben, wie er berfprochen. Eros meiner Gegenvorftellungen beharrte er auf feinem Borfage und reifte am 15. Darg groffchen 7 und 8 Uhr mit ber Poft ab. In banger Beforgniß um fein Schidfal ließ er une bier gurud. Balb nach 1 Ubr lief Die Radricht von feinem Tobe bei mir ein. Er batte fich felbft unweit Babna bem Tobe geweiht. - Ber bem Berewigten im Leben naber gestanden bat, wird ibn eines folden Schrittes ficher eben fo menia für fabig gehalten baben, wie Diejenigen feiner frubern pfortner Rommilitonen, welche auf ahnliche Beife aus ber Belt gegangen find. Gie waren fammtlich Manner, an beren fittlichem Charafter fein gleden baftete. Wer es aber weiß, mas mein Bruber in ben letten Jahren feines Lebens ju leiben gebabt bat, wird ibm bas tieffte Mitleiben nicht verfagen konnen. Das verbangnigvolle Sabr 1848 bat Biele in eine Schwermuth gefturgt, bie fie bewog aus bem Beben au eilen und ihr Enbe felbft berbeiguführen. Ge wird aber Benige geben, benen fo viel als ibm gur Entschuldigung gereicht. Alles, mas ibn betraf, bas fublte er gugleich in

bie Geele Derer, bie an feinem Schidfale Theil nahmen Er hatte ihnen fo gern nur Freude bereitet und murbe bon bem Gebanten beunrubigt, bag er ihnen mohl gur Baft merben mochte. Bielleicht bat ibn auch ber Gebante gepeinigt, er tonne gang um feine Befinnung tommen und muffe bann im elenbeften geiftigen Buftanbe Sabre lang binvegetiren. Seine nachgelaffenen Papiere zeugen bon bem innern Rampfe, ben er burchgefampft und wie gern er irgend einen Musmeg eingefchlagen batte, ber mit feinen Beariffen von Gbre vertraglich fcbien. Gin gefchanbetes Leben aber mar ibm arger als ber Tob. Summum crede nefas animam praeferre pudori et propter vitam vivendi perdere causas. Belde Gewalt mußte bie biefen Borten ju Grunde liegende Babrbeit über ibn erlangt haben, ba bie große Dietat, mit ber er an feinen Bermanbten bing und bie große Schudternbeit, bie ibn alles bon fern Unflößige auf's Corafaltiafte meiben ließ, ibn nicht im Leben gurudhalten fonnten. 218 Begenftanb bee blo: gen Mitleibe fab er fich felbft nur ale Gegenstand ber Berachtung an. Und boch mar er fich bewußt, ein befferes Schidfal von Seiten Derer verbient au haben, Die fo rudfichtelos fich feiner entledigten. War er wirflich bienffunfahig geworben, fo fann weber ber Beitpunft, ben man bagu erwählte, ibn bom Umte gu entfernen, noch bie Form . unter melder man es that, als geeignet angefeben werben, ben ichmer Bermunbeten mit feinem Gefchice an verfohnen. Gern befcheibe ich mich, bag ich von einem intereffirten Standpuntte rebe; aber ich follte meinen, auch bem Unbefangenen und Unintereffirten muffe bie Frage auf ben Lippen ichmeben, ob man nicht perpflichtet gewesen , einem Lebrer nach faft 20jabriger Dienftgeit bumaner ju begegnen, bem man Biffenfchaftlichfeit, Dienfttreue und Gemiffenhaftigfeit nicht absprechen, bem man im Grunde nichts weiter jur gaft legen fonnte, ale baft es ibm in einzelnen Rallen an Taft und Gemanbtheit im Umgange mit biefer Jugent, bie er eben bor fich batte. gefehlt babe; ein Mangel, ber gum großen Theil in ben außerhäuslichen Berbaltniffen begrundet mar . in melden er ben größten Theil feines Lebens binbringen mußte. -Bas ich nun noch gur Charafteriftit bes Berewigten bingufügen fonnte, wirb fich am beften in ben Borten aus-bruden laffen, mit welchen fein treuer Umtegenoffe, Profeffor Schwalbe, am 18. Marg 1848 in feinem Bortrage aur Abenbanbacht bas Gebachtnig bes Berblichenen geehrt

hat "). Bunadit muß ich bier öffentlich gus eigner Un. Channa und Grfahrung ein Bengniß bapon ablegen, wie ber uns burch ben Tob Entriffene als Jungling auf ber Uniperfitat fittlich rein und unbescholten wie Benige ohne Salich, treu und guperlaffig ben Freunden, mit Befonnen. beit und mit nachhaltigem Gifer ju fünftiger Birffamkeit fich grundlich porbereitete, gleich burchbrungen von ber Rirbe ber Riffenichaft, mie bon ben boben und ernften Milichten bie bem Rehrer und Grrieber obliegen Riele leicht maren ibm im fpateren Leben gludlichere Tage gemorben, batte er feinen Ernft und feine gebiegene Rraft anberen Biffenfchaften und anberer Birffamteit quaemanbt. Doch, mer tann fragen, warum ber Berr bie Bergen fo lente, ober fo? In voller Rraft, mit gebiegenen Renntniffen ausgeruftet, ernften Willens, befeelt bon Liebe für bie Jugend trat ber Dr. D. ale junger Mann in feinen Beruf ein, voll von bem Gebanten an bie Buftanbe, bie er in Schulpforte gefannt, in benen er mit vielen Unbern fich mobl gefühlt, ben Grund feiner geiftis gen Bilbung gelegt, fittliche Grunbfabe, religiofen Ginn und ehrenwerthe Gefühle ber Dietat gewonnen batte, Ras er bort gefannt, bas mar und blieb bei ber uner-Schütterlichen Treue, mit ber er einmal Bemabrtes peffbielt, bie Dorm feines Strebens und Sanbelns. Geit feiner erften Unftellung an unferer Soule. Dichaelis 1828, bis ju ber legten Stunde feiner Birffamteit, mo Fornerliches Unmphlienn ihn in feiner Thatigfeit unterbrach . bat D. gemiffenhaft mit unerschütterlicher Treue bie ihm phliegenben Beichafte permaltet; feine Berftreuung Fonnte ibn abrieben pon feinem Berufe . feine mibermartige Erfahrung, fein Unbant ibn mantenb machen in feinen Borfaben, Die auf reiflicher Ucberlegung, auf veften Grundfaben berubeten. Um Alles mit größter Gorgfalt auszuführen, gestattete er fich vielleicht zu wenig bie Duge, ben Berfehr mit ber Belt, bie freieren geiftigen Beidaftigungen, beren Derjenige jur Erfrifchung bebarf, beffen Beruf rein geiftiger Ratur ift; und entbebrte fo ber bollen Greube an feinem Birten, welche feine Befinnung, feine gebiegene Thatigfeit in fo reichem Dagge perbient hatte. Trubte bief fein Leben, fo fand er boch wieberum Berubigung in bem Bemuftfenn ber Pflichterfüllung, in

<sup>\*)</sup> Enthalten in ben Rachrichten über bas Babagogium bes Klofters ft. 2. Fr. ju Magbeburg, aus bem Schulfabre von Bftern 1847 bis Oftern 1848.

bem Besthalten an ben Wahrheiten ber Religion, erfreute sich an jedem Beichen ber Liebe und Anerkennung und ließ nie, wosür manche Einzelheiten einen rührenden Beweis geben, die Liebe zu den Menschen und insbesondere zur Jugend in seinem Herzen ersterben. Sein ganzes Leben, die beste Kraft seines Geistes hat er an die Erfüllung seisner Pflicht gesetz, hat er der Jugend geopfert."—
A. Parreidt,

Superintenbent in Genda.

# 51. Jakob Friedrich von Rüchel=Rleift,

General ber Infanterie a. D. zu Danzig; geb. d. 25. Jan. 1778, geft. b. 15. Mary 1848 \*).

v. R. = R., geboren in Segenthin, fclawer Rreis in hinterpommern, dem Wohnfige feines Baters, bes Rapitans und Landschaftebirektore v. Rleift und feiner Mutter, einer gebornen v. Bohn, erhielt bie erfte Erziehung im älterlichen Saufe und befuchte später bas Gymnafium in Reu-Ruppin. Um 6. Febr. 1792 trat berfelbe ale Junter (Freikorporal) in bas bamalige in Prenglau garnifonirenbe Infanterieregiment v. Rleift ein, marschirte ale Portepee. fähndrich mit bemfelben im Frühjahr in bie Rheinkam. pagne und wohnte ben Gefechten bei Grune, ber Kanonabe bei Balmy, 1793 ben Gefechten bei Wenher, mobebacher Thal, Landau, Klembach und ber Blokabe bei Landau bei; 1794 zum Fähndrich ernannt, nahm berfelbe an den Gefechten bei Raiferslauten, Leimen, Sautopf, Johannis. freug Theil und rudte im 3. 1795 mit bem Regiment in bie Garnison Prenzlau ein. Im J. 1796 zum Sekonde lieutenant beförbert, besuchte er im J. 1801 bie Kriege. Schule, ward 1804 Premierlieutenant und Abjutant ber potsbamer Inspektion, 1805 Stabskapitan und Abjutant bes Generallieutenant von Rüchel. 1806 zum wirklichen Kapitan ernannt, machte er bie Felbzüge 1806 und 1807 mit, wohnte bier ber Schlacht bei Jena und ber Affaire bei Königeberg bei, und schied zum Major beförbert, ale inaktiver Officier aus. 1808 heirathete berfelbe bie zweite Tochter bes Generals v. Rüchel und nahm ben Namen v. Rüchel = Kleift an. 1813 jum Kommanbeur best vierten pommern'schen Reserveregiments, jetigen 2. Bataillons 21. Infanterieregiments ernannt, nahm er an ber Ein-

<sup>\*)</sup> Shaluppe jum Dampfboot. 1848, Dr. 35.

foliefung von Stettin Theil, murbe balb barauf in ben Generalftab perfest, bem Rorpe bee General v. Borftell") augetheilt, welches nach bem Baffenftillftanb eine Brigabe im 4. Urmeetorpe bilbete, wohnte in biefer Gigenfchaft und jum Obriftlieutenant beforbert, ben Schlachten bei Br. Beeren, Dennewis, Leipzig, ben Gefechten bri Ro: nigeborn, Beblis, Soperemerba und Thieffen bei. 1814 aum Rommanbeur bes 1, westphälischen ganbwebrregis mente, jebigen 16. Landwehrregimente ernannt, ward ibm auf einige Beit zugleich bie Rommanbantur von Bergogenbufd übertragen, nach ber er fpater bie Blotabe von Unts werpen tommanbirte. Rach bem Frieben rudte er mit bem Regiment in Die Graffchaft Mart in Rantonirungen, wovon ein Theil gur Befegung von Befel bestimmt murbe. 1815 jum Obriften und interimiftifden Rommanbeur ber 3. Brigabe , 1. Armeetorpe beforbert, wohnte berfelbe ben Schlachten bei Ligny, Belle Alliance, ben Gefechten bei Goffelies, Compiegne, Creecy, ber Blotabe bei Laferte, ben Bombarbemente von Avenes und Bincennes, welches lettere ibm gang übertragen mar, bei. 1816 murbe er aum Landwehrinfpetteur im Regierungsbegirt Marienwerber, 1820 jum Rommanbeur ber 3. Infanteriebrigabe unb aum Generalmajor beforbert, Er erhielt 1831 bas Roms manbo ber 4. Divifion, batte aber in biefem Sabre, am 11. Febr., ben Tob feiner innigft geliebten Gattin au betrauern. 1833 jum Generallieutenant ernannt, erfolgte 1838 bie Ernennung jum Gouverneur bon Dangig, in meldem Berhaltnif er bis jum 1. Jan. 1848 verblieb, an welchem Tage er auf fein mehrmaliges Unfuchen bon bem Ronig in ben Rubestand verfest murbe. Babrenb feiner langen militarischen Laufbabn hatte er fich mehrfach in ben mitgemachten Schlachten, Befechten und fonft ibm übertragenen Doften rubmlichft ausgezeichnet, welche Musgeichnung von feinem Ronige und feinen bochften Borgefesten nicht unbemertt geblieben mar und melde ibm nicht allein burd bie bochfte Gunft berfelben, fonbern auch burch bie Berleihung bober und hochfter Orben bethätigt worben. Außerbem, bag er Ritter bes f. fcmeb. Berbienftorbens 3. Rlaffe murbe, erhielt er bei Boneremerba bas eiferne Rreus 2. Rlaffe; bei Liany bas eiferne Rreus 1. Rlaffe; wurde bei Dennewis belobt; bei Leimen gum Orben pour le merite, bei Leipzig jum eifernen Rreug 1, Rlaffe porgeschlagen; erhielt mabrent ber Rampgane 1813 ben fail.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 22. Jahrg, bee R. Retr. G. 412.

ruff. St. Unnenorben 2. Rlaffe; 1825 ben St. Blabimir: orben 3. Rlaffe; 1824 ben rothen Ablerorben 3. Rlaffe; 1831 ben rothen Ablerorben 2. Rlaffe mit Gidenlaub, 1834 ben Stern jum rothen Ablerorben 2. Rlaffe; 1839 ben rothen Ablerorben 1. Rlaffe und 1842 bei Belegenheit bes 50jabrigen Dienstjubilaum bie Infignien biefes Orbens in Brillanten. Babrent ber 10jabrigen Bermaltung bes Bouvernemente in Dangig bat fich ber Berftorbene burch feine wahrhaft humane, menichenfreundliche Gefinnung, welche fich ftete jum befonbern Bohl ber Burger biefer Stadt aussprach, Die Liebe aller Ginwohner Dangias felbft bis ju ben niebriaften Rlaffen berfelben erworben ; melde Liebe fich insbesonbere bei feinem am 6. Febr. 1842 ftatt= gefundenen 50jabrigen Jubilaum burch bie Begludwunichung aller Stanbe fund gab und an welchem Tage er auch ben ihm bom Dagiftrat ber Stadt in einer filbernen Rapfel überreichten Chrenburgerbrief freundlich entgegen: nabm. Acht Tage bor feinem Tobe ernannte ibn bie bafige tonigl. Friedrich : Wilhelme : Schugengilbe ju ihrem Chrenmitgliebe und ale eine Deputation berfelben fich gur Ueberreichung bes bierüber ausgefertigten Patente bei ibm einfant, fprach er in ben berglichften Worten feine mabrbafte Freude und feinen Dant bafur aus ; - es mar feine leste Freude! - Rach einer achttägigen Rrantheit enbete eine Lungenlahmung, ber ichon mebere bergleichen Unfalle porangegangen maren, feine rubmbolle bon fo bieler Liebe umfrangte Laufbabn; smei Gobne und brei Tochter bemeinen mit einem Bruber und einer Schwefter bes Berftorbenen, feinen hintritt, ju welcher tiefen Trauer fich alle Diejenigen verbinden, welche ibm naber ftanden und benen er im eigentlichften Ginne bes Wortes Belfer, Freund und Bater mar. Die allgemeinfte Liebe und Sochperehrung aller Ginwohner Dangige geleitete ihn gu Grabe, benn ein echter Burgerfreund marb begraben.

52. Anton Scheuering,

### Argt am Rrantenhaufe gu Bamberg ;

geb. ten 21. Mara 1758, geft, ben 15. Dara 1848 \*).

Geboren zu Mainberg bei Schweinfurt und 3willingebruber bes vor meheren Jahren verft, rühmlichst bekannten Hofdirurgen Lorenz Sch., wurde unser Sch. ein halbes

<sup>\*)</sup> Angblatt ber Stabt Bamberg, 1849, Rr. 13. Reuer Refrolog, 26, Jahrg.

Sabr nach Gröffnung bes allgemeinen Rrantenbaufes gu Bamberg von bem Furften Frang Lubwig ale Unterwundarst 1789 bafelbft angeftellt, wo er auch bie gu feinem Tobe , noch fury vorber fich einer ungetrübten Gefunbbeit erfreuend, perblieben ift. Dit biefer Unftalt gleichfam permachien, nabm er an allen ibren Schidfalen lebbaften Antbeil. Gein portrefflicher Charafter, feine raftlofe Thatigfeit und freundliche Theilnahme für bie Rranten baben ibm bas Bertrauen aller Stanbe gefichert und gur Begrunbung bes Rufes bes Rrantenbaufes mitgewirft. Durch bie große Ungabl ber Mergte und Chirurgen, Die gum Theil an biefer Unftalt ihre Musbilbung erhielten, gum Theil megen ibrer portrefflichen Ginrichtung bortbin famen, ift fein Rame im In : und Auslande rubmlichft befannt. Danfbar erinnern fie fich noch bes freundlichen Entgegenfommens bes alten Sch. Er genog bas vollfommene Bertrauen und bie Achtung feiner Borgefesten und ber Rran-Penbaustommiffion , namentlich aber bie Freundschaft von Martus und Pfeufer, ju benen er mehr in tollegialifchem als in untergeordnetem Berhaltniffe fanb. Dan tonnte fich aber auch unbebingt auf ibn verlaffen. Begen feiner großen Berbienfte murbe er 1825 von bem Ronige mit ber filbernen Mebaille beebrt. Rachbem er feine Gervice-Beit pollenbet batte, ging er nach Bien, wo er balb ale Draftifant in einem Artillerieregiment angestellt murbe. Diefe Beit benütte er, fich in ber rubmlichft befannten Jofephis Afabemie theoretifch und praftifch auszubilben. 3m Begriffe ale Unterarat gur öfterr. Urmce abzugeben, vereitelte ber Friede mit ben Turfen biefe Mueficht und er febrte nach Bamberg gurud, wo er unter feinem Bruber und bei ben baffgen Unitalten namentlich im Rrantenbaufe feine poll-Pommene Musbilbung erreichte. Bemertenswerth ift ea. bag Giner feiner Urborfabren in ber bobmifchen Ranglei au Bien mit allen feinen ehelichen Rachfommen megen feiner Treue, feines Dienfteifere und ber aufopfernben Dienfte bei bem Ginfalle ber Schweben in Franken im December 1642 vom Raifer Ferbinand mit bem Beifas pon Scheuerfele in ben Abeleftanb erhoben, ber Abel aber von feinem feiner Rachfommen in Unfpruch genommen murbe. Diefe Beideibenbeit ideint ein Erbffud ber Familie gemefen ju fenn, benn auch bierin mar unfer Sch. ein Mufterbilb. Gd. wieberftanb nämlich bem wieberbolten Untrage bon Martus, fich jum Doftor freiren gu laffen, mit bem Bemerten, er wolle lieber bleiben mas er fen, und nichte werben, mas er nicht verbiene. Dit

ihm ist der scheuering'sche Name ausgestorben, da er vermöge seiner Stellung im Krankenhause sich nicht verehelichen konnte und es vorzog, so lange er lebte, sich dem Dienste des Krankenhauses zu widmen. Die damalige Krankenhauskommission wußte diese Berdienste hinreichend zu würdigen und erhöhte ohne sein Ansuchen 1806 sein geringes Gehalt um ein bedeutendes.

## \* 53. Mar von Großmann,

tonigl. fachf. Lieutenant a. D. und Gymnasiallehrer zu Breslau; geb. ben 18. Dec. 1779, geft ben 18. Marz 1848.

v. G. mar zu Dreeben geboren, wo fein Bater bas Umt eines geheimen Kriegerathe bekleibete und wegen ausgezeichneten Staatstenntniffe bei bem Ronig Friedrich August ') in besonderer Gunft stand. Die gro-Ben und wichtigen Geschäfte seines Amtes aber binderten ibn nicht, die Erziehung feiner gablreichen Rinder auf's Sorgsamste zu überwachen, ja ihren Unterricht besonders in ben Sprachen zum Theil selbst zu leiten. Er verstand und sprach selbst außer allen lebenden Sprachen mit großer Fertigkeit Latein und er liebte es, am Familientische bie Konversation in dieser Sprache mit den Sohnen bes Haufes und beren hofmeifter zu führen. Mar, ber jungfte bon den 13 Geschwistern besaß gleich allen Uebrigen besondere Anlagen zur Zeichnenkunst und obwohl er nur einen oberflächlichen Unterricht barin genoffen, indem bie Borliebe seines Baters für den Militärstand fast alle seine Sohne, auch ben jungsten gegen besten Reigung bazu bestimmte, widmete berfelbe boch jede freie Stunde feiner Lieblingsbeschäftigung, wobei er auch seine erworbenen Sprackenntnisse, jest freilich mit Bernachlässigung bes Lateinischen, zu üben nicht versäumte. Der unerwartet fruhe Tob feines Baters, ber in Folge einer Erfaltung in ber Rirche bald nach dem Genuffe des heil. Abendmahle, plöblich vom Schlage getroffen, ftarb, erwies fich von großem Ginfluffe auf die Lebensrichtung bes jungften Cohnes. Es stand berselbe bei einem Ravallerieregimente und bei bem Ausfall bes reichlichen väterlichen Buschusses zu sei= ner Besoldung konnte ber junge Officier in seiner Stellung fich nicht behaupten. Für einen andern Beruf glaubte er überdieß genügendere Fähigkeiten ju befigen und als ibm

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. flehe im 5, Sahrg. bes R. Retr. G. 449.

ber lodenbe Untrag geftellt murbe, einen jungen Grafen nach England ale Fubrer gu begleiten, nahm er feinen Abichieb, um jener Aufforderung ju genugen. Er begte bamale noch glangenbe Musfichten für feine Butunft. Seine Stiefmutter, eine febr reiche Frau, Befigerin breier idulbenfreier Ritterguter, mar finberlos und febr frantlich. Diefe Erbichaftshoffnung aber murbe bitter getäufcht. Mis v. G. von England nach einem breijahrigen Aufenthalte bafelbft in Die Beimath auf Die Radricht von bem erfolgten Tobe ber Mutter gur Testamenteeröffnung gurudberufen murbe, ergab fich, bag bie Erblafferin ibren Stief. finbern nur ein unbedeutenbes Legat ausgesest, bagegen ihren Gerichtohalter gum Universalerben in ihrem Teffamente, bas in unangreiflichen Formen bes Rechte abgefast morben mar, ernannt batte. In Folge biefes Diggefdide fab fich nun v. G. obne bestimmte Unftellung auf bie aufälligen Erwerbniffe angewiesen, bie feine Renntniffe burch Privatunterricht ober ale Sauslehrer ihm berfprachen. Borber aber unternahm er eine Reife nach ber Schweit und Oberitalien und nach langerem Bermeilen bei einem Freunde, ber in ber Rabe von Burich in Thalmeil lebte, Pehrte er nach bem Norben Deutschlande gurud, um bes Rufes ju einer ber nachgefuchten Unftellungen gemartig au fenn. 3m 3. 1811 führte ibn fein Gefchid nach Golefien, mo er in Grunberg eine Unterrichteanstalt grunbete, fich verheirathete und in feiner Gattin, ber nachmaligen Schriftftellerin Julie v. G. ') eine treue Gefabrtin fanb, bie in feinen übernommenen Berufepflichten ibn unterfruste und fpater, ale Beibe nach Breelau überfiebelten. auch feinen bier an's Licht tretenben funftlerifchen Beiftungen regen Untbeil nabm. Er ward bier ale aufers prbentlicher Lehrer ber frangof. Sprache an beiben Gomnafien angestellt und benutte feine übrige Beit, im Rache ber Landichaftemalerei fich ju vervollfommnen. Befonbere Belegenheit zu Uebung feines Talente auch in architettonifchen Aufgaben wurde ihm burch die Aufforberung, bie bebeutenbften und ansprechenbften Partieen ber Stabi

Die Mebatt

<sup>\*)</sup> Bir tennen und ehren diese Aulie Florentine v. Er., eine geb. Ment, als gefeirete Schifffellerin und finnige gidietrin. Wie erin erne daran, da ba sie guert mit ihren Kellenetigten in der "Bitener Zeite schieft" auftret uns fpater ihre reichen Kröfte in mehrern Rovellen (Die Schiefthabnete. Bert. 1899. — Das haufe Zerell. 2 Alle, Chbf. 1888. u. a.), wie in bem britiden Gedichtet, "Glaube, Liche, hoffnung" in ber Siene Erste in Sec. 1889.

Breslau im Innern wie der Umgedung bildlich aufzunehmen und in kolorirten Blättern herauszugeben. Er hat sich damit ein bleibendes Denkmal seines Kunstsleißes gestiftet und wie viele Konkurrenten auch später auftraten und die Borlagen seiner Aufnahmen zu ihren Produktionen benutzen, die treue Auffassung, Sauberkeit und Korzrektheit seiner Zeichnungen seichnete sich der Berzektheit seinen Zeichnungen zeichnete sich der Berzstreheit aus, die keine Mühe, keine Aufopferung scheute. In den letzen Jahren seines Lebens beschäftigte er sich viel mit astronomischen Studien, wovon ein kleines hinterlassenes Manuskript, das mit großem Fleise von ihm verfaßt ist, Zeugniß giebt und unter dem Titel "Populäre Sternkunde" zum Druck bestimmt ist.

# \* 54. Dr. Johann Friedrich Hennicke,

großh. sachsischer Legationsrath und Rebakteur bes "Allgem. Anzeigers ber Deutschen", zu Gotha;

geb. ben 19. Rov. 1764, geft. ben 18. Mary 1848 \*).

Her, dem Gewerbstand angehörigen Aeltern, die frühzeitig, was er noch in späteren Jahren dankbar anerskannte, durch Wort und Beispiel Gottessurcht und nühzliche Thätigkeit in ihm weckten und dem Gymnasium seiner Vaterstadt ihn zusührten, wo wohlmeinende und berufdtüchtige Lehrer sich seiner treulichst annahmen. Im zwanzigsten Lebensjahre, zu Ostern 1784, trat er vom Gymanasium, das er mit wohlverdientem Lobe verließ, zur Universität über, um daselbst den philologischen und gezschichtlichen Wissenschaften sich zu widmen. Hier fühlte er besonders zu dem berühmten Henne sich hingezogen, so daß er an allen Vorlesungen desselben von 1784 bis 1788 Theil

<sup>\*)</sup> Was hier von tem Leben und Wirken bieses gelehrten, raftlos thätigen und achtungswürdigen Mannes erzählt wird, gründet sich zunächst auf die Nachrichten von seinem Leben, die er, während er erblindet und gelähmt auf dem Krankenbette lag, seit 1844 seinen Kindern diktirte, wobei ihm sein wundersames Gedächtniß und einzelne Notizen, die er in früheren Jahren über seine Erlebnisse aufgezeichnet hatte, leiteten. Doch reichen diese Nachrichten nur dis zum Jahr 1813. Was über die letzteren 35 Jahre seines Lebens hier beigebracht wird, ist theils auf einige Stellenzin dem von ihm redigirten "Allgem. Anzeiger", theils auf Mittheis lungen seiner Familie gebaut.

nahm ; und wieberum gewann er biefes Lehrers Achtung unb Boblgewogenbeit in bem Grabe, bag biefer ibn in bas philologifche Seminarium aufnahm und ihm ben Unterricht feis ner beiben jungften Tochter übertrug. Außer Benne maren auch Gatterer, Spittler, Feber, Raftner, Lichtenberg unb Burger (biefer im Rache ber Mefthetif) feine Lebrer. Und wie auf bem Gymnafium bemabrte er auch auf ber Uni: perfitat emfigen und fruchtbringenben Rleiß; benn neben ben Bortragen ber eben genannten Manner beschäftigte ibn bas Erlernen ber englifden und frangofifden Sprache, bann ber Unterricht, ben er im Griechischen und Lateinis ichen ertheilte, ferner bas Studium ber alten Geographie und bie Ausarbeitung ber Abhandlungen, bie er ale Dit. glieb bes philologifchen Geminarium ju liefern batte. Much untergog er fich ber Beantwortung ber von ber philofopbi. ichen Fatultat im 3. 1787 aufgegebenen Preiefrage "über bie Geographie Afrita's nach Berobot" ") und er batte bie Freude, bag feine Beantwortung berfelben im 3. 1788 ben ausgesehten Dreis erhielt und unmittelbar barauf im Drud ericbien. 3m April bes 3. 1789 unternahm er mit feinem Freunde, Friedrich Rries, eine Reife über Sannover, guneburg, Barbewid nach Samburg, bie feine geographischen Renntniffe ermeiterte und ibm perfonliche Bekannticaft mit ausgezeichneten Mannern, namentlich mit Rlopftod, Bufd, Cbeling, Rambad, gewährte. Unter ihnen wurbe Buid, bem er feine Preisichrift überreicht hatte, fo für ibn eingenommen, bag er ibn aufforberte, eine eben erledigte Profeffur am Johanneum angunehmen. Er felbft mar bagu febr geneigt; aber fein väterlicher Freund Benne, ben er, nach Gottingen gurudgefebrt, baruber befragte, rieth ibm ab, fo wie ber Sofrath v. Martens, an welchen ibn Benne verwiesen batte. Dagegen übertrug ibm Bebterer eine Sauslehrerftelle in feinem Saufe und eine Umtirung an ber Univerfitatebibliothet, Die fur bie Erweiterung feiner miffenschaftlichen Renntniffe und feiner lites rarifden Befanntichaften ibm febr wichtig und guträglich wurbe. Doch eifriger ale borber beschäftigte er fich nun in feinen Dugeftunben mit Strabo und anberen alten Geographen und übernahm babei bie Rorreftur beuticher. lateinifder und griechifder Drudfdriften. Um nun fein weiteres Fortkommen ju forbern, erwarb er fich im Binter 1791 bie Doftorwurbe und bas Recht eines afabemifchen

<sup>\*)</sup> Commentat. de geographia Africae Herodotea praemio ornata. Gött. 1788.

Docenten, wogu er eine Disputation "lleber bie Glaub: wurdigfeit bes Strabo" ausfertigte "). Doch es mar feine Bestimmung nicht, ale afabemifcher gebrer gu mirten. Che er noch Rollegia gu lefen angefangen batte, murbe er, auf Benne's Bermittelung, burch ben Generalfuperintenbenten Löffler ju einer Lehrstelle am Gymnafium gu Gotha berufen. Diefen Ruf nabm er an, obicon bie ibm junachft bestimmte Befolbung von 150 Dfl. febr gering, ja ungulänglich fur bie nothwenbigften Lebensbedurfniffe war; er nahm ihn an, weil eine Gehaltevermehrung ibm in nabe Musficht gestellt wurde, weil ber gute Ruf bes Gymnafium und bie literarifche Betriebfamteit in Gotha biergu ermunterte nnb weil ibn ber Bunfch belebte, mit bormaligen Universitätefreunden - Rries, Schlichtegroll "). Beng und Jacobs \*\*\*) — hier wieber in bertraulichen Umgang zu kommen. Demnach ging er nach Gotha unb trat am 10. Febr. 1791 ale Rollaborator in bas Lebrertollegium, wobei ibm ber Unterricht im Englischen, in ber Geographie und jum Theil im Lateinifden übertragen wurbe. Und nicht bereut bat er es, bem Rufe nach Gotha gefolgt ju fenn. Bobl batte er Unfange bei geringfügiger Befoldung und unbedeutenber Bermehrung berfelben (fie betrug nur 35 Thir.) mit Rahrungeforgen ju fampfen, wefhalb er auch (im Det. 1791) mit feinem Schulamte eine Sauslehrerftelle in einem angefebenen Saufe verbanb; balb aber fant er erfreuliche Befanntichaften und burch fie Mittel und Bege gur Bermehrung feines Gintommene, fo bag er fcon im Sabr 1793 bie Sauslebrerftelle mieber aufgeben tonnte. Bieles trug biergu bei fein Freund Schlichtegroll (bamale Professor am gotha'fchen Gymnafium), ber mit berglicher Theilnahme ibm entgegentam. ihn mit meheren angesehenen Mannern und beren Familien bekannt machte und ibm bie Aufnahme in bie Daurerloge gu Gotha vorbereitete, bie, wie S. noch im boben Alter bezeugte, "wohlthatigen Ginfluß auf feine Beiftedbilbung und Gemutheftimmung hatte." Unter ben Familien aber, in bie Schlichtegroll ibn einführte, mar bie beder'iche fur ibn bie wichtigfte, ba fie auf ben Gang feines Bebens und auf Die Richtung feiner Thatigfeit mefentlichen Ginflug batte. Der ehrmurbige Rubolf Bacharias Beder, bamale Saupt biefer Familie, Berausgeber ber

<sup>\*)</sup> Geographicorum Strabonis fides Gott. 1791.

\*\*) Deffen Biogr. fiebe im 1. Jahrg. bes R. Refr. S. 2.

\*\*\*) - 25. - - S. 244

Rationalgeitung und bes Allgem, Angeigers, Berfaffer bes Roth : und Bilfebuchleine und anderer gemeinnusigen Schriften, nabm ben ibm jugeführten Untommling mit ber ibm eignen Freundlichkeit auf, faßte, ale er ibn naber fennen fernte, Liebe und Bertrauen ju ihm und gog ibn gur Theilnabme an ben bon ibm berausgegebenen Blattern. Schon im Commer 1792 übertrug er ibm auf bie Beit, ba er (Beder) nach Bien reifte, um fur ben im Sabr 1791 begrunbeten Ungeiger bas faiferl. Privilegium au erhalten, bie Beforgung ber Nationalgeitung; bann im August 1793 (ale er nach Franken reifte) bie Beforgung bes Ungeigere, erft fur einige Bochen, bann fur immer, und feit bem Darg 1797 gegen einen beften Jahrgehalt und eine bestimmte Tantieme, woburch nun fein außerer Boblftand begrundet murbe. Siergu fam ein anberes gewinnbringenbes Gefchaft. Durch ben Sofrath Beiehaupt \*), ber, in Bayern verfolgt, in Gotha ichusenbe Mufnahme gefunden batte, mit bem Grunder und erften Direftor ber gotha'ichen Sternwarte, Freiherrn v. Bach \*\*). bekannt gemacht, wurde er bon Letterem aufgeforbert, bie Redaftion einer Beitidrift fur aftronomifde und geographifche Biffenschaften ju übernehmen, bie Bach berausgeben und ber Legationerath Bertuch ju Beimar verlegen wollte. Er folgte biefer Aufforberung und im 3an. 1798 ericbien unter feiner Leitung bas erfte Seft biefer Beitfcrift unter bem Titel "Allgem. geographifche Ephemeris Richt lange barauf trat in Rudficht berfelben eine Menberung ein. Bach, unwillig über Bertuch's Unmaaß: lichfeit, fagte fich von ben Ephemeriben los (Dec. 1799) und begann eine andere Beitschrift unter bem Titel: "Donatliche Korrefpondeng für Erb : und Simmelefunde", bie bom Jan. 1800 bis Dec. 1813 in Beder's Buchbanblung beraustam. Much S. ging in biefen Bechfel ein: er übernahm es, fatt ber Ephemeriben, Die Bertuch fortfeste, bie monatliche Rorrespondeng gu redigiren. Biele Beit und Dube hatte er auf biefelbe ju vermenben; boch führte fie ibn auch jur Erweiterung feiner Renntniffe, jur nabern Berbindung mit bem Freiberen b. Bach und burch benfelben gur Bekanntichaft mit vielen berühmten Aftronomen. Die biefen Chorführer ber Aftronomen auf feiner Sternmarte besuchten. Aber balb fühlte er fich außer Stanbe, ben vielfachen und mubevollen Arbeiten, bie er übernom-

<sup>\*)</sup> Deffen Biegr. fiebe im 8. Jahrg, bes Dt. Retr. S. 805.

men batte, Gnuge gu leiften. Er entichlog fich baber, fein Lebramt am Gymnafium, bas obnebin ibm menia Gewinn brachte, aufzugeben, bat alfo um Dienftentlaffung und erhielt fie unter bem 9, Dov. 1798. Um fo ungehinderter fonnte er fich nun feinen Rebaftionsgefchafe ten wibmen und gum Emportommen bes Allgemeinen Ungeigere, ber ibm befonbere am Bergen lag, erfolgreich beis tragen. Erholung nach vielen und anhaltenben Arbeiten fucte und fand er bornehmlich in Reifen, bie feinem Berlangen Reues zu erfahren und neue Befanntichaften gu maden . Befriedigung gemabrten. Go reifte er im Frubighr 1793 nach Beimar ju Bottiger '), mit bem er in Gotha befannt geworben mar, und lernte bort ben berubmten Reifenben Le Chevalier, ferner Bieland, Goethe \*\*) und herber, ber ibn besonbere angog, tennen. Darauf im 3. 1795 reifte er mit Beder's beiben Schweftern (von benen bie altere, Chriftiane, am 7. Dai 1797 feine Gattin murbe) nach Dreeben jum Oberappellationerath Rorner \*\*\*), bem Freunde Schiller's. Er traf ibn auf feinem Landbaufe au Lofdwig, verlebte mit ibm in ber an Raturiconbeiten reichen Begent 14 gludliche Tage und lernte bei ibm ben vielfeitig gebilbeten General Thielmann +) (bamale Sufarenlieutenant) fennen. Bon biefem mit einem Empfehlungefdreiben an ben Berghauptmann Charpentier ++) perfeben, fand er auf ber Rudreife, bie er allein und au Ruge unternahm, in Freiberg und ber Umgegend bie freundlichfte Aufnahme und eine nabere Rennts niß bes Bergbaues im fachfifden Erzgebirge. 3m Commer bes Sabres 1798 reifte er mit feiner Gattin nach Gottingen ju Meltern, Bermanbten und Freunden und fant bort viel Erheiternbee, fo mie, auf ber Rudfebr, in Raffel, mo viel Ungiebenbes fich ihm barbot. Sabre fpater, im Juni 1805, reifte er, gleichfalle mit feiner Gattin, nach Bien gur Familie Sornboftel +++). bie burch Beder's mit ibm permanbt mar. Die belebrent und erheiternd ibm biefe Reife murbe, welche freundliche Aufnahme er in Wien fant, wie viel Reues und Wichti-

\*) Deffen Biogr. fiebe im 13. Jahrg, bes R. Refr. G. 1011.

ges fich ihm bafelbft barbot und welche angiebenben Be-Panntichaften er bort machte und auf ber Reife nach Bien und gurud nach Gotba, bat er noch im fpaten Alter in feinen Mittbeilungen über fein Leben mit begeifterter Freube ausgesprochen. Aber biefer freubenreichen Reife folgten bittere Greigniffe. Dit bem Gintritt ber Rriege: jabre, bie feit 1806 fich über bas norbliche Deutschland perbreiteten, lafteten auch auf ibm brudenbe Ginquar. tierungen, bie bie Rube und ben Boblftand feines Saufes perfummerten; und mabrent benfelben traf ibn ber amies fache Schmers, bag er feine geliebte Gattin burch ben Tob perfor (18. Dai 1811) und bag fein bochgeachteter Schmager, R. 3. Beder, auf Befehl bes Marichalle Das bouft burch frangof. Militar (am 30. Dop. 1811) aus bem Schopfe ber Familie meggeriffen und ale Gefangener nach Magbeburg abgeführt murbe. Auf jenen Berluft mar er nach und nach porbereitet worben; icon feit ber Reife nach Bien mar feine Gattin erfrantt; aber nicht auf biefe Gefangennehmung: fie traf ibn wie ein Blis auf beiteren Soben; um fo barter und erschutternber mirfte fie auf fein Gemuth. Doch beugte fie ibn nicht barnieber . fonbern entgunbete in ihm ben Feuereifer, Alles, mas in feinen Rraften fant, ju Beder's Befreiung ju perfuden unb ju betbatigen \*). Er rief bagu ben Beiftanb bes bamale regierenben Gerioge August an. brang fort und fort in beffen Minifter und Rathe, ju Beder's Gunften ju mirs fen, fdrieb an Beder's auswartige Gonner und Freunde. namentlich an ben bamaligen Großbergog von Frankfurt fpormale Roabjutor von Erfurt) und an beffen Minifter, ben Grafen Bengel : Sternau "), ferner an viele anbere einflugreiche Danner; ja er wenbete fich felbft an ben Marichall Dabouft und an bie frangof. Minifter bes Mus: martigen und ber Polizei, Maret und Gavary, und fcbilberte Beiben Beder's Leben und Berbienfte fo lebhaft und ergreifenb, bag bem frangofifden Gouvernement eine gang

<sup>\*)</sup> Beder seiht erkannte nach seiner Küdkehr aus Magbeburg an, wiel wahrend seiner Gelangenschaft hermide für ihn gethen hatte. In telem Westend tie eine "Eelber und Ferunden in siehthen mentigen Gelangenschaft" (Golds 1814) sollette et E. 172: "Gon meinem gestebten Swinger sond ich ind den gelammelten papieren is vollet Westen von seinem glieden den Swinger, unablassigan Antrengungen für meine Freiheit, daß ich zum begreite, nie en Menn alle ist Bertes und Aussiga erfassen, der verfonlichen Unterkanden gegen andeinnen, Aug und Vagel erfellen das herz hettenmenken Aggendand verfolgen ihmer, den ein Brack ihm ber des berg bettemmenken Aggendand verfolgen ihmer, den ein Brack ihm Erek werden gestellt bei eine Geschaft der Verfongen ihmer, den dem Verfolgen ihm der der Verfongen ihm der

anbere Meinung über benfelben aufgeben mußte, als es Unfange über ibn gebegt hatte. Und fo gefcab es enblich. bag Raifer Dapoleon, ale er fury por ber Schlacht bei Pusen burd Gotha fam (25. April 1813), auf Bitten ber Gattin Beder's, bie Freilaffung beffelben gufagte, bie menige Tage nachber (am 29. Upril) erfolate. Bie groß borber S.'s Schmerg über Beder's Befangennehmung gemefen mar, fo groß mar nun feine Freube, ale berfelbe am 5. Dai, begleitet von feinen Gobnen, bie ibm entgegengereift maren, gefund und fraftig in fein Saus que rudtehrte. Und im folgenben Jahre (1814) mar ibm abermale Freudiges beichieben. Er fand Erfas für ben Berluft, ben er burch ben Tob feiner Gattin erlitten batte. Therefe , permittmete Sparr , Tochter bes Guperintenbenten Gerlach ') ju Bangenheim, wurde feine zweite Gattin und ftant ihm bis ju feinem Tobe mit treuer Liebe gur Seite. Bene erfte Che mar finberlos geblieben ; aber biefe ameite Gbe marb mit Rinbern gefegnet, bon benen amei Gobne und fünf Tochter ihn überlebten. Uebrigene jog fich ber Bang feines Lebens lange Beit auf ebenen Babnen bin; weber in feinem öffentlichen, noch in feinem bauslichen geben traten bebeutenbe Beranberungen ein. Reben feinen geographifden und geschichtlichen Studien blieb bie Redaftion bes Allgem. Ungeigere, auch nachbem Beder aus ber Gefangenicaft gurudgefebrt und 9 Sabre barauf (1822) geftorben mar, ber Sauptgegenftanb feiner raftlofen Thatigfeit. Bis jum Sabr 1830 führte er fie allein, bann bis jum Jahr 1839 in Gemeinschaft mit Beder's zweitem Cohne, bem jegigen hofrath Friebrich Gottlieb Beder. Und er mar gang bagu geeignet, fie auf eine lobenewerthe Beife gu führen. Gewöhnt mar er bon Rindheit auf an Fleiß und Genauigfeit in feinen Arbeiten; reich mar fein Beift an Renntniffen ber verschiebenften Mrt, lebenbig fein Streben, fie ju bermehren und ju berichtigen, rafflos feine Aufmertfamteit auf alle Beitericheis nungen und Beitbedurfniffe und ausgezeichnet feine Bebachtniffraft. Dabei lebte in ibm, mas mit vorzüglichem Lobe gu ermabnen ift, ein beiliger Gifer fur Recht, Babrbeit und Denfchenwohl, und Charafterfraft, biefe unberaußerlichen Guter bes Menfchen, wo es galt, freis muthig und unverzagt ju vertreten. Wie batten nicht folde Gigenthumlichkeiten feines Befens ber Beitfdrift, bie er leitete. Beifall und Umidmung, und ibm felbit

<sup>\*)</sup> Gine turge Rotig über ibn f. im 5, Jahrg, bes Refr. G. 1117.

Achtung und Bertrauen verfchaffen follen? Je mehr aber bief ber Rall mar, befto einflugreicher und gemeinnubiger murbe fein Birten; es trug bagu bei , bag mancher Roth abgeholfen, mander Brrthum verideucht, mander Betrug enthullt und viel Gutes und Rugliches emporgebracht murbe. Go bat er, um nur Gines namentlich angufub: ren . Bieles bagu beigetragen , baß bie Somoopathie , fur bie er begeiftert mar, an Unfeben und Berbreitung gemann. Raft 48 Jahre lang bat er auf folche Beife gewirtt, als er am Schluffe feines 75, Lebensjahres bei bem 216: nehmen und Berfiechen feiner Geberaft nicht mebr im Stanbe mar, feinem Berufe gu genugen. Er legte baber benfelben nieber, inbem er im Allgemeinen Ungeiger (am 22. Nov. 1839) von feinen Lefern und Mitarbeitern einen Abfchieb nahm, ber von feinem Reffen, Sofrath Fr. Gottl. Beder, mit einem ihn ehrenden Rachworte begleitet murbe. Er lebte bierauf noch über acht Jahre, aber nicht im Genuffe eines beitern Lebensabenbs; vielmehr mar es fein Loos, noch an ber Grenge feines irbifchen Genne viel . Trauriges ju erfahren. Immer mehr erlofd bas Licht feiner Mugen, fo bag er bollig erblindete; ein Schlaafluß traf ibn (im San. 1843) und labmte bie gange linte Geite feines Rorpers, fo bag er nicht mehr fich frei bemegen Ponnte; und im Mai bes Jahres 1844 ftarb ihm ein ermachiener Sobn, an beffen erftes Aufbluben er viele Soffnungen gefnüpft batte. Go lag er nun erblindet, gelabmt und iconer Soffnungen beraubt barnieber. Doch er beraggte nicht, noch meniger flagte er über Gott, ber bas Leiben fenbet, wie bie Freube. Gein Beift bielt ibn aufrecht und war fraftig genug, mas ihm wiberfubr, mit driftlicher Gebuld ju tragen. Statt bem Schmers und Sammer nachzuhängen, richtete er feine Gebanten auf alle wichtige Ereigniffe ber Begenwart und auf bas, mas er im langen Leben erfahren batte. Er unterrebete fich baber gern mit Bermanbten und Freunden, Die an feinem Lager ericbienen, ließ fich täglich Beitungen vorlefen und neue Reifeberichte, und noch immer von einem ausaezeichneten Gebächtniß unterftust, biftirte er feinen Rinbern bie icon phen ermabnten Erinnerungen aus feinem Leben. Und babei batte er bas Blud, bag feine Battin und feine Rinber mit ausbauernber Liebe und Treue ibn pfleaten unb Alles, mas gur Erleichterung feiner Befchwerben und gur Erheiterung feines Beiftes beitragen tonnte, bei Tag und Racht mit unverbroffenem Gifer ihm gemahrten. Go gegen fein Leiben geiftig und leiblich geftarft, barrte er rubig

nachdem er noch in seinen letten Stunden sich der Hoffs nungen erfreute, die der Sturz Metternich's erregt hatte. Christ. Ferdin. Schulze,

hofrath und Professor am Gymnasium zu Gotha.

### \* 55. Adolph Wilhelm After,

fonigl. sachs. Obristlieutenant und Stadtkommandant zu Dresden; geb. ben 2. April 1793, gest. den 19. Marz 1848.

A. war zu Dresten geboren und der fünfte Sohn bes 1804 verstorbenen kurfürstl. sächsischen Generalmajore und Kommanbanten bes sächsischen Ingenieurkorps, Friedrich Ludwig After. Er genoß bis im Jan. 1807 Privatunterricht im älterlichen Sause. Um 16. Jan. bes erwähnten Jahres trat er als Regimentstadet in bas bamalige In= fanterieregiment Pring Maximilian. Fleiß, Diensteifer und moralisches Betragen ficherten ihm bald bie Liebe fei= ner Borgesetten und zogen beren Aufmerksamkeit auf sich. Nach Jahresfrift rudte er zum Unterofficier und 1809 zum Fähnrich auf. Als solcher wohnte er dem Feldzuge von 1809 in Desterreich und in diesem bem Gefechte bei Linz Ale einen ber jungsten Officiere traf ihn, bei ber veränderten Formirung der fachs. Infanterie mit vielen anderen Officieren das berbe Geschick, zur Bildung neuer Truppen wieder nach Sachsen befehligt zu werden. Jahr 1810 bei ber abermaligen Berftellung ber fachfischen Armee avancirte er zum Lieutenant. Im 3. 1812 nahm er mit bem Regimente Pring Maximilian Theil an bem Feld= jug in Schwedisch = Pommern und tam gur Befagung von Stralfund, focht im Frühjahr 1813 bei Bergeborf, Bollenfpider, Doftat und Luneburg, indem genanntes Regi= ment bem frangof. Korps bes Generals Morand jugetheilt Bei Bertheidigung ber Stadt Lüneburg erhielt er eine Schufwunde über bem rechten Knie, fo daß er als schwer bleffirt in feindliche Gefangenschaft gerieth, aus ber er jedoch bei dem Wiedervordringen der französ. Armee bald wieder befreit und nach Sachsen transportirt wurde. Nach einigen Monaten von feiner Berwundung wieder hergestellt, wurde er wiederum in dem inzwischen nochs mals neu gebildeten Bataillon Prinz Maximilian unter Befehl bes Majors v. Könnerit angestellt und von Lette= rem ale Abjutant gewählt. Bei Ablauf bes Baffenstillftanbes 1813 erhielt genanntes Batgillon ben Befehl, als Befahung pon Ludau in bie Dieberlaufik abguruden, Ga murbe barin von ben Dreugen eingeschloffen und anges griffen und gerieth nach tapferer Gegenwehr unter ber ehrenvollften Ravitulation am 28. August in Gefangenfcaft, aus welcher ber bamalige Lieutenant 2. nur erit nach ber Schlacht von Leipzig jurudtam und nun feine Unftellung im erften leichten Infanterieregiment erbielt. Dit biefem Regimente mobnte er bierauf bem Relbauge bon 1814 in ben Dieberlanden und 1815 ber Blotabe bon Schlettstabt in Elfag bei. Mus biefem Felbaug in's Baterland gurudgefehrt, trat er mit ben gewonnenen Rriegeerfabrungen und burch bie Praris geläuterten Unfichten, befeelt pon einem regen Gifer für bie Biffenschaften, ju Enbe bes Sabres 1816 in bie bamale in Dreeben neu errichtete Militarafabemie, um mit meheren Officieren ber Urmee einen zweijabrigen Lebrfurfus über militarifche Biffenichaften anguboren. Sier legte er ben Grund ju feiner boberen wiffenschaftlichen Bilbung, bie ibm fpater fo manche geiftige Erholung gemabrte, wenn er feinen Berufagichaften Genuge geleiftet batte. Rachbem er im 3. 1817 jum Oberlieutenant porgerudt mar, mablte ibn im 3. 1823 ber Generalmajor ber Infanterie, Bevilaqua, ju feinem Brigabeabiutanten. 3m Oft. 1826 fcblog er ein Chebund: nif mit ber binterlaffenen einzigen Tochter bes vormaligen gebeimen Legationerath von Beigenbach. 1827 marb er jum Sauptmann beforbert, ale folder aber erft 1831 auf ben Ctat bee 3. Cousenbataillone gefest. 3m 3. 1834 murbe ibm bie Runktion eines Birtbicafte : Chefe im 2. Schugenbatgillon übertragen, welche er mit unermubetem Gifer bis jum Juli 1841 perfab, wo er jum garegirten Dajor ber leichten Infanterie aufflieg. Dbicon feine Unftellung ale Birtbicaftedef ibn von ben rein militarifden Dienftverhaltniffen entfernt hielt, fo bemubte er fich boch fortmabrent, fich nicht nur mit benfelben in fteter Renntniß ju erhalten, fonbern wirfte porgualich burch feine miffenschaftliche Bilbung auf bie jungern Df. ficiere mit febr gludlichem Erfolg. Babrent biefer Un= ftellung mablte man ibn im 3. 1839 jum Rommanbanten ber Kommunalgarbe von Leipzig, und gab ihm gleich bei'm Untritte biefer Stelle jum Beweis allgemeiner Uchtung Geiten bes Stabtrathes und ber Burgericaft ber genannten Stabt am 13. Februar 1839 bas Diplom eines Chrenburgers. Unter'm 4. Febr. 1843 erwählte ibn ber Runft : und Gemerbverein au Leivzig zu feinem Chrenmitaliebe. In ber Stellung "ale Rommanbant ber Rommunalgarbe Leinzige" fant er manchfache Gelegenheit, ale bochgebilbeter Officier an ber Gpibe einer gablreichen Burgermebr ben Unforberungen ber Beit in einem giemlich ichwierigen Berhaltniß ju entsprechen. Gein ebler Charafter, feine Sumanitat, fein Gerechtigfeitefinn und bas richtige Erfaffen feines Standpunttes ermarb ihm febr balb nicht nur bie Liebe ber Burgericaft, fonbern auch bie befonbere Bufriedenheit feiner bochften Borgefesten, fo baß man ibn, ale er im Dob. 1843 bae felbftftanbige Rom= manbo bes in Schneeberg garnifonirenben 1. Bataillons bes Infanterieregimente Pring Beorg erhielt, febr ungern aus feiner Stellung ale Rommanbant ber leipziger Rommunalgarbe fcheiben fab. Ale Beweis ber vollften Uner-Bennung feiner geleifteten Dienfte bafelbft und ber fich im hoben Grabe erworbenen Achtung und Liebe verehrte ibm aus Danfbarfeit bie Rommunalgarbe von Leipzig einen febr werthvollen, berrlich gearbeiteten, filbernen Dotal und eine völlig gelungene und fprechent abnliche Litho. graphie feines Portraits, meldes in meberen bunbert 216s bruden in ber Rommunalgarbe vertheilt worben mar, Raum in feinen neuen Birtungefreis ale Batgilloneund Garnifonetommanbant von Schneeberg eingetreten, wußte er auch bier fich Achtung und Liebe nicht nur bon feinen Untergebenen, fonbern auch unter ben Ortebewoh. nern und felbft in ber Umgegend genannter Stabt in fo vollem Dage ju erwerben, bag ibn Alle bochft uns gern von fich fcheiben faben, ale er unter Beforberung gum Dberftlieutenant am 9. December 1847 gu bem Doften ale Stabtfommanbant bon Dreeben abberufen murbe. Much in biefem neuen Birfungefreie, in bem er nicht allein mit ber Garnifon bon Dreeben, fonbern auch mit meberen Civilbeborben in nabere Berührung trat, gewann er - fo fury ibm bie Beit bier quaemeffen mar - febr balb bie Achtung und Buneigung aller Derer, bie mit ibm zu bertebren batten, fo bag, ale fie fein am 19. Darg 1848 erfolates Sinfcheiben erfuhren, biefes eine allgemeine Theilnabme bervorrief, welche auch ein Radruf von feis nen Freunden in Schneeberg und Enbenftod in ben Beis tungen bestätigt. Er traf icon unwohl von Schneeberg auf feinem neuen Doften in Dreeben ein; fein Dienfteifer geftattete ibm jeboch nicht, in ber fo bewegten Beit, wo burgerliche Unruben in feinem Doften eine ftete Thatig-Peit verlangten, fich ju iconen. Ge ergriff ibn ber Inphus und ftredte ibn am obigen Tage im 55. Lebensiabre

in's Grab. Seinen Berlust fühlte nicht nur seine Wittwe mit 4 unerzogenen Kindern, denen dadurch der liebevollste Bater entzogen ward, sondern auch seine Berwandten, Freunde und die ganze Armee, indem diese in ihm einen vollkommen tüchtigen, umsichtigen und praktisch ausges bildeten Stabsofficier verlor, den der Umschwung der Zeit und die daraus hervorgehenden veränderten Berhältnisse aller Stände jederzeit gehörig zu beachten wußte, wodurch er sich auch überall Freunde, Achtung und Liebe erwarb.

#### \* 56. Johann Jakob Graff, großherzoglich sächsischer Hoffchauspieler zu Weimar; geb. d. 23. Sept. 1768, gest. d. 20. März 1848.

G., zu Münster im Georgenthale bei Kolmar im Ober-Gliaf geboren, mar bon zwei Gobnen feines Ba= tere, Johann Beinrich Graff, Paftor und Diakonus bafelbft, ber ältefte. Gein, um zwei Jahre jungerer Bruber, Heinrich, bestimmte sich frühzeitig für den Kaufmanns-stand und starb zu Münster im Jahre 1835; unser G. aber ftubirte nach bem Willen feiner Aeltern Theologie in Straßburg und hörte zugleich Kollegia über Rechte-wissenschaft. Bon früher Jugend in den orthodoren und ftrengen Grundfagen und Lehren feines Batere erzogen, wurde auch G.'s ganges Wefen ein schroffes, beinahe un= jugangliches und es schien fogar, als mare feinem Bergen inniges Wohlwollen und Theilnahme fremd. Diefer unbeugfame Beift begleitete ibn fcon aus feiner Meltern Hause in die Hörfale ber Universität. Im Jahre 1789 im letten Semester seiner Universitäte-Jahre zu Straßburg, ale bie Unruhen in Frankreich ausgebrochen maren, beredete er fich mit meheren seiner Freunde, den öffent= lichen Aufforderungen: "die Waffen zu ergreifen," zu ent= geben, nach Solland zu entfliehen und bon ba aus nach Amerika zu fegeln. Die Ausführung biefer Plane wurde auch von ihm und seinen Freunden sogleich begonnen. In Amsterdam aber, bis wohin fie ohne Schwierigkeit gelangt waren, fehlte auf einmal Allen das Beste und Möthigste: "Geld." G. schrieb sogleich an seine Aeltern; vergebens, er erhielt keine Antwort und allen seinen Ge= noffen ging es um nicht viel beffer. G. erfuhr später, daß seine Aeltern ben Brief erhalten, ihm aber wegen seines Davonlaufens gezürnt, später aber geschrieben hat= ten, ohne bag er biefen Brief erhalten. Ale barauf G.

von Roln aus ihnen feine Lage und Entichliegung brieflich befannt machte, antwortete ibm ber Bater in berben Musbruden, forberte ibn auf, gurudgutebren, ober nie mehr bon fich boren gu laffen. . Un bie Reife über bas Deer mar nicht zu benten; es bergingen Tage, Bochen; bie menigen Sabfeligkeiten Aller verminberten fich merflich, fo bag enblich anderweitige Plane entworfen merben mußten. Debere feiner Freunde liegen fich fur ben überfeeiichen Dienft nach Offinbien anwerben; B. aber fühlte weber Luft noch Muth bagu und fonnte nur mit Roth und Gefahr bem Bureben feiner Freunde, wie ben liftigen Ranten und ichlauen Rachstellungen ber bollanbifden Berber, bie ibn wegen feiner foloffalen Große und Leibeeftarte mit golbenen Berfprechungen gu blenben fuchten. entgeben; ja, eines Abende, ale bie Werber gu Gemaltidritten ibre Buflucht nabmen, ibn im Schlafe überfielen. rettete er fich aus biefer verzweiflungsvollen Lage nur burch bie Starte feiner Rorperfrafte. Gine Beitlang perbara er fich in Umfferbam bei einem Raufmann und ermarb burch Unterricht, ben er ben Gobnen beffelben gab. nothburftig feinen Unterhalt. Balb barauf vernahm er. bag jenes Schiff, welches feine Freunde nach Oftinbien bringen follte, bei einem heftigen Sturme gescheitert und Schiff und Mannichaft ju Grunde gegangen fen. B. reifte nun nach Deutschland. In Roln angefommen, fagte er ben veften, unterwege gur Reife getommenen Entichlug, aum Theater au geben , wobin er fich icon feit meberen Sabren innigft gezogen gefühlt batte. Geine Bobnung in Strafburg mar nämlich über ber eines Schaufvielers erften Ranges, mit bem er naber bekannt und befreundet morben mar, indem er ben Rinbern bes Runftlere, bei ben ichmachen Gelbienbungen feines Baters. Unterricht ertbeilte. Es fehlte nicht an vielfacher Unterhaltung über bramatifche Runft mit ben Meltern feiner Boglinge unb pft batte er ber Freundlichkeit bes Runftlerpaares bas Bergnugen ju berbanten, bas Theater frei befuchen ju fonnen. Seine lebenbige Phantafie, feine leichte Erregbarwurde, ließ ibn jest, ba alle jene Grinnerungen auf biefer Reife neu in ihm erwachten, nicht langer zweifeln, welche Babn er gu betreten babe. Der Gebante, Runftler au werben, trug ibn mit Begeifterung über bie traurige Lage ber Gegenwart binmeg; er fab im Beifte bie Bluthen ber Runft, welche fich mit bem gorbeerfrange perfcblingen follten, ben er auch errang. In Roln, mo er

enblich nach vielen Gorgen und Duben. - ig. foggr nach wirklichem Sunger - angelangt mat, ftellte er fich fogleich bem bortigen Theater-Direftor Dobler bor. Der große, junge, farte, wenn auch nicht fcone, Dann gefiel bem Direftor. Borerft empfahl ibm biefer, mehr auf fein Meußeres zu feben und feine gang bernachläffigte Toilette ber Beit angupaffen. G. trug namlich fein Sagr ungebunden und ließ es frei bis über ben halben Ruden berabbangen. Gein langes, fteifes, borftiges Saar nun auf einmal jufammen gu binben, ber Gitte gemaß, in einen Bopf au flechten, ju wideln, ober gar in einen Saarbeutel zu zwängen u. bgl. m .: bas Alles mar nicht nach G.'s Ginn - und - nun vollende gar ber Duber! Allein er fügte fich endlich ber Roth, ber Dobe und feiner Liebe gur Runft. Dobler engagirte G, mit einem fleinen Gehalte pon monatlich smolf Gulben und nachbem er mebrfach ale Romparfe verwendet worden mar; trat er am 9. April 1789 , in feinem 20. Jahre gum Erftenmale ale: "Raffine" in Chatefpeare's "Dthello," balb barnach in bem Luftfviele: "Der Better aus Liffabon" auf. G. gefiel, befonbere ba ber Unfchlagezettel: "Erfter theatralifder Berfuch" angefundet batte. In bemfelben Sabre aber lofte fich bie Befellichaft bes Dobler auf. G. ging nun auf's Gerabewohl von einem Orte, von einem Theater jum anbern, bis es ibm gelang, in Neuwied bei Boffan ein Engagement zu finden. Er trat ale "Rirdenrath Schent" in bem Luftfpiele von Grogmann: "Dicht mehr ale feche Schuffeln" auf, und gefiel außerorbentlich. Dit biefer Direttion bereifte G. abmechfelnb bie Orte: Reumieb. Trier, Sanau, Offenbach, Rreugnach, Spener, Borms, Biesbaben, Beilbronn zc. In legtgenanntem Orte fpielte G. in bemfelben Lotale, wo einft Gog bon Berlichingen verbort worben mar. In Offenbach wieberfubr G. ein bochft argerlicher, aber auch bochft tomifcher Fall. In eis nem alten Ritterfchauspiel: "Albert von Turneifen" hatte er fein Schwert ju gieben und ichmang bei feinem eraltirten Befen baffelbe mit folder Rraft in bie Sobe, bag bie Spige in einem Querbalten ber Saalbede, binter ben Suffiten, fteden blieb. Er mar nicht im Stanbe es gu befreien; erft mit bilfe eines anbern Chauspielere murbe es, unter bem Aubel ber Bufchauer, aus bem Balfen gegogen. G. mar außer fich, wollte nicht weiter fortipielen und bie Befellichaft verlaffen; aber bie Direttion und mebere Freunde rebeten ibm gu, worauf er weiter fpielte, gefiel und blieb. G. ging binfictlich feiner theatralifden

Unfichten feinen eigenen Weg; felten ober nie borte er auf Die Burechtweisungen gutmeinenber Freunde, bielt fich ftete von feinen Rollegen entfernt, vielleicht um eben nicht von ihnen ben leifeften Tabel ju bernehmen. Leiber! ein Uebelftanb, ber ben meiften Runftlern eigen ift. -Bu ben Mangeln feiner plaftifchen Darftellungen geborten, borguglich in jener Beit, feine fcwerfalligen Urm- unb Rugbewegungen. In ber Mimit mar bei ibm oft ein gu grelles Beidnen mit feinen, obnebin fart ausgeprägten Gefichtemueteln, fo wie ein ju ftartes Rollen ber Mugen tabelnewerth gewesen. Schon ale junger Mann frug B. einen machtigen Anotenftod, ber fpater mit einem ftarfen fpanifchen Robre vertaufcht murbe; bie Urfache beftanb in feiner Scheu por allen Sunben, bie ibn bon frubefter Anabenzeit bis zu feinem Tobe nicht verließ, weil ibn, nach eigener Aussage, im 14. Jahre ein Bund gebiffen, ber für toll gegolten hatte und nachmale erichlagen morben war. G. reifte ju Unfang bes Jahres 1793 mit Boffan und feiner Truppe nach Raffel. Bon ba aus knupfte er burch Bureben und Bermittelung feines Freundes Beibe, nachmaligen weimar'ichen Sofichauspielere, ber bamale auch bei Boffan's Gefellichaft war, eine Korrefpondens mit Weimar an und ba ihn ber Profeffor Jacobi in Duffelborf, fpater in Munden, bem Geheimenrath von Goethe ') empfabl, fo erfolgte in furger Beit feine Anftel-Jung bei bem bamale fürftlichen Softheater in Beimar Mittele Rontraft vom 10. April 1793. 3. war mit Boffan und beffen Gefellichaft gerabe nach Dublhaufen gegangen "), ale ibm bon Beimar aus mit ber Bufage gugleich die Rolle bes "Sofrath Reinholb" in "bie Sageftol-gen" als feine erfte zugefendet wurde. G. bebutirte in biefer Rolle in Weimar am 5. Juni 1793, nachbem er alfo gubor vier Jahre bei reifenben Gefellschaften fich verfucht batte. Dit ihm zugleich tam auch Beibe nach Beimar und Beibe maren langere Beit ungertrennliche Freunde. Um 18. Juni 1804 verebelichte G. fich mit Chriftine Cbarlotte Bilbelmine Morftebt, einziger Tochter bes in Bei-

mar prafticirenben Stabtdirurgus. Rach meheren Jahren Bittwer geworben, ichloß er am 8. Dov. 1816 eine zweite Che mit Johanna Rofina Runftebt aus Teutschenthal bei Salle an ber Gaale. In biefer Che murbe ihm ein boffnungevoller Gobn geboren, ber fich in fpateren Jahren ber Theologie widmen wollte, aber zwei Jahre gubor, ebe er bie Univerfitat Bena ju befuchen gebachte, von jabem Tobe abgerufen murbe jum großen Leibmefen feiner alten, trofflosen Meltern. Der Bater murbe noch menschenscheuer. ale er es bereite gemefen; er mieb jede Befellicaft, mar jeboch ber Freundlichfte gegen Alle, bie ibn befuchten, weil er fich burch jebe perfonliche Mufmertfamteit geehrt fühlte. 6. war tros feiner Jahre noch immer thatig und gab ben jungen Leuten bie fich an ibn wandten mit Freuben beflamatorifden Unterricht; baburd erwarb er fich manchen lieben Freund. Demoifelle Gebhard, jegige Dab. Stor, ein Liebling bes weimar'ichen Publifum, batte Bieles und Coones ihrer Ausbildung feinem Gifer , feinen Beftrebungen gu banten; fie fuchte ibm aber auch bafur burch manderlei Aufmertfamteiten feine Lebenstage gu erbeitern. Gelten ging er mit einem feiner Rollegen aus; immer begleitete ibn fein Beib und ale fein Cobn noch lebte, auch biefer. Gewöhnlich mußte ber Cohn einige Schritte por, fein Beib einige Schritte binter ihm geben, um alle Sunde aus feinem Bereich zu verscheuchen. G. mar burch und burch Runftler. Unter Goethe und Schiller gebilbet, burchbrang er ben Beift ber Rollen, welche er gur Darftellung ju bringen hatte und umgab ibn mit ber ans fprechenbiten Form. Um Deiften gelangen ihm Selben und anbere ernfte, eble Charafter. Gein Ballenftein, fein Matbeth, fein Rathan und abnliche Perfonen maren Meifterftude bramatifcher Darftellung. Er verfentte fich fo gang in die Rolle, bie er barguftellen hatte, bag er faft alle Objeftivitat verlor und fein Thun mit ber Birflichfeit in Ronflift tam. Spielte er 3. B. bie Rolle eines Fürften, fo mar er an biefem Tage auch Furft in feinem Saufe; er feste fich gang allein gu Tifche und theilte mit erhabener Diene feine Befehle aus. Gben fo that er im Theater an folden Tagen gegen feine Rollegen ftolg, fprach menig, grußte Riemand und fab beinabe Jeben mit geringfcagenben Bliden an, ober er fpielte ben Grogmu. thigen, antwortete mit gefälligem, berablaffenbem Tone, mie es nun eben feine Rolle mit fich brachte. Stellte er einen tomifchen Charafter bar, fo war fein Thun und

Sanbeln auch außer bem Theater eben fo wie auf ber Bubne. Spielte er einen Scheinheiligen, bann geberbete er fich bevot und mit Grimaffe gegen bie Geinen, fowie gegen feine Rollegen. Muger biefen Schwächen batte er noch bie, bie ihm bie an fein Enbe geblieben ift: fich , fo oft es feine Beit gestattete, bie Rarten legen gu laffen. Eraf bie Prophezeiung nicht ein, fo jagte er mit Scheltworten bie Rartenichlägerin von fich, ließ fie jeboch gleich wieber freundlichft zu fich rufen. Rubmend muffen wir noch einmal von ihm ermahnen, bag er bis in fein Lebensalter neiblos fich ber Bilbung junger Runft-Ier annahm. Gein richtiges und perftanbiges Urtheil über Runft und funftlerifche Darftellung befähigte ibn por Bielen bagu und er erinnerte fich feiner eigenen Lebrjahre unter ben beiben genannten Berven beutscher Literatur. Gin von Schiller felbft gefdriebenes und fur ihn gurechtgeschnittenes Manuffript ber Rolle Matbeth's galt ibm ale Beiligthum; ebenfo ein eigenbanbiger freunblicher Brief Schiller's. Gern ergablte er aus jener Beit folgende Unefbote, bie wir mit feinen eigenen Borten wiebergeben: "Es war am 11. Juni 1803, an einem beigen Sommertag, ale wir mabrenb unferes theatralifchen Aufenthaltes in Lauchftabt") jum erften Dale bie Braut von Deffina aufführten. Unfer lieber Schiller, unter beffen Leitung wir feine Stude gaben, batte und biegmal babin begleitet. Geine Gegenwart, fein Ruf vermehrte bie Reugier, wieber ein neues Stud von ibm au feben und führte und aus ber Umgegend gabllofe Bufcauer gu. Dit einer mabren Feierlichkeit und Unbacht begann bie Borftellung; mit jebem Afte fleigerte fich ber Beifall. 3ch fprach ben alteren Chorführer. In bem Mugenblid ale ich im 4. Afte faum bie Stelle gu fprechen

"Benn bie Bolten gethurmt ben Simmel ichmargen, Benn bumpftofend ber Donner hallt,

Da, ba fühlen fich alle Bergen

In bes furchtbaren Schidfals Gewalt."

brach wirklich über unseren Sauptern ein furchtbarer Donner los, fo, bag bas gange Saus ergitterte. Dieß ergriff mich in bem Momente so tief, bag ich mit aller Rraft

<sup>\*)</sup> Fruher und bie jum Sahre 1813 gab bie weimar, Goffchaufpielergefellichaft Borftellungen in Salle und Lauchftabt.

meines Organs jene Berfe gleichsam mit berausbonnerte. Den Ginbrud, ben biefe Stelle und bie fraftige Mitwirfung aller Mitfvielenben erregte , fann ich nicht beidreiben; es war eine, beinabe fürchterliche Stille in bem vollen Saufe, man borte feinen Athemgug und fab nur tobtenbleiche Gefichter. - Rach ber Borftellung fam unfer Schiller auf bie Bubne und begrußte jeben ber Borftellenben auf's Freundlichfte. Much auf mich fam er ju und fprach in einem liebreichen Tone bie Borte: ",, Diegmal fam Ihnen ber Donner recht zu Paffe; ichwerlich wird biefe Stelle jemale wieber mit fold einem Ausbrude gefprochen merben!"" - Unpergeflich bleibt mir biefer fleine Auftritt. noch unvergeflicher aber bleibt mir bas Bewußtfenn, bes iconen und feltenen Glückes theilbaftig geworben zu fenn. unter ben Afpicien bes erften, größten Dichtere Deutichlande bei'm weimar'ichen Softheafer gelebt ju baben." 3m Jabre 1839 am 9. April feierte G. fein 50iabriges Jubis laum. Der Großbergog Rarl Friedrich ließ ihm burch ben bamaligen Softheater-Intenbanten, Freiheren von Gpiegel, bie golbene Berbienstmebaille überreichen und Let-terer zeichnete best anbern Tages burch ein glangenbes, bausliches Reft biefes bei'm Theater fo feltene Greianif aus. Gammtliche Ditglieder bewillfommten ben Jubilar am fruben Morgen in feiner Bobnung und brachten ibm einen werthvollen Dofal mit paffenben Inidriften. Um Abend felbft wurde im Theater ihm gu Ehren "Dienft-pflicht" gegeben, wo er ale "Rriegerath Dallner" von einem gablreichen Dublitum lebhaft begrüßt und aufgenommen wurbe. Am Schluffe ber Borftellung befrangten ibn bie in bem Schauspiel beschäftigten Damen. Schon 46 Sabre war G. in Beimar und noch mar feine Thatigfeit nicht am Enbe; nach zwei Sabren aber ermubete endlich feine phyfifche Rraft und am 21. Mai 1841 beichloß er feine theatralifde Laufbabn mit ber Rolle bes Abbe de l'Epée. Er trat mit feinem vollen Gebalt in ben perbienten Rubestand. Ginige Jahre barauf ftarb auch feine Frau, bie langere Beit icon frankelte. G. verlor an ibr eine forgfame Pflegerin und treue Freundin. Dach biefem Berlufte murbe er immer binfälliger, verfaumte jeboch feine Theatervorstellung, inbem er fich in bie, für ibn bestimmte, Loge entweber führen ober tragen ließ. Rach furgem Rrankenlager rief ibn ber Berr bes Lebens gu eis nem befferen Genn in ben ewigen Often.

## \* 57. Christian Friedrich Hercher,

großberzogl. Kammerdirektor zu Weimar; geb. den 11. Febr. 1774, geft. ben 28. Marz 1848.

Geboren zu Blankenhain, ber fleinen aber freund: lichen Sauptstadt der bamale gräft. hagfelb'ichen Berr= schaft gleiches Namens, zwischen Weimar und Rudolstadt, ber älteste Sohn bes bamaligen Hofabvokaten, Friedrich Wilhelm Hercher und beffen Gattin, Charlotte, geb. Kämpf, verlebte S. die Jahre der Kindheit in dem, am Fuße des alten Schlosses Gleichen gelegenen, Marktflecken Wandersleben, wo sein Bater die Stelle eines Juflig = und Rentamtmannes von 1775 bis 1788 befleidete. 3m lettern Sahre kehrte biefer als Kangleirath in seine Geburtestadt Blankenhain gurud. Unfer S. batte bis gu seiner Konsirmation Privatunterricht genossen, erhielt seine weitere Ausbildung auf dem Gymnasium zu Weimar und studirte bann die Rechtswissenschaften auf der Universität zu Jena, wo er sich als ein fleißiger, aber zugleich auch lebensfroher Student bewährte; denn als solcher war er bei dem im Jahre 1792 stattgefundenen großen Studen= ten-Auszuge von Jena nach Erfurt betheiligt. Bu Michael 1794 nach Blankenhain zurückgekehrt, wurde er nach bestandener Prüfung ichon am 9. December beffelben Jahres als Abvokat bei der dafigen Justizkanzlei verpflichtet. Im Jahre 1798 wurde er zweiter Bürgermeister ber Stadt und zugleich Landrichter bei bem bortigen Justigamte. Mit Beibehaltung ber Bürgermeifterftelle erhielt er im Jahre 1810 die dritte Rathestelle bei ber Justigkanzlei, bem Konsistorium und der Kammer daselbst. Nach der am 1. April 1816 erfolgten Aufhebung dieser, seit der Mitte bes siebzehnten Jahrhunderts zu Blankenhain bestandenen, oberen Landesbehörden der gräflich gleichen hatfeld'schen Besitzungen in Thuringen, geschah seine Bersetzung als Kammerrath nach Weimar, wo er im Jahr 1831 zum geheimen Kammerrath und im Jahr 1838 zum Kammerbirektor befördert murbe. Im September 1843 erhielt er, unter Berleihung bes Ranges eines Präfidenten, sowie des Komthur=Kreuzes des großherzogl. Falkenordens, die Befreiung von den Direktoralgeschäften bei der Rammer, behielt jedoch solde bei der Oberbaubehörde und übernahm jugleich, seinem Wunsche gemäß, die Stelle eines außer= ordentlichen Mitgliedes bei der Chaussee-Kommission, ba bas Bauwesen zu seinen Lieblingebeschäftigungen gehörte.

2m 13. December 1844 murbe bas fünfzigiabrige Subilaum feiner Thatiafeit im Staateleben bon Rollegen und nabes ren Freunden, unter Darreidung erfreulider Gefdente. felbft bon hochfter Sant, aber nur im Stillen gefeiert, ba er, allen öffentlichen Erhebungen feiner Perfon abgeneigt, icon einige Tage porber eine Reife nach Rubolfabt und weiter unternommen batte. Alle, bie bem Beremigten naber fanben, geben ibm gern bas Beugniff, bag er bie ibm übertragenen Beichafte ftete mit großter Bewiffenhaftigteit und Umficht zu beforgen bemubt gemefen ift. Befonbere bemabrte fich feine Thatigfeit in ben Rriege: iabren bon 1806 bie 1815. Denn gleich nach ber frangofifchen Befinahme bes erfurt-blantenbain'iden Gebiete, im Detbr. 1806, ging S. ale Deputirter ber Berricaft Blantenhain nach Beiligenftabt, um bie Ungelegenbeiten megen Mufbringung ber Rontributionen und anberer Rriegelaften bes bamale vereinigten erfurt-eichefelb'ichen Regierungebegirte mit ju ordnen. 3m Oftober 1808 empfing er in gleicher Gigenschaft mit ben Deputirten von Erfurt ben Raifer Rapoleon ale bamaligen Lanbesberrn bes genann: ten Gebiete, und mar bann auch in ben folgenben 3abren oft in Erfurt bei ben Bergtbungen ber Abgeproneten von Stabt und Land über Aufbringung ber Mittel gu Beftreitung ber frangofifden Militarlaften. Rach ber Bonigl. preug. Wieberbefignahme bes erfurt blantenbain's ichen Gebiete im Ottober 1813 mar b. mabrent ber Belagerung von Erfurt mit ben Berpflegungeangelegenbeiten bes Blotabeforpe beauftragt, leitete bann ale fonigl. preug. Civilfommiffar bie Militaraushebung, fowie bie Musruftung ber Freiwilligen und war bis jum Monat Juni 1815 Mitarbeiter bei ber provisorifchen ganbesbirettion gu Erfurt. Gegen ben fruberen freiern Birfunge: freis fühlte fich S. in feinen neuen Berbaltniffen , als Mitglied ber Rammer gu Weimar, Anfange beengt; boch nach Berlauf einiger Jahre fand feine Befchafte : unb Befinnungetuchtigfeit auch bier balb wieber bie verbiente Beltung. Gelbft mit ber Landwirthichaft naber vertraut und an beren Berbefferung eifrig Theil nehmend, richteten fich feine Bemühungen auch inebefondere auf geitgemaße Ablofung ber Kammerfrohnen, Triften, Lehngelber und bergleichen Feubal-Laften. Abgefeben von feinen offentlichen Dienftverhaltniffen verließ S. im Jahr 1816 ungern feine liebe Geburtoftabt. Schon im Jahr 1795 jum hauptmann ber bortigen Schubentompagnie gemablt, fuchte er ale folder bie gefellichaftlichen Berhaltniffe in

Blantenhain ftete thunlichft gu beben; befonbere auch burch mufitalifche Abendunterhaltungen, bei benen er felbft Flote und Bioline mit Muszeichnung fpielte. Der Bau bes Lindenhaufes und bie freundlichen Unlagen um baf. felbe find fein Bert. Diefe hat er auch fortwährend bis gu feinem Ableben forgfältig gepflegt. Mehere Jahre wibmete er gleiche Gorgfalt ben Unpflangungen im Garten ber Erholungegefellichaft ju Beimar, beren ftete gern gefebenes Mitglied er mar. - Die im Jahr 1796 erfolgte Berbeiratbung feiner erften Jugenbgeliebten an einen Unbern, mar mohl junachft Urfach, bag er unverheirathet geblieben ift, obicon auch fpater Familien Berhaltniffe bagu mit beigetragen haben mogen. - Geine porguglichften Gemutbeeigenschaften maren Wohlwollen und Bergenegute. Diefe bemabrten fich gegen feine ihm naber geftanbenen Freunde burch innige Buneigung und eifriges Beftreben, ihnen in jeber Begiebung, felbft mit eigener Aufopferung, gefällig ju fenn. Aber auch jedem Undern, welcher feine Bermenbung und Unterftugung in Unfpruch nabm, war er ftete ju belfen bereit, foweit es nur immer feine bienftlichen Berhaltniffe und eigenen Mittel geftatteten. Geine Bergenegute außerte fich namentlich auch gegen Rinber, beren Umgebung, befondere in ben letten Bebensjahren , ihm Erheiterung und Lebensberuhigung gemabrte. Die Ereigniffe im Mary 1848 hatten gmar nicht auf feine tuchtigen Befinnungen für bas öffentliche Leben, wohl aber auf feine Befundbeit nachtheiligen Ginflus. 21m 27. gebachten Monate mar er nach Blantenhain gefabren, um auf feinen bortigen Befigungen Dbftbaumpflangungen ausführen ju laffen. In Folge einer Erfaltung , bie er fich babei jugezogen batte , febrte er Abenbe unwohl nach Beimar gurud. Coon am Morgen bes folgenben Tages enbete ein Lungenfchlag fein thatiges Leben, nachbem er faum eine Biertelftunde gubor, bei vollem Bewußtfenn, einem alteren Freunde noch mehere Auftrage in Bezug auf feinen Rachlag und fein Begrabnig ertheilt und bann ein fcmergliches Lebewohl gefagt batte.

## \* 58. Johann Hugo Christoph Ludwig Her= kules Stähle,

Tontunftler und Komponist zu Raffel; geb. ben 21. Juni 1826, gest. ben 29. Marg 1848.

Das Leben biefes talentvollen Künstlers bildet unge= achtet seiner kurzen Dauer ein in sich abgeschloffenes schönes Ganges, in bem alle Licht = und Schattenseiten ei= ner Kunftlerbahn fich in gedrängter Folge vereinigt finben. St. war ber altefte Cohn bes furheffischen Majors und Platmajors Wilhelm Stähle und der Frau Lisette, geb. Klödner, einer Tochter bes zu Fulba, wo auch unfer St. geboren ift, verftorbenen Regierungerathes Rlodner ') und hat brei jungere Bruber, sowie eine altere und zwei jüngere Schwestern hinterlassen. Auf Anregung seiner musikalisch gebildeten Mutter bekam Hugo schon in feinen ersten Lebensjahren Klavierunterricht zu Fulda und zeigte fehr bald fein verborgenes Talent für Musik burch ein feines Tongebor und burch ein rafches Ueberflügeln feiner jugleich mit ihm unterrichteten älteren Schwester Emma binsichtlich ber mechanischen Fertigkeiten auf bem Piano. Auch in Kaffel, wohin Sugo's Bater inmittelft verfest worden war, wurde ber Dufikunterricht zwar fortgefest, jeboch noch immer ohne alle Bestimmung für ben talent= vollen Knaben; dieser besuchte vielmehr verschiedene Schu= Ien hintereinander und war auf bem Gymnafium bereits zur dritten Klasse vorgeschritten, als sich seine Reigung für Musik und musikalische Studien endlich so gewaltsam hervordrängte, bag er feinen Heltern mit entschiedener Bestimmtheit erklärte, er könne nur in biefer Runst feinen Beruf erkennen. St. fand bamale in einem Alter von 13 Jahren und hatte bereits ohne alle Anweisung man= cherlei Kompositionen, ale Walzer, Lieber und Militarmärsche verfertigt, welche recht gut in's Ohr klangen und Der zu jener wenigstens von Talent zeugen konnten. Beit noch in Kaffel lebende Musikdirektor Moriz Saupt= mann wurde nun St.'s Lehrer in ber Komposition und sehr schnelle und gedeihliche Fortschritte bekundeten eben so sehr einen klaren, scharfen Berstand, wie einen un-ermüblichen Gifer bes jugenblichen Schülers. Fast allen Spielen seines Alters entfremdet, sag ber ernste Knabe

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 16. Jahrg. bes R. Retr. G. 645.

immer noch um Mitternacht mit Stubiren, Romponiren und Rotenidreiben beichäftigt. um Alles ju lofen und au bereinigen, mas bamale von feinen jungen Rraften geforbert murbe; benn noch mollte man ihm nicht juges fteben, fic ber Mufif allein ju mibmen und er mar besbalb genothiat, neben biefen Aufgaben ber Runft, auch alle Arbeiten für bas Gymnafium ju liefern. Wenn St., wie nach feinem Tobe bebauptet worben ift , fein Gebirn und feine Ropfnerven burch Beiftesanftrengung überreigt und gefdmacht bat, fo fann es nur in jener Deriobe geicheben fenn, mo ber Rnabe in feiner erften Entwidelung bie gebäuften Pflichten ju erfüllen fuchte; benn in feinen fpa= teren Jahren bat er mit ber größten Leichtigfeit unb Schnelligfeit gearbeitet und nicht immer mit gleich anbaltenbem Aleife, ba er baufig an Ropfichmergen litt unb eben fo oft an fforenben Gemutheperftimmungen. Sauptmann mar mit St.'s Arbeiten febr gufrieben, bat fich oftere über ben faft ju großen Gifer bes Rnaben ausge= fprochen, wenn biefer icon bor ber veftgefesten Beit in feine Stunde fam und baburch bie porausgebenbe Unterrichteftunde forend unterbrach, biefen Rebler aber eines mehrmaligen Bermeifes ungegebtet nicht ablegen fonnte. und bat ibn noch in neuerer Beit unter feine ausgezeichnetften Schuler gegablt. St. fcbrieb jest mebere Conaten für Rlavier und Beige und namentlich auch, nebft verichiebenen anberen Sachen, Rlavieretuben, welche nach bem Urtheil feines Lebrere eine befonbere Epoche in feiner Romposition gebilbet baben follen. Leiber! find biefelben bis auf zwei verloren gegangen. Much Spohr intereffirte fich jest fur St. und gab ibm Beigenunterricht, bamit er burch eine genquere Renntnig biefes vorzuglichften aller Inftrumente um fo geeigneter für Streichinftrumente und Ordefter überhaupt ichreiben tonne. Der Bater batte fich burch bie gunftigen Urtheile ber Lehrer endlich bewogen gefunden, feinen funfgebnigbrigen Cobn aus bem Bom= nafium treten ju laffen und beffen ausschließliche Musbils bung für Dufit befchloffen. Dichte befto meniger lag es nicht in feinem Plane, einen Birtuofen aus ibm ju machen und auch biefer felbit zeigte biergu niemale bie geringfte Rejaung, phichon er fich burch ben bortrefflichen Unterricht bes Dufitbireftore Deichert fur bas Dianoforte gebilbet und bei Spohr eine febr gufriedenftellenbe Fertigfeit auf ber Beige gu eigen gemacht hatte. Gein Gifer, fein Streben mar immer hauptfächlich auf die Romposition gerichtet und fein angebornes Talent bestand auch jebenfalle nur barin. St. hatte feine Borbereitungeftubien nach jeber Richtung bin beenbigt und es tam nun barauf an, ibm eine umfaffenbere Befannticaft mit alteren und neueren Dufifmerten burch gelungene Aufführungen gu pericaffen. Raffel befitt gmar eines ber befferen Theater und bietet in muntalifder Sinfict, theilmeife burch Spohr, manches Intereffante, fann fich jeboch mit anberen größeren Stabten nicht meffen, und es erfcbien vortbeilhaft für bie Beiterbilbung unferes jungen Romponiften, ibn nach Leipzig ju ichiden, wo er Gelegenbeit finben follte, die berühmten Gewandhaustoncerte nebit allen ibren Proben zu befuchen und bie vielen mufitalifchen Celebritaten tennen ju lernen, welche Leipzig bewohnen und burchgieben. Der Bater brachte ben 17jabrigen Gobn im Berbft 1843 felbft nach Leipzig und empfahl ibn an Menbelefohn ') und einige andere Motabilitaten ; befonders aber batte St, bie Freude, feinen inmittelft borthin berufenen Lehrer, Sauptmann, wiederzufinden. Bis gum Marg 1844 blieb er in Leipzig, nahm Beigenunterricht bei David und Rlavierunterricht bei Pleby und tomponirte mabrent bee Bintere nur eine noch bagu unvollenbet gebliebene Conate für Rlavier und Beige. Rach feiner Rud. febr in's alterliche Saus arbeitete er eine Symphonie in C moll aus, melde im folgenben Winter in einem Theaterfoncert ju Raffel unter Gpobr's Leitung gur Muffubrung tam und eine febr gunftige Aufnahme fanb. Much fcon im Jahre 1843 batte St. eine Duverture gefdrieben. welche Spohr gleichfalls in einem Roncert gur beifälligen Aufführung brachte und es verbient bierbei eine befondere Anerkenuung, wie fich Spohr feines Schulere Gt. ftete mit Liebe annahm und ibn burch folde Auszeichnungen anqueifern fuchte. St.'s Rompositionen hatten auch bereite einen überrafdenben Grab von Reife erlangt, poraugemeife, mas bie Inftrumentirung betrifft, und verbienten icon jest allgemeiner befannt ju werben. Der Bater, welcher ftete barauf bebacht war, feinem Cobne burch Unborung intereffanter Tonwerte jebe mögliche Bilbung und Unregung ju gemabren, ließ ibn auch im Berbft 1844 wieber nach Leipzig geben und brachte große Opfer gur Erreichung jenes 3medes. Sier borte berfelbe wieber fammtliche Gewandbauskoncerte, befuchte baufig bie Oper bes bortigen Theaters und nahm wieberholt Unterricht bei David und Dleby; alle übrige Beit bagegen verwenbete

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, f, im 25. Jahrg. bes D. Retr. G. 678.

er auf fein baufliches Studium. Bu feiner Sauntaufaabe batte fich St. bie Musarbeitung einer großen Oper geffellt. moru ibm ein Freund bas Tertbuch geschrieben hatte : als lein in Birflichfeit ging er an jenes große Unternehmen erft in Raffel, mobin er fich im Darg 1845 gurudbegeben batte. Das Gujet biefer Dver ift eine Sofintrique unter bem romifden Raifer Claubius, in Berbinbung mit ber faft gleichzeitigen That ber Romerin Arrig, melde ber Dper felbit ben Ramen verlieben bat. Der junge Romponift bat fich recht tuchtig in ben Charafter bes Guiets bineingebacht, großentheile pfychologifchebramatifche Darftellungen geliefert und bie einzelnen Sauptmomente mit Beift und Geele ju einer großgrtigen Anschauung gebracht. Dabei ift bie Dufit voll von neuen und theilweife fcbonen Bebanten, welche faft burchgangig entfprechenb unb tabelfrei inftrumentirt find; allein es feblt bem Gangen noch ein burchgreifenber, fonfequenter uub felbftanbiger Charafter. St. bat fich mabrent ber Arbeit balb nach biefem , balb nach jenem ibm porfcmebenben Dufter gerichtet, je nachbem er bie Urien, bie Enfembles, bie Chore, Die Recitative, bie Finales beachtete und bierburch ift bas Bange in einem gemifchten Stol gefdrieben, welcher ebenfoviel vom Stalienifden und Frangonichen, wie bom Deutschen bat. Rur ein neibischer Rritifer fonnte jeboch in feiner Berblenbung foweit geben, megen biefer Ungleichbeit im Stol biefe fonft fo portreffliche Arbeit St.'s ein Ronglomerat von Unflangen an Befanntes ju nennen. Die Oper wurde auf bem Softheater ju Raffel im Frubiabr 1847 (ben 24, Dai und 8, Juni) amei Dal aufgeführt und zwar mit entichiebenem Erfolge. Rach ber erften Borftellung rief bas Publifum ben jugenblichen Runftler auf bie Bubne, um feinen Beifall auszubruden. Rebenfalle bleibt biefe Operntomposition ber giltigfte Beweis für St.'s außerorbentliches Talent; benn es ift von Beinem unter allen befannten Romponiften, felbft ben bebeutenbften nicht, gleich mit ber erften Over ein foldes Glud gemacht worben, wie es ibm gelang, welcher biefe erfte Oper in einem Alter von 19 Jahren fdrieb und gwar eine große Oper in brei Aufzugen mit burchgebenben Reeitativen. Rach biefer Oper bat St. pon größeren Bergen nur ein Rlavierquartett in A-dur geschrieben; ein zweis tee berartigee Quartett und eine zweite Symphonie bas gegen leiber! unvollenbet binterlaffen. Da er icon mebere Monate bor feinem Tobe ju frankeln anfing, mar er nur au fleineren Arbeiten aufgelegt, welche er in wenig Stunben beenbigen tonnte und fo entstanben brei febr geift: reiche Rlavier Schergi, welche im Commer 1848 ale op. 4 bei Budbarbt ju Raffel ericbienen find, mebere Lieber u. beral. Much eine Somne an Spohr fur Chor und Goli's Pomponirte er innerhalb meniger Tage im Auftrag bes Cacilienvereine ju Raffel, welcher jenen Deifter bamit am 24. Januar 1848 überrafchte, ale man bas 25iabrige Aubilaum biefes bon Grobr gegrunbeten Befangvereins feierte. Roch einige Worte über St.'s Charafter und Berte mochte ich bingufeben, welche Alles enthalten fonnten . moburch ber Rame biefes Runftlere bem unfterblichen Undenfen ber Nachwelt anzugeboren ein Recht empfing. Gin eruftes, an bas Finftere grangenbes Befen, ein tiefes rathfelhaftes Schmeigen mar felbit auf ben Gefichtegiaen pon St. fo enticbieben ausgepragt, bag man fich bei feiner erften Ericeinung nicht leicht ju ibm bingezogen fub-Ien fonnte, ja, bag er fogar nicht felten oberflächlichen Bephachtern. welche fich gern bon einer glatten Außenfeite geminnen laffen, miffiel. Coon ale fleiner Anabe foll er in fich abgeschloffen wenig außere Theilnahme aezeigt und gegen Meltern und Beichmifter fortmabrent nur eine frumme Liebe gezeigt baben; benn man erinnert fich in feiner Ramilie por feiner letten Rrantbeit nicht eines einzigen gartlich liebepollen Ausbrude pon feinen Lippen. Dag aber feine Urmuth ber Empfindung bies peranlafte. baß fein tiefes, gefühlvolles, fogar weiches Gemuth vielmehr bie jum Starrfinn nach innen gefebrt blieb und burd alle Liebkofung Unberer nicht berett gemacht merben tonnte, barin liegt gerabe bas Rathfelbafte, bas Unbegreifliche biefes Charaftere. Gine gewiffe Unempfinblichfeit gegen bie gefellichaftliche Konvenieng ichien ihm jeben Spracherguß ju erichweren und nur felten borte man ibn ausführlich über Etwas reben. Erft eine nabere Befanntfcaft mit ibm erichlog bem Blide bes Freundes neben einem febr icharfen und energifden, vollkommen logifden Berftanbe ein reiches, ebles Gemuth, empfanglich fur bie bochften, beiligften und garteften Ginbrude; allein bie Mirkungen bavon blieben in ber Geele gefeffelt, bie er Belegenheit fant, in feinen Tonfcopfungen bie Unflange aus feinem Innern ju verwirklichen und mitgutheilen. Dan fonnte ibn wirflich fprachlos nennen bis auf bie eble Beredfamteit feiner Dufit; fie allein vermochte es. feine Empfindungen zu gestalten und fund gu geben. Gelbft fein Freund, Jatob Sofmeifter, mit welchem er burch bie innigften Banbe einer ungewöhnlichen Liebe ber-

bunben mar, welcher fein gebeimftes Bertrauen befag und welchem er bie unverfennbarften Beweife feiner Liebe gegeben bat, fonnte ibn niemals bagu bewegen, ein Bort ber Liebkolung ober Bartlichkeit auszusprechen, und nur in einigen wenigen Briefen an biefen Freund bat er fich mit einer faft vulkanischen Bluth über feine Gefühle für Freundichaft und Liebe ausgelaffen. - St.'s Munt ift ebel, tief und gefühlvoll, fraftig, bieweilen felbft gemaltig und impofant; allein man bermigt eine gleichmäßige Bebanblung. ich mochte fagen , bie Glatte ber Berebfamteit, Faft allen feinen Werten fehlt eine gewiffe Beichtigfeit und Geban-Benfreiheit; nur wenige baben eine freundliche Stimmung, eine heitere niemals. Der Berftanb ift barin vorherrichenb. Beethoven") mar immer fein Borbild und gleich ibm batte er, bezeichnend fur feine Schweigfamteit, mehr Talent für Inftrumental =, ale Bofalmunt; gleich ibm liebte er ein Rontraftiren und weites Abipringen ber Bebanten, Das Bollendetfte, mas er geliefert bat, ift unftreitig fein Rlavierquartett in A-dur, über beffen reichen Gebalt fic allein eine gange Abbandlung ichreiben ließ, mabrent feine große Oper Urria nur nach Berbaltniß bee Umfanges als feine Sauptfomposition und mit Rudficht auf fein jugenbliches Alter ale ein fleines Riefenwert ju betrachten ift. Die Rlaviertompositionen von ibm befeelt burchgangig ein bober Beift; fie haben babei faft alle einen elegifchen Unftrich und find mit ibrer brillanten Stolifirung und reichen Roloraturen : und Daffagenausstattung nur fur fertig gebilbete Rlavierfpieler berechnet, wie er es mar, für folche aber febr ergiebig und ju bantbaren Roncertftuden geeignet, Gegen 80 fertige Rummern bilben feinen mufikalifden Rachlaß, aus welchem fich feine Roncertouverture ale fein erftee Orcheftermert, ein Miserere, brei Pfalmen, amei große Roncertarien, ein Streichquartett, ein Erio, mebere Sonaten für Rlavier, und für Rlavier und Beige, Rla-vieretuben, feine Somphonie in C-moll, fein Rlavierausjug aus ber Dper Arria, fein vortreffliches Rlavierquartett in A-dur, feine gefthymne an Gpohr und eine gange Reihe von Militarmarichen, von ausgezeichneten Liebern (für Sopran und Bag) und von febr geiftreichen fleineren Pianoftuden und Scherzi bervorbeben laffen. Rurg por St.'s Tob hatte Schuberth in Samburg auf Spohr's freundliche Empfehlung bas gerühmte Rlavierquartett fowie einige Lieber und Pianoftude von ibm in Berlag ge-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 5, Sahrg, bes R. Refr. G. 306.

nommen. Erfcbienen ift bereits jenes Rlavierquartett bei Schuberth zu Samburg ale op. 1., Tre Scherzi ale op. 4. und 6 Bieber für Bag op. 5. lettere beiben bei Budbarbt an Raffel; ein Seft mit Liebern fur Copran wird als op. 2. und ein Seft mit feche Rlavierpiecen ale op. 3. bemnachft bei Schuberth ericbeinen, in beffen Omnibus bereits einige Proben abgebrucht fteben. Chenfo verbient bemertt au merben, bag bas Miserere und bie Pfalmen von St. in Gefangpereinen und Schulen gu Raffel und Leibgig öftere mit Beifall aufgeführt und feine Mariche bon Militarmufifchoren porgetragen find, St. mar ein großer Freund pon Quartettmufit und fvielte bei folder balb ameite Beige. halb Bratiche mit feiner Sprafalt; befonbere gebiegen aber war fein Rlavierfpiel, welches fich weniger burch eine vollenbete Kertigfeit, ale vielmehr burch eine tiefe Erfaffung. burch einen mabrhaft geiftreichen Bortrag und eine imponirende Rraftfulle auszeichnete; fo fonnte man 1. 28. Beethoven's Conaten niemale portrefflicher boren, als bon ibm, ba er fich mit feiner gangen Geele in Beetho. pen's großgrtige Ibeen bineingubenten verftanb. Beetboben war ihm bon allen Tonmeiftern ber liebfte unb obicon bie Mebraabl feiner eigenen Rompositionen in Die fpohr'iche Schule geboren, oftmale gang und gar ben fpobr'ichen Sarmonieen bulbigen, fo hielt er fich felbft boch mehr für einen Unbanger bon Beethoven, und fein Gemuthe-Charafter. wie auch fein Meußeres batte in ber That viel Mebnlichkeit mit biefem Tonbarben. Bon feinen Bugen ift und ein getreues Bild gerettet in einer meifterbaften Bleiftiftzeichnung, welche bie talentvolle Gattin bes Dufitbireftore Sauptmann ju Leipzig im Jahre 1845 anfertigte und welche gegenwartig im Bent bon St.'s Meltern, ober aber feines Freundes Sofmeifter fich befinbet. St.'s praftifche Thatigfeit bat fich außer feiner außerorbentlichen Kompositioneprobuftivität auf einige wenige Unterrichteftunben beidrantt, welche er in ber Rompofis tionslebre einigen Freunden und im Rlaviersviele ben brei alteften Grafen von Schaumburg, Gobnen bes Rurfürften bon Seffen, ertheilte. Geine Tobesurfache mar eine burch rheumatifden Suften und Unterleibeftodungen berbeigeführte Birnentzundung und bie Geftion feines Ropfes ergab eine auch bei anderen Tonfunftlern icon baufig mabrgenommene ungewöhnliche Sirnerweichung, welche bie oft behauptete porquasmeife Anftrengung ber Ropfnerven bei muntalifden Stubien betbatigt. Dies mar bas furge Leben und Birten von St. und es verbient Beachtung, bag er nach feiner eignen Meußerung niemals eine ungetrubte Freude über feine Dufit gehabt haben foll. 218 Sauptcharafterzug bei ibm galt bie ftrengfte Babrheite. liebe und eine gang unbeftechliche Berechtigfeit und rud. fichtelofe Bestimmtheit feines Urtheile, woburch er fich gwar verschiedene Feinde jugezogen bat, in ber Achtung feiner mabren Freunde aber nur geminnen fonnte. Gelten bat wol ein junger Dann feinen Beruf fo ernft genommen, wie Stable; mit ber größten Ausbauer und fritifden Genauigfeit ftubirte er bie ichwierigften Partituren großer Deifter, vornehmlich bie von Beethoven und eine bewundernsmurbige Reinheit und Glegang geichnen alle feine Manuffripte aus. Ungern hore ich bie bei bem 216. fterben eines jugenblichen Runftlere fo gewöhnliche Frage: ob berfelbe in einem langeren Leben noch etwas Erfprieß. liches für bie Runft geleiftet baben murbe? Denn es ift nicht abzuseben, weshalb ein Runftler, welcher bereite bie fconften Proben feines Talentes gegeben bat und in ber Blutbe feines Dafenns enbete, bei einem langeren Leben nicht meitere iconere Berte geschaffen baben follte; allein Die gottliche Bestimmung erscheint mir viel gu beilig, als baf ich bei bem Tobe eines jungen Runftlere etwas Unberes empfinben follte, ale einen tiefen Schmerg. STREET, THE TAX CAN ST. STATISTICS. SWITTERS OF A STREET, A STREET

### 59. Friedrich Wilhelm Theodor Bohme, Superintendent gu Salle a. 8. S.;

geb. ben 5. Juni 1805, geft. ben 30. Mary 1848 \*).

3. jüngker Sohn bes Strumpffabrikanten Friedrich Sotthilf Böhme zu halle, erbielt seine Schulbilbung auf ben mit Rech weitbin berühmten Schulbilbung auf ben mit Rech weitbin berühmten Schulen bes dasigen Wallen bes dasigen Wallen ber das der der ertige er bie lateinsiche Schule und bezog die Universität, um Theologie zu fludiren. Der Eifer, mit dem er die Mubium oblag, und der anhaltende Kiefi, mit dem er auf das Examen sich vorbereitete, zogen ihm gegen Ende der Iniversitätsjahre eine bedeuftliche Krantbeit und in deren Kefolge eine andauernde Schwäcke und Kränklicheit zu, so daß er erst im 3. 1827 das erste theologische Gramen maden konnte. In danschafte Biebe und Anhänglicheit für die frankeichen Siffungen bevarde er sich um eine Lehereskelle an der Bügertefule des Waisendaufes er erheit dieselbe und

<sup>\*)</sup> Salle'fdes patriot. Bochenblatt. 19, St. 1848.

wurde balb barauf Oberlehrer an berfelben Schule, mußte jeboch biefes Umt, bas er mit bem ibm eignen Gifer, Singebung und Pflichttreue verwaltet batte, wieberum aus Rudfichten auf feine geftorte Gefunbbeit 1831 nieberlegen. Sabre berftriden, ebe er fich fraftig genug fühlte, um in feinem Berufe wieber thatig ju fenn. Rachbem er bas zweite theologifche Gramen gleich bem erften rubmlich bestanben, bemarb er fich um bas erlebigte Diatonat an ber St. Morigfirche feiner Baterftabt. Er bielt im 3. 1834 feine Gaftprebigt. Urfprunglich ber rationaliftifden Rich. tung jugethan, batte er fich, nachbem er bie Univerfitat berlaffen, mehr und mehr übergeugt, bag ber alte Pirchliche Blaube eines Luther und Delandthon in ber beil. Schrift beffer begrundet fep, ale bie rationaliftifche Auffaffung bes Chriftenthume. In acht protestantischem Ginne bielt er fich fortan nur an bie Bibel und obwohl er bemgemag mehr und mehr ber altaläubigen ober orthoboren Richtung fich anfchloß, fo ertannte er boch balb, baß bie fogenannten fymbolifden Bucher, wenn auch im Befentlichen, bod nicht in allen Puntten mit ben Musfpruchen ber beil. Schrift im Ginflang feven. Demgemaß nabm er je langer je mehr eine freiere Stellung ein gwifden ben beiben gro. Ben theologischen Begenfasen, bie noch immer fich gegen. feitig befampfen; namentlich entschied er fich von Unfang an für eine freiere Spnobal . und Presbyterialverfaffung ber Rirde und bielt es bogmatifch beft, wie er es burch fein Leben bemahrte, bag bie Religion Chrifti nicht blog eine Religion bes Glaubens, fonbern auch ber Liebe fen. In biefem Ginne fubrte er bas Umt eines Diatonus an St. Moria, bae ihm 1834 übertragen murbe, bae er aber, wieberum burch Rrantbeit behindert, erft im folgenben Jahre am Conntage Rantate antreten fonnte. Reun unb ein balbes Sabr vermaltete er biefes Umt und giemlich eben fo lange bie Stelle eines Prebigers unb Seelforgers am Bofvitale mit jenem Gifer, jener Singebung und Rud. fichtelofiafeit gegen feinen immerfort ichmachlichen Befund. beiteguftanb, bie ben fittlichen Ernft feines Charaftere unb bie reiche Liebe feines Bergens befundeten. Rach bem Tobe feines Borgangere, bes Superintenbenten Dr. Buerite \*), wurde er jum Paftor an St. Morig ermablt, auch mit ber erlebigten Superintenbentur betraut, bie er anfänglich nur interimiftifch. fobann nach langem Biberftreben befinitib übernabm , immer in ber Boffnung , fie bei gunftiger Be-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 22. Jahrg, bes R. Retr. &, 697.

legenheit wieber abgeben au fonnen. Erft ber Sob bat ibn pon ber Arbeitelaft, Die ibm bei feiner Bflichttreue feine vericbiebenen Memter, feine lebbafte Betbeiligung an ben Ungelegenheiten ber Stabt (a. B. an ber Dragnifi. rung ber Souswachtmannicaft), feine Freundlichkeit und Befälligfeit auferlegten und ber feine Gefunbbeit nicht gemadien mar, befreit. - Gin balbes Sabr nach bem Gintritt in bae Diakonat am 1. Gept. 1835 perheirathete er fich mit Auguste Grunert, Tochter bes Buchbrudereibe. finers und Buchanblere Rarl Grunert. Mus biefer Ghe. bie ein icones Bilb bauslichen Glude und ein Dufter treuer Gatten : und Melternliebe mar, find vier Rinber entiproffen , bon benen bas altefte , ein Anabe , erft neun Sabre gablt. - Diefe einfachen biographifchen Rotigen geben nur einen fcmachen Bieberichein bon bem Leben und Birfen eines Mannes, an bem feine Baterftabt einen patriotifden, aufopfernben Burger, feine Gemeinbe eis nen treuen, eifrigen, bingebenben Geelforger, feine Familie einen gartlichen, liebevollen Gatten und Bater, feine Umtsaenoffen, feine vielen Freunde und Befannten einen bienftbefliffenen, treuen Freund, alle Silfsbeburftigen eis nen ftete bereiten Belfer und Berather verloren baben. und beffen frubgeitiger Singang, wie fein Leichenbegangniß gezeigt bat, allgemeine Betrubnig und Trauer berporgerufen, Geine guvorfommenbe Freundlichfeit . feine Berglichfeit, feine Dilbe und Gute gewannen ibm Die Bergen Aller, bie mit ibm in Berührung tamen. where or not current dichindre action as

#### \* 60. Friedrich Emanuel Diethammer,

Botter und Profeffer ber Theologie, geh. Rath und Dbercentralfdulrath ju Dtunden;

geb, ben 21. Darg 1766, geft. ben 1. April 1848.

Beilftein im Wittemberg'ichen war fein Geburtsder. Seine Ciementarbilbung verbankte er den Gymnafalankalten feines Baterlandes. In Jens, wo er Theologie fludirte, erwarb er sich durch Bertheibigung seiner Diss. de vero zevelationis fundamento. Jenne 1792. die Wagisterwürde. Er habilititte sich dort als Privatdocent der Philosophie. Bod in dem genannten Jahre ward er aus-ferordentlicher Professor in der theologischen Karllest und Borsteher des homiletischen Institut. Durch gründliche und parteilos Forschungen, meist vom bistorischen Standpunkt aus, und durch schafe, lichtvolle Erdrerungen

philosophischer und theologischer Materien empfahl er fich in feinen Borlefungen. Er batte immer ein gefülltes Aubitorium. Schus '), Fichte und Schiller, welcher Lettere auch einige feiner Schriften mit Borreben begleitet berausgab, maren bie Manner, an bie er fich in Sena am Engften anichlog. Durch bas von ibm berausgegebene philosophifche Journal, an welchem Mebere ber porauglichften Gelehrten Deutschlande mitarbeiteten, erlangte er ale Schriftsteller einen geachteten Ramen. Ale ein ruftiger Rampfer ericbien er gegen ben bamaligen Beitgeift, ber fich in zwei gleich verberblichen Richtungen außerte: in einer anmaagenben Aufelarungefucht, Die fich fola rübmte . ben Aberglauben bis auf Die Burgel ausgerottet au haben, und in ber entichiedenen Sinneigung aller miffenicaftlichen Bilbung ju bem rein Praftifchen. Unter ben Benigen, Die es magten, mit allen ihnen gu Bebote ftebenben Baffen gegen biefen verberblichen Beitgeift angutampfen, that fich befonbere Dt. rubmlich bervor. Theils für fich, theile in Berbinbung mit Fichte und Unberen fuchte er in feinen Schriften und Lehrvortragen bem plumpen Realismus, ber fich in ben Rreis ber miffenschaftlichen Befammtbilbung einbrangte, Schranten au feben. ging fiegreich aus biefem Rampfe bervor. Ungern fcbieb er aus feinen bieberigen Berhaltniffen, bie mit feinen Sabigfeiten und Reigungen völlig barmonirten. Durch feine Schriften und ben Ruf feiner Birtfamteit batte er Die Aufmertfamteit ber baper. Regierung erregt. Auch D. geborte ju ben auswärtigen Belehrten, welche bie genannte Regierung 1803 nach Burgburg berief, um ben Biffen= idaften und Runften in Bavern einen neuen Muffdmung au geben. Ale Burgburg 1805 abgetreten mart, begab nich D. nach Bamberg , wo er ale protestantifcher Rreis ., Ronfiftorial - und Schulrath angestellt marb. 1807 folate er einem Rufe nach Munchen als Schul : und Stubien: rath. Langft icon batte er gefühlt, wie fast überall in Deutschland bas Stubium ber alten flaffifden Literatur und ber achten Philosophie immer mehr bernachläffigt marb. Beit und Bernunft geboten eine Reform bes gefammten Schulmefene, welcher er fich mit Gifer unterzog, boch burch ben Rampf mit gabllofen Sinberniffen ermubet. in ber erften Beit feines Aufenthaltes in Dunchen ben Bunich nicht unterbruden konnte, feine bortige Stellung mit ber fruber betretenen Laufbabn eines atabemifden

and paneliele decidences, mail you bigood

<sup>&</sup>quot; \*) Deffen Biogr, f. im 10. Jahrg, bee R. Retr, G. 347.

Docenten zu vertaufden. Un feinen ebemaligen Rollegen. ben Profeffor Sous, ber feitbem Profeffor in Salle unb Serausgeber ber bortigen Literaturgeitung geworben mar. fdrieb R. am 13. Nov. 1809 aus Münden: "Mein Leben in biefer Barbaria mirb mir alle Tage fcmerer ; ich merbe es nicht aushalten fonnen. Millen Gie irgend mir ein Planchen auszumitteln . mo ich eine anftanbige Buflucht finben fann, fo laffen Gie mir 3bre Silfe ja nicht entfahren. Die öffentlichen Blatter mieberholen neuerlich fo ernftlich . bag bie meftphalifche Regierung für Salle unb Gottingen alle bisponibel gu machenben Silfemittel bermenben molle und es lagt fich an ber Reglifirung biefes Plane ficher nicht zweifeln. Collte in biefem Ralle nicht Salle ober Gottingen ein Dlanden für einen theologischen Profesior fenn ? Freilich gicht es biefes generis hominum Danden gegenwartig. Allein ich fürchte mich beswegen noch nicht , mich mit in bie Reibe ju ftellen. Gine von ben beiben in Salle vafanten theologifden Lebrftellen wird doch gewiß wieder befest ; eben fo bie eine in Gottingen, bie nach Ammon's Abaana noch immer pafant ift. -Bare auch bei Ibnen in Salle feine Musficht zu finben, fo finben Gie boch burch Ihre anberweitigen Berbinbun. gen Gelegenheit, mich wieber in meiner alten Profeffore. qualität in Umlauf gu bringen , und fo gewanne ich baburd icon einftweilen bie Soffnung, wieber in biefe Berhaltniffe gurudgufebren, bie ich nicht aus freier Babl, fonbern nur gezwungen und nicht ohne Furcht und ge. beime Abnung all' bes Uebels, bas in bem icheinbar gun: Rigen Rechfel mich erwartete, perlaffen babe, und bie ich noch immer mit gleichem Enthufigemus liebe und jeber anberen noch fo glangenben Lage vorgiebe." - Gine abnliche Stimmung berricht in einem einige Monate fpater gefdriebenen Briefe an Sous pom 28. Jan. 1810, "Da Gie," beift es in biefem Schreiben, "bie Lage ber protestanti. ichen Beiftlichen in Bavern aus meinen letten Briefen fcon fennen, fo werben Gie in beifolgenber Recenfion einer mertwurbigen Schrift nur bie fattifchen Beweife unferer Rlage erbliden und und um fo unbebenflicher bie Gerechtigfeit miberfahren laffen, bie bas literarifche Tribunal une fculbig ift, bie wir im Bertrauen auf bie allgemein gerühmte Liberglitat ber baper. Regierung mit ben redlichften Abfichten bem Rufe bierber gefolgt finb, weil mir bier Gutes gu mirten bofften und ber Rabale preisgegeben ju merben nicht fürchten tonnten. - Uebrigens wird Ihnen bieg Alles nur um fo beller aufflaren, warum

ich in meinem festen Briefe an Gie mit foldem Biber. willen gegen meine gange biefige Lage gefprochen und fo febr nach einer wenigstene ertraglichen Erlofung gefeufat babe. Ueber biefen Puntt ift meine Gefinnung noch bie namliche und ich wiederhole meine bringenbfte Bitte , bag Sie mir mit Ihrer freundschaftlichen Gilfe gu einer balbi. gen Erlofung aus biefer Lage bie Sand reichen. Freilich bat ibr Ronigreich burch bie Aufhebung von Belmftabt und Rinteln jest felbit übergabligen Theologen gu verforgen; aber es mare beshalb ja boch moglich, bag man borgoge, jene jum Theil im Konfiftorinm ze, ju benuben, wenn fich gerabe eine gute Belegenheit barbote, einen Bebrer au gequiriren, bon bem man fich vielleicht etwas Befferes verfprache. Das Argument, bas 3hr letter Brief mir entgegengestellt bat. "baß man mich jest mehr als Dabaapgen . benn ale Theologen betrachten werbe." Pann ich vielleicht zu meinen Gunften infpfern umtebren, als es fich eben aus bem Umftanbe, bag ich in ber Dabagogif Imit ber ich in meinem Leben mich nie ex professo abgegeben batte) nach Sabr und Tag fo viel Ruf erlangt babe, boch etwa foliegen liege, bag ich in ber Theologie, wenn ich ibr nur erft wieber meine Beit wibmen fann. bas rudfichtlich bes Rufes Berfaumte balb wieber einholen merbe." Auch in einigen balb nachber gefdriebenen Briefen außert fich R. mit Unmuth über feine Lage. Spaterbin fcheint er fich mit feinem Schidfal ausgefobnt gu haben. Schon bas Gefühl, ben ibm angewiesenen Dlas nach feinen beften Rraften ausfüllen zu muffen, fvornte ibn ju einer raftlofen Thatigteit in feinem bem Schulwefen gewibmeten Birfen. Geine barüber langft genabrten Ibeen fprach er öffentlich aus in feiner trefflichen Schrift: "Philantbropismus u. Sumanismus". Bermirtlicht ericien biefe 3bee in bem neuen Schulplane, ber 1808 überall im Ronigreiche Bayern eingeführt warb, um ben Gprad : und Realftubien eine berebelte geiftige und geitgemaße Form au geben. Dertwurdig ift, bag feine fdriftftellerifche Thatigfeit feit bem Sabr 1808 ganglich rubte. Seine Schriften find : Diss. I. et II. de vero revelationis fundamento. Jenae 1792. - Ueber ben Berfuch einer Rritit aller Offenbarung; eine philosoph, Abbanblung, Cbbf. 1792. - Beidichte b. Daltbeferprbene nach Bertot . pon D. R. bearb, u. mit e. Borrebe verfeben b. Fr. Schiller. 2 Bbe, Cbbf, 1792 - 93. - Mertwürdige Rechtefalle, ale ein Beitrag s. Gefdichte ber Menichbeit, nach bem frans. Berte bes Pitaval burch mehere Berfaffer ausgearb. unb,

mit einer Borrebe begleitet, berausgeg, bon gr. Schiller. Ebbf. 1792-94. 4 Thie. - Berfuch einer Ableitung bes moral, Gefebes aus ber Form ber reinen Bernunft, Gbbf. 1793. - (Much in Schmidt's u. Gnell's philof. Journal. Bb. 2. Sft. 2. G. 1-72.) - Philof. Journal e. Gefellichaft beutider Gelebrten (von D. berausgegeben). Deufrelig 1795 - 96, 2 Bbe, pb. 8 Stude. Ron R. befinbet fich barin (oft. 1. G. 1-46) ber Auffas: Bon ben Unfpruchen b. gemeinen Menfchenverftanbes an bie Dbilofo. phie. In ber mit 3. G. Fichte berausgeg. Fortfebung jenes Journale (Bena 1797. 2 Sfte.) befindet fich im erften Deft bon R. ber Berfuch einer Darftellung bee Bernunft. maßigen in ben materiellen Moralprincipien. - Ueber Religion ale Biffenicaft, jur Bestimmung bee Inbalts ber Religionen u. ber Behandlungeart ihrer Urtunben. Reuftrelig 1795. - Drobe e. Ueberfegung aus bes Gertus Empiritus brei Buchern von ben Grundlehren ber Dorrhoniter (in Rulleborn's Beitragen 1. Gefdichte b. Philo. fopbie, (oft. 2. G. 60 u. f.) - Beitrag 1. Berichtigung b. beutschen Rechtschreibung (im Allgem, literar, Ungeiger, 1797. Rr. 36. G. 377 u. f.) F. 3. Niethammer's, als Mitherausgeber b. philof. Journals, Bertheidigungefdrift fin ber bon Richte berausgeg, gerichtl. Berantwortungs. fdrift gegen bie Untlage bes Atheismus, Jena 1799. S. 121 u. f.) - Berfuch e. Begrunbung bee vernunft. mäßigen Offenbarungeglaubene, nach bem Lateinifchen; mit einem Unbange, ber eine Darftellung bes Befichte. punttes enthalt, aus bem biefe Begrunbung aufgefaßt werben tann. Leipg. 1798. (eine beutiche Bearbeitung feiner Diss, de vero revelationis fundamento, Jenae 1792.) - Unbachterebe jum Untritt feines Umte ale Oberpfarrer ber proteft. Gemeine in Burgburg, gehalten am erften Abpentefefte 1804. Burgb. u. Bamb. 1805. - Unfundi. gung ber Reier bes neu begonnenen Rirchenjabres, am erften Abventefonntage 1804; im Ramen ber proteft. Gemeine in Burgburg verfaßt u. f. w. Ebbf. 1805. - Ueber Daffgraphit u. Ibiographit. Rurnb. 1808. - Der Streit bes Philanthropismus u. Sumanismus in ber Theorie b. Ergiebungeunterrichte unferer Beit, Jena 1808. Beng. Dr. Beinrich Doring.

and the state of t

#### \* 61. Marimilian Joseph Schleiß, pfarrer ju Galbad, früher Professor ju Munden; arb. b. 5. Mar. 1779. acft. b. 1. April 1848.

Ch. murbe ju Burgburg geboren, mo fein Bater Rirdner an ber Softavelle mar. Der Bater mar ein einfacher, bieberer, freundlich ansprechenber Dann; ber Gobn empfahl fich icon burch fein Meugeres, noch mehr burch fein beiteres, unbefangenes Benehmen, bas teinen Sinterbalt vermuthen ließ. Der junge Sch, machte feine Stubien an bem Gymnafium und an ber Univerfitat feiner Baterftabt. Racbem er fic bem fatholifden Driefterftanbe gewibmet batte, trat er im 3. 1800 in bas bifcoff. Rleritalfeminar in Burgburg ein, in welchem er, nach bollenbeter theoretifcher und praftifcher Bilbung am 5. Juni 1803 von bem Bijcofe Georg Rarl von Rechenbach jum Priefter geweibt murbe. Rach erhaltener Approbation wurde er ber bestehenben Ordnung gemäß als Raplan auf bas Land gefchidt, um fich ber Geelforge ju wibmen. Er war bereits an verschiebenen Orten Raplan, ale er am 1. Oftober 1818 jum Profeffor an ber tonigl. Pagerie in Dunden ernannt murbe. Babrent er an biefer Unftalt an ber Bilbung ber abeligen Jugend arbeitete, benüste er bie ibm in ber Sauptstadt Baperne reichlich gebotene Belegenbeit, fich felbit vielfach auszubilben, mobl auch burch Reifen fich Belt - und Menfchenkenntnig zu ermerben. Denn es war an ber Pagerie Uebung, bag bie fonigl. Pagen mabrent ber Ferienzeit unter Begleitung bes Borftanbes ber Unftalt und zweier Profefforen Fugreifen mach. ten und fo weit ce bie Beit erlaubte, verschiebene ganber tennen lernten. Acht Jahre lang lebrte Gd. mit Erfola an ber fonigl. Pagerie, ale er am 8, Febr. 1826 bie Gra laubnig erhielt, fich wieder ber Seelforge wibmen zu burfen. Er berließ bas Lehramt und folgte bem neuen Rufe als Pfarrer von Gaibach, einem graft. fconborn'ichen Orte in Franken. Richt leicht konnte Sch. eine mehr fur ibn geeignete Pfarrei finben. Er batte eine nicht gablreiche Pfarrgemeinde mit wenigen Filialen, bagu bie Befugnif, wenn er wollte, einen Raplan ju halten, ober, wenn er es borgog, ben Behalt beffelben für fich ju begieben. Gin gang neu bergerichtetes Pfarrhaus machte ben Aufenthalt bei einem nicht geringen Gintommen angenehm. Die Rirche von Gaibach ift ein fcones Gebaube. Das graft. Schloß bot ibm eine reichhaltige Bibliothet, ben Benuß mander Runftichase und einen iconen englifden Garten mit Drangerien und Treibhäufern. In ber Rabe von Baibach befinden fich Schweinfurt, Bolfach, Gerolghofen, bas Lubmigsbab bei Bipfeld u. f. m., mo ber mit ber Belt nicht gerfallene Beltpriefter nach erfüllten Berufapflichten Erbolung und Unterhaltung fuchen tonnte. Sch, wibmete fich mit Gifer feinen Pfarrgeschaften. Gin mertwurdiges Greigniß mabrent feiner Umteführung mar bie feierliche Inquauration ber bon bem Grafen Frang Ermin v. Coonborn ') erbauten Konstitutionefaule in Baibach , bie burch bie bekannte Bolteversammlung im 3. 1831 und bie an ihrem Suge gehaltenen Reben noch berühmter murbe. Der Inauguration biefer Konstitutionefaule am 22, Mug. 1828 wohnte Ronig Ludwig von Bayern perfonlich bei. Pfarrer Sch. fuchte bie Festlichkeit, fo weit es feine pfarrlichen Funftionen erlaubten, burch Reben, Bebichte u. f. m. ju berberrlichen. Betrübend für Gd. aber war ber Moment, mo er bem Grafen Frang Erwin v. Schonborn im 3. 1840 Die Traurrebe balten mußte, Gd. bielt es fur angemeffen, nebft ber Bornahme feiner Funktionen ale Geel. forger, fic auch ale Schriftfteller ju geigen, Er gab Prebigten beraus; er befdrieb bas Lubwigebab gu Bipfelb und fucte biefe Befdreibung burch einen befonderen Sinblid auf Gaibach's Runftgegenftanbe und Gartenanlagen intereffanter ju machen; er bichtete ein Traueripiel, beffen Selb ber lette Sobenftaufe mar u. f. m., Borguglich aber mar Co. ein lebhafter Freund ber Ratur und arbeitete gern auch in biefem Rache. Er fant auf feinen Spagiergangen und Wanberungen allenthalben etwas Intereffantes, balb einen verfteinerten urweltlichen Baum, balb einen Mammuthegahn, balb eine Aufternbant, balb Fof-filien aus ber Urwelt, Meteorfteine, Ammonshörner ac. und mas noch fonft für ben Raturforfder merkwurbig ift. Diefe Gegenstände fammelte Gd. in feinem Pfarrhofe, beffen überfüllte Bimmer einem Rabinete glichen und ben Reifenben mit Beranugen gezeigt murben. Dag fenn, bağ er ale bochbegeifterter Raturforicher bei ber Lebhaftigfeit feines Beiftes biefen Begenftanben in ben Mugen bes Rennere manchmal einen ju großen, oft fogar eingebilbes ten Berth beilegte; aber verbienftlich mar auch gewiß bei ben großen Solgpreifen in Franken bie bon ihm im 3. 1838 gemachte Enibedung einer Torfgrube bei Feuerbach. Schon im Sabr 1832 batte er alte Grabmaler gu Roligbeim ent.

<sup>. \*)</sup> Gine turge Rotig über ibn f. im 18. Jahrg, bes Refr. G, 1415.

bedt; fpater entbedte er auch romifde Alterthumer auf bet Salburg und in ber Umgegenb. Bon Geite ber Renner warf man ibm auch bierin vor, bag er fich aus Uebereifer öftere getäuscht ober feine Funde überichatt habe. Dit Thatigfeit und Liebe mar Cd. Mitglied bee biftorifden Bereine für Unterfranten und Afchaffenburg, lieferte für beffen Archiv mebere Auffage, wohnte ber Stiftungefeier biefee Bereine regelmäßig bei und fucte fie ftete burch einen intereffanten Bortrag ju verberrlichen. Much Ditglieb ber philosophisch . medicinifden Befellichaft gu Burg. burg war Sch. Um genannten Tage fchlof Sch. ju Baibach feine irbifche Laufbahn, nicht nur bon feinen Pfarruntergebenen, fonbern auch bon vielen Freunden und Befannten betrauert. - Bon feinen im Drud erfcbienenen Berten tennen wir: Abvent : u. Raftenprebig. ten. 1824. - Reue Saften : und Feftpredigten. 1827. -Rebe, gehalten am 22, Mug. 1828. - Das Lubwigebab bei Bipfelb u. feine Umgebungen mit befonberem Sinblid auf Baibach's Runftgegenftanbe u. Gartenanlagen. 1829 u. 1837. - Reftrebe bei ber feierl. Ginmeibung ber nen erbauten Rirche ju Eltmann am 29, Gept. 1838. - Ronrabin's best letten hohenstaufen Tob, ein Trauerfpiel in 5 Aufgugen. 1840. - Trauerrebe bei bem feierl. Leichenbegangniffe bes Grafen Frang Erwin v. Schonborn ze., gehalten am 14. Dec. 1840 in ber Tobtenfapelle bei Biefenbbeib, 1841. 1c. 1c.

## \* 62. Friedrich Georg Graf von Hertherg, migt, preuß, Dbifflieutenant a. D. zu Löwenberg;

geb. b. 14. Mary 1768, geft. b. 5. April 1848.

Der Berstorbene wurde in Schippenbeil, Areises Friebland, Regierungsbezirk Königsberg, Proving Preußen geboren. Bis zu seinem Einritt in das Militär, welcher in sehr jugenblichem Alter — mit 13 Jahren — erfolgte, wurde berielbe im Alterlichen Haufe erzogen. Sein Bater war General und Kommandeur eines Instanteieregiments, bie Mutter eine geborne d. Hohenborf. In dem Instanteiereriment Fürst Hohenlohe Bartenstein, das später die Bezeichnung 3. oftpreuß, und gegenwärtig 4. Instanterieregiment erhielt, welches er zu seinem Einritt wöhlte, biente er bis zum Jahr 1812, abancierte in bemselben dom Junker bis zum Najor und Bataillonskommandeur, machte mit biesem Regiment auch die Kannpagne in Wolen im Sabr 1794 mit und erhielt für fein in meberen Gefechten bewiefenes gutes Benehmen, eine von ben in geringer Ungabl Geitens ber Ritterichaft Oftpreugens gur Belob. nung ber aftio gemefenen Truppen gestifteten filbernen Debaillen von bebeutenber Große und fconem Geprage. 3m 3. 1806 - 1807 befand er fich in ber belagerten, betanntlich von bem General von Courbiene fo tapfer vertheibigten Beffung Graubeng und murbe noch mabrent ber Belagerung von biefem General in Anerkenntnig feiner besonderen Applitation und feiner Bravour außer ber Tour aum Dajor beforbert, welche Ernennung auch nach poll. gogenem Frieden von bem Ronige ") beftatigt murbe. Begen eines bebentlichen Augenübele fab er fich genotbigt, im 3. 1812 aus bem ftebenben Beere auszuscheiben unb ale Brigabier in bie ganbgeneb'armerie übergutreten. 216 folder murbe er nach Lomenberg in Rieberichleffen verfent. Aber icon im Sabr 1813 murbe ibm wieber bie Rubrung bes bamale in ben Rreifen Lowenberg und Bunglau errichteten ichlefichen Landwehr - Infanterieregimente, melchee aus 4 Bataillonen bestand, übertragen, mit bem er ale bestätigter Regimentetommanbeur allen Schlachten unb Befechten bed Rriegsjahres 1813 bei bem Rorpe bes Benerale Grafen Mort v. Wartenberg \*\*) beimobnte. Für bie Schlacht von Leipzig murbe ibm ale Musgeichnung bas eiferne Rreug 2, Rlaffe und ber taiferl, ruff, Gt. Unnen. orben 2. Rlaffe ju Theil. Begen feines burch bie großen Unftrengungen und Strapagen wiebergefehrten Mugenleibens mußte er gegen Enbe bes Jahres 1813 in fein frube. res Berhaltnig ale Rreisbrigabier ber Geneb'armerie Aurudtreten und verfab neben biefem Umte mabrend ber Rriegeiahre 1814-1815 noch bas eines Gtapentomman. banten von Lowenberg. Bei Reorganifation ber Gens. b'armerie am 3. Dec. 1820 wurbe er ingftib und einige Sabre barauf ale Obriftlieufenant in ben Rubeftanb perfest. - Der Charafter bee Berftorbenen mar in jeber Besiebung ehrenwerth. Hall and New County or an Actional

indirections of date has by entreed-

grown, company how many contract of contract and the state of the sta

Deffen Biogr, fiehe im 18. Jahrg, bes R, Retr. E. 817.

# \* 63. Johann Christian Bochem,

tonigl. Rechnungerath, Rendant ber Schul- und Stiftungefonde, Ritter bes rothen Adlerorbens 4. Rlaffe, ju Roln;

geb. ben 5. Juli 1771, geft. ben 6. April 1848.

Selten wird ber ftille Gemeingeift bemerkt, ber mit ungetrübtem Gifer Gutes wirft und an der Beforberung wohlthätiger gemeinnütiger 3mede fandhaft arbeitet, ohne auf besondere Anerkennung ju rechnen. Gin Bieder. mann von foldem Charafter mar ber ju Roln geborne B. Seine Aeltern,; an benen er mit gartlicher Liebe bing, waren Johann Wilhelm Honnen v. Bochem, kurkölnisch erzstiftischer Salzvasall und Maria Theresia Philippina Foulge, beide auch geborene Köllner, gleichfalls katholi= Rachbem berfelbe feine Studien ein. ider Konfession. schließlich des philosophischen Kursus in bem damaligen Laurentianer Gymnafium vollendet hatte, erhielt et am 1. Sept. 1788 ben Grab eines Baccalaureus philosophiae von der köln'schen Universität. In feinen barauf begon; nenen juristischen Studien burch verschiedene Greigniffe und zulest burch ben am 15. Januar 1793 erfolgten Tob feines Baters unterbrochen, machte er feine Unfpruche auf deffen Umt, ale ein ihm burch Erbrecht zugefallenes turfoln'iches Mannlehn, bei bem letten Rurfürsten und Ergbischof von Roln, Marimilian Frang, geltend, wurde auch gemäß Lehnbrief vom 5. Febr. 1794 damit belehnt, bem nach am 15. Juli n. 3. bei bem Salgamte unter bem Borfibe bes turkoln'ichen Amtmannes und Lehnstatthalters Beheimenrath Sandt ale furkölnisch erzstiftischer Galgvafall aufgeschworen. Rach Aufhebung bes Salzamtes durch Beschluß ber damaligen, von der französischen mepublikanischen Regierung eingesetten Municipalverwaltung vom 23. Nivose Jahrs VII (1799) fand sich B. veranlaßt, bei ber bamaligen Professoralverwaltung ber an bie Stelle ber aufgelösten köln'schen Universität errichteten Central: schule des Roer = Departements eine Anstellung nachzu= suchen, welche er auch durch die Fürsprache eines Mit= gliedes berfelben, bes Dr. Saas, Profesors ber Geburte: hilfe in der Art erhielt, daß er vom 9. Frimaire an, jur Anfertigung von Anzügen aus allen in ben Archiven ber brei aufgehobenen köln'schen Gymnasien vorhandenen aus thentischen Urkunden in französ. Sprache, Behufe Gin= registrirung derselben, bann mit verschiedenen andern kommiffarischen Arbeiten bis jum 2. Frimaire Jahrs IX

(23. Mon. 1800) biatariid beidaftigt murbe. Bom 15. Suli 1801 ab murbe B. bei ber an bie Stelle ber Drofefforalpermaltung neu eingefesten Bermaltungetommiffion bei iener Centralicule abmechielnb mit Ginrichtung bes Urdips und Aufftellung von Gtate über fammtliche fonft bei ben brei Bomnafien bermalteten Stiftungen, fo wie mit anbern außerprbentlichen Ralfulaturarbeiten beauftragt. Bei ber fichern Mueficht befinitiver Unftellung in Folge ber bamale beporftebenben neuen Organisation bes foln'ichen Unterrichtsmefens und ber Bermaltung ber Coul = und Stiftungefonde verebelichte fich B. am 28. Dai 1806 mit Maria Glifabeth Drefen . einer Rolnerin . und murbe am 15. Juli n. 3. jum Gefretar : Rontroleur bei bem bamaligen Bermaltungebureau ber Gefundarichulen erften unb ameiten Grabes in Roln ernannt. Auf ben Untrag bes gur Untersuchung ber Raffen und Amteführung bes Procureur gerant. Thiriart, Geitens bes bamaligen General. apuverneure , gebeimen Staaterathe Cad '), ale Gpecial. Fommiffar borthin abgeordneten Oberlandesgerichtsaffeffors Reigebauer murbe B. burch Reffript bee Generalapuberneure vom 4. Dec. 1814 jum Renbanten ber Goul : unb Co mar es biefem murbigen Stiftungefonde ernannt. Beamteten bergonnt, bis gur feltenen Bollenbung einer ehrenvollen 53jabrigen Dienftzeit in ungefdmachter Rraft an ber Bermaltung bes mit fo reichen Unterrichtes unb Bilbungemitteln botirten Inftitute Theil ju nehmen , um welche berfelbe fich unter ben fcmieriaften Berbaltniffen burch Orbnung ber alten Archive, burch Liquibftellung bes Bermogene bee Schul . und Stiftungefonbe, Entbedung verheimlichter Stiftungen, Rettung mancher Forberungen, fo mie burch thatige und umfichtige Raffenpermaltung bie mefentlichften Berbienfte erworben bat. Gerabe mer, mie ber Renbant B. in ftiller Unbemerftbeit, feinen Berufapflichten mit großer Gemiffenbaftigfeit, unverbroffener eigener Unftrengung genügt, linmer nur bie Beichmerben. feltener bie Freuben eines trodenen Geschäftes empfinbet, immer biefelben Schwierigkeiten einer verwidelten Roms prabilitat wiebertebren fieht, fich immer in bemfelben einformigen Rreife bewegen muß; ber fann fich achten Berbienftes rubmen. Ge mare gemis unrecht, ein Bebienft besmegen ju bertleinern, weil es feiner Ratur nach auf einen engern Rreis eingeschränkt mar und weil bie Stelle an fich nicht gestattete, weit um fich ju greifen. Das Ber-

and their makes will receive the country of the

<sup>&</sup>quot; Deffen Blogr. fiebe im 9. Jahrg, bes R. Retr. & 566.

bienft barf nur nach Dem gewürdigt werben, worüber ber Denfch felbft zu verfügen bat. Einer folden Unertennung feiner Berufferfüllung und ausgezeichneten Berbienftlichfeit erfreute fich B. insbesonbere bei feinem am 9. 214. auft 1844 gefeierten Umtejubilaum, wo ber Jubilar außer ben in ben ichmeichelhafteften Ausbruden fich aussprechenben Gludwunichungeichreiben ber porgefesten Beborben und ber überhaupt fich bund gebenben Theilnahme mit ber von bem Ronige verliebenen Auszeichnung bes rothen Abler-Orbens IV. Rlaffe beehrt wurbe. Dit unverbroffes mer Berufethatigfeit verband B. ftrenge Rechtlichfeit unb Areue gegen bemabrte Grunbfake. Dabei erfannte er, bak Liebe jum Baterlanbe, Treue gegen ben Lanbesberrn unb Unterwerfung unter nothwendige Berbaltniffe bie Bebingungen alles Beilfamen finb, was unter Denfchen gu Stande tommen foll. Der ebelfte Schmud feines Berbienftes ift aber bie Religiontat und bie bamit verbundene innige Unbanglichfeit an bas Inftitut ber folner Stubien-Stiftungen, wie folde fich inebefonbere burch bie, Dittele Urfunde vom 27. December 1847 errichtete und mit feinem gangen Bermogenenachlaffe botirte, Ergiebunge : unb . Studienstiftung bethätigt bat. Gerabe biefe Anhanglich-Peit an bie Unftalt, bas lebbafte Gefühl, burch feine Urbeiten bas Bobl ber jegigen und gufunftigen Generatio. nen burch Erhaltung und Bermehrung ber für biefelben errichteten Stiftungen ju beforbern, erleichterte feine langjabrige ichwierige Berufetbatigfeit, und erheiterte feinen Lebensabenb. Die Stadt verlor an ibm einen braben Burger, bie Denfchheit einen Freund. Ghre feinem Anbenten. A erharem seintible , wie our eich met ilmorne

sie gentle gerennigen wat ber ban bon Bianco.

### 64. Frau Charlotte Leibenfroft, geb. De Beaux.

when a recognition that it will be saver a make

ju Beimar;

geb. ben 8. December 1789, geft. ben 7. Mpril 1848.

Die Berflorbene ftammte aus einer frangolischen Familie, bie fich in Folge ber Aufgebung bes Soifts von Kantes in Stenbal in der Attmark niedergelassen date. Ihr Bater nahrte fich und seine Familie, die aus seiner Sattin und Rindern bestand, von benen Charlotte das jüngste war, mit einem Pelghandel und befand sich anfänglich im Bobistande. Sie erbeit ibre Expiebung und

erfte geiftige Bilbung in ibrer Baterftabt in einem Inftitute ber Dabemoifelle Simonin, nachbem fie bereits im alterlichen Saufe bie frangofifche Gprache gleich ber beutiden au fprechen und ju fcbreiben gelernt batte. Coon in fruber Jugend geichnete fie fich burch entichiebenes Talent für Beichnen und Dalen und bie neuen Gprachen aus , bie fie burch eifernen Aleif, ber ibr bas gange Le. ben hindurch eigen mar, ju einer feltenen Bollfommenbeit ausbilbete. Much bie Doefie ergriff mit ihrem Bauber icon frub ibr warmes jugenbliches Berg. Gie fannte und las nicht nur bie Rlaffifer ber Deutschen, fonbern fie versuchte fich auch, taum 14 Jahr alt, in ichriftstellerischen Arbeiten. Go idrieb fie in biefem Alter einen Roman. ben fie ale Jugenbarbeit balb wieber vernichtete. In biefer Lebeneperiobe fant ber Boblftand ibrer Meltern ; biefe trennten fich und Charlotte jog im Jahre 1802 ober 1803 mit ihrer Mutter nach Berlin, um bafelbft burch Unterricht in ber frangofischen Sprache und in feinen weiblichen Arbeiten ibren und ibrer Mutter Lebensunterbalt ju erwerben. Dabei aber vernachläffigte fie nichte, um fich auch in jebem anbern Frauenwiffen auszubilben. Go befucte fie bie Borlefungen Beune's über Erbfunde und marb mit ibm auf bas Innigfte befreundet. Er ertheilte nicht nur in ber Tochtericule, bie fie um biefe Beit gegrunbet. Unterricht, fonbern marb auch ibr Bebrer im Englischen und Italienifden. In Beune's Gattin fant fie bom Jahre 1806 an bie bertrautefte Freundin und bas Band ber Drei trennte querft ber Tob biefer Freundin, nach welchem fie felbft mit Beune noch in ununterbrochenem Briefmechfel bis ju ihrem eigenen Lebensenbe blieb. Die Borguglichfeit ibred Unterrichte, ibre feine weibliche Bilbung und umfaffenben Renntniffe verschafften ibr im Rabre 1808 pber 1809 eine febr portheilhafte Stellung ale Ergieberin im Saufe bes Grafen Schlippenbach in Arenblee in ber Udermart, wobin ihr auch ihre Mutter folgte, ba fie nur unter biefer Bebingung jene Stelle angenommen batte. Sier lernte fie ihren nachmaligen Gatten, ben Profeffor Beibenfroft '), ber Sauslebrer bort mar, fennen und perlobte fich im Jabre 1810 mit ibm. Muf eine Empfeblung Ralf's. ben fie in Berlin hatte tennen lernen , tam fie Mitte bes Jahres 1813 in bas Saus ber Grafin Beuft in Ronrabs. reuth, mit ber fie fich im Unfang bes folgenben Sabres nach Beimar begab. Sier marb fie balb pertraut mit ber

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 12. Jahrg. bes D. Retr. G. 247.

ale geiftreiche Schriftftellerin rubmlichft bekannten gebeimen hofrathin Boigt'). 3m Jahre 1817 verheirathete fie fich mit ibrem Berlobten, ber eine Unftellung am weimar'fchen Gomnafium juvorberft ale Lebrer ber frangofifden Gprache erhalten batte. Bei bem geringen Gehalte griff berfelbe noch ju anbern Silfemitteln, fich feinen Unterhalt gu berbienen. Er arbeitete für Bran in Jena und Boigt, bamale in Ilmenau, jest in Beimar und überfeste inebefonbere englische und frangofische Berte, namentlich ben Balter Scott. Sierbei leiftete feine Gattin ihm bie mefentlichfte Bilfe, wiewohl biefelbe noch überbieg burch Unterrichteftunden in ben neuern Sprachen, Die fie jungen Damen ertheilte, mehrfach in Unfpruch genommen murbe. Gie gebar ihrem Gatten mabrent einer im Bangen gludlichen Che 8 Rinber, von benen fie nur 3, zwei Tochter und ein Cobn überlebt baben. Deben ihrer geiftigen Thas tigfeit nabm bie Gorge fur bas Sauswefen, fur bie Ergiehung ihrer Rinber, bie fie mit Umficht leitete, ihre Beit bergeftalt in Unfpruch, bag man bon ibr mit Recht fagen barf, es fen feine Stunde vorübergegangen, in welcher fie nichte Rubliches gethan. Dabei bing fie mit ber treuften Liebe an ihrem Gatten und mußte burch bie Dilbe und Bartheit ihres Befens bie Jenem eigenthumliche Saftigfeit gu befanftigen, fo bag fie ale ein Dufter ber beften Gattin, ber gartlichften Mutter und ber forgfamften, thatigften Sausfrau aufgeftellt ju werben verbient. Begen Enbe feines Lebens errichtete ihr Gatte ein Inftitut fur Englander; allein baffelbe mar fur bie Familie von mefentlichem gelblichen Rachtheile, fo bag bei bem balb barauf 1834 erfolgten Tobe beffelben eine nicht unbebeutenbe Schulbenlaft zu bezahlen mar. Geine Gattin mit bamals bier noch unerzogenen Rinbern fant nun allein, obne alle außere Mittel außer einer geringen Denfion. Da geigte fich bie gange Starte ihred Billens, bie gange Große ibres Beiftes und herzens. Gie errichtete bas rubmlichft befannte Inftitut für junge Mabden, welches bis wenige Sage por ibrem Tobe fortbestanben, gab ermachienen Das men in ben neueren Sprachen Unterricht, fubr im Ueberfeben englifder und frangofifder Originale fort und berfuchte fich felbft in eigenen ichriftftellerifchen Arbeiten, na. mentlich Rinberfchriften, bie fich burch eine gemuthliche, leicht fagliche Schreibart auszeichnen. Go warb es ibr burch bie angeftrengtefte Thatigfeit moglich, bie binter-

<sup>\*)</sup> Deren Blogr, fiehe im 18, Jahrg. bes R. Refr. &. 994.

laffenen Chulben ihres Gatten ju bezahlen und ihr Sauswefen in behaglicher , bochft auftanbiger Beife fortguführen. Die vielfachen Gorgen und Duben, Die fie mabrend biefer gangen Lebensperiode ju ertragen batte, murben ibr nur allein vergolten burch bas Gelbftbewußtfenn reblichfter Pflichterfüllung, burch bie allfeitige Achtung aller Derieni= gen, bie ihr ftilles Leben und Wirfen fannten und gu murbigen verftanben, burch bie Freube, bie fie an ihren Rinbern hatte, welche fammtlich ber vorzüglichen Erziehung und Bilbung, bie fie ber mutterlichen Gorgfalt verbanten, Chre machen. Diefe Freude mar ibr bochftes Glud. Go lebte fie meift in ungefforter Befundbeit fort bis amei Sabre por ihrem Tobe. Aber von biefer Beit an nahmen ibre Rrafte gufebenbe ab und bereite im Winter und Frubjahr 1847 lag fie an einem Schleimfieber bart barnieber. bon bem fie fich niemale gang erholte. Denn ben gangen Commer beffelben Jahres litt fie an einem beftigen buften, ber mit ben angeftrengten Arbeiten ihres Berufe, bie fie feinen Mugenblid vernachläffigte, ihre Krafte vollende aufrieb. Go nahte bas Enbe bes Jahres 1847 und bie Beforgniffe ber Ihrigen nahmen mit jedem Tage gu. Inbef gingen Januar und Februar 1848 ohne heftige Unfalle vorüber und ichon bofften ihre Rinber, bag bas Frubjahr mit feinem milbern Wetter fie neu beleben und wiederherstellen merbe. Allein es mar vergebens. Mitte Darg und wohl in Folge ber Greigniffe, bie gang Deutscha land ericutterten und auch Beimar bewegten, fie aber beftig erfdredten, murbe fie bettlägrig und ihre Rrantheit nahm balb ben Charafter bes Dervenfiebers an, bem ihre fo febr gefchwächte Befundheit endlich unterlag. Gie ftarb fcmerglos und rubig und fonnte fo fterben. Denn in ihr lebte bie tiefe religiofe lebergeugung, bag ber Simmel ibre Rinber in feinen Schut nehmen werbe. Gie ftarb aber auch ihr jum Beile. Denn fie wurbe es nur mit bem größten Seelenschmerg ertragen haben, binfort frantlich und gur Arbeit unfahig, nichts mehr für bie 2Belt. nichts mehr fur ihre Rinber wirken ju tonnen. Die Bewegungen ber Jestzeit, bie fie nicht mehr verftanben batte. wurben fie nur in fteter Ungft und Schreden fur bas Bobl ber Ihrigen erhalten baben. Go mußte fie fterben und in ihr ftarb eine ber ebelften Frauen, bie jemale ge= lebt baben.

#### 65. August Friedrich Theodor Quea,

Apothefer 1, Ri, und Befiger ber Apothefe jum rothen Abler gu Werlin;

2. murbe in Berlin geboren. Gein Bater mar ber megen feiner naturhiftorifchen, vorzüglich botanifchen Renntniffe , fo wie burch einige wiffenschaftliche Arbeiten, befondere aber burch bie Auffindung bee Labradore (polydromatifden Relbfpathe) unter ben Pflafterfteinen Berline feiner Beit rubmlichft befannte Apotheter Johann Chriftian Friedrich Luca, Mitglied ber botanifchen Gefells ichaft ju Regensburg, imgleichen ber naturbiftorifden au Salle und Borbefiger ber bom Berftorbenen binterlaffenen Apothete; feine Mutter, Charlotte, geb. Lange, bie Tochter bes fonial. Generalkaffirere gleiches Ramene. Geiner Taufe wohnte unter Unberen ber Profeffor Bilbenow ale Beuge bei und ba biefer fich fpaterbin vielfach mit ibm beichaftigte, ibn auch juweilen nach bem botanifden Barten mitgenommen baben mag, fo burfte baburch, wie burd ben Ginfluß bes Baters, ber erfte Reim ber Liebe aur Botanif in ibn gelegt worben fenn, welcher fpaterbin au einer mabren Leibenicaft in ibm beranwuche, endlich aber einen ber größten Pflangentenner unter feinen Ctanbesgenoffen aus ihm werben ließ. Bereite im fechften Lebensiabre, am 6. Januar 1806, verlor 2. ben Bater. Diefer Umftanb fonnte jeboch in bem finblichen Gemuth um fo meniger einen bleibenben betrübenben Ginbrud berporbringen, ale bie Mutter eine, wenn gleich febr gart organifirte, in Sinficht auf Beift und Bemuth aber gleich hochbegabte Frau war und Alles aufbot, um ber vaterlofen Baife nicht nur eine bochft forgfältige Ergiebung. fonbern auch bie gartlichfte Liebe angebeiben gu laffen und berfelben fo Bater und Mutter ju fenn. Den erften Unterricht erhielt &. in ber jest noch eriftirenben boberen Rnabenidule bes Dr. Bartele ju Berlin; fpaterbin murbe er Schuler bes bafigen, bamale unter bem Direftorat bes Profeffore Bernhardi befindlichen, friedrich : werder'iden Gomnanum, welches er, aus ber zweiten Rlaffe abgebenb, im 14. Sabre mit einem belobenben Prufungegeuaniffe verließ. Auf ben Grund biefes Beugniffes trat er, bem Bebrbriefe gemäß, am 1. 3an. 1815 (bem Lebrkontratte

<sup>\*)</sup> Rad ber ausführl, Biographie von G. Staberob in Badenrober und Blen: Archis f. Pharmarie, Februarheft 1849.

nach am 1. April e. a.) bei'm bamaligen Apothefer, nachmaligen Mebicinalrath Bergemann') in bie Lebre, welche am legten December 1819 gu Enbe ging. Geine Abgange prufung fiel "febr gut" aus. Befanntlich geborte Bergemann gu ben wiffenfchaftlichften Pharmaceuten feiner Beit. Derfelbe mar ale folder Mitborfteber ber bamale im boch= ften Flor frebenben pharmarentifden Gefellichaft und übernahm fpaterbin bie Borlefungen über Botanit in biefem Inftitut, wobei ibm ein nicht unbedeutenbes herbarium ju Gebote fand. Außer letterem befag er eine ber reichften Mineraliensammlungen, in welcher Prachteremplare, wie solde selbst bas königliche Mineralienkabiner nicht aufzuweisen hatte, in reichlicher Wenge anzutreffen waren und die nachmale bem lettern jum größten Theil einver-leibt wurden. Wenn gleich nun bas bergemanniche Appibetergeichaft, bamale eine ber umfangreichsten ber Saupt-flabt, ben Lehrlingen in ber Regel nur wenig Beit jum Studium ber Gilfswiffenschaften gewährte, so wurde folche boch bem Berftorbenen, in Rudficht auf bas Berhaltnis bes Lehrherren zu feiner Mutter in bobetem Maafie gu Theil, fo bag er nicht nur bie obengebachten Sammluns gen fleißig in Augenschein nehmen, fonbern fich auch bei ben Borlefungen, welche ben Apotheferlehrlingen burch bie Profefforen Sanne ") und Tourte "") gehalten wurden. mehrmale betheiligen und bie Erfurfionen bes Erfteren mitmachen burfte. Diefen Begunftigungen gefellte fich noch ber Umftand bingu, bag Bergemann, ale Lieferant für bie Militarlagarethe, ftete bebeutenbe Droguenvorgroßem Maagstabe anfertigen gu laffen pflegte und fich fo bem Berftorbenen bie Belegenheit barbot, nicht nur in ber Baarentunbe burch Autopfie ben Grund gu feiner nachmals mehr als gewöhnlichen Droquenkenntnig zu legen. fonbern auch recht grundliche Belehrung über bie Darftels lung ber Praparate ju erlangen. Daß aber &. alle biefe fo gunftigen Berhaltniffe feiner Lehrzeit geborig ju benuben bemubt gemefen ift, geht baraus gur Benuge berbor, bag ibm bon feinem Bebrberren jebenfalls ein Bierteliabr an feiner Lebrzeit erlaffen worden ift und er beffen ungeachtet bas ichon etwähnte vortheilhafte Beugnif erlangt hat. Rachbem ber Berftorbene noch bis jum Enbe bes Gept.

<sup>\*)</sup> Eine turge Rotig über ibn f. im 15. Jabrg, bes Refr. S. 1252. \*\*) Deffen Biogr. fiebe im 26. Jabrg, bes R. Refr. S. 329. 685.

1819 in ber bergemann'ichen Apothete gur volltommenen Bufriebenbeit feines Principale fonbitionirt batte, ging er nach Erfurt, um bei bem Apotheter und Inhaber ber grunen Apothete, Bilb, in's Gefchaft ju treten. Sier eröffneten fich ibm auf's Reue bie gunftigften Berbaltniffe, fomobl für feine praftifche, ale für feine fcientififche Musbilbung, inbem er nicht nur an feinem Principale bas portrefflichfte Borbilb eines, feinem Befcaft in jeber Begiebung mufterhaft vorftebenben, praftifchen Apothefers ftete por Mugen batte, fonbern auch bon bemfelben, bet früherbin in ber Apothete feiner Mutter Provifor gemefen mar, mit ber größten Freundlichfeit und Rudficht auf feine miffenschaftlichen Tenbengen behandelt murbe. Er burfte baber mahrent feines, Theile ber Receptur, Theile ber Defeltur gewidmeten, Berhaltniffes im bilb'ichen Saufe bie Borlefungen bes Profeffore Bernharbi befuchen, auch, fo oft es bie Gefchafte ber Apothete geftatteten, beffen Gr= Purfionen mitmachen und außerbem bie Borlefungen ber Profefforen Trommeborff \*), Beingartner \*\*) und Thilow \*\*\*) bospitirent boren. Gar oft hat er fich bantbar über bie gludliche Beit, welche er bamale verlebte, geaugert; nur ber Bunich feiner Mutter, recht balb burch ibn ber ibr bei ibrer fo garten Organifation und häufigen Rranelichfeit oft febr laftig werbenben wirthichaftlichen Bermaltung ber Apothete überhoben ju fenn, fonnte ibn baber beftimmen, im April 1821 bie Ronbition bei Bilg mit bem trommeborff'ichen Penfionat ju vertaufchen, um fich burch bie einjabrige Benugung ber Bilbungemittel biefes Inftitute au feinen Staateprüfungen vorzubereiten. 2. rubmte fortwährend bie Liebe und Freundlichkeit, welche er in biefem Saufe gefunden; aber auch Trommeborf fchatte bagegen &. febr, wofür ale Beweis bient, bag er feinen einzigen Cobn ju &. in bie Lebre gab, bag alle Mitglie: ber ber trommeborffichen Familie in ftete freundschaftlichem Berfebr ju &. ftanben und feinen fruben Berluft ale ben eines theuren Freundes innig bedauern. Mus ben Beugniffen , welche &. aus biefer Periobe empfing , ergiebt fich, bag er neben ben gewöhnlichen Silfemitteln ber Pharmacie nicht nur Phyfiologie, fonbern auch reine Dathematit mit Gifer getrieben hatte. Die Beit zwifchen feinem Ab-gange und bem Gintritte ale bereibeter Gefchafteführer

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 15. Jahrg, bes R. Reft. G. 341.

<sup>\*\*\*)</sup> Gine turge Rotig über ibn f. im 15. Jahrg, bes Retr. G. 1229.

feiner Mutter (Bereibung 10. Decbr. 1822; Antritt ale Provifor 1. Januar 1823) benutte &. Theile gur Un: theilnahme an ben Borlefungen ber geheimen Rathe Sermbftabt "), Lint und Mitiderlich Bebufe ber noch weiteren Borbereitung auf feine Prufungen gu boren, Theile gur Musfuhrung einer Reife über Dresten, Rreiberg , Teplis und Prag nach Schlefien. Geine Prufungen beftand er "borguglich gut". Die Bermaltung ber Mpothete feiner Mutter feste er in biefem Berhaltniffe, nachbem er am 24. Juli 1823 für großjährig erflart morben mar, bis jum 1. Oft. e. a. fort. Bon ba ab übernahm er biefelbe für eigene Rechnung und trat fomit in Die Reibe ber felbitftanbigen Apotheter Berline. Das Glud bee eignen Berbee murbe aber fcon einige Tage fruber, namlich am 28. Gept. 1823 burch bie ebeliche Berbinbung mit feiner, jest um ibn innigft trauernben. Gat: tin, Raroline geb. Bentel, beren Befanntichaft er bereite in Erfurt gemacht und bie er icon bort gu feiner funftis gen Chehalfte ermählt hatte, begrundet. Er betrachtete fortwährend biefe Berbindung als bie größte ihm von Gott widerfahrene Gnabenerweifung, für welche er baber genug gu banten nicht im Stanbe mare. Bier Gobne und zwei Tochter, in ber legten Beit feines Lebens auch ein Entel. womit ibn feine mit bem Ober : Lanbesgerichte : Affeffor, Syndifus und Infpeftor bes balle'fchen Baifenbaufes. Dryanber, febr gludlich verbeirathete Tochter, Rofamunbe, etwa ein Jahr vor feinem Tobe beschentte, hatte großen Antheil an feinem bauelichen Glude. Die einzige Rivalin, welche gunachft neben ber Gattin und Ramilie bie Liebe bes Berftorbenen in ben bedeutenbften Unfpruch nahm, war feine Pflangenfammlung. Diefe war namlich nach und nach fo febr angewachfen, bag fie bereits lange por feinem Tobe in 995 Mappen bie Bahl von circa 40,000 Gremplaren umfaßte und fowohl baburch, ale burch bie Glegang ber Mufftellung ben Ruf einer ber vorzuglichften Privatfammlungen ihrer Urt erlangt batte. Die natürliche Folge bavon war, bag Jeber, ber nur einigermaagen Intereffe an folden Cammlungen nabm, bei feiner Durchreife burch Berlin bie bee Berftorbenen in Mugenfchein ju nehmen fich beeilte. Gein Saus mar baber in ben letten Sabren feines Bebens ber Sammelplat ber größten, wie weniger bebeutenben Botanifer, und biefes nahm in bem Grabe ju, ale es allgemein befannt

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 11. Sahrg, bes R. Refr. G. 704.

murbe, mit welcher Freube und mit welchen Opfern an Beit und anberweitigen Dbjetten er jeben ihn Befuchenben Groß ift baber auch in biefer Begiehung bie Bude Berline, melde burch fein Ableben fur Die reifenben Botanifer entstanden ift, und wird er gewiß von biefen eben fo oft ale ungern vermißt werben. Geine Sammlung murbe hierburch für ihn um fo mehr ein Gegenftanb ber höchften Berthichagung, und war es baber feineswegs Offentation, wenn er ben Tag, an welchem er vor 25 Jahren ben Grund zu berfelben burch Sammlung und Trodnung einiger biefigen Pflangen gelegt hatte, mit feiner Familie und feinen wiffenschaftlichen Freunden in feinem Saufe ale einen boben Fefttag beging. Die bochfte Freude, welche ihm babei ju Theil murbe, bestand in bem auf feinen Gintritt in Die Lehre bezüglichen filbernen Chrenpotal, welchen ibm die bamals bier ftubirenben Pharmaceuten ale einen Beweis ber Unerfennung ber aufopfernben Liebe, womit er fie uber bie Baarenfunde belehrte und ihnen bei ihren Prufungen burch Rath und That nuglich zu werben fuchte, mit einer finnigen Unfprache überreichten. Reineswegs vernachläsigte er jeboch über biefe Cammlung, fo wie über bie im legten Lebensbecennium begonnene pharmafognoftifche, feine Pflichten ale Apotheter, wie biefes zumeilen bei befonders miffenschaftlichen Pharmaceuten fruberbin wohl borgefommen ift. 3m Gegentheil war ibm die Erfullung berfelben eine Ch= renfache. Er fparte baber weber Dube noch Gelb, um feine Apothete in jeder Sinficht mit ben Anforderungen ber Reugeit in Ginflang ju bringen und unternahm fogar, weil es ihm nicht möglich mar, biefes in bem früheren Lofale auch auf bas Laboratorium auszubehnen, im 3. 1839 noch einen fehr foftspieligen Umbau eines Sintergebaubes, blos zu bem 3med, in bemfelben ein Normallaboratorium ju errichten. Daß biefes auch pollftanbig gelungen ift und er überhaupt feine Apothefe auf einen ber Bollfom. menbeit febr naben Standpuntt erhoben bat, bas ergeben bie vielen belobenden Bifitationegengniffe, melde fich in feinem Radlaffe borgefunden haben. Much in Betreff ber Chemie, Mineralogie und Pharmacie fuchte er mit ben neueften Entbedungen in biefen Doftrinen befannt gu werben. Er verfah fich zu biefem 3wede fowohl mit einer ausgewählten Bibliothet, ale mit einer Mineralienfammlung, welche zwar gegen die übrigen Sammlungen febr gurudtritt, aber boch burch bie inftruftiven Gremplare feinen 3meden volltommen entsprach. Reben fleißiger

Befture unternahm 2. , wenn fich bie Beranlaffung bagu barbot, auch je zuweilen demifde Untersuchungen, beren Refultate binlänglich befannt find. Gin berber Berluft war für ibn ber am 13. Dara 1830 erfolgte Tob feiner Mutter, wenn gleich beren lange Rrantheit benfelben gu ihrer Erlofung wunfchenswerth machte. Bobl felten nur burfte ein fo iconer Gintlang gwifden Mutter und Gobn, wie er gwifden &. und ber feinigen ftattgefunden, angetroffen werben. Es berubte berfelbe nicht blos auf ber in folden Berbaltniffen gang naturlichen Liebe, fonbern er war auf eine beiberfeitige bobe Achtung gegrundet, melde burch bie allerbinge feltene Perfonlichfeit Beiber bebingt wurde. Inbeffen fanben feine wiffenfchaftlichen und geicaftlichen Beftrebungen vielfeitige Anerkennung. Rach Bergemann's Ableben wurde er jum Mitgliebe ber Rurfus. und Schulprufungetommiffion ernannt; Trommeborf erwirfte ibm in Folge einer chemischen Abbandlung bie philofophifche Dottorwurbe bei ber Univerfitat Jena; mehere gelehrte und gemeinnübige Gefellicaften, namentlich bie pharmaceutische Gefellschaft ju Petereburg, Die botanifche Befellichaft ju Regensburg, ber Apothekerverein fur bas norbliche Deutschland, ju Berlin bie Gefellichaft naturforidenber Freunde, Die Societat fur Die gefammte Dineralogie ju Jena, bie wetterau'iche Befellichaft fur bie gefammte Raturfunde und bie naturforidenbe Gefellicaft bes Ofterlandes ernannten ibn ju ihrem Mitgliebe. Mugerbem fant er auf feinen Bunich eine willige Aufnahme in bem berliner volptechnifden Bereine, beffen Mitporfteber er einige Jahre hindurch gewesen ift, fo wie in bie bafige Gefellichaft gur Beforberung bes Gartenbaues, an beren Sibungen er bis ju feinem Lebensende fleifig Theil genommen hat. 3m Januar 1847 erhielt er ben rothen Ablerorben 4. Rlaffe, eine Auszeichnung, auf welche ibm feine Borlefungen über bie Pharmatognofie, bie er befonbere für bie ftubirenben Pharmaceuten bielt, fo wie feine rubmliche Theilnabme an ben Gefchaften ber pharmaceutifchen Ober : Graminationefommiffion die gegrundetften Unfpruche gegeben batten. Reifen war feine bochfte guft; je weiter ibn feine Reifen führten, befto größer mar ber Benug, welchen fie ibm verschafften. Bern unterhielt er fich mit Mannern, welche aus fernen Belttheilen nach Berlin tamen, und feine Mugen glubten, wenn er ber Reifen gebachte, die er nach und nach in feinem Leben, namentlich außerhalb Europa's, zu unternehmen gebachte, nicht abnend, bag er icon jo balb bie lette burch bas

Thal bes Tobes antreten follte. Die erfte feiner vier letten größern Reifen, welche er am 13. Juli 1829 in Gefellichaft ber Berren Rloben, Rufter, Caplif, Anoblauch und Sablonety antrat, und welche bie jum 24. Oft. e. a. mabrte, führte ibn über Bapern, Galaburg, Tprol, Rarnthen, Borarlberg, bie Schweig, Lombarbei, Iftrien, Rrain, Mabren, Defterreich , Bobmen und Sachfen. Das Tagebuch . welches er barüber binterlaffen bat . enthalt bochft intereffante Schilberungen alles Merkwürbigen, mas er in ben berichiebenen Lanbern an Menichen, beren Trachten, an Bauwerten, Raturalien und Erzeugniffen ber Runft aller Gattungen gefeben; befonbere auch Bergeichs niffe aller Pflangen, welche er theile auf feinen Banberungen eingefammelt, theile in botanifden Garten, theils bon Botanifern getrodnet erhalten batte, und verbiente baber peröffentlicht zu merben. Richt minber gunftig maren die Resultate ber zweiten Reife, welche ber Berftorbene am 1. Mai 1836 in Gefellichaft ber Berren Jung, Fifcher. Mitterbacher und Imgarten antrat. Diefelbe murbe Unfange abermale über Bayern gerichtet, ging aber bann über Burtemberg, Baben, bie frangoniche Schweis, Saboven, Diemont und Franfreich. Das barüber vorgefunbene Tagebuch, welches nur bis jum 3. Juli fortgefest ift und baber bas Enbe ber Reife fraglich lagt, enthalt gleichfalls hochft intereffante Erlebniffe; boch ift nach bemfelben, wie es icheint, Die Ausbeute an felbit gefammelten Offangen nicht fo ergiebig gemejen, ale bie auf ber erften Reise gemachte; bagegen war aber bie 3abl ber intereffans ten Verfonen, welche 2. barauf tennen lernte und beren Aufnahme er mebere Dale außerordentlich rubmt, imgleis den auch bie ber benichtigten mertwürdigen Ratur - und Runftgegenftanbe weit bebeutenber. Die britte Reife fanb im 3. 1841 Statt. Gie begann am 27. Juli und murbe am 30. Gept. e. a. beenbet. Bei berfelben batte &. befonbere ben 3med, bie um biefe Beit in ber Entmidelung begriffene pharmatognoftifche Cammlung möglichft fonell burch bie iconften Droqueneremplare aus ben bebeutenb. ften Sanblungen gu bervollftanbigen, und ba er Goldes am Rrubeften in Belgien und Solland ju erreichen boffte, fo murbe borthin ber Beg obne bestimmte Begleitung eingefchlagen. Das barüber vorbandene Journal zeichnet fich bon ben über bie erften Reifen geführten burch größere Musführlichkeit, in welcher es bereits als Befchreibung gelten konnte, bochft vortheilhaft aus. Befonderes Intereffe gemabren barin fur ben Pharmaceuten bie Schilbe-

rungen ber großen Bagrenlager und bie Arten ber Berpadung meherer Droquen. Aber auch bie Befdreibung vieler vom Berftorbenen gefebenen botanifchen Garten und Naturaliensammlungen aller Urt, fo wie einer großen Ungahl von Runfterzeugniffen und ber Schiffe fint fo angiebend, bag fie ben Bunich ber Lefer lebhaft anguregen vermogen, alles Befchriebene einmal felbft in Augenichein nehmen gu fonnen. Die lette ber Reifen 2.'s, welche im barauf folgenben Jahre unternommen wurbe, batte für benfelben ein boppeltes Intereffe baburch, baß fie in Gemeinschaft mit bem gebeimen Mebicinglrathe Mitiderlich gemacht worben ift und burch ganber ibren Lauf nabm. welche fur une Deutsche in vielfacher Sinficht bie impofanteften Ginrichtungen barbieten, nämlich burch England, Schottland und Irland. Gie murbe am 17. August ans getreten. Das bierüber geführte Tagebuch metteifert mit bem über bie britte Reife vorhandenen in Betreff ber 3medmaßigkeit ber Abfaffung; icheint jeboch in meberen Befcreibungen, g. B. in ber Jobfabrifation, fo mie ber Darftellung ber bauptfächlichften Praparate ber Apotheferhalle, welche jum Theil burch Illuftrationen veranschaulicht finb, bas lettere ju übertreffen. Der Gewinn, welchen ber Berftorbene von biefer Reife batte, mar um fo größer, als fein ber englifden Sprache vollfommen machtiger Befabrte bereite einige Dale in England gemefen mar und ibm baber meiftentheils ale Cicerone bienen fonnte. 3bm banfte er ce auch befonbere, bag er bei vielen Gelebrten und Kabrifanten, von welchen lettere in ber Regel febr femer quanglich find, ibre Sabrifgebeimniffe auch nur ungern jum Beften geben, Gingang erhielt. Bie aber 9. fich über bas auf biefem Bege Rennengelernte bochft enthungftifc ausspricht, fo last er boch auch nicht minber, neben ben impofanten Land : und Bafferbauten, ben großartigen Bagrenporrathen, ben Naturalienfammlungen, fo mie ben botanischen und vielen an feltenen erotischen Bemachfen reichen Privatgarten bie vollfte Gerechtigfeit mis berfabren und erlangte er in ben letteren, wie von Dereira, eine Menge werthvoller Gewächse und Droquen für feine Cammlungen. Die Urt und Beife wie &. gereift, mar bergeftalt, bag er, wenn es fich nothwenbig machte, mit ber alleranfpruchlofeften Roft borlieb nabm, obne fich babei besonders unbehaglich zu fühlen, in allen großen Stabten bagegen ftete in ben beften Bafthofen Mobnung zu erhalten fuchte und fich bann nichts abgeben ließ. Lange Strapagen ertrug er ohne besonbere Befcmerbe, felbft bas langere Entbebren ber gewohnten Roft und Rube auf Erfurfionen murbe ibm nicht fauer, wenn nur bie Cigarre, welche er leibenicaftlich rauchte, ibm nicht mangelte. Rathfelhaft erfcbeint es übrigens, wie er, obgleich weber ber frangofifden, noch ber italienifden Sprache volltommen machtig, im Sollanbifden und Englifden aber nicht viel über bie Unfangegrunde binausgetommen, bennoch mit fo großem Rusen bie vorgebachten Reifen gurudgelegt bat. Es wird biefes Problem jeboch einigermagken burd bie Schnelligfeit, mit welcher er Mles, und alfo auch bie nothwendigften Borter und Gase einer Sprache für bie bringenbften Reifebeburfniffe auffaßte, und bie ungewöhnlich aroge Fertigfeit, burch Stimme. Minen und Geften allerlei gewerbliche Operationen, Raturericeinungen u. bergl. m. nachzuahmen, welche es ibm leicht machen mußte, fich auch ohne Sprache uber feine Buniche zu perftanbigen, erflarlich. Ber ibn nur einmal bas Sobeln, Gagen und Summen fliegenber Infetten mit bem Munbe u. f. m. nachmachen borte, pher aber feinen Probuftionen in ber natürlichen Magie beigewohnt, wird mir gewiß in biefer Urt ber Bofung bes porftebenben Rathfele beitreten. Ge bleibt, um bas Bilb bes Berftorbenen ju vollenben, jest nur noch übrig, ber Theilnahme au gebenten, welche er an ben Stabtverwaltungegeschäften genommen, und babei angugeben, melde Burbigung biefer pon Seiten feiner Mitburger erfahren bat. Daß berfelbe jur Uebernahme burgerlicher Memter nur menig Beit übrig batte, bebarf nach bem im Borftebenben Mitgetheilten feiner weitern Erörterung. Um inbeffen ben Berbacht pon fich abzuleiten, ale babe er für bie Angelegenbeiten ber Stabt gar fein Intereffe, gab er julest ben Buniden feiner Mitburger nach, bas Umt eines Stabtverorbneten-Stellvertretere ju übernebmen und bat ale folder mabrent ber Jabre 1842-1844 mebere Dale in bie Ctabtverorb. neten-Berfammlung eintreten muffen. Die nachgelaffenen Paviere enthalten einige Unidreiben, woraus fich ergiebt, baß er auch in biefem 3meige feines Wirfens Genngenbes geleiftet baben muffe. Richt obne Bebmuth wenden wir und jest ber Periode feines Lebens gu, welche bem Tobe unmittelbar voranging, indem biefelbe bie fo fcnelle Berganglichkeit alles Schonen und Guten bienieben einmal wieder recht lebhaft bor bie Augen treten lagt. Der Berftorbene batte amar etwa ein Jahr por feinem Ableben an rheumatifchen Beschwerben einige Beit hinburch frant gelegen, war jeboch biervon vollstänbig wieberbergeftellt

worben und batte bis jum Ranuar b. %, fich burchaus wohlbefunden. Im Berlaufe biefes Monate fing er an. über Engbruftigfeit und Schmerzen im Bergen au flagen; außerbem ichlief er nur wenig und mit vielen Unterbrechungen, wodurch eine fo bedeutenbe Abnahme ber Rrafte berbeigeführt murbe, bag er nicht nur forperlich, fonbern auch in Betreff feiner geiftigen Fatultaten, namentlich in feinem fonft fo großen Gebachtniffe, fich bebeutenb ge-ichmacht fublte. Diefe Sumptome fleigerten fich mabrenb bes Berlaufe bee Februare und ber Beit bom 1. bie 18. Mars augenicheinlich immer mebr. Dit letterm Tage. und jebenfalle in Folge ber an bemfelben ftattgefunbenen Gräuelfcenen, welche allerbinge wohl bagu geeignet maren, felbit ben Rraftigften gu erschuttern, icheint ber Benius ber Freude ibn ganglich verlaffen au haben; benn es braden biernachft bie Rorper : und Beifteefrafte beffelben in einem fo boben Grabe gufammen, bag fein Buftanb bas größte Bedenten bervorrufen mußte und bon feinem Urgte befonbere bie Storung feines Geelenvermogens gefürchtet wurde. Beforgniffe aller Art, wozu auch nicht ber min-befte Grund vorlag, qualten ihn von ba ab bei Tag und bei Racht und bericheuchten felbft ben geringen Schlaf. welchen er bie babin gehabt, ganalich. Geitene bee Urgtes wurde bie fofortige Entfernung bee Patienten aus Berlin, fo wie ein Aufenthalt bei einem naben Bermanbten auf bem Lanbe anempfoblen. Beibes murbe auch fofort berwirflicht, ohne jeboch eine Dilberung feiner Leiben berbeiguführen. Geine Rlagen nabmen auch bort fein Enbe und bie Gehnfucht nach bem Saufe murbe fo lebbaft, baß es nicht möglich mar, ibn langer gurudgubalten. In Berlin wieber angelangt, verblieb er nur noch einige Tage in bem geschilberten, julest ber Bergmeiffung nabe tom. menben Buftanbe, von bem ibn ein Schlagfluß befreite; ein beneibenswerthes Enbe nach fo großen Qualen, welches bie Unnahme rechtfertigt, bag erft mit feinem Tobe ber Benius bes Gludes von ihm gefchieben fenn mag! -Dit Befichtegugen, welche bie feligfte Rube ausbrudten, worin auch feine Spur eines Tobestampfes ju finben mar, ift er bon feiner Familie, von feinen Freunden gefchieben, aus einer Laufbahn, welche, an ben gewöhnlichen Daags ftab ber menfchlichen Lebensbauer gehalten , gmar ale eine Purge betrachtet werben muß, burch feine unermubliche Thatigfeit aber bie Refultate bes langften Lebens gemabrt bat. Geine Leiche ruht auf bem gur borotheenftabt'ichen Rirche gehörigen Friedhofe, wohin fie, nach einer an bem

Sarge gehaltenen fehr ergreifenben Rebe, burch eiwa 100 flubirende Pharmaceuten und eine fehr bedeutende Bahl feiner Gönner und Freunde, namentlich fall aller biefen gugehörigen Apothetendesiger Berlind geleitet, gebracht worden war, nm bort, nach christischem Gebrauch eingefegnet, der Erbe übergeben zu werden. Ein Denkmal wirb späterbin seine legte Rubestätte bezeichnen.

#### \* 66. Guftav Schäuffelen,

Papierfabritant ju Geilbronn a. R.; geb. ben 21. Zuli 1798, geft, ben 17, April 1848.

G. gebort unter biejenige Babl unferer ausgezeichneten Tedniter, bie aus bem Rampfe mit febr ungunftigen, oft entmuthigenben Rebensperhaltniffen ber erften Beit ibret produftiven Thatigfeit, vermoge ihres Talente und ibrer unbeugfamen Billenefraft, in verhaltnigmäßia febr Purger Beit mit einer Reife und Tuchtigfeit ihrer Leiftungen bervorgegangen find, bie binreichend beurkunden, bag fie bie bobere Aufgabe ihres Berufes aus fich felbft au fcaffen permochten und ibre nie rubenbe, ibnen nie genugende Bervolltommnung bes Beichaffenen einer acht genialen Rraft und Tiefe bes Geiftes perbanten. G. ift in ber Stadt Beilbronn, mo fein Bater bergogl. murtemberg'icher Rellerei : und Raftenvermalter mar, geboren. Schon in feinem fechften Jahre verlor er feinen Bater. Seine Mutter heirathete zwei Jahre barauf ben Befiter einer Papiermuhle in bem wurtemb. Dorfe Engberg. Rach beenbigten Dorficuljahren erlernte er, bem bamatigen Banbwertegebrauche gemag, bie Papierfabritation gunftmaßig in ber befchrantten Schopfpapiermuble feines Stief. batere. Gein Beburfnis, fich mechanifche und phyfitalifche Renntniffe jum Bebufe befferer Fabritation ju verschaffen, tonnte er que Dangel an Gelegenbeit, Mitteln und Beit nicht befriedigen. Schon in feinem 15. Jahre mußte er bem gangen Fabritationegeschäfte feines bagu untüchtig geworbenen Stiefvatere porfteben. 218 in feinem 18. Jahre bie Fabrit vertauft murbe, befuchte er zwei Jahre ein Pleines Sanbeleinstitut in Beilbronn, wo er gum erften-male Gelegenheit fanb, wiffenfchaftlich technifche Berte mit Rachbilfe eines Lehrers gu ftubiren. 3m Jahr 1818 wurde er Bud . und Gefchafteführer bes Papierfabritanten Ebbede in Deilbronn, welcher Stelle er brei Jahre bis gum Tobe Ebbede's jur größten Bufriebenheit beffelben

porftant. Die Bittme Chbede überließ ibm bierauf ibre Schöpfpapiermuble fauflich. Gein ganges Beftreben ging nun babin, in ber Papierfabritation etwas Ausgezeichnetee ju leiften; aber befdrantt in ben biergu erforberlichen Mitteln mußte er manche beabsichtigte Berbefferung für eine beffere Bufunft verschieben. Er fing bamale an, bie Lumpen chemifch zu bleichen. Diefe Berbefferung brachte ibm, ba fie noch neu mar, ansehnlichen Rugen, benn feine gefcopften Papiere wurben balb gu ben beften unb iconften Deutschlande gegablt. Mis er borte, bag in Berlin Papier Mittele Mafdine gemacht werbe, murbe feine technische Reugierbe auf's Bochfte gespannt; benn bie noch wenigen Dafdinen für enblofes Papier in England und bie berliner, ale einzige in Deutschland, murben bamale ale großes Bebeimnig bemabrt. Durch bie febr oberflächliche Mittheilung eines gewöhnlichen, technisch= ungebilbeten Arbeitere, ber vier Bochen in ber berliner Fabrit gearbeitet batte und ben er jufallig auf feiner Reife burd Beilbronn fprach, betam er ein febr mangelhaftes Bilb von einer Mafchine gur Berfertigung enblofen Das pieres. Dennoch machte er fich fogleich an bas Dobelliren und brachte es im Unfange bes Jahres 1824 babin, auf einem Dafdinenmobelle Papier pon meberen 100 Rug Lange und einem Fuß Breite gu liefern, bas gum Unbenten noch in ber Fabrit aufbewahrt wirb. Beil fein Bermogen nicht gureichte, eine folche Dafchine in großem Daafftabe auszuführen, fo mußte er barauf vorerft vergichten; befto burchgreifenber und portbeilhafter vervolls tommnete er bagegen feine Buttenmuble in vielfacher Sinficht. Er arbeitete bamale mit brei Sollanbern und gwei Schopfbutten fehr vortheilhaft. 3m 3. 1827 batte er bas große Unglud, feine gange Kabrit fammt Dobilien und Baarenlager in ben Flammen aufgeben gu feben, mas ihn jum armen Danne machte, ba fich ber Schaben auf 36,000 Bulben belief und ber Erfas burch bie Brandberficherung fich nur auf 12,000 Gulben beschränkte. Durch bas Bertrauen feiner Freunde und ber Gemeinbevermals tung Beilbronn's mit gureichenben Unleben unterftust, hatte er im Unfange bes Jahres 1829 ben Bieberaufbau fo weit geführt, bag brei Bollanber und zwei Schopfbutten wieber im Gange maren. Bugleich erhielten bie Bebaube eine folche Unlage, bag mit Erwerb ber etwa fpater au gewinnenben Mittel ber Aufftellung von Dafdinen für enbloses Papier nichts im Bege fanb. Er mar uns bestritten ber erfte Dublenbefiger, welcher überzeugenb

bewieß, bag bas Baffer ber artefifden Brunnen eine in: reichenbe bobere Temperatur ale bas Tlugwaffer babe, um burd bas Ueberftromen ber Mühlraber mit biefem marmeren Maffer ben Gibbefdlag und bas Gingefrieren berfelben. fo mie bee Rabertangles felbft ju verbuten und erprobte biefes viele Beit und Gelb erfparenbe Mittel fcon im Binter 1828-1829 burd eine finnreid-gwedmaßige Berbindung feines Rabertanales mit einigen von ibm erbobrten artefifden Brunnen unter bollftanbigem unb bauernbem Erfolge. Bum Bebufe bee befchloffenen Da: fdinenbaues richtete er nun eine großartige, mit allem erforderlichen Bertzeuge reichlich ausgestattete, Bertftatte ein, worin er gewohnliche Schloffer, Schmiebe, Drecheler u. f. m. anftellte und eine Dafdine gu enblofem Papier erhaute, mobei ibm bas icon mebere Jahre fruber gefertigte Dobell gur Richtfonur biente. 3m Oft. 1830 batte er bas für feine Bufunft bebeutungevolle Biel erreicht, bas erfte fcone, preiswurbige, enblofe Dafdinenpapier aus feiner eigenen Schöpfung bervorgeben gu feben. 218 bie Maidine arbeitete, tonnte er erft gang flar feben, welcher Berbefferungen biefelbe noch bedurfte. Doch ein volles Jahr ging bin, bie er bie gange Dafdine fo umgeftaltet batte, bag fie feinen 3meden entfprach. Diefe nun in Deutichland ale bie erfte aus eigener Schopfung bervorgegangene Mafdine machte bamale unter ben Papierfabrifanten großes Muffeben und bei Bielen ben Bunich rege, eine abnliche ju befigen. G., nun im Befige ber pon ibm verfertigten Mobelle und Guftheile fo wie einer entfprechenben Wertftatte, entichloß fich auch für anbere Kabrifanten folde Dafdinen gu bauen. Er ftellte ben Preis für eine vollständige Mafchine auf 10,000 Gulben, mabrent bamale Dafdinen für enblofee Papier aus Engs land bezogen 25 bie 30,000 Gulben fofteten. Da es ibm an Auftragen nicht fehlte, fo gingen allmälig 21 folder Daichinen aus feiner Bertftatte bervor. Daburch brudte er natürlich ben Preis ber englifden und frangof. Dafdinen biefer Urt berab und machte es manchem beutichen Papier: fabrifanten möglich, auch aus jenen ganbern Dafdinen au begieben. Die Unfertigung ber enblofen Metalltucher aus Drathgewebe für Die Papiermafchinen bat G. in Deutschland in's Leben gerufen. 3m 3. 1831 mar er ber erfte, ber biefe Gewebe verfertigte, mabrent fie fruber nur aus England und Frankreich für fchweres Belb bezogen merben tonnten. Er richtete gu ihrer Unfertigung gewohn: liche Leinweber ab, und obicon Debere berfelben, nach:

bem er fie geborig abgerichtet batte, bavon liefen und fein Berfahren gegen gute Bezahlung überall bin verbreiteten, To feste er bennoch biefes Gefchaft in noch größerer Musbehnung ununterbrochen fort und beute noch erfreuen fich feine Metalltucher eines ausgezeichneten Rufes. Befonberes Auffeben machte um jene Beit, porguglich in England und Frankreich, eine von ihm verfaßte, in Beilbronn in 42 Oftavieiten gebrudte, Beidreibung eines neuen Seisapparated, mobon balb eine leberfegung in englifder und frangof. Sprache in beiben ganbern ericbien. Beranlaf: fung bagu gab ihm bie in ben Gifenwerten in Clobe in Schottland gemachte Erfindung, Sochofen mit beifer Luft gu fpeifen, mobei er fich bie Frage ftellte, ob biefe beife Luftfpeifung nicht auch auf Teuer mit natürlichem Luftquae angewendet merben fonnte? Geine Berfuche gelangen nach Befeitigung vieler Schwierigkeiten enblich fo gut, baf er bereits im Sommer 1833 an bem foloffalen Dampf-Beffel feiner Dapierfabrit einen Apparat im Gange batte, Mittels beffen bas Reuer, obne Unwendung mechanischer Rraft, burch Luft gefpeift murbe, bie burch bie Raminwarme erbist worben mar. Diefe Erfinbung erwarb ibm in ben Jahren 1833 und 1834 in Frankreich und England nicht nur Patente, fonbern auch febr ehrenvolle Unerten. nung und Ginlabungen in bie bedeutenbften Fabriforte beiber Lanber, bie ibm unvergeflich blieben. Bermoge feines icopferifden Genies mar er auch ber Erfte, ber im enblofen Papier, nach einer einfachen, ibm gang eigenen Methobe Baffergeichen von ieber ibm porgelegten Beichnung, oft manchfacher Romposition, in beliebiger Diftang anbrachte. Dieg gab icon oftere Beranlaffung, bag ibm Die Fertigung bon Obligationen gu Pripatzweden aus befondere bagu bereitetem Papiere und mit Bebeimzeichen anvertraut murbe und biefem Bertrauen bat er ftete auf bas Chrenvollfte entfprocen. Ale mefentliche Berbefferung brachte er vermoge phyfifalifder Berechnung in ben Dampfteffeln ber icon einige Beit auf bem Redar laufenben Dampfboote bas Robrenfpftem jum Bebufe ber Erzeugung intenfiverer Dampftraft mit einem Erfolge an, woburch 30 Procente an Brennmaterial erfpart und bie Lebensfabigfeit bes Unternehmens gefichert wurde. Die faum noch bekannte für ben Dechanifer und Technifer fo intereffante Gutta percha forberte ibn frubzeitig gur phyfitalifchen Prufung und Bubereitung berfelben fur Fabrifate aller Urt auf; allein ber Tob ereilte ihn über feinen bereits gelungenen und noch viel mehr verfprechenben Berfuchen. In ber Papierfabrifation bat er geleiftet, mas in feinen vielfeitigen technischen Rraften fanb. Er lieferte frubzeitig und ausgezeichnet fcone und feine Doft : und Schreibpapierforten, woran ibm, ba er in Deutschland langere Beit feine Ronfurreng batte, anfebnlicher Dugen blieb. Diefer machte es ibm möglich, feine gabrit in furger Beit in einem Grabe auszubebnen, ber allgemeines Staunen erregte. Er erfaufte allmälig faft alle um feine Fabrit gelegenen Berte, s. B. bie großgrtige Alacheipinnerei bon Cotta u. Romp., eine umfangreiche Linnenbleiche mit ibren Baffermerten, eine Tuchwalte, eine Lebermalte unb eine Delmuble. Diefe Berte fonnte er nur mit enormen Summen feil machen und mußte ju Erreichung feines 3wedes beinabe 200,000 Gulben aufwenden. Gin großer Theil ber angekauften Gebaube mußte niebergeriffen merben, um fie in einem großartigen, ber Papierfabritation entsprechenden, Stole wieber aufzubauen. Auf bie mit angetauften Bafferfrafte legte er übrigens ben größten Berth. Rach unfäglicher Dube und Gerge batte er enblich ein Bert geschaffen , wie fowohl in Ausbehnung, als in portbeilbaften medanischen Berrichtungen feinesaleis den in Deutschland feines ift. Er arbeitete mit brei Das fcbinen für endlofes und feines Papier, Die täglich 300 Ries lieferten, unterftust burch 150 bis 170 Derfonen. Geine Berfenbungen verbreiteten fich über Schwaben, bie Rheinlande, Preugen, Sachfen, Sannover, Defterreich, Bayern, Danemart, Schweben, Rugland, felbft in England ift fein Kabritat, bas fich befonbers für Metallfebern eignet, beliebt. Much nach Amerika und Afien, befonders Batavia, find zuweilen nicht unbebeutenbe Genbungen gemacht worben. In feiner medanifden Bertftatte bers fertigte er neben Papiermafdinen, Buchbruder . Schnells preffen, Dampfmaschinen, Pumpen, Bohr = und Schneid: maschinen, Rrahnen, überhaupt alle von ihm verlangten Dafdinen, wenn ihr Umfang feinen Ginrichtungen ents fprach. Es bestehen wenige, bem allgemeinen Beften gewibmete, Unftalten neuerer Beit in Beilbronn, bie er nicht burch feine praftifch - technischen Silfemittel mefentlich unterftust ober burch baare Buiduffe bereichert batte. Bas er immer an Beit von feinen fast unüberfebbaren Beidaften erübrigen fonnte, wendete er im ichmerglichen Gefühle bes ibn an rafderem Fortidritt binbernben Mangele an jugenblicher wiffenschaftlicher Ausbildung, Theile ber Abbilfe biefes Mangele, Theile bem Familienleben gu, bem er fich mit feltener Gemuthlichkeit in erfter Che, im Rreife

bon 7 Rinbern und einer ausgezeichnet braben Gattin und in zweiter Che mit weiteren 3 Rinbern und einer. feinem Gemuthe unt Birten überall naben, befonbere mabrent feiner langen leibenvollen Bergfrantbeit, moran er farb, troft: und hilfereichen Gattin gefegnet, mibmete. Im Umgange mar er ber einfachfte, befcheibenfte und anfpruchlofefte Dann. Bei perfchiebenen murtembera'ichen Lanbes-Inbuffrie-Musftellungen erhielt er zwei filberne und amei golbene Preismebaillen. Dem an feiner Fabrif porbeiftromenben Redar immer nabe, hatte er ale theilneh-menber, au allen Opfern bereitwilliger Menich, im Berlaufe meherer Jahre ale guter Schwimmer Gelegenheit, allmählig 12 Verfonen vom augenscheinlich brobenben Tobe bes Ertrinkens ju retten, wofür ibm bie große murtemb. Rettungemebaille ju Theil murbe. Er mar überhaupt ber Belfer in jeber Roth. Darum bingen auch fo ungablige Menfchen mit feltener Liebe, Treue und Singebung an ibm und barum mirb fein Anbenten in bantbarer Grinnerung an fein ebles, großgrtiges Streben und Birten ale Technifer, Menich und Burger bis in ferne Beiten fortleben.

67. Dr. jur. Karl Friedrich Sufnagel, Direfter bes fonigi. Gerichtshofes fur ben Schwarzwaldtreis ju Dinaen:

geb. ben 7. Bebr, 1788; geft. ben 18. Mpril 1848\*).

Schwäbisch Sall war S.'s Geburtsstadt. Seine Aeltern gebörten ben ersten Familien biefer im Jahr 1802 unter würtembegisch obeit übergegangenen Reichstadt an; sein Bater bekleibete bie Stelle bes Stadbischeibers, weiche nach den frühern Berhältnissen im Annt von nicht ganz untergeordneter Bebeutung war. Den ersten Unterricht erhielt J. in bem Ghmnasium seiner Baterstadt, wo er durch den damaligen Rektor Gräter, einen auch in weisteren Kreisen als gelehrter Kenner des Alterthums bekannten Mann bie ersten Anregungen zu einer gründlichen wissenschaftlichen Bildung erhielt. Die letzte Borbildung zu Auftgart zu Theil; alte und neue Sprachen und Machbematik wurden bier mit allem Eifer betrieben, auch wöhnte fich der junge Mann schon in biefer Periode den wöhnte fich der junge Mann schon in biefer Periode den

<sup>\*)</sup> Rritifche Sabrbucher f. beutide Rechteviffenicaft von Richter u. Schneiber. Letpsig 1848. 9. oft. S. 763 ff. 21

philosophischen Stubien unter besonberer Ginmirfuna Des Profeffore Barbili, mit welchem er fpater langere Beit in Korrefpondeng ftand und von welchem er ale einer ber wenigen Schuler bezeichnet murbe, welche feine Philofopbie verftanben haben. Es war Anfange im Plan, baß S. fic bem Galinen : und Bergwefen wibmen follte, mogu bie in jener Beit noch bebeutenbe Galg-Probuftion feiner Baterftabt ben Unlag gab; burch ben Ginfluß Barbili's murbe fur bas Stubium ber Rechtswiffenichaft ents fcbieben. 3m Fruhjahr 1806 begog S. bie Univerfitat Erlangen, mo er Inftitutionen und Panbetten bei Sofrath Blud '), Kriminalrecht und Raturrecht bei Professor Groß .. borte, Lesterem, welchem er burch Barbili's Empfeblung naber gebracht worben mar, fdrieb er noch in fpatern Jahren ben größten Ginfluß auf feine juriftifche Bilbung gu. Bon bier überfiebelte S. auf bie vaterlandifce Universität Tubingen, wo ibm vorzüglich Malblane \*\*\*) burch feine bie genauefte Renntnig bee romifchen Rechts mit praftifder Richtung verbindenden Bortrage, ju melden noch Ertheilung besonderen Privatunterrichts tam, nuslich murbe. In bem furgen Beitraum von 21 Jahren batte S. feine Univerfitateftubien mit fo gutem Erfolge pollführt , bag er bei ber im Berbit 1808 bestanbenen Drufung ale Abvotat bas Beugnig "vorzüglich gut" erhielt, welches ju ben erften nach ber bamaligen Rlaffeneintbeilung geborte, Buerft folug nun S. Die praftifche Babn bamit ein, bag er bei bem Umt bee Batere Dienfte leiftete und bie Abvofatur gu betreiben begann. 3m 3abr 1810 trat er ale Aubitor bei einem murtemberg'ichen Regiment in ben Staatebienft ein und jog mit biefem nach 1giabris gem Bermeilen in Garnifonen (1811) in ben bamale bereite porbereiteten ruffifden Relbaug aus. Geine Beftimmung führte ibn gunachft nach Dangig, bon wo er nach 10monatlichem Aufenthalt mit feinem Regiment ber großen Urmer nachgieben mußte, aber burch Rrantbeit in Bilna gurudgebalten wurde und fofort in bie Beimath gurudtebrte, worauf er aber fogleich wieber in ben neu begonnenen Rriegezug ausruden mußte. Auf bem Darich nach Sachien jeboch forberte und erhielt er wegen feiner gerrutteten Gefundbeit bie Entlaffung bon feiner Stelle ale Aubitor (April 1813) und begab fich fofort in feine

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 9. Jahrg, bes R, Refr. S. 79.
\*\*) - - - 18. - - - 5. 1053
\*\*\*) - - - 6. - - - 6 812.

Baterftabt , um bort bie Rechtspraris auszuuben. In biefer Stellung vollführte er berichiebene ibm bon Geiten ber Beborben ertheilte Gefcafteauftrage, befonbere Rriminaluntersuchungen, bis er im December 1817 bei ber bamale ine Wert gefesten Organisation ber Dber : und Mittelbehörben ale Affeffor bee neu eingeseten Rrimingle gerichtshofs für ben Jart : und Donaufreis angestellt wurde. 218 im Oftober 1818 bie furg guvor nach Fachern (Rriminal : und Civilrechtepflege) abgetheilten Mittelge: richte abermale eine veranberte Organisation erhalten batten, indem nun bie noch jest bestebenben Rreisgerichtebofe mit Genatsabtheilungen errichtet wurden, traf &. bie Berfegung gu bem Berichtehof fur ben Donaufreie in Ulm. Bei ber furge Beit bierauf erfolgten Organisation ber Begirteftellen, im Frubjahr 1819, murbe ibm bie neu errichtete Oberamterichterftelle in Tubingen übertragen. Ge tonnte feiner Geneigtheit, fich bei bem neuen, unter ben größten Schwierigfeiten und Bebenten unternommenen Inftitute gu verfuchen, feine ehrenvollere Bestimmung gu Theil werben , ale bie , baffelbe gerabe in ber Univerfitateftabt, welche gugleich Gis bes Rreisgerichtsboff mar. gut reprafentiren. Er lofte feine Aufgabe in bochft ebrenbafter Beife; er mar einer ber wenigen neu angestellten Begirterichter, welche ben verschiedenartigen Unfprüchen Diefes Umtes volltommen gewachfen waren, und gwar war er, mas auch von ben Ausgezeichnetften bochft felten gefagt werben tonnte, im Civil- und Rriminalrechtefach gleich thatig und gleich ficher. Er verblieb in biefer Stellung bis jum Jahr 1828, mo er ju bem Gerichtshof in Gflingen ale Rath, und amar in ben Civil-Senat verfest murbe. In biefe Periode fallt ber Unfang von &.'s öffentlichem Auftreten. Schon fruber, bor Burudlegung feines 30. Lebensjahres, mar er bon feiner Baterftabt Sall ale 216= geordneter gemablt, bamale aber feine Babl annullirt worben, weil er gur Beit ber Bahl bas burch bie Berfaffungeurfunde vorgeschriebene Alter nicht erreicht batte. 3m Jahr 1826 mablte ibn feine Baterftabt abermale und nun trat er in bie Stanbeversammlung ein, wo er balb eine bervorragende Stellung einnahm. Er blieb Rammermitglied bis jum Jahr 1838. Spater mar er, obgleich bon vielen Geiten veranlagt, eine neue Bahl anguneh: men, nicht mehr zu bewegen, wieder in die Rammer einantreten. Um biefe Beit begann &. auch feine fdriftftellerifche Thatigfeit, und gwar, wie bieg in bem bierfur wenig gunftigen Berufetreis ber wurtemberg'fchen Staatebiener gewöhnlich ber Fall ift, lediglich aus Unlag feiner Berufetbatigfeit. Ge murben namlich nach bem Ericheinen ber Pfand ., Prioritate . und Grefutionegefese von 1825 bie Begirferichter beauftragt, ben Gemeinbebehörben, welchen febr wichtige Funktionen in biefen Rechtszweigen obliegen, auf jebe bienliche Beife, befonders aber auch burch eigens zu haltenbe munbliche Bortrage, Inftruftion über bie neuen Gefete ju ertheilen. Das ju folden Bortragen naturlich erforberliche Manuffript mar bie Grund: lage einer Schrift, welche icon in ibrer erften 1825 erfcbienenen Auflage mit ungetheiltem Intereffe und Beifall aufgenommen murbe und vier Auflagen erlebte, in welden bie Arbeit fich nach und nach ju einem Umfang und au einer Bebeutung erweiterte, welche bem uriprunglich bloß für ichlichte Burger und Lanbleute berechneten Bortrag ben Berth einer juriftifden Muftoritat verfchafften. Die ihm im Jahr 1828 übertragene Stelle eines Rathes bei bem Civil-Genat bee Gerichtehofe in Eflingen befleibete S. bie jum Jahr 1831, mo er ale Dirigent bee Civil-Senate bes Gerichtehofe fur ben Jartfreis in Ellmangen (in ber bienftpragmatifc bestimmten Rategorie eines Dbertribunglratbe) bestellt murbe, welche Stelle er im Sabr 1836 mit ber gleichen bei bem Berichtehof in Gflingen bermechfelte. 3m Jahr 1839 murbe er bon bem bas male bem Juftigminifterium porftebenben Gebeimenrath p. Schmab ale Ministerialrath an bie Seite gezogen unb verblieb in biefer Stellung bie 1841, wo er biefen Berufe: Preis mit ber Stelle eines Dirigenten bes Civil-Senate bes Gerichtsbofe zu Tubingen mit bem Titel eines Bicebireftore verwechfelte. 3m December 1842 rudte er fofort ale mirklicher Direktor biefes Gerichtshofe ein, und blieb in biefer Stellung bis ju feinem Tobe. 3m Jahr 1829 murbe &. von ber juriftifchen Kafultat in Tubingen honoris causa mit bem Doftorbiplom befchenft, im Jahr 1836 erhielt er bas Ritterfreug bes murtemberg'ichen Rros nen-Orbens. Er lebte feit bem Jahr 1823 in gludlicher Che und binterlagt amei Cobne, welche gleichfalls bem Rechtefach fich wibmeten und bereits in ben öffentlichen Dienft eingetreten fint, und zwei Tochter. Ungeachtet ber feit meheren Jahren auf B. laftenben ichmeren forperlichen Leiben blieb fein Geift bis gum letten Mugen: blid pollfommen aufrecht und feine Thatigfeit unermubet. Doch in feinen letten Lebenstagen mar er mit literarifchen Arbeiten beschäftigt und wenige Stunden bor feinem Tob unterzeichnete er amtliche Fertigungen , bie bie Sanb ben

Dienft verfagte. S. erbob fich burch feine allgemeine miffenicaftlide Bilbung weit über bas gemeine Befen, ju welchem ein bandwertemafiges Treiben bes Rechtefaches fo leicht führt und welchem bas Diftrauen und bie Unaufriebenheit, benen fich in ber neuern Beit unfere Rechteauftanbe ausgesest baben, ju einem nicht geringen Theil auguschreiben finb. In allen feinen Arbeiten außerte fich Die philosophische Musbildung, melde im Stanbe ift ber Bebandlung auch bochft mangelhafter Gefenegarundlagen in ber Unwendung eine erträgliche Geite abaugeminnen. Diefelbe mar es auch, bie ibn gu legislativen Arbeiten gang besonbere qualificirte, und es ift nur ju bebauern, bag ibm nach bem Stobium, in welches feine Thatigfeit fiel, außer ben blogen Prufunggarbeiten, welche ibm gufielen. und bon welchen befonbere bie Begutachtung ber Pfanbund Prioritate-Gefetgebung von 1825 im Sabr 1828, fowie bes Strafgefesbuche von 1839 (ale Rorreferent unb Redigent bes Rommiffioneberichte) auszuheben finb, nicht noch weitere Aufgaben gugewiesen murben. Geine Musbilbung und Richtung batten ibn vorzuglich befähigt, bas Gefekesmert im Civilfach porgubereiten. Ge fanben ibm neben ber icon berührten philosophischen Bilbung . febr grunbliche Rechtstenntniffe und ausgebebnte Erfabrungen in allen Rechtefällen ju Gebot, woburch er por ber Ginfeitigkeit bewahrt wurde, bie fich mit ben Unforberungen, welche unfere Beit auch im Rache ber Civil-Gefetgebung ftellt, gar nicht mehr verträgt; bagu befaß er eine ausgezeichnete Rlarbeit ber Auffaffung wie bes Musbrude und gang besonders eigen mar ihm bie Gabe einer gemeinverftanblichen Darftellung, wie er bieg in ber oben ermabnten Schrift ber Belebrung über bie Befete von 1825 erprobte. Man fann fich baber bes Bebantens nicht erwebren, bag S. gerabe ber Mann gemefen mare, bas reiche Material, welches Bollen theils wirklich geliefert batte, theile ju liefern im Stanbe gemefen mare, au Befegenentwürfen ju verarbeiten. In feinem franbiichen Birten erprobte er von Anfang bis Enbe neben tiefer Achtung ber beitebenben Rechteguftanbe eine ents fchiebene Tenbeng jum Fortidritt und jur Erfüllung ber Unfbruche unferer Beit. Er mar baber in ber Regel in ben Reiben ber gemäßigten Oppositionspartei gu finden, und genog, obgleich feine wenig hervorftechenbe Rebegabe, feine Rube, ber Ernft und bie Rüchternheit feiner gangen Richtung wenig geeignet waren, feinem Auftreten eine glangenbe Seite ju geben, und bie Materien, welchen

feine Thatigfeit gugemenbet mar, ibrer Ratur nach in ber Regel feine allgemeinere Theilnahme finden, boch nicht blog bobes Bertrauen in ber Rammer und bei bem Bolfe, fonbern jog auch bie Aufmertfamteit und bas Intereffe enticbieben auf fich. Es wurde von heller Gebenben als ein febr beflagenemerther Berluft angefeben, bag ein Mann, welcher bie Gache ber Opposition in biefer Beife pertrat, burch ben verfehrten Bang, in welchen bas of. fentliche Leben gerieth, veranlagt murbe, ein Bieberauftreten auf bem Schauplage beffelben beharrlich gurudgu= weifen. In feinen verfchiebenen amtlichen Stellungen genoß S., welcher neben ber entichiebenen Befähigung auch porgualide Charaftereigenschaften befaß, bobe 21chtung und allgemeines Bertrauen. Geine fdriftstellerifche Thatigfeit murbe fur Burtemberg befonbere baburch bebeutungevoll , bag er folde porguglich ben wichtigen Befeben bee Tage gnwendete und bierbei bie eigenthumliche Richtung einschlug, bie miffenschaftliche Seite bem gemeis nen Berftanbnig nabe gu bringen. Dieg mar befonbere bei ber icon oben ermabnten Schrift über bie Pfande unb Prioritate-Befeggebung bon 1825 ber Fall. In gleichem Sinn murbe bon ibm ber Rommentar über bas Strafgefesbud von 1839 unternommen, jedoch zu einer viel meis tern Bedeutung ausgeführt, fo bag er zu einem febr allgemein angewendeten Silfewert auch fur bie bobern Berichte wurbe. S. erprobte in feinen Schriften neben ausgezeichneter Rlarbeit und Orbnung eine eigenthumliche Babe, einen Gegenftand im Beg anglytifder Entwidlung au ergrunden und quanglich gu machen. Die praftifche Geite ift in allen feinen Arbeiten porberrichend berudfich= tigt, babei aber bie miffenicaftliche Begrundung nirgenbe gu bermiffen und ber Gewinnung von Refultaten für Biffenichaft und Gefeggebung bei jeder Gelegenheit Bebacht genommen. 3m lebrigen muffen wir auch bier berporbeben, bag es befonbere Unerfenntnig perbient, bag S. feine Thatigfeit beiben Sauptfachern bes Rechte que wendete, mas befondere bei Gefebeszuftanden, wie fie in Burtemberg befteben, burch außergewöhnliche Unftrengungen und Rrafte bedingt ift. - Bir fugen bier eine Uebernicht ber einzelnen literarifden Produftionen S.'s an : Belebrung ber wurtemberg'iden Gemeinberathe über bas Pfand = , Prioritate = und Erefutionegefes u. f. m., mo= pon 4 Ausgaben ericbienen. Tubingen; (bie brei erften Ausgaben in einem Band 1825 u. 1826; Die vierte 1828 in zwei Banben.) - Beleuchtung ber in Anfebung ber

Saline ju Schwäbifd Sall beftebenben Rechteverhaltniffe. Tubingen 1827. Gin Schriftchen, welches B. ale Albaeorbneter feiner Baterftabt jum Behuf ber Durchführung ber Reflamationen verfaßte, welche biefelbe an ben Staat bezüglich ber bon biefem nach ber Sobeiteerwerbung an fich gebrachten Galinen megen ber Abfindungen erhob. über beren Bollaug fich Differengen entspannen. Das Schriftchen bat fur altbeutiche Rechtsforfchung Intereffe, ba man bieraus bie binfichtlich ber mabricheinlich icon von ben Romern benütten Galgquelle von Sall bestanbenen Rechteverhaltniffe fennen lernt, welche eine gang eigenthumliche in bie Materien bes Erb - und Lebenrechts in: tereffant eingreifenbe Bestaltung batten. - Die Gerichtsverfaffungen ber beutiden Bunbeeftaaten, bargeftellt von Gefchaftemannern ber einzelnen Staaten, Berausgegeben bon Dr. Sufnagel und Dr. Scheuerlen. Tubingen, I. Bb, 1829, welcher enthalt: 1) bie Juftigverfaffung bes beutichen Bunbes , 2) bie Berichteverfaffung ber jum beutiden Bund geborigen ganber bes ofterreich'ichen Raiferthums. 3) bie Berichteberfaffung und Rechteberwaltung im Ronigreich Burtemberg. S. bearbeitete bie lestgebachte Darftellung. (Das Unternehmen gerieth in's Stoden.) - Rommentar über bas Strafgefegbuch für bas Ronigreich Burtemberg junachft für Praftifer, mit befonberer Rudficht auf die gemählten Oberamtegerichtebeifiger, 2 Bbe. Stuttgart 1840 u. 1842. - Reue Prajubicien ber murtem= berg'ichen höbern Gerichte, Berichtigungen und Bufage gu bem Rommentar über bas murtemb. Strafgefesbuch. Tübingen 1844. - Das Strafgefesbuch für bas Ronigreich Burtemberg mit erlauternben Unmerfungen, pornehmlich aus ber Praris ber Gerichte. Ebbf. 1845. - Mittbeilungen aus ber Praris ber murtemb. Civilgerichte. Ebbf. 1846. Reue Folge. Reutlingen 1848. (Rach bem Tobe bes Berfaffere ausgegeben.) - Much auf Beitidriften erftredte fich S.'s Thatigfeit. Die Jahrbucher ber gefammten beutiden jurift. Literatur von Schund, fowie bie fritischen Sahrbucher für beutsche Rechtemiffenschaft, aus bem biefe Biographie entnommen ift, enthalten Recenfionen und Angeigen von ibm. Auch lieferte er Auffase in die fruber ericbienenen Sabrbucher für Befeggebung und Rechtepflege im Konigr. Burtemberg, berausgegeben bom Obertribunglrath Sofafer, fowie in bie Monatefdrift für bie Juftigpflege in Burtemberg, berausgegeben bom Dbertribunglrath Sarmen.

# 68. Elise Richter-Ender,

Dpernfangerin gu Roln;

geb. ben 31. Dai 1821, geft. ben 18. April 1848 \*).

Tochter bes Gafthofbefigere Anbreas Enber ju Bien, trieb fie icon bom fecheten Lebensjahre an mit Leiben-Schaft Dufit und zeigte später fo bebeutenbes Talent zur Gesangekunst, daß man sie für die Bühne auszubilden beschloß. In frühester Jugend schon sang sie in den meis ften Rirchen Wiens bie Golis in ben Deffen und Alles Ibren ersten Unterricht erhielt sie von ber prima vista. bekannten Baldmüller und ihre fpatere, reifere Ausbil= bung verbankte fie bem berühmten Gesangemeifter Runt. -1842 begann fie mit Glud ihre theatralifche Laufbahn in Olmus unter Burghauser's Direktion, und murbe 1843 bei Pokorny in der Josephstadt, damals mit Pregburg und Baben vereint, engagirt, bald Liebling bes Publikum. Glänzende Anerbietungen zogen fie 1844 an die National= bühne zu Pefth. Die Schwierigkeiten ber ihr burchaus fremben Sprache gludlich überwindenb, jog fie boch nach rühmlich beendigtem Gastspiel bei'm deutschen Theater in Pesth ein Engagement vor. 1845 gastirte fie in Leipzig und engagirte sich im August besielben Jahres in Danzig. Bier verheirathete fie fich am 29. Januar 1846 mit bem tüchtigen Baritonisten Richter, und führte seitbem ben Namen Richter-Ender, verließ im Mai 1846 Danzig und folgte ihrem Manne nach Berlin, in ber 3wischenzeit fleine Gastspielausflüge nach Stettin und Liegnig unterneh= mend. Seit ihrer am 5. Mai 1847 erfolgten Entbindung stellte fich ein anscheinend unbedeutendes Sufteln ein, bas fie wenig achtete und im September 1847 in's Engage= ment nach Elberfeld ging, wo sie außerordentliches Auf-Einer ehrenvollen Ginladung zu einem feben erregte. Gastspiel nach Köln folgte sie im November 1847, wo vier namhafte Sangerinnen hintereinanber fich bergebens bie Gunft bes Publikum zu erringen gesucht hatten. Ihre "Norma" aber hatte einen fo unzweifelhaften Erfolg, baß Direktor Gerlach ihr fofort ein gutes Engagement antrug, welches sie im December antreten wollte. Allein nach ber ersten Probe brach das in ihr heimlich wühlende Lungen= leiden mit aller Macht bervor, fesselte sie beinahe fünf

<sup>\*)</sup> Bolff's Almenach fur Freunde ber Schauspieltunft auf 1849.

Monate an's Krankenlager und raffte fie im noch nicht vollenderen fieben und zwanzigsten Jahre abin, einen trauernben Gatten und eine noch nicht einfahrige Aochter zurücklassen. — Das beste Zeugniß für ihren bortresslichen Charakter ist es wohl, daß sie von allen ihren bisberigen Kolleginnen, ja sogar von ihren Kivalinnen geschäte und geliebt wurde. — Ihre vorziglichsten Leistungen waren: "Linda," "Aufra," "Autonia," "Lutreziga," "Korma," "Amina," "Deebemona" z.

#### 69. Friedrich Balbuin bon Gagern,

tonigl, nieberl. Generallieutenant , Gubrer ber Reichstruppen gegen bie baben'ichen Republitaner;

#### geb. ben 24. Dtt. 1794 , gefallen ben 20. Mpril 1848 \*).

b. Gagern murbe auf bem Schloffe au Beilburg geboren. Gein berühmter, ehrmurbiger Bater, fcon bamale naffau'icher Minifter, gebort einem rheinischen, urfprunglich aus Rugen ftammenben reicheritterichaftlichen Beidledte an. Die fromme und liebensmurbige Mutter, bie ebenfalls ben erftgebornen Gobn überleben follte, ift bon bem nieberrheinifden Gefdlechte von Graugraben und in Duffelborf geboren. 3m vaterlichen Saufe fur ben Befuch ber Univerfitat tuchtig porgebilbet, brachte er zwei Sabre in Gottingen gu, bie ibm fein jugenblicher Duth, ber gu oft gu Duellen führte, bie Entfernung bon ber Sochicule jugog. v. G. trat nun in öfterreich'iche Dienfte. nahm ale Gefreiter am Felbjuge gegen Rugland Theil und focht 1813 in ben Schlachten von Rulm. Dreeben und Leibaia. Für bie Dent : und Gemutheart bee Sung. linge ift es bezeichnent, bag ibm unter ben gablreichen Grinnerungen jener rubmbollen Rampfe bas Unbenten folgenber einfachen Begebenheit bie liebfte und lebenbiafte mar. Rad einem ichmeren Mariche machten bie Truppen fpat Abenbe, und zwar am Borabenbe ber Schlacht, an bem Orte ihrer Bestimmung unter freiem Simmel Salt; fofort murbe ben Golbaten ber Befehl, Sola ju fallen und von Stämmen und 3weigen ben Officieren Sutten gu bauen. Da trat aber ber junge b. G., ber erft einige Tage borber Officier geworben, bervor und gab au be-

<sup>\*)</sup> Rach ber Monographie: "Das Gefecht bei Kanbern und Tob bes be. Bagern am 20. April 1848." Karler. 1848 u. anbern öffentlichen Pfattern.

benten , bag bie Golbaten , außerft erichopft , um ben naben Rampfe gewachsen ju fenn, ber noch übrigen Dachtftunben gur Erholung beburften. Diefe Bemertung tonnte naturlich nicht gurudgemiefen werben, und bie Officiere ichliefen ringe um bie Bachtfeuer ohne eine Bebachung ein. Er aber, ale er frubmorgene ermachte, fiebt über feinem Saupte im Glang bee Morgenrothes eine fcone Laube mit einem Rrange prangen. 2Bas bie Gerechtigfeit ju forbern verbot, bas batte in reicherem Daage bie Liebe gemabrt. 218 fein Bater in ben Dienft Daffau-Draniene in ben Dieberlanden überging, folgte er ibm gwar ungern, boch geborfam bortbin. Bei Waterloo, ober vielmehr icon bei Quatrebras, murbe er ale Officier bee Generalftabe au Pferbe unter ben Plant-Iern fcmer vermunbet. Gein jungerer Bruber Seinrid, bamale erft fechezeben Jahr alt, batte - in ben naffau's fchen Gliebern - baffelbe Schidfal. Bei bem Ginguge in Paris maren fie Beibe wieber bergeftellt und umgaben bort ben Bater qualeich mit einem britten Bruber (Rarf). ber fich unter baper'ichen Reitern bei Arcie fur Aube ausgezeichnet batte. 216 ber Friede gurudaefebrt, befuchten bie beiben Bruber bie Univerfitat Beibelberg. Es mar eine bewegte Beit auf ben beutiden Univerfitaten und Beinrich wie Friedrich nahmen mit voller Geele Untheil baran. Jener mar einer ber Stifter ber Buridenichaft in Beibelberg; ale er in Jena ftubirte, geichnete er fich unter ben Deputirten, welche bort bie allgemeine Burichenichaft gu grunden beabfichtigten, aus, und er mar es, ber bie Statuten biefer Berbindung entwarf, wie er felbft 1833 ale Mitglied ber zweiten Rammer Beffene erflarte. F. b. G. aber febrte nach zwei Sabren in feine bollanbifden Dienftverbaltniffe gurud, blieb jedoch feinen Stubien feis ner Liebe für bie flaffifchen Genien bes Alterthume ge: treu, fo viel es bie Pflichten feines Stanbes, bie ibn au mathematischen Aufnahmen nach Luremburg, 1824 und 1825 in bie Bunbes-Militar-Rommiffion nach Frankfurt führten, immer erlaubten. In bem Berbfte 1830, gleich nach bem Berluft von Bruffel, murbe er Chef bes Stabs bei bem Rorpe bee tapfern Bergoge Bernhard von Beis mar, beffen Sochachtung und Freundschaft er fich ju jeber Beit erfreute. Bei ber traurigen Auflofung ber Armee. aus welcher bie Belgier theile gurudtraten, theile entlaffen murben, nabm er an ben meiften michtigen Gefechten bis ju bem entichloffenen Bombarbement ber Stabt Untwerpen Theil. In jenen Gefechten fanb ibm fein jung:

fter Bruber, Maximilian, ale Freiwilliger gur Geite, ber ein Sabr borber im Civilbienfte im Rabinet bes Ronias Bilbelm I. \*) angeftellt worben war. 3m Darg 1831 wurde er, mabrent ber Bergog Bernbard Generalgouverneur in Luxemburg war, mit ben Berhandlungen am Bunbestage megen ichubenber Befebung biefes Theiles bes Bunbeggebietes beauftragt; Die Erfolglofigfeit biefer Bemubung, bie fich jest noch fo fcmer racht, machte ibm großen Rummer. Es gereichte ibm baber gur willfommes nen Ableitung, ale er febr balb barauf mit feinem Divis fionedef von Luremburg in bas Lager von Morbbrabant abberufen murbe, bon mo aus er und fein Bruber Dar an bem furgen, aber ausgezeichneten Felbguge von 1831 Theil nahmen. Der eble Bergog bat ben Ronig, fur Dasienige, mas befonbere in ben bebeutenberen Treffen bei Saffelt und Lowen (8. u. 12. Aug.) bie gweite Divifion ale Borbut geleiftet, bas Sauptverbienft bem Chef bes Stabes, Major von Bagern, juguerfennen. In ben folgenben Rabren (bis 1838) fant bie nieberlanbifche Ur= mee fortwährend in ben Kantonirungen und Lagern bon Morbbrabant, von mo aber im Sabre 1833 bie Freiwillis gen , unter biefen ber jungfte Bruber bes Dajore, in bie Beimath entlaffen wurben. Diefe Jahre waren ihm bie fcmerften feines Lebens. Das lange thatenlofe Beilen im Lager ließ ibn ben Buftanb feines beutschen Baterlanbes, bas mit jedem Jahre tiefer fant, mehr als je empfinben. Gein gerechter Unwille, im Leben meift verftummenb, bricht wiederholt in ber 15. Stropbe jenes ichonen Liebes an feinen Bruber Beinrich bervor:

D, les nicht ab zu ringen und zu wagen,
Du bift bes ebeln Strebens Dre breught.
Mag Ruge Keighelt nach dem Anmefereis fragen,
Wis Gbre ruft, ill Kampf bes Aspfern Luft.
Wenn Alle auch schon mutbled sagen,
Den Weiten felbt die hoffinung sichnand,
Dann jollt Du noch mit fester hand
Des Kechtes flegend Banner tragen;
Und will bes Glüdk dann mit be Erirn des Schlechten
Schwaddulen Steges bürre Krönge siechten;
Auch ohne Verderertang ist ber ein sield,
Der für bie gute ache fiebt und fallt.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 21. Sahrg, bes D. Rett. S. 1019.

3m Jahre 1838 murbe General von G. auf fein Berlangen bom Generalftab gur Linie und gwar in bie Ravallerie berfett; er erhielt ein Regiment Dragoner in Deventer. Im Jabre barauf murbe er bem jungen Pringen Mleranber ber Dieberlande ju einer Reife nach Rugland beigeges ben, mo er bon bem ruffifden Sof und Reich fich grund: liche Renntniffe erwarb, bie jum Theil in einem febr lebrreichen, ungebrudten Tagebuche enthalten finb. 3m Sabre 1843 murbe er ale Obrift qualeich Brigabier ber Ravallerie, im folgenben Frubiabre General und Flugels abjutant bee Ronige und ale folder balb mit einer wich. tigen Diffion nach Offinbien betraut. Babrent feines breifabrigen Aufenthaltes unter ben Tropen batte er nicht allein bas Beer und bie Beftungen bes alten blubenben Java in Augenschein ju nehmen und über bie wichtigften militärischen Fragen ber Kolonien ju berichten, fonbern auch bie neuen Befigungen auf Gumatra ju gleichem 3wede oft auf ungebahnten Begen zu bereifen und endlich auf bem Rudwege bas englische Inbien von Ceplon bis Ralfutta, ben Ganges hinauf jum himalana mit allen bon ibm bewunderten Militaretabliffemente ber Englander gu befichtigen , morauf er über Bomban und Megnoten , burch viele in europäischen Diensten feltene Erfahrungen bereichert, im Juni borigen Jahres jurudtam. Balb nach ber Beimfebr murbe er jum Gouverneur ber Refibeng und Provinzialkommanbanten von Solland ernannt, und in biefer Stellung erfreute er fich nicht allein bes ausgezeichneten Bertrauene feines Monarchen , fonbern murbe auch wegen feiner boben politifchen Ginficht, feiner unerfchutterlichen Gerechtigfeit und einer alle Bergen bewältigenben, burch tieffinnigen Ernft nie verbullten Sumanitat mabrend ber legten politifden Rrifis in Solland ber Freund aller eblen Burger, fo bag fich bie Rationalgarbe ber Sauptftabt freimillia unter feine Befeble ichagrte. Aber faum war bort bie gewunschte Rube eingetreten, fo ber: langte er einen furgen Urlaub in bie theure Seimath, mo unterbeffen ber erschütternbe Ginfluß ber frangofifchen Ummalaung bie Geffalt ber Dinge ganglich verandert batte. Das febnliche Berlangen ber Freunde bes Baterlanbes, bie biefen Chelften feiner Gobne tannten, mar feiner Uns funft zuvorgefommen. Gerabe in ben erften Tagen bee, bem General von G. gewährten Urlaube, nahm bie Bewegung im fühmeftlichen Deutschland und vorzuglich im babifchen Seefreife einen aufrührerischen und fo bedrohlichen Charafter an, bag nach ber Uebergeugung ber be-

mabrteften Renner ber Lanbesverhaltniffe bie gange Rraft eines erfahrenen und jugleich in politischen Dingen freis blidenben Militare erforberlich ichien. Die baben'iche Regierung warf ihren Blid auf ben vielfach empfohlenen General von G. Derfelbe konnte gwar mit feiner nieberlanbifden Stellung eine biefige bleibenbe Birfamfeit nicht fofort vereinigen; aber auf bie in Uebereinstimmung mit bem Rath ber Giebengebner ergangene Aufforberung ber boben Bunbeeversammlung glaubte ber nieberlanbifche General, ber ja auch in Rudficht Luremburge bem Bunbe nicht fremb war, auf bie einfichtige Billigung feines Donarden gablen gu burfen, inbem er burch einen furgen aber entscheibenden Baffenbienft bie Rube und Ordnung feiner Beimath berguftellen und bie gang Deutschland bebrobenbe Anarchie ju bemmen fuchte. 218 er bie Uebergeugung gewonnen, bag ein Entidlug fogleich gefaßt werben mußte, bag ce nicht Beit war, bie Genehmigung aus Solland erft einzuholen, erhob er fich beftig mit ben Worten bes Migr, ber eben bas Loos jum 3meifampf gegogen: "nrot xlnoog euog. xaiow de xai adrog." (Dies ift mein 2008, aber ich freue mich beffen.) Wie er in ben wenigen Tagen biefer ritterlichen Unternehmung Theils burch feinen Ramen, Theile burch fein bloges Auftreten ben Beift ber Emporung ichmachte und ben Beift ber Bucht und ber Treue in bem Beere bob, eingebrängt unter frembe Officiere fofort von Allen geliebt und geehrt mar, wie er bei bem erften Ungriff auf bie feinbliche Rotte , um unter feinen, wie bie Folge gelehrt bat, von bem Beifte ber Emporung vielfach angestedten, Truppen burch Entfchiebenheit biefen Geift nieberguhalten, um unter ben Aufrührern bie Berführten und Gezwungenen ju trennen, fich an bie Spige ber Rolonne ftellte, ja fogar auf Berlangen bes republifanifden Saufens gur Befprechung gu ibnen berantrat, im nämlichen Augenblide aber, in melchen er ihm ben Ruden febrte, um feine Golbaten gum Borgeben zu befehligen , von brei Rugeln burchbobrt nieberfant, ift Allen befannt. Um 22. April gab ber Funfgigerausichuß bes Reichstages ju Frankfurt auf Stebtmann's Untrag feine Theilnabme an biefem Berlufte burch allgemeine Erhebung von feinen Gigen, in gleicher Beife bie baben'iche zweite Rammer am 28. April auf bes Dras fibenten Mittermaier Buruf. Es baben bie Führer ber Aufftanbifden, Beder, A. Willmann, &. Schöninger, Rarl Raifer aus Ronftang, Theobor Mögling, Doll u. M. bie Schanblichkeit ber That in Abrebe gestellt, bie

That selbst haben sie nicht zu läugnen vermocht. — Die sterblichen Ueberreste bes Gefallenen wurden nach Hornau, einem Landgute ber Familie Gagern gebracht, um in die Gruft versenkt zu werden. Das Vaterland wird um einen der ebelsten seiner Söhne trauern.

# \* 70. Roman Sebastian Bängerle,

Dr. ber Theologie und Bifchof zu Grat; geb. ben 20. Jan. 1771, geft. ben 27. April 1848.

Oberkirchberg unweit Ulm war sein Geburtsort. bem benachbarten Kloster Wiblingen mart er im Februar 1792 Benediktinermönch; 1793 erhielt er die Priesterweihe. Rach bestandener Prüfung auf ber Sochschule zu Freiburg im Breisgau ward er 1798 ale Lehrer bes Bibelftubium in bem Kloster Wiblingen angestellt, späterhin 1799 in bem vorarlberg'schen Stift zu Mererau bei Bregenz. Dort bekleibete er zugleich die Stelle eines Novigenmeisters. 1801 fehrte er wieder nach Wiblingen gurud. Als Profeffor bes Bibelftubium und Moberator ber Rlerifer feste er bort seine Beschäftigungen fort. 1802 ward er zugleich Stiftspfarrer. Im nächsten Jahre ward er von seinen Obern nach Salzburg gesandt. Auf der dortigen Benedit= tiner:Universität erlangte er ben Grad eines Doftore ber Philosophie und Theologie; auch ward er gleichzeitig (1803) Professor der biblifchen Eregese und Bermeneutit; 1804 erhielt er ben Charafter eines geiftlichen Raths. Jahre nachher ward er zum Defan der theologischen Fa= kultät gewählt. Als um diese Zeit (1806) das Kloster Wiblingen aufgehoben ward, begab er sich mit meheren Kapitularen nach Desterreich. In dem Benediktinerstift Tirciee erhielt er ben Auftrag, die Gymnasialklassen und In bem Benediftinerstift das theologische Katheber in Salzburg mit geeigneten Inbividuen zu befegen. Bon feinen ehemaligen Obern warb er bringend aufgefordert, sich wieder mit ihnen zu vereinigen. Er verließ baber Galzburg am 2. November 1807 und übernahm nach dem Wunsche seiner Borgesetten am 21. die Profestur ber neutestamentischen Eregese und ber griechischen Sprache an ber Universität zu Rrakau. bortige Bischof ernannte ihn am 31. December 1807 zum wirklichen Konfistorialrath und Affessor. 1809 mählte ihn Die theologische Fakultät zu ihrem Dekan. Gine gleiche Professur, wie bisher in Krakau, bekleibete er seit bem Jahr 1811 zu Prag und späterhin (1812) zu Wien, wo

ihn 1815 die theologische Fakultät zu ihrem Dekan mählte. Mit raftlofem Gifer und unermubeter Thatigkeit unterzog er fich feinem Lehrberuf. Auch als theologischer Schriftfteller erwarb er fich, befonders im Fache der Somiletit burch feine Fastenprebigten einen geachteten Ramen. Im Drud erschienen von ihm: Rebe über bie Große und Bohl= thätigkeit bes neutestamentlichen Priesterthums, bei ber Primizfeier bes Don Maximilian Surez aus ber Berfamm= lung ber regulirten Priefter bes heiligen Apostele Paulus. Gehalten in ber t. t. Sofpfarre bei St. Michael ben 13. Prebigt bei bem jährlichen Wien 1818. Sept. 1818. Dankfeste bes handels-Krankeninstitute, in ber Kapelle bes h. Schuppatrons Joseph vorgetragen am Pfingstmontage 1819. Wien 1819.

Jena.

Dr. Beinrich Doering.

## \* 71. Dr. Jafob Albr. Rober. Göt,

Professor ber Mathematit am Gymnasium zu Dessau; geb. ben 9. Juli 1805, gest. ben 29. April 1848.

Beboren ju Simmern im Regierungebegirt Robleng, erhielt G. seine wissenschaftliche Borbildung meift burch Privatunterricht, ftubirte in Berlin Mathematik und Phis Tosophie und murbe zu Oftern 1828 ale Lehrer ber Da= thematik am Gymnasium zu Berbst angestellt. hier erwarb er fich burch seine ausgezeichneten Leistungen in der Schule und burch seine liebenswürdigen Eigenschaften im Privat-leben folche Achtung und Liebe, daß er 1835 den ehrenvollen Ruf als Professor ber Mathematik am Gymnasium ju Deffau erhielt. Die schwierige Aufgabe, die ihm hier oblag, die Stelle bes berühmten Mathematikers G. u. A. Bieth ') ju erfegen, löfte er fo vollkommen, daß ihm auch ber Unterricht ber Prinzessin Ugnes und bes Erbpringen Friedrich anvertrauet und zur Anerkennung seiner Berdienste die zum anhalt'schen Hausorben gehörende goldene Medaille vom Herzoge ertheilt warb. Auch ber König von Preußen und der König der Franzosen zeichneten ihn in Folge überfandter wissenschaftlicher Werte burch Ueberfendung großer goldener Medaillen aus. Der unermud= liche Eifer, mit welchem fich G. feinem Lehramte wibmete, und die angestrengte Thätigkeit, mit welcher er in allen Bweigen seiner Wiffenschaft fortstudirte und als selbststän=

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 14. Jahrg. bes R. Retr. G. 44.

diger Schriftsteller\*), wie als Kritiker in verschiedenen gelehrten Beitschriften, auftrat, zehrten frühe schon seine Kräfte auf. Aber obgleich er selbst sein frühes Ende voraussah, so ließ er sich doch bis zulest nicht von der Erstüllung seiner Lehrerpsticht und von den ihm zum Besdürfniß gewordenen Studien und Arbeiten abhalten; auch der Tod überraschte ihn mit der Feder in der Hand. Als scharssinniger Denker in seiner Wissenschaft, als glücklicher Lehrer, als ein Mann, der mit dem Hohen und Niedrigen gleich liedenswürdig umzugehen wußte und stets bereit war, Andern mit Rath und That zu dienen und zu helsen, hat sich G. ein bleibendes Gedächtniß in den weitesten Kreisen gesichert. Seine Wittwe aber wird mit dem Sohne und der Tochter, die er ihr hinterlassen hat, seinen frühen Berlust lebenslang beweinen und sein Ansberken dankbar segnen.

## \* 72. Eduard Lehmann,

Musitlehrer in Frankfurt am Main; geb. im Jahr 1812, gest. ben 30. April 1848.

Hilbesheim war sein Geburtsort. Der Wohlstand seizner Aeltern erlaubte ihnen, für die sorgfältige Erziehung ihred Sohnes zu sorgen. Der Bater war ein wissenschaftzlich gebildeter Mann, die Mutter eine stille, ansprucktslose Hausfrau, doch ihrer Herzensgüte und Religiösität wegen allgemein geachtet. Bur Musik, die er späterhin zu seiner Erwerbsquelle machte, fühlte sich L. schon früh mit so unwiderstehlicher Neigung gezogen, daß er seine wissenschaftliche Ausbildung darüber, wenn auch nicht gänzlich vernachlässigte, doch mit immer mehr erkaltendem Eiser betrieb. Seinen Anlagen und Fähigkeiten nach hätte er als Jurist oder Theolog besonders auf dem Katheder einst eine bedeutende Stelle einnehmen können, zumal

<sup>\*)</sup> Und sind folgende Schriften von ihm bekannt geworden: Die Arithmetik, Algebra und allgemeine Größenlehre. 1829. — Die Rechentunft. 1830. 3. Aust. 1841. — Die analyt. v. ebene Arigonometrie u. Polygonometrie. 1833. — Lehrbuch der Physik. 3 Bde. 1837—42. — Prakt. Rechenduch. 1841. — Lehrb. der Mathematik für Gymnasien u. höhere Lehranstalten. 3 Bde. 1842. — Sammlung von Lehrsagen, Vormeln u. Ausgaben in der gewöhnt. Rechenkunst, Mathematik u. Physik. 4 Ahle. 1843 st. — Lehrb. d. Mathem. s. d. höheren Klassen der Gymnasien. 2 Ahle. 1844 s. — Die Elemente der Physik nach mathemat. Principien. 1846.

wenn feine Ergiebung in ber Beife, wie fie begonnen, fortgefest worben mare. Gein Bater, ber bas Unglud batte, beinabe fein ganges Bermogen einzubugen, tonnte Benig für ibn thun; noch Beniger bie Mutter, ber nach ibres Gatten Tobe nur eine febr magige Denfion geblieben war. In ihrer gangen Starte erwachte &.'s Beibenfcaft für bie Tonfunft, ale er fich mit ber Gorge für feine Gubfifteng allein auf fich felbft bingewiesen fab. Unter Gutor') in Sannover und unter Griepenterl in Braunfdweig wibmete er fich mit raftlofem Gifer boberer mufitalifder Ausbilbung. Der Entbufigemus für bie Tonfunft feste ibn über bie bittere Dothwendigfeit binmeg. fich baburch eine Erwerbsquelle ju begrunben. Dit ber Munterfeit, bie fo oft bie Begleiterin bes mabren Talents ift, ertheilte er fur wenige Grofden und einen Freitisch Rlavierunterricht und nannte bennoch in feiner Gelbftgenugfamteit fein Loos beneibenswerth. Bur Ermeiterung feiner praftifchen Renntniffe in ber Dufit trug bie braunfdweiger Der wefentlich bei. Dagu fam noch fein Umgang mit Gangern, beren Korrepetitor er balb marb. Dief unbantbare Beichaft erleichterte er fich burch feinen unverfiegbaren Sumor. In Braunfdweig reifte fein Entidlug, fich ganglich bem Gefangunterricht ju wibmen. Die Aufgabe war aber ichwierig, ba er nur wenig Stimme batte. In welchem Umfange er aber bieg Problem lofte, bemiefen feine fpateren glangenben Erfolge in Frantfurt am Dain. Dft mußte er bie ichergenbe Meußerung feiner Freunde boren, bie von ihm fagten: er fen aus bemfelben Grunde obne Stimme ein großer Ganger, aus welchem Raphael auch ohne Sande ein großer Daler geworben mare. -Bon Braunichweig jog &. nach Samburg. Dort machte er die Bekanntichaft bes Rapellmeifters Rrebs, beffen Ginfluß auf feine Befangesbilbung er oft rubmend anerkannte. Die Dufit machte ibn jeboch ber Literatur nicht gang untreu. Geine fcarfe Feber, namentlich im Felbe ber Rritit, gab bavon manche unzweibeutige Beweife. In ber Beitidrift Argue, beren Rebaftion er an Dettinger's Stelle übernahm, rugte er, in ber That mit Argusaugen umberfpabent, jebe fable und verwerfliche Unmaagung und gog bafur manches ftille Berbienft an's Licht. In Diefem lite: rarifden Birtungefreife blieb er bie jum Jahr 1839. Um biefe Beit verließ er Samburg. Ale Reifegefahrte und Befchafteführer Dle Bull's eröffnete fich ihm ein neuer

<sup>\*)</sup> Eine turge Rotig über ihn fiehe im 6, Jahrg. b. Retr. S. 988. Reuer Retrolog. 26. Jahrg. 22

und intereffanter Lebensabid,nitt. Muf feinen Reifen burch einen großen Theil Deutschlands feffelte ibn in Bien bie italienifde Oper, und in Deith bie treffliche Gangerin Marie Rauch, bie bei ber bortigen Oper engagirt unb balb nachber feine Gattin marb. Gie fand bei bem Theas ter ju Mannheim eine Unftellung ale Prima Donna, wabrend E. felbft bort jum Spfgesanglebrer ernannt warb. Seiner Gatrin garte Ronftitution nothigte fie jeboch balb, bem Theater ju entfagen. Gie folgte ihrem Gatten nach ihrer Baterfladt Frantfurt am Main, wo Beibe fich bauslich nieberließen, und 2. burch Pifchef's und anderer Freunde Ginfluß balb ale Dufitlebrer Butritt in ben erften Saufern erhielt. Gein fruber Tob im taum vollendeten 36. Sabre bemmte bie weitere Entwidlung feiner mufitalifchen Unlagen. Er ftarb in Goethe's ") Geburtebaufe, von Allen betrauert, Die feine Talente und feinen liebendwur-Sigen Charafter ale Menich gefannt batten. Gine angiebenbe Unterhaltungegabe, von bem gludlichften Sumor unterfrust, machte ibn ju einem angenehmen Befellichaf. ter. Richt leicht gab es im Bereich ber Biffenichaft und Runft einen Gegenstand, über ben er nicht einige Mufflarung ju geben vermochte. Dit Aufopferung gefällig gegen feine Freunde und leicht wieber verfohnt mit ben Begnern, bie ibm feine rudfichtelofe Freimuthigfeit jugog, theilte er fein Leben zwischen rafflofer Arbeit und feinen bauslichen Pflichten. Die leibenschaftliche Lebenbigfeit, momit er Alles ergriff, und bie beständige Aufregung, bie feine Rrafte por ber Beit aufrieb, fceinen feinen Tob befchleunigt ju haben. Er binterließ eine trofflose Wittwe und eine liebenswurbige Tochter. In ber Beit feines Aufenthalte in Frantfurt am Dain mar er einer ber thatigften Mitarbeiter an bem bort erfcheinenben Ronverfationeblatte. Dr. Heinrich Doering.

#### \* 73. Johann Georg Fürftenberger, Ratheherr ju Bafel;

1 geb. ben 22. Webr. 1797, geft, ben 3. Mat 1848.

Bon ber Sobe bes Gludes, aus ber Ditte bes Gemeinwefene, aus bem Rreife ber Freunde und ben Armen ber Liebe mußte biefer Berewigte fcheiben, weit ab noch

<sup>\*)</sup> Deffen Blogr. fiebe im 10. Jahrg, bes R. Detr. C. 197.

bon ben gewöhnlichen Grengen bes Lebens, um bie emige Mahrheit ber Rerganglichfeit aller menichlichen Dinge und ber unerforichlichen Wege ber Borfebung jum ericuttern. ben Bewußtienn ju bringen. Bir finben ben ju Bafel gebornen funtgebniabrigen Jungling im paterlichen Saufe bie taufmanniche Laufbabn beginnen, forperlich gefraftigt burch einen langeren Hufenthalt an ben lifern bes Genferfee's, geiftig wohl gusgeruftet burch Drivatunterricht unb offentliche Schulen . namentlich aber bas treffliche Inftitut bes in ber wiffenicaftlichen Belt befannten Profeffors Chriftoph Bernoulli, Durch Reifen, raftlofe Thatigfeit, gemablten Umgang und alle bie Dittel, bie ein regfamer Beift au feiner Musbilbung au benüten weiß, entwidelte fich &. frub gu einem ber tuchtigften Junger bes Sanbelsftanbes feiner Baterftabt, ber fich bald in weiteren Rreifen, aunachft bei ber baelerichen und ichmeizerichen gemeinnubigen Befellichaft fo theilnebmend für Fragen bee Bemeinwohle bethatiate . baß ibn . faum 26 Jahre alt . bas Bertrauen feiner Regierung in bas Civilgericht berief. Dit feinem icharfen Blide, ber meift ficherer bas Rechte traf. ale bie in ber Schule einer enblofen Rafuiftit gehilbete Reinheit ber Muriften . und burchbrungen pon einem bas tobte Gefes ftete belebenben Gerechtigleitegefühle mußte er fich auf biefem Relbe in einer Beife gu bemabren, bag fich balb neue und bobere Babnen bes Birtene ibm öffnes ten . erft in bem Stabtrathe, und einer Reibe abminifras tiber und legislativer Rollegien , von 1833 an im Großen Rathe, ber ibn 1843 in bas Appellationsgericht und 1847 in die Regierung mablte. Dit ben golbenen Patbenpfennigen, bie ibm bie Matur verlieben, ausgestattet unb ergriffen bon jenem Patriptiemus, ber nach etwas Soberem und Befferem ringt, bas uber bas eigene Grab binausbaure, mar &. ber Musermablten einer, bie überall am rechten Plate find, mo auch bie Borfebung fie binftellt. Begludt burd ein liebes Beib und eine Reihe boffnungevoller Rinber berrichte in feinem Saufe Treue, Gintracht, Gitte und Gottesfurcht. Geine faufmannifden Unternehmungen fronte ein reicher Gegen, ben er, Reinb aller plutofratifchen Ueppigkeiten, in ber Ginfachbeit eines behabigen Wohlstanbes perlaugnenb, nur burch feine großartige Milbthatigfeit ahnen ließ. Diefem feltenen Sterne inneren und außeren Gludes ift wohl ein auter Theil ber unbermeltlichen Frifche und bes unverzagten Muthes feines 25jahrigen öffentlichen Lebens gugufdreiben, welches

einen fortlaufenben Beleg ju ben Borten bilbet: "Bie piel tann ber Menich mit feiner furgen Lebensfpanne umfaffen, ber fein Berg an Allem Theil nehmen lagt, und feine Sanbe an Alles legt, woran er fie mit Ghren legen barf!" Bon ben unterften Stufen ber Juftigbierarchie feben wir ibn fich emporschwingen bie gur bochften Burbe bes Unnellationegerichte-Dranbenten, mabrent in ben übrigen Greifen feines öffentlichen Birtens wir in ibm eine Der: fonlichkeit achten lernen, bie burch Unabbangigfeit ber Befinnung, Abel bee Charaftere, Urbanitat bee Umgange, gepaart mit einem Schabe tuchtigen Biffene, überall bereit ift, die bobere Aufgabe bes Staates ju forbern. Dit ber Achtung für bas Erhaltbare ein gefunbes Streben bes Berbefferere verbinbent wies er fcon bor feinem erften politifden Auftreten burch bae Organ ber "baeler'ichen Mittheilungen" vergebene mit gleichgefinnten Freunden auf alle bie Reformen bin, beren Bermeigerung wenige Sabre fpater einen ber blubenbffen Stanbe ber Schweit in amei unverfohnliche Salften auseinanberrif, bie Unomalie eines Staates obne Land binftellte, ben gunftigen Hebermuth bee Burgerthume bee naturliden Gegengemichtes eines Bauernftanbes beraubte und Bafel über ein Sabrzebnt einem bem fcmeiger'fchen Baterlanbe feinblichen Dartifulgrismus verfallen ließ. In bem Großen Rath finden wir ibn zu allen Beiten frei die Stirne bieten bem Starrfinne politifder Leibenfchaft und ber Enghergiateit einer fpiefiburgerlichen Bunftgenoffenschaft, welche bie Beburfniffe ber Beit nur nach ber Gle und bem Gewichte ibred Gigennuses magf und mog. Manche Berunglimpfungen batte er von biefer Geite ju ertragen; aber bas Berbe perfonlicher Unbill fonnte in feiner verfohnlichen Ratur au feinem Tropfen Galle gebeiben. Diefe bumane Dilbe, Diefer Mangel an ber einfeitigen Rudfichtelonigfeit bes Parteimannes erflart genugent feine vermittelnbe Stellung in ber Politit gwifden bem fanatifchen Rabitalismus und ber Erftarrung ber "unmäßigen Rechtmäßigfeit." Bebe Spaltung trachtete er auszugleichen, jeben Bufammenftog ju befanftigen, jebem Sturm bie Gpipe abaubrechen und fo fteuerte er bas Staatsichiff mehr ale einmal gludlich amifchen ber Sevlla und Charybdis ber feinbliden Parteien binburd, obne ben falfden Forberungen und Richtungen feiner Beit je ein unwurdiges Bugeftanbnif gemacht ju baben. 2018 im Berbfte 1847 über bem enb. lofen Begante in ben 24 Rathefalen und ber faulen Dbnmacht ber Bunbesberhaltniffe von 1815 an einer organifchen gofung ber fcmeiger'fchen Fragen gu verzweifeln war, ftimmte auch er jum blutigen Durchichneiben bes unentwirrbaren Knotene mit bem Schwerte, aber mit tief ericuttertem, brechenbem Bergen. Dem aufmertfamen Beobachter fonnte von jener Beit an eine leibenbe Abgefpanntheit feiner geiftbelebten Buge, eine allmählige Berruttung feiner fruber unverwuftlichen Ratur nicht entgeben. Sichtbar angegriffen reifte er im Februar 1848 noch nach Bern, um ale Abgeordneter feines Stanbes an ber enblichen Beftstellung bes neuen Bunbes Theil ju nehmen; aber nach wenigen Tagen icon lag er auf bem Rrantenbette und am 3. Dai batte die Familie ihr Theuerftes, Bafel feiner ebelften Burger einen berloren; ja in ber Schweig felbft mar mit &. Die Reibe ber Beitgenoffen wieber um Ginen gelichtet, beren Borbild bie Gpigonen leiber! fo unahnlich ju werben broben.

#### \* 74. Johann Ronrad Fifcher, Gisfermeifter und Sondelsmann zu Dottingen im Ries; geb. ben 2. Sept. 1774, geft. des 4. Rul 1648.

Sobn eines Glafermeifters ju Gungenbaufen, trat R. nach fleißig burchlebten Schuljahren bei'm Bater ale Lebrling ein und machte barauf, im belitaten Glafergefchaft mobl untermiefen, mebere Sabre binburch belebrenbe Reifen burch Deutschland's bebeutenbite Stabte. beobachtenber und unternehmenber Beift ertannte obne Ameifel balb. nachbem er burch Erfahrungen erftartt mar, wie, gleich einem Burf in's Baffer, ein fleiner Anfang fich ju einem immer größern Rreis entwideln tonne, wenn Blud und Gefdid, vefter Bille, ber feiner Umgebung und ber ibm fich bietenben Belegenheit machtig bleibt, und bie bobere Borfebung, welche fonft unüberfteigliche Sinberniffe allein wegheben fann, jufammentreffen. &. Pehrte 1795 in feine Baterftabt gurud, arbeitete bort eine Beitlang ale Gehilfe und trat barauf ale Befcafteführer bei ber Glaferwittfrau Rittinger ju Dettingen ein. Dit biefer verebelichte er fich nach erlangter Mufnahme ale Burger, Glafermeifter und Sanbelsmann. Run mar fein reger Beift in bem ihm auftanbigen Glemente. Die Glaferei mar bas Benigfte, mas er mehr trieb. Er hatte auf feinen Reifen bie Quellen ber gangbarften Sanbele:

griffel mabraenommen. F. fnupfte nun Berbinbungen aller Urt an. Gein iconer Laben bot mandfaltig anfprechenbe Gegenftanbe bar. Die eble fürftliche Ramilie felbit fprach oft bei ibm ein. Die trefflichfte Musmahl für Rinber auf Weibnacht, für Sausfrauen jebes Ranges an Baaren von Glas, Steingut, Porgellan; Lampen und anbere gefcmadvoll verfertigte und lafirte Bledmaaren; Bijouterie aller Art und vom feinften Gefcmad; Schminte und Geife, Liqueur und Tabat, und was jeber Saushalt pber Ropfpus bedarf - Alles bot ber unternehmenbe und gefällig entgegentommenbe Dann zu freundlicher Abnabme an. Er reifte oft felbit ju ben Quellen feiner Beguge. Gein gefdmadvoll geordneter Laben fonnte aus meberen Rimmern und Gewolben . in Die fein Bagrenlager pertheilt mar, ftunblich refrutirt werben. In Dettingen obne feines Gleichen, tonnte fein Saus mit bem Bagreninbalt jeber größern Stadt Gbre machen. Es ift leicht ju begreifen, welche Thatigeeit, Umficht und Ordnung &.'s ragenber Beift entwideln mußte, um ein Befcaft von folchem Umfang in lobnenbem Betrieb und Gange gu erbalten. Dieg that er benn auch mit eben fo viel nothiger Strenge. als mit unbermuftlicher Rube und Gleichmuthigfeit , bie bem immer besonnenen Mann eigen mar. F. hatte aus erfter Che einen Gobn und brei Tochter ju balb fur feine Buniche und Soffnungen ju Grabe ju geleiten; und als er 1807 auch bie Gattin im Tobe verlor, fdritt er 1808 gu imeiter Che mit einer aus achtbarem Saus in Baffertrubingen fammenden Jungfrau, Johanna Lifette Sauck. 3 Rinder biefer Che fanten wieber bem Grabe gu. Der 1819 erfolgte Tob auch biefer Gattin veranlagte ben gu einsam fich finbenben Bittmer 1821 gur britten Gbe mit ber Bittme eines Gerichtearztes aus Rulmbach, Johanna Dorothea Rleemann, welche ibm eine talentvolle Tochter aus ihrer erften Che gubrachte. Much biefe Gattin verließ ibn im Tobe bereite 1825. Golde Gdlage bes Schidfale bestand &. mit ber Rube und Saffung, Die ben erfahrenen Gefcaftsmann, wie ben erprobten Chriften in gleicher Beife bezeichnet. Die Stieftochter half bem nun alter werbenben Bater treulich und umfichtig im Befchaft bis au ibrer Berebelichung, woburd fie nicht nur in einen eigenen Saushalt, fonbern felbft in ein bebeutenbes Sans belegeschaft in Detringen eingeführt murbe. Gin Rugabel verurfachte bem guten Manne mit ben Jahren immer größere Unbequemlichfeit und bannte ibn in ben lesten Monaten seines geschäftigen Lebens ganz auf das Lasger. Die Tochter, die ihn mit fünf Enkeln erfreute, ließ es an Wartung, Pflege und Aufsicht, so viel ste bem eigenen Haushalt abgewinnen konnte, nicht sehren. Ein Schleimschlag förderte das Ende alles Leisdens und Sorgens des guten Baters. Mit männlicher Ergebung ging er durch einen sansten Aod in die Ruhe über, die der Sterbliche hier, wenn auch sucht, doch niesmals sindet.

Et.

\* 75. Dr. Bernhard Arnold Gustab Gütloe, Argt, Wundarzt und Geburtshelfer zu Wesel; geb. den 1. Juli 1807, gest. den 5. Mai 1848.

G., zu Effen an ber Rubt, wo fein Bater Argt mar, geboren, besuchte bas bortige Gymnafium und wide mete fich bem Studium der Mediein. Er bezog bie Universität zu Bonn und bierauf bie gu Berlin, wo er auch im Jahre 1832 promovirte und fich bann in Wefel a. R. nieberließ. Durch tiefen, praktischen Blick und geniale Auffaffung ber ihm vorkommenden Krankbeitefälle ausgezeichnet, wußte er mit Anwendung meist einfacher und weniger Mittel glückliche Erfolge zu bewirken und er-warb sich bald großes Jutrauen. Im Jahre 1840 überfiel ihn ploblich ein heftiger Blutfturg und 1846 ein ftar-Pes Bruftfieber in Folge ber Unftrengungen bei Musübung feiner Berufegeschäfte, woburch feine Gefundheit fehr geschwächt murde. Mit großer Willenstraft hatte et feit 1840 ftete bie ftrengste Diat beobachtet, babei bie oft fo mühfamen Pflichten bes arztlichen Standes; bie furg por feinem Ende , bei gulest gang gerruttetem Rorper gewiffenhaft erfüllt. Er ftarb in ber Mitte ber Jahre, "alle gemein betrauert, besonders von Denen, die ihn näher kannten, die ihn nicht allein als Arzt, sondern auch in Hinsicht feiner hohen Geistesbildung, seines rechtlichen, eblen Chatakters, seiner Offenheit und Biederkeit wegen zu schäßen wußten.

## 76. Dr. philos. Rarl Traugott Beilichmieb, frühr Apotheter ju Oblau, privatifirend ju herrnftabt in Schleffen; arb. b. 19. Dt. 1793. arf. b. 6. Rai 1948 \*).

In B. verliert Deutschland einen feiner fenntnifreichften und thatigften Botaniter, ber fich befonbere burch feine pflanzengeographifchen Studien, fo wie burch bie grundliche und felbftfandige Bearbeitung ber fcwebifden Jahresberichte über bie Forifdritte ber Botanit unvergangliche Berbienfte um bie Forberung ber botanifchen Biffenicaft erworben bat. Er murbe ju Langenole, einem Dorfe unterbalb bem Riefengebirge bei Greifenbera in Schlefien, von armen Bebereleuten geboren. Rachbem er icon in feinem zweiten Jahre beibe Meltern burch ben Tob verloren batte, murbe er bei feinem Grogvater unb einer Tochter beffelben aufgezogen und lernte frubzeitig im Saufe Befen und Schreiben. Bier fant er in geiftli-chen (nicht blog abfetifchen) Buchern mitunter lateinische Bebete mit beiftebenber Ueberfegung : Domine! mußte Berr! beigen; auf Dungen Rex : Ronig. Dieg ermedte in bem Knaben ben lebhaften Bunich, Latein gu lernen, wogu in bem Dorfe nur burch Privatftunden Gelegenbeit gegeben gemefen mare, beren Roften inbeffen bon ben Seinigen um fo meniger batten erichmungen werben tonnen, ba bei ber notorifden Urmuth berfelben icon ber Buteberr, ein Graf, bas Schulgelb für ibn begablte, Der Iernbegierige Rnabe fant inbeffen 1802 in bem Paftor Effnert einen wohlwollenben Fürfprecher bei ben Ruratoren ber bamale noch nicht konigl. Baifen - und Schulanstalt zu Bunglau, und ale im 3. 1803 ber Ronig fich biefer Unftalt annahm und fie ju einem felbftftanbigen Gymnafium erbob, warb unfer 10jabriger B. bort als Baifenknabe aufgenommen und wie alle übrigen Boglinge in ben Gomnafiallehrgegenftanben unterrichtet. Diefer ibm gewährten Bobltbat fucte er fic burd unermubeten Aleif und mufterhaftes Betragen murbig ju machen, ja fein Berneifer ging fo weit, bag er fcon, bevor in ber Rlaffe ibn Die Reihe traf, fur fich allein mit Beihilfe einer Grammatit bie griechische Sprache ju lernen anfing. In ber Behaup-

<sup>\*)</sup> Rach einem "Befonderen Abbrud aus Flora, 1948 Rr. 21." vom Protifier Dr Furntohr in Regensburg und einem "Retrologe" in ben folet. Protonitalistieren von B.& Schwiggeriohne, bem Apotheter Belpett in herenftabt.

tung bes erften Plates wetteiferte er Jahre lang mit feinem Rachbar , bem jegigen fon, preug, Generallieutenant v. Deuder, und er murbe feine Stubien bort noch weiter fortgefest baben, menn ibn nicht ein Apothefer in bie Bebre perlanat batte. Diefer batte fich beebalb an ben Direftpr ber Unftalt gemenbet, und bie Unfrage bes Lesteren an 23., ob er Apotheter werben wolle, murbe pon biefem fogleich mit 3a beantwortet. Muf ben leicht empfänglichen Anaben batte nämlich ichon langft bie Apothete bes Ortes, wofelbft er öftere fur Lehrer Etwas zu bolen batte, in ibrer alterthumlichen, greanvollen Ausftatrung, mit ber lateinischen Rapitalfdrift auf Buchien und Raften einen eigenthumlichen Ginbrud gemacht; jubem batte er in einem Unbange von Seberich's lateinifdem Leriton eine Grelarung ber demifdepharmaceutifden Beiden gefunden. bie ibn nicht minter gebeimnigvoll angog. Go fam er benn im 3. 1807 ju bem Apothefer G. G. Genbolb ') in bem fleinen Stabtden Beutben an ber Ober in bie Lebre. Sier benütte er bie ibm febr fparlich jugetheilte Duge gur Fortfebung ber einmal lieb geworbenen Schulftubien und jur Ermerbung ber bem Pharmaceuten nothmenbigen. naturwiffenschaftlichen Renntniffe. Die Bibliothet feines Principale bot biergu freilich menia Gelegenheit; fie befand faft nur aus einigen, langft unbrauchbar geworbenen phlogistifden Schriften und zwei alten Auflagen pon Sagen's Lebrbuch ber Apotheferfunft. Dafür mußte fich B. baburd ichablos ju balten, bag er bon bem Arite bes Ortes und bon Mitlebrlingen anberer benachbarter Stabt. den neuere Berte entlebnte. Bas er in biefen angegeben fant , murbe fogleich ber Prufung unterworfen ; er baute fich felbit Apparate, verfucte baffelbe Praparat nach verichiebenen Methoben zu bereiten und batte babei freilich oft mebr Freude ale Musbeute. Botanit lernte er aus Röbling's Deutschland's Florg, 1. Auflage; fie mar ibm ein berrliches Buch, Mittele beffen er bie meiften Bemachfe, nur nicht Grafer, bestimmen tonnte. Um Schluffe bes Jahres 1814 brachte ibn fein Lebrherr in eine Rondi= tion nach Breslau, wo ber von Ratur aus ichuchterne Sungling, beffen Gelbftgefühl burch bie ftarren Formen ber Lebre gang niebergebrudt gehalten worben mar, ploslich aufthaute und burch ben Umgang mit leichtfertigen Rollegen vielleicht vermilbert mare, wenn ibn nicht eine Schwefter feines Lebrberen, eine fattliche Frau mit gabl.

<sup>\*)</sup> Gine furge Rotis uber ihn f. im 17. Jahrg. bes Refr. S. 1176.

reicher Kamilie, an bie er in Breelau empfoblen mar, au rechter Beit noch auf ben befferen Beg gurudgeführt batte. Rach breifabrigem Aufenthalte bafelbit, mabrent welcher Beit er mit Schummel, Lebrer an meheren Inftituten. fleißig botanifche Erturfionen gemacht batte, murbe ibm, obne fein Butbun, burch bie Bemühungen eines Freundes eine offene Gebilfenftelle in Berlin angeboten, Die er jeboch. wiewohl mit ichwerem Bergen, ausschlug, ba fein mittler Beile erfrantter Lebrberr nach ibm perlangte. Gr ging baber nach Beutben gurud und fant fich burch bas gebrachte Opfer balb belohnt burch bie nabere Befanntichaft mit bem Regierungeginftengrathe Lucanus aus Salberfabt, ber, fruber Schriftfteller, auf feinem Gute Dalfchwie in ber Rabe von Beutben ale Patriard ben Reft friner Tage verlebte. In bem gaftlichen Saufe beffelben mart am Schluffe ber botanifchen Erturfionen, melde B. an Musgebtagen (oft auch in ber Frubbammerung) in wechselnben Umbreifen machte, eingefehrt; benn bier gab es geiftige und ethische Kraftigung, Die fich auch in fpaterem brieflichen Berfebr für bas Leben nachbaltig ermies. Coon in Breslau batte B. aus Journalen bie phntogeo: graphifden Bablen und Gefese Aler, p. Sumboldt's fennen gelernt und ale eine Erleuchtung freudigft ergriffen ; es brangte ibn nun, ju erfahren, ob auch in fleineren Begirten biefe Bablenverhaltniffe fich bestätigten, und bafur follte nun bie Flora von Beuthen, beren phanerogamis fchen Beftand er vorerft berftellen mußte, einen Prufftein bieten. Der Erfolg entfprach ben gebegten Erwartungen ; auch um Beuthen (ale in ber gemäßigten Bone) betrugen bie Grasarten 2 - Tr, bie Leguminofen 2 aller Phanerogamen. Diefes Material verhalf ibm fpater in Bonn, auf Berlangen mit feinen Refultaten fonell in einen lateinischen Auffas gebracht, zu einem fleinen Stipenbium. 3m 3. 1819 murbe B. jum gweiten Dal eine Stelle als Apothekergebilfe in Berlin angetragen, bie er nun nicht mehr ausschlug. Dier verwendete er jebe freie Grunde gum Befuche von Borlefungen und Mufcen, ju Erfurfionen in ben botanischen Garten und die Umgegend, und machte nebenbei auch fein pharmaceutifches Principaleeramen. Aber je langer er bier weilte, befto lebbafter ermachte in ihm bie Cehnfucht, alle bie in Berlin bargebotenen miffenichaftlichen Silfemittel mehr benüben und in einer freieren, unabbangigeren Stellung auch Philosophie, Philosogie u. a. weiter ftubiren ju fonnen. Die Mittel biergu batte vielleicht ein befolbetes ober nur etwas fonft begunfliates Ramulat gewähren fonnen; aber leiber? fant in Diefem Mugenblide feine folde Gilfbauelle offen, und ber gern belfenbe, unferm B. freundlich gewogene Profeffor Bine ftellte ibm babei auch vor, wie felten Unftellungen in naturwiffenichaftlichen Lebrfachern fegen. Indeffen B. molte ftubiren . fur fich lernen per moge Bebrer merben ober Apothefer bleiben. Doch in Berlin mard es nicht moglich, bas bom Staate in ber Universitat u. f. m. bargebotene Berrliche gu genießen, fur beffen Werth fo viele wirelich Studirende (was B. verbrog) lau find, weil fie ibn nicht ju ichaben und baber bem Staate feinen Dant bafür miffen, ale mußte Mues fo fenn. In Bergweiflung barüber manbte fich B. frifchmeg an brei Apotheter in brei Univerfitatborten . Bonn , Greifemalb und Roftod. Augleich um eine Rondition, boffend, bort ju erlangen. was in Berlin nicht erreichbar ichien. Gleichzeitig bot fich ibm in Berlin (1820) boch noch ein Famulat bei bem Fabriten . Romm. Dorn ; ber chemifche Borlefungen bielt. bar; er nahm es mit Freuben an, benn bier gab es fcon mehr Freiheit, und ber nun frei gefebene Abenoftern bealudte ibn. Balb erhielt er auch ben Ruf in eine Uppthefe nach Bonn, wobin er im Commer 1820, im Bidlad burd gang Deutschland reifend, abging. Line batte ibm berrliche Empfehlungen mitgegeben und ibm geratben, fich foaleich, auch noch mabrent er in ber Apothete fen, bei ber Universitat immatrifuliren gu laffen. Diefer Rath wurde punttlich befolgt und fomit unfer Freund im Berbit 1820 ale Stubirenber ber Univerfitat Bonn an : und aufgenommen. Sier gestalteten fich allmälig feine Berbaltniffe gunftiger, inbem er balb in ben Stand gefest murbe. bie Apothete gu verlaffen und eine felbftffanbigere Stellung einzunehmen. Goon für bas Binterfemefter 1820 erhielt er eine fonigl. Unterftusung und nach biefer fort. mabrent ein fleines Stipenbium, wofür er im goologifchen Dufeum Amanuenfie : Dienfte ju leiften batte. Da in: beffen bierburch feine Gubfifteng noch nicht gebedt gemefen mare, fo verschaffte er fich noch anbermeitigen Ermerb burd Unterrichtgeben im Englifden und Lateinifden, burch Unlegen von Berbarien fur Unbere, burch leberfegen u. bergl. Bie gludlich fühlte er fich, fest jum erften Dale frei ben manchfachen Unterricht geliebter Profefforen genießen, auch einige rafche Musfluge nach Bolland und in die Gifel machen gu tonnen! Rur wer felbft es icon empfunden bat, mas es beißt, Jahre lang fich fur ben Rugen Anberer abmuben ju muffen, mabrent im Inneren ber Durft nach boberen wiffenschaftlichen Gutern ent brannt ift, wer aus eigener Erfahrung bie Freube und Die Gehnfucht tennt, womit bann bie fparlich jugetheilte Reierstunde erwartet wirb, um in Gottes freier Datur ober aus Buchern fich Belehrung ju erholen, fann bie Geligteit beurtheilen, in welcher nunmehr unfer Freund fcmelate. Gein alter Gonner, Lucanus, erinnerte fic freundlich bes beburftigen Stubirenben ; er fchicte ibm in einem Briefe eine Ungabl preugifder Treforiceine mit ber Bemerfung: "Alles mas gebrudt ift, gebort in's Reich ber Literatur, barum werben Gie auch bas Beiliegenbe mobil au benuben miffen." Demungeachtet blieb feine Lage immer eine gebrudte, ba er, um nur einigermaagen leben au fonnen, fo vielen Rebenbefdaftigungen nachgeben mußte, jo baß er felbft ben Mittagetifch bei Rees b. Gfenbed ") auszuschlagen fich genothigt fab, weil ibn ber tagliche Gang nach Poppeleborf, wo Rees v. Gfenbed im botanis ichen Garten wohnte, ju viel Beit gefoffet batte, mabrenb welcher er beffer Stunden geben ober in Pflangen arbeiten tonnte. Da fam im Fruhjahr 1822 unferm bei aller Freis beit und Glud boch mit Arbeit bebrangten und enblich gelblich bedrobten B. bie unerwartete Boblthat, baf (auf Empfehlung bes Profeffore Roggerath, wie B. vernahm) ber auf feiner fogenannten Burg ju Enbenich (& Stunde bon Bonn, & Stunde von ben poppeleborfer Dufeen und Profefforen) mohnenbe, ehrwürdige, bejahrte, ale Dines ralog befannte gebeime Legationerath Dofe ") fich B.'s annahm und ibm bet fich eine geräumige, belle Bobnung und bollftanbige Roft anbot, bamit er bierburch bes Stunbengebene überhoben mare. Freudigft nabm B. es an, ba er nun auch nicht mehr fo weit ju ben Borlefungen und ju Rees b. Efenbed in's Berbar, bas er jum Theil pronete, ju laufen batte, und gewann icon in Rurgem fo febr bie Buneigung feines madern Gaftfreundes Rofe, baß ihm biefer fogar Gelb gu einer Reife nach ber Schweig vorfchof. Anfange Juli follte biefe angetreten merben; aber am Tage bor ber Abreife murbe B. gebeten, ein Propiforat in einer Apothete ber Rachbarichaft angunebmen, ba biefe außerbem bom Staate batte gefchloffen merben muffen. Muf Dofe's Bureben ging er babin, und bie beabnichtigte Reife in Die Schweig unterblieb. Balb baranf erhielt B. aus Chlefien ben Ruf gu bem Proviforate ber

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 15. Jahrg. bes R. Retr. S. 1042.

1

8

menbeifchen Annthete au Ohlau, momit moglicher Reife meitere Ausfichten perbunben maren. Diefes mar beitauhalten jumal ba 98. 29 Jahre alt, ben Dea bes Stue birens in Bonn noch mehr tennen gelernt batte, und meil nach Bint's Borftellung auf Berforgungen für Raturbifto. rifer lange ober emig gewartet werben muß. Er fagte baber im Berbft 1822 feinen Freunden in Bonn Lebemobl und trat bas Propiforat ber menbe'iche Appthete an, bie er nier Jahre fnater . ju Anfang 1826 . nachbem mebere Schmierigfeiten befeitigt maren, ale eignes Befistbum gu ermerben bas Glud batte. In biefer neuen und unabbangigen Stellung ale Apothefenbefiger fant er immer mehr Beit ju ber ichon fo frube lieb geworbenen Pflege ber Miffenichaften Done bie übrigen pharmaceutischen Silfemiffenichaften ju vernachläffigen, fühlte er fich befonbere gur Botanif bingezogen, in welcher er fich theile burd unmittelbares Raturftubium, theile aus ben porgualiditen Schriften jenen reichen Schat vielleitiger Renntniffe aneignete, mopon feine fpateren fdriftstellerifden Arbeiten fortbauernd Beugniß ablegten. Goon in feinen berichiebenen fruberen, jum Theil entlegenen Aufenthalte-prten batte er burch aufgezeichnete Pflanzenliften fich manche Materialien zu pflanzengevaraphischen Bergteis chungen gesammelt und bei biefer Belegenheit, wie auch ferner, ale einer ber Bielen vom Debicinglaffeffor Dr. (Bunther ') Angespornten, eine Menge bisber noch nicht in Schleffen gefebener Pflangen querft gefunden (Riccia nataus. Salvinia patans, Aspidium cristatum, Carex teretiuscula. Agrostis canina, Botrychium matricarioides et rutaceum. Euphorbia pilosa var., Malva borealis, Polygala amara v. uliginosa u. g.). Gin bürftiger . im Buchbandel ericbienener Auszug aus Sumbolbt's Dflangenphysiognomit, bie ale Pflanzengeographie betitelt mar. bermochte unfern B., 1831 einen eignen freien Musang aus Mer. p. Sumbolbt's: De distributione geographica Mantarum secondum coeli temperiem et altitudinem montium Prolegomena (1817), ben er fcon im 3. 1821 gu Bonn por einem Bereine Stubirenber gur Belebung ber Naturftubien porgelefen und welchem er feitbem aus ben ibm auganglichen Schriften bestätigenbe, erweiternbe ober mpbificirenbe Bemerkungen und Auszuge beigefügt batte. unter bem Titel: Pflangengeographie nach M. b. Sumboibt's Berte te, ie. im Drude berauszugeben. - Muf

checkling and realized the restriction

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 11, Jahrg, bes R. Refr. G. 439,

einen früheren Borichlag B.'s in Flora 1827. G. 427 ac., ber faft gleichzeitig auch von Dumont b'Urville ausging. baben feitbem befonbere Demalb Beer und neuerbinge Gbel (Montenegro, &, 2.) weiter gebaut. Durch bie "Pflangengeographie" murben felbft Unglaubige gewonnen. Enbe 1832 fam B. querft ein wifftrom'icher botanifder Sabres. bericht ber fcmeb. Afabemie gu Sanben. Der Bunfch, baß biefes, bamale und noch lange einzige, fritifche Repertorium ber gefammten jabrlichen botanifden Literatur auch Unbern juganglich wurbe, veranlagte ibn jum Ueberfesen bes ibm fo febr Billfommenen, bem er aus bem reichen Borrath eigner literarifcher Renntniffe Die fcabensmertheften Renntniffe beifugte. In Ermangelung eines Berlegere manbte er jur Beftreitung ber Drudfoften eis gene Mittel baran , und zwar , wie fich nachber fortwahrend quemies, mit großen Gelbopfern. Go überfeste er auch bie por 1831 porausgegangenen bis 1820 (incl. fruberer Beit), mo bie Atabemie bie Berichte begonnen. Die Rabraange 1836 - 38 erfcbienen auf Profeffor Bergbaud's Borichlag in beffen "Unnalen ber Erbfunde" (Berlin bei Reimer, gulest Breelau bei Barth), gegen einen Beitrag B.'s ju ben Drudtoften, wofur B. Die nothigen Ertraabbrude jum buchanblerifchen Abfage an bie bieberigen Raufer erhielt. Da enblich auch bie "Unnalen ber Erd-Punbe" aufhörten, murben biefe Rabresberichte, bie jabrlich ftarfer (bie 4 - 500 enge Geiten) geworben maren, in bie "Alora" ober allgemeine botanifche Beitung aufgenommen. Der lette Sabresbericht umfaßt aber, nach fo langem Musbleiben aus Schweben . jum erften Dale 4 Jabre; er erichien ale Debenband ber Flora von 1845 u. 1846. Die gange Reibe gablt Prigel's Thes, bot, auf, Unftreitig bat fich B. burch biefe Berpflangung ber ichmebifchen Sabresberichte auf beutiden Boben, noch mehr aber burch bie nom grunblichten Gelbftftubium zeugenben Erweiterungen und Bufate ju benfelben, woburch bas Bert einen feltenen Grab pon Bollftanbigfeit erhielt, ein großes Berbienft um bie Biffenfchaft erworben, bas leiber! mehr in Recenfionen und Ungeigen, ale burch thatige Unterftugung bes Berfaffere anerkannt wurde. Dit angftlicher Gewiffenbaftigfeit und nicht ohne große Belbopfer fucte er fich bie neueften Ericheinungen ber botanifden Literatur, wenn auch nur gur Unficht, ju verschaffen, um fie fur feinen Bred su ercerviren, und lange fcon vorber, che bas fcwebische Driginal antam, lag ein oft boppelt fo großes Materiale, ale biefes bot, gur Benühung und Berglei-

dung bereit. Geine letten Angeidnungen, beginnent bom Jabr 1843, feit welcher Beit fein wieftrom'icher Jabreabericht mehr erfchienen ift, find burch freundliches Bermachtniß in bie Sanbe bes Berausgebere ber "Blora" gelangt, um babon bei einem funftigen Sabreeberichte Gebrauch ju machen. Geine übrigen literarifchen Leiftungen finden fich weiter unten aufgeführt. 2m 5. Juli 1826 verebelichte fich B. mit ber Bittme feines Borgangere , Benriette Friederite, geb. Roichel. Gine geraufch= volle Sausführung fagte Beiben nicht gu, fie marb nicht gefucht. 1827 murbe eine vierjabrige Schweftertochter ber Frau bei'm Tobe ihrer Mutter ale Pflegetochter aufgenommen, und nachher, bei finberlofer eigener Gbe, flete ale eigene Tochter angefeben. Gpater, im Berbft 1835 , fanb fich bei B., vielleicht in Folge ju angeftrengter Beschäftigung und bei ju wenig Bewegung , Blutfveien ein : es murbe inbeffen burch ben Gebrauch von Argneimitteln und burch ben Befuch von Ems im Commer 1836 mit feinen Folgen möglichft befeitigt. Da baffelbe jeboch, wenn gleich minber angreifent, im Berbit 1836 wieberfehrte, fo befuchte B. 1837 Frangenbab's Galgquelle, bie aber, ebenfo wie nach: ber bas funftliche Baffer von Eme, für ibn zu reigenb war. Inbeffen erholte er fich biegmal fo fchnell, bag er pon Dreeben aus im Geptember 1837 noch bie Berfammfung ber beutiden Naturforider und Merate gu Drag befuchen fonnte (wie er früher 1828 und 1833 benen au Berlin und Breslau beigewohnt batte). Statt fernerbin Brunnen gu gebrauchen, hatten ibm bie Mergte geratben, burd Reifen feine Gefundheit gu ftarten; bieg that er 1838 in Gefellichaft feiner Frau und Pflegetochter über Regeneburg, Munden, Salzburg, bas Salzfammeraut finel, Traunfall, ballftabter Gee, Gofau zc.) Berchted: gaben, Gaffein, Raffelb (wo über ben naffelber Tauern felbit ber lebergang burch frifden Schnee gefperrt mar), bann über ben raffabter Tauern bei Trieft und Benebig: ber Rudweg murbe burch Rrain und über Bien genommen. 3m folgenben Jahr 1830 ging er nach Strafburg, ber Schweig (wo unter anbern bas Gibelborn, Faulborn, Die berner Raturforfcher-Berfammlung te. befucht murben). bann nach Genf, ben Montblane und auf bas Giemeer; ferner nach Ballis, Mailand, Como, Beltlin, bem wormfer Jod, Tirol, Beiligenblut in Rarnthen umb beffen Tauern, Rauris, Galgburg, enblich über Rurnberg nach Riffingen, von wo er feine Frau abholte. - Diefe Reifen mit Bergfteigen wirften auf feine Gefundbeit fo

mobitbatia und nachbaltia, bag er obne bebeutenben Rudfall noch 10 Sabre Lebene fich erfreuen tonnte, beren jebes er wie ein Geident betrachtete. Rur ber ieben Winter wiebertebrenbe Suftenreis, ber jeben Commer und befonbere fpater burch wieberholten Aufenthalt in Reiners wich. that bieß im falten Commer 1847 nicht mebr; bie Phtisis tuberculosa batte fich ausgebilbet , bas am 18. Dec. repetirte Blutiveien griff nun ben alteren, obnebin burch lange, etwas grippenabnliche Schmache im Berbfte noch mehr entfrafteten Rorper noch mehr an und erlaubte, bei viel Bettlagerigteit . fein Muftommen mehr. Dief traf ibn in Berenftabt (in Dieberichleften, 8 Deilen RB. von Bred. lau), wobin er feine Pflegetochter an ben Apotheter &. Balpert im Dai 1845 perbeiratbet batte, und mobin er noch 1845 nebft feiner Frau, mit allen Sammlungen und Bibliothet, pon Oblau nachgog. Um Berrnftabt hatte er gefucht, bie Flora ber fanbigen, oft überfcwemmten, aber mabrer Moore faft gang ermangelnben Begent auszufpuren, warb aber (tros ber bier gefundenen Arenaria tenuifolia, Montia fontana minor, Polygala amara, Galium rotundifolium etc.) nicht befriebigt. Die Entfernung ber Dberufer fprach fich fcon aus, es fehlte Potentilla Guntheri! etc. und nur an 620 Phanerogamen, gegen 200 meniger als um Oblau. bilbeten bie gesammte Musbeute. Doch fant er bei Berrnftabt bie vorber in Deutschland nicht gefannte mabre Carex caespitosa Linn, et Fries ... (Fries") bestimmte fie ibm bafur), bie in Schweben baufig ift und nun auch in Rorbbeutschland gefunden murbe. mabrent felbft bie fachfiche, wenigstens theilweife, nicht biefe mabre, fonbern theils eine ihr nabe fries'iche neue Art ober Ungrt, theils bie neue C. turfosa Fries, ift, Banaft mit bem Berlaufe und ben Folgen feiner Rrantbeit pertraut, fab er mit filler Refignation bas Enbe feiner Tage berannaben, bas er felbft feinen Freunden bor Enbe April porausgefagt batte. Dur in ben lesten Tagen, ba er ben April überlebt hatte und ber Dai mit fo beiterer, marmer Bitterung fich einstellte, faßte er noch einmal große Soffnung, bag er, wenn auch nicht mehr gefund werben, bod noch langere Beit murbe leben fonnen. Aber bie Borfebung batte es anbere befchloffen und feste feinem bis jum legten Mugenblid ununterbrochen thatigen Leben am genannten Tage, Bormittage 91 Ubr, burch einen fanften und rubigen Tob ein Biel. Doge ihm bie Erbe

to help light in an incommittee

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 21; Sabrg, bes R. Retr. S. 733.

leicht werben! - B. war bon mittelmäßiger, unterfester Rorverftatur, mit fcarf martirten Benichtegugen und lebs haften Mugen, aus welchen eben fo febr feine feurige Begeifterung für bie Biffenicaft, ale bie tieffte Gemutblichfeit und bas innigfte Boblwollen bervorleuchteten. Gine gemiffe Unrube. feine Minute ungenüst pprübergeben gu laffen und Allem, mas fich ibm barbot, moglichft auf ben Grund ju feben , brudte einen gemiffen Grab pon Rafchbeit und Entichiebenheit feinen Manieren auf, welche fic nicht in bie gewöhnlichen fomplimentarifden und tangmeifterifden Kormen bes Alltaglebens fdmiegen tonnten. Empfänglich und bantbar für jebes Boblmollen, fuchte er aus angewohntem Beigen mit ber Beit viel feltener als Anbere Gefellichaft auf, in welcher er burch vielfeitige Bilbung fich hatte geltend machen tonnen. Mus bemfelben Grunde ber Beitersparnif mar er, mie Freunde ibn fcbilbern, friedliebenb, trog manches rafchen Aufwallens; babei puntilid, außerft gewiffenhaft und ehrlich, anspruchlos und einfach. Geiner ftrengen Babrbeiteliebe mar felbft ein Drudfebler, auch in Unberer Berten, ein Grauel, melden aufzubeden er für Pflicht bielt. Muszeichnungen. beren er fich gu erfreuen batte, maren bie Mufnahme ale forrespondirenbes Mitalieb ber fonial, botanifchen Gefellfcaft ju Regeneburg 1823; bann ale Chrenmitglieb bes nordbeutiden Apothekervereine, ale forreip, Mitalieb ber ichlefichen Gefellichaft fur vaterlanbifche Rultur, fpater ber faiferl, leppolb, farolin, Atabemie ber Raturforicher und ber Boy, Society of Edinburgh etc. . 3m Januar 1838 ertheilte ibm bie Univerfitat Breslau pon felbft honoris causa ben Grab eines Doctor philosophiae "perspecto in rerum naturae et imprimis rei herbariae historia egregio studio comprobataque in compluribus operihus proprio sumtu ab eo editis praeclara eruditione" etc. Rees v. Genbed erwies ibm bie bochfte Chre bes Botani-Perd, inbem er mit feinem Ramen amei Lorbeerbaume in ben Balbern bes norbofflichen Bengalens in Gulhet belegte, und ale Beilschmiedia Roxburghiana und B. fagifolia N. ob Es. in bas Pflangenfuftem einführte. Er marb begludt burch Briefe ber größten und anberer bebeutenber Raturforicher Deutschlands und aller Rachbarlanber incl. England und Cfanbinavien (auch von M. v. Sumbolbt. Bergelius), und erhielt auch von ba viele intereffante Bufenbungen. Dagegen bat man nicht bernommen, baf ber Staat feine aufopfernbe Thatigfeit getannt und bieg burch irgend eine Mudgeichnung bethätigt batte, - nur Bota-R. Retrolog. 26. Jahrg.

nifern je, mar er überall bekannt und feine Schriften bat er auf Reifen an Orten, mo er fie am Benigften ermartete . gefunden. B. rechnete fich felbit ju ben gludlichen Meniden. Jebe neue Errungenfchaft erfannte er ale Glud; bie Soule, bie Pharmacie, beren Silfemiffenichaften ibn in bie Ratur einführten, bas Steigen aus ber bamale noch mit vielem nur Dechanischen und Demuthigenben perbunbenen, babei jeboch an Affurateffe gemobnenben . ibm lieben Bebrgeit . bann ber Aufenthalt in Breslau, bas Studium ber Pflangengeographie, Lucanus, Berlin, barauf Bonn mit beiben Rees v. Gfenbed , Rofe u. p. A., endlich bie Erwerbung ber Apothete, und bie ibm in biefer felbitftanbigen Stellung gemabrte Dufe: Alles, obicon mit Dube erlangt, maren Fortidritte. mehr ale pon Stufe au Stufe gehofft worben. Dabei bas Beben in einer fo entbedungereichen Beit! Gpatere Rermogensverlufte fuchte er ju berichmergen. Go genof er jebes Bute und Beffere; felbit jebes einzelnen nach bem erften Rrantheiteanfall 1836 noch erreichten Lebendiahres freute er fic befto mebr und war barum auch nicht muffig. Er binterläßt eine ausgewählte Bibliothet und ein gegen 20.000 Arten aus allen Erbtbeilen enthaltenbes Berbarium. bie beibe jest bem Bertauf unterliegen. - Bir nebmen von bem gu frub und entriffenen Freunde burd einen Rudblid auf feine literarifde Thatigfeit Abicbieb : Pflangengeparaphie nach M. v. Sumbolbt's Werfe über geparaph. Bertheilung ber Gemachie, mit Unmerkungen ze. Dit 1 Rartchen u. Tabellen, Breslau 1831. - Rob. Bromn's mifroftop, Beobachtungen üb. bie Theilden im Dollen u. bie allgem, Eriftens bewegl, Dolefule, M. b. Engl uberfest, Rurnb. 1829. - Ueber einige bei pflangengeparaph. Bergleichungen gu berüchfichtigenbe Puntte, nachgewiefen mittelft ber Flora Schlefiene u. a. Breelau 1829. (Much abgebrudt in ber literar. Beilage ju ben folef. Prob. Blättern . Dop. Der. 1829. Daffelbe ermeitert aber ohne bie bort beigegeb, Rec. , in ber 3fie Bb. 2, 3abra. 1830.) - Linblen's Nexus plantarum. Die Stamme bes Gewachereiches. Berbeuticht (und erlautert). Dit e. Borerinnerung b. C. G. Rees b. Cfenbed. Rurnb. 1834. (Der Jahresberichte ber fon, fcmeb, Atabemie b. Biffen-Schaften ift bereite oben gebacht.) - Bemertungen ub. b. geograph. Bertheilung u. Berbreitung b. Gemachfe Großbritanniens, befonbers nach ihrer Abbangigfeit bon ber geograph, Breite, ber Sobe u. bem Rlimg. Bon & C. Batfon. Ueberfest u. mit Beilagen u. Anmerff, perfeben

v. Beilichmieb, Breslau . Mar, 1837. - An fleineren Abbanblungen: Ueber Jungermannia Blasia, Soot., in Flora ob. botan, Beit. 1824. Dr. 41, 41 (mit Abbilb.) Heber biefelbe Rachtrag : ebbf. 1830. G. 79 2c. - Heber eine Dethobe, bas mehr ob. minber baufige Bortommen b. Pflangen burch Bablen auszubruden, in Alora 2c. 1827. 11. G. 427 zc. - Ueberfegungen lieferte B. gulest befonbere viele und lange, vorzüglich von Abhanblungen von Fries, für Bornfduch's Archiv ftanbinav. Beitrage 3. Raturgefdichte, von anbern auch in ber Flora, fo wie fruber bie gulest Mueguge a. b. Latein., Frangof., Engl., Stalien., Dan. u. Schwebifden in meheren periob. Schriften, ale in ben Unnalen ber Pharmacie, in Trommeborff'e ') Journ. b. Pharmacie von 1824, 1825, viel in Cidweiler's botan. Literaturblattern, besgl. in allen Sabrgangen b. Flora ober bot. Beitung feit 1822 bis 1848. -Gben fo mebere Recenfionen u. Bucherangeigen.

#### \* 77. Philipp Chriftian Buhring, Reftor ju Gifhern (Königreich Sannover);

Gein Bater mar ber Rufter und Tochterlebrer, Rantor Dr. Cbr. B. ju Gifborn, mo unfer B. geboren marb unb bon feche Rinbern bas zweitaltefte mar. Die erfte Unterweifung empfing Derfelbe von feinem Bater; fpater unterrichtete ibn ber treffliche Reftor Schraber nicht nur in ben gewöhnlichen 3meigen bes Boltefculunterrichte, fonbern auch in ber lateinifden und frangof. Sprache und in Gefdichte. Schon bamale zeichnete fich ber Rnabe burch energifchen Fleiß und fittlichen Banbel vortheilhaft aus, fo bag er in ben öffentlichen Schulprufungen febr oft Pramien erhielt. Oftern 1797 warb er tonfirmirt und er follte fich nun für irgent einen Beruf ertfaren. Bebrerftanbe fühlte er feine Reigung , bagegen wunfchte er Theologie gu ftubiren ; bas aber geftatteten bie Bermogeneumftanbe feines Batere nicht. Er entichlog fich Dichaelie 1797 Buchbinber gu werben, tam nach Belle in bie Bebre und verlebte bort brei bochft traurige Jahre; er betam Blutfpeien und Bruftbefdwerben und mußte, gur Berftellung ber Gefunbheit, eine Rrautertur gebrauchen. Spater trat er bie Banberichaft an, aber feine fcmach.

<sup>\*)</sup> Deffen Blogr, fiche im 15. Jahrg, bes R, Retr, G. 341.

liche Rorpertonftitution trieb ibn balb wieber in bie Beimath gurud. Dun entichlog fic B., Schullebrer gu merben und ubte fich mit Gifer im Orgelfpielen, Schreiben ac., um fich auf bas Geminar porgubereiten. Oftern 1803 marb er ale Erfpettant in bas Geminar ju Sannover aufgenommen und mar 21 Jahre bafelbft. Ueber ben Mufenthalt im Geminar fagt B. in feiner 1839 verfaßten Gelbftbiographie: "Raum 6 Bochen bort, tamen bie Rrangofen in's Land und alle Geminariften, bie auf einige Benige, bie gurudblieben gur Beforgung bes Unterrichte in ben Geminarfdulen, wurden in bie Beimath entlaffen, nachbem wir alle gubor auf bem bafigen Rathbaufe berpflichtet morben maren, bas Baterland bertheibigen gu helfen. Bu Michaelis barauf murben mir gurudberufen und fanben une boderfreut im Geminar wieber gufammen. Dit jugenblichem Gifer, obwohl oft unter brudenbem Mangel, wibmete ich mich meinem funftigen Berufe unb batte bas Glud, Beibnachten 1803 Geminarift und Oftern 1805 in die oberfte Rlaffe berfelben verfest gu werben. Meine Lehrer waren: Infpettor, Paftor Trefurt '). Rollaborator Gravenborft, fpater Infpettor Schneehage; ferner ber Revifor Biermann, bie Geminaralteften Bilden und Rrande und ber Organift Lohmever. Bei ber vielfachen Gelegenheit, mich ju einem guten Schulmanne gu bilben . murbe jeboch mein Gemuth, bas frommer Glaube an bie emigen Babrbeiten unferer beiligen Religion ermarmte, febr ichmerglich burch ben bamale auftauchenben Unglauben berührt. Rant's und Sichte's Chriften und Babrbt's Plan Jefu zc. wurden baufig gelefen und felbft pon Gemingriften borte man in ben Rlaffen bei'm Religioneunterrichte ber Rinber himmel und Golle, Engel unb Teufel, bie Bunber Jefu und feine Auferftebung ze. meg. raifonniren ober naturlich erflaren, ja, Beichte und Abenb. mabl perfpotten, bag ich oft fcmerglich bachte, es mare boch recht ichabe, wenn bas Alles nicht mabr fenn follte. Bollten bie Geminariften bas beilige Abenbmabl feiern, fo fleibeten fie fich larment und ichergent an, gingen leichtfinnig wie ju einer Luftbarteit in bie Rirche und verliegen fie wieber eben fo ungerührt. Die Bibel warb gang pergeffen pber marb nur menig gebraucht; bas non plus ultra mar bie Ratechifirtunft und bie große jabrliche Prüfung ein mabres Augenverblenben ber Buborer burch mubfam eingebeste Phrafen, ergogliche Berftanbebubungen

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 19. Jahrg, bes R. Refr. G, 1131,

und anbere Conurrpfeifereien." Um Dicaelie 1805 ging B. ale Organift und Schullebrer nach Biffenborf und wirtte bafelbft 3! Jahre mit großer Freubigfeit und aufopfernder Energie. Sier verheirathete er fich jum erften Dale. Oftern 1809 murbe er als Rufter und Schullebrer nach ber Blumlage von Belle verfest. Sier farb feine erfte Gattin und bamit enbet fich bie gludlichere Beit in B.'s Beben. Bmei Jahre barauf verheiratbete er fich wieber und wirfte in Blumlage bie Dichaelie 1801 mit ben erfreulichften Erfolgen. Diefe Bemeine bedurfte gang befonbere eines tuchtigen Lebrere, benn außer einigen reichen unb wohlhabenben geborten bagu recht viele burftige und grme Familien. B. wirtte fowohl burd Schulunterricht, ale auch burch Conntage : und Bochengottesbienft, ben er 4 Jahre bindurch alle 14 Tage abzuhalten batte, in großem Gegen. Dichaelie 1817 erhielt er die Organiften : und Schullehrerftelle gu Bathlingen. Bon nun an murbe bie Birtfamteit in feinem Berufe burch brudenbe Dabrunge: forgen gebemmt bie ju feinem Tobe. Die Ungabl feiner Rinber bermehrte fich bis auf fieben und ba baufige und anhaltenbe Rrantheiten in ber Familie fich einftellten und bes baaren Gelbes wenig war, vermochte man oftmale felbft bie notbigften Musgaben nicht gu beftreiten. Erwunicht fam es ibm baber, bag man ibm im 3. 1821 bie Reftorftelle in Gifborn antragen lieg. Dit frobem Muthe jog er bafelbit um Dichaelis ein. Aber auch bier hatte er bei einem Diensteinkommen bon 280 Thirn, und einigem Rebenverbienfte fur und für mit fcmeren Dab. rungeforgen ju fampfen; benn in zweiter Che murben ibm noch brei und in britter Che feche Rinber geboren, bag er Bater bon 16 Rinbern gemefen ift. Das Dienfteintommen reichte nicht bin, auch nur bie allerbringenbften Beburfniffe gu befriedigen. Gben beshalb ift meber fein Leben in Gifborn, noch fein Birten bafelbft ein gludliches gu 3mar brudt Rummer - und bas mar feine größte Plage nicht - ben Geift nieber; Gorgen bingegen erheben ibn und fpornen ibn gu neuer Thatigfeit an; wenn aber ein fraftvolles, ju Berbrechen unfahiges Gemuth fich burch feine Unftrengung ber Gorgen bemeiftern Pann: - fo wirb feine Energie Reigbarfeit, Beftigfeit, Bitterfeit, ja Menichenhaß. Go ging's auch bei B. Durch jene Reigbarteit ging ein großer Theil bes Gegens feiner Mrbeit verloren. Gin mahnender Ruf für unfere Beit, bie Beb: rer beffer gu befolben. Gben fo wenig ein voller Bauch gern ftubirt, jo wenig mag ein leerer mit Freubigfeit lehren.

Ueber bie Urfache feines Tobes, ber nach mebrjabrigen Beiben erfolgte, moge ber Bericht feines Argtes fprechen. Derfelbe faat: B. batte Anlage jur Gicht. Leichte artbritifche Unfalle batten ibn fruber ju ofterem beimgefucht. obne feine Gefundheit ju beeintrachtigen. Ale aber bas Alter mit feinen Schmachen berannabte und neue, beftigere Grerankungen gichtifder Ratur, fich einftellten, ba entwidelte fich Darasmus, bem ber vielfach Bepeinigte unterlag." Diefer, fast unaufborlich von Gorgen gequalte und vielfach gepeinigte, Mann fant bennoch Duge gu fdriftftellerifden Arbeiten. Obenan fteht bier ber bon ibm erbachte immermabrenbe Ralenber, ben bie Profefforen Sarbing ') und Gauß in Gottingen recht gunftig beurtheilt baben. Diefer Safeltalenber ift febr pollftanbig. Er barf, nach beutlich angegebenen Regeln, jabrlich nur einmal geftellt werben, mas in wenigen Minuten gefcheben tann; bann geigt er unmittelbar, obne weiteres Dach: gablen ober Radrednen, bas Datum aller Bochentage, alle beweglichen und unbeweglichen Refttage, ben Donbes: wechfel Mittele ber Epatten, bie Jahreswochen, ben Muf. und Untergang ber Sonne, bie Sonntagebuchftaben, bie porguglichten Ralenbernamen einzelner Tage u. bergl. Er umfaßt bie Beit pon 1700 bie 1999 , fann aber burch Berpollfommnung ber Tabelle über bie Oftertermine für emige Beiten gebraucht merben. - Außerbem bat B. ein Choralbuch in Biffernbegleitung und einige Gebichte gefdrieben. Gebr viele Beitrage pon ibm finben fich in Schläger's "bannop, Schulfreunde" und in beffen "Gemeinnubigen Blattern." Unter feinem Rachlaffe finben fich noch manche werthvolle Arbeiten, 3. B. eine Gammlung algebraifcher Grempel und Auflofungen, ein verbeffertes rettig'iches Lefebuch und einige Konferengarbeiten. - Rach Mittheilungen in ber "Bolfeschule" bearbeitet von Dielingen. Rebent month Dr. Arenbt.

T HA BELL THE THE BUILT STUD LARGE

## 78. Dr. Franz Gerhard Wegeler, tonigl. preuß. geheimer und Regierungs Debtinatrath gu Roblen; geb. ben 22. Aug. 1765, geft, ben 7, Mai 1848 \*\*).

Er erhielt feinen erften Unterricht in feiner Baterftabt Bonn, beren Atabemie er fpater unter Rougemont mit

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 12. Sabrg, bes R. Retr. S. 524.

foldem Gifer und Rleife besuchte, bag er icon im 3. 1786 bei Gröffnung ber von bem Rurfürften Maximilian Frang gestifteten Universität feine Dissertatio de respiratione et usu pulmonum öffentlich vertbeibigte. 3m 3. 1787 begab er fich mit vorzüglicher Empfehlung und befonberer Unterftusung bes Rurfurften nach Bien und bilbete fich bort unter Sunczomety, Schmibt, Plent, Quarin, be Bigiliis u. A. fur bie Arzeimiffenschaft weiter aus. Er erwarb fich bafelbft bie medicinifche Doftorwurbe am 1. Gept. Gleich barauf febrte er nach Bonn gurud unb wurde von bem Rurfürften jum orbentlichen öffentlichen Bebrer ber Argneimiffenschaft, und gwar fur bie Facher ber gerichtlichen Debicin und Geburtsbilfe, ernannt. Bei'm Einbruche ber Frangofen im 3. 1794 begab er fich fliebend gum gweiten Dale nach Bien, wo er mit ben alten Bebrern und Freunden, ju benen fich D. Frant gefellte, neue Berbindungen anknupfte und fich namentlich mit literari. fchen Arbeiten beschäftigte. 3m 3. 1796 Pebrte er inbeg in feine Baterftabt gurud und murbe bier balb einer ber beschäftigtften Mergte. Durch ben Prafetten Legan = Marnefia murbe Begeler im 3. 1807 nach Robleng gezogen und sum Membre du Jury médical du Departement unb aum referirenben Urate bei ber Bermaltung fo wie gum Sebammenlehrer ernannt. Bon nun an beginnt fein erfolgreiches Wirten im Gebiete ber Debicinalpolizei. Die Eintheilung biefes Departemente in argtliche Diftrifte, für welche je ein Diftriftsarat angestellt murbe und bie baraus erfolgenben iconften Erfolge im Impfgeicaft find fein Bert; ibm allein mar ce ju perbanten, bag bas Rhein : und Mofelbepartement fich in ber Gefundheitepflege por allen frangof, Departemente auszeichnete. Die vom Die nifter bes Innern, Grafen Montalivet, ben Diftrifts: argten bewilligte Gratifitation, fo wie ber Musfpruch bes gur Berbreitung ber Schuspoden angestellten Musichuffes, melder am 6. Juli 1811 bae Rhein : und Dofelbepartement in hinficht auf bie 3mpfung ber Jahre 1808 und 1809 für bas erfte von Franfreich erflarte, fprechen bierfur. Rach Biebereroberung bes linten Rheinufere burch bie beutiden Beere im 3. 1814 murbe an Wegeler bie Leitung ber Lagarethe übertragen und fein Gifer fo wie feine erfolgreiche Thatigfeit in biefem Sache burch Berleibung bes eifernen Rreuges 2. Rlaffe am weißen Banbe auf bas Glangenbfte anerfannt. 3m 3. 1816 trat er bei ber f. preug. Regierung ale Regierunge - Debicinalrath ein, welche Stelle feiner raftlofen Thatigfeit ein eben fo großes wie von ibm emfia bebautes Relb barbot. 3m 3. 1825 erfolgte feine Ernennung jum gebeimen Debicinalrath und jum Direftor ber belegirten rheinischen Ober : Eraminationetommiffion ; in lenterem Berbaltniffe mußte er fich eben fo bie Liebe unb Achtung ber jungeren aratlichen Generation ju ermerben, wie ibm bief bei ber alteren icon langft in bobem Grabe gelungen mar. Den beften Bemeis bafur liefert bie Reier feines Doftoriubilaum am 1. Cept. 1839. Die Theilnahme, welche biefes Reft in ber Rabe und Rerne gefunben, mar allgemein; flaggten boch an biefem Subeltage bie Dampfichiffe und begrußten Die freudig erreute Stadt mit je 11 Bollerfcuffen. Bon feinem Ronige erhielt er bei biefer Gelegenheit ben rothen Ablerorben 2. Rlaffe mit Gichenlaub, ber übrigen gablreiden und merthvollen Beidente nicht ju gebenten, welche ibm von Seiten bes Regierungetollegium, bon ben Mergten ber Rheinproving, ben Apothetern bes Regierungebegirte, ben Militararaten und anderen Freunden überreicht murben. Das rheinifche Debicinalfollegium batte gu Gbren bee Jubilare eine lateinische Gratulationeschrift verfaßt, welche wiffenschaftliche Beitrage pon fammtlichen Mitgliebern enthielt. - Die literarifche Thatigfeit bes Beremigten war ausgebebnt. Er fdrieb 1791: Unweisung, wie man fich bei ber Rubr au verhalten babe. Bonn. - Ferner: Unweifung gum Berbalten bei bem anftedenben Lagaretbfieber, Gbbf. 1793. - Rurge Unleitung, ben gegenwartig berrichenben an-Buch f. bie Bebammen. 4 Mufl. Cbbf. - Fünf medicin. gerichtl. Gutachten ub. e. erbangt gefundenen Anaben in Sinfict auf Morb ob. Gelbftmorb. Gbbf. 1812. - Gine Reibe von Auffaben u. Beurtheilungen in meheren Beitfcriften, 3. B. Ropp's Unnalen u. ber falgburger medic. dirura, Beitung. - Mus b. Frangof, überfeste Begeler: Rougemont, Ueber bie Bugmittel, Bonn 1792. - Deffen, Ueber erbl. Rrantbeiten. Frantf. 1794. - Deffen , Ueber b. Sunbemuth. Ebbf. 1798. - Collabon's Briefe an eine Dame über bie Rubpoden mit Unmertt. Roln 1800. -Befonberen Dant erwarb fich BB. auch bei bem nicht aratlichen Publitum burch bie "Rachrichten üb. Beethoven""), Robleng 1838. und ben "Dachtrag bagu", Gbbf. 1845.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 5. Jahrg. bes Dr. Retr. G. 306.

1

Unter biefen Umftanben lag es in ber Ratur ber Sache. baß gelehrte Gefellichaften einen folden Dann gu ben Ibrigen gablten. Die Societe d'emulation bes Rhein : und Dofelbevartemente (1802), Die wetterau'iche Gefellfchaft für bie gefammte Raturfunde (1812), fo wie bie jena'fde mineralogifche Gefellichaft machten ben Unfang. Dann folgten bie f. f. jofephinifche Afabemic ju Bien (1813), die Société d'émulation de Liège (1813), bie Société de Médecine de Paris (1815), Societas physicomedica Erlangensis (1815), bie nieberrheinifche Befellicaft für Ratur : und Beilfunbe (1819), Societas medico-chirurgica Berolinensis (1823), der Apotheterverein bes norb-liden Deutschlands (1827), ber Berein für Beilkunde in Preugen (1832), bie theinische naturforichende Gefellichaft gu Maing (1835), ber Berein ber großh. baben'fchen Debieinalbeamteten jur Forberung ber Staateargneifunbe (1836), ber naturbifforifche Berein ber preug. Rheinlande. Gebenten wir enblich ber Familienverhaltniffe, fo mar feine Che, im 3. 1802 gefchloffen, mit Eleonora p Breuning Die gludlichfte. Doch fab er Gattin und brei Rinber babingeben; nur einigen Erfas bafür tonnte ibm bie Ramilie feines Cobnes gewähren, an beffen funf Kinbern er mit gangem herzen bing. 3m 3. 1842, als fich bie Befchwerben bes Alters nabeten, legte er guerft bie Stelle bes erften Rathes bei bem Debicinalfollegium nieber und balb barauf auch jene, welche er bei ber tonial. Regierung betleibete. Bis in bie legten Lebenstage bei faft ungetrubter Gefundheit eine fur fein Alter auffallenbe Ruftigteit fich bemahrend, lebte er bie legten Jahre fich und feinen gablreichen Freunden. Er mar ein febr beiterer, liebenswürdiger Gefellichafter und zeichnete fich vor Bielen burch eine umfaffenbe Bilbung aus. Er verband mit einer grundlichen Renntnif ber lateinischen und beutschen Rlaffifer eine ausgebreitete Befanntichaft mit ber Literatur ber Frangofen, Englander und Italiener, beren Sprache er geläufig fprach. - Bas ibn feinen naberen Freunden befondere werth machte, mar die Feinheit und Bartheit, mit welcher er alle Berhaltniffe ju behandeln mußte, und ber lebhafte Untheil, welchen er an bem Schidfale ber ibm naber ftebenben Menfchen nahm. Ertreme Richtungen waren ihm allezeit jumiber und er zeichnete fich in jeber Beziehung burch achte Tolerang aus, eine Tugend, melde man beut gu Tage boppelt boch anfchlagen muß. Dabei rubete fein Inneres aber auf einem beften Grunbe, unb

als in den letten Monaten durch die neueste französische Revolution ganz Europa erschüttert wurde, sagte er zu einem ihn darüber ansprechenden Freunde: "Last uns gestrost zuwarten. Mundus regitur hominum stultitia et Dei sapientia."

Ulrid.

# 79. Dr. philos. Rudolph Christoph Gitter= mann,

evangelifchelutherifcher Prediger zu Eggelingen (Offfriestand); geb. ben 29. Febr. 1776, geft. ben 8. Dai 1848\*).

Bu ben wenigen literarifden Berühmtheiten bes Fürftenthums Oftfriedland, beren Ruf bie engen Grengen ibres Baterlandes überschritten haben, gehört vor Allen ber Genannte. Er verbient es baber, bag feiner auch außerhalb Oftfrieslands in weiteren Kreifen gebacht unb ber beutschen literarischen Welt ein kurzer Ueberblick über feine Lebensumstände, Berdienste und Schriften gegeben Der Bollendete mar ber jungfte Gobn bee Prebigere Johann Wilhelm Gittermann gu Besteraccum, fruber ju Dunum, einem Dorfe in bem oftfriefifchen Umte Gfene, wo ber Sohn auch geboren wurde. Den Glementarunterricht genoß er in der westeraccumer Boltsschule, in ben flassischen Sprachen aber, so wie in ben Realien unterrichtete ihn Anfangs sein Bater, späterhin sein altefter Bruder, Dr. Johann Christian hermann Gitter= mann \*\*), welcher bamale Prediger ju Refterhafe mar und im Jahre 1834 als erster lutherischer Stadtprediger zu Emben verftorben ift. Um Oftern 1792 übergab ibn fein Bater ber Prima ber lateinischen Schule in Rorben, wo er unter ber trefflichen Leitung bes Reftore Meyer, burch feine feurige Liebe gu ben Wiffenschaften und burch ausgezeichneten Fleiß für bas akademische Studium sich befähigte. Nach abgelegtem Maturitäte-Eramen, welches nach ber bamals von bem preußischen Rultusminister von Wöllner gegebenen Instruction febr umständlich war, ging B., mit ben rühmlichften Beugniffen verfeben, um Oftern 1795 jum Studium der Theologie nach der Universität Balle ab, wo er brittehalb Jahre lang bie philologischen,

<sup>\*)</sup> Sannever'iches Magazin. 1849. Mr. 11. \*\*) Deffen Biogr, f. im 12. Jahrg. res R. Reir. S. 86.

philosophischen und theologischen Borlefungen ber Profefforen Bolf'), Maag'', Gate, Doffbauer'''), Knapp +), Roffelt, Riemeyer +), Bater ++ u. A. frequentirte. Im herbft 1797 tehrte er in fein Baterland gurud, nachbem er noch fury juvor einen ehrenvollen und vortheilbaften Ruf ju ber Stelle eines Sofmeiftere und Inftruttore bei ben Rinbern bee Pringen Albert von Deffau aus bem Grunde abgelehnt hatte, um feinen bereite im boberen Lebensalter porgerudten Bater fortan bei beffen Umtegefchaften ju unterftuben. Rach balb barauf abgelegtem Eramen pro licentia concionandi por bem pftfriefichen Ronfiftorium ju Murich, bei welchem er feines fantifchen Rationalismus wegen mit bem ber urleperger'ichen pietiftifchen Glaubensanficht ftart ergebenen Borftanbe ber Graminationetommiffion einen barten Strauf ju befteben batte, warb er mit lobenber Unertennung feiner theolo: gifchen und philosophischen Renntniffe, in bie Babl ber oftfriefifden Predigtamtetanbibaten aufgenommen. Gebr angenehm berlebte er feine Ranbibatenjahre im Saufe feis ner Meltern, mit Predigen und Ratechifiren, mit miffenfcaftlichen Stubien und fdriftstellerifden Arbeiten befcaftigt. Bu meberen beutiden Beitidriften lieferte er feit 1798 verschiedene jum Theil febr gablreiche poetifche und profaifche, fritische, populare und gemeinnuge Muffage, welche meiftens febr beifällig aufgenommen murben, Außerbem trat er auch jest icon mit eigenen Schriften. jeboch anfänglich anonym hervor. 3m Jahre 1801 erhielt er bon ber philosophischen Fafultat ber fpater aufgehobe. nen Univerfitat Rinteln, nach einer eingefanbten Inaugural Differtation über ben bisjunctiven Gas : "ber Denich ift bon Ratur entweber fittlich gut, ober fittlich bofe," in absentia und (wie es in bem Diplom beift) .. oh ernditionem haud vulgarem testimoniis et speciminibus pluribus satis comprobatam" bie philosophische Doftormurbe. eine Musgeichnung, bie freilich in Oftfriesland fur ibn feinen Berth baben, ja fogar feiner Beforberung auf eine Bablpfarre (in Oftfriesland giebt es unter ben bunbert lutherifden Predigerftellen 64 Bablpfarren) eber bin-

berlich ale nuslich fenn tonnte, indem ber oftfriefifche Bauer, welcher bei ber aftiven Predigermabl auf bem Lande Die Sauptrolle fpielt, fich unter einem Dottor ber Philosophie und Magifter ber freien Runfte eine Urt von nefromantifden Dr. Rauft vorftellt, bem er gern aus: weicht. Go mag es benn auch gefommen fenn, bag er por Erlangung ber Doftormurbe mobl einmal mit auf bie engere Babl, bie fogenannte Dreigabl, tam, nach feiner Promotion aber nie wieber zu einer Bablprebigt aufgeforbert murbe. Rach fünfiabrigem Ranbibatenleben murbe er von bem geheimen Rriegerath Soffbauer ') ju Minben, ale bamaligem Befiger ber oftfriefifchen Berrlichteit Dors num, jum Prebiger in Refterbafe ernannt, wo er, nach bestandenem Eramen pro ministerio, am 27. Mara 1803 eingeführt murbe. Sier, auf bem ftillen und einfamen Rirchenbugel, mitten in ber offenen, bon allen Geiten um ihn ber grunenben, blubenben und reifenben Datur. tonnte er, bei außerft feltenen Umtegeschaften, feine Beit faft gang feiner Lieblingebeschäftigung , ben Biffenschaften und ichriftstellerifden Arbeiten wibmen. Bon bem Profeffor born in Gottingen, ber fpater einem Rufe als Profeffor nach Dorpat folgte, murbe B., in Unertennung feiner literarifden Berbienfte im Jahre 1804 gum wirt. lichen Ditgliebe ber von Jenem gestifteten "gottingen'ichen Societat für theologifche Biffenfchaften" ernannt, unb er arbeitete feitbem an bem "Mufeum fur Theologie unb Literatur," welches von ber Gocietat vierteljahrig bei ben Gebrübern Sahn in Sannover berausgegeben murbe. -Dachbem er am 24. April 1807 in ber Jungfrau Cleonore Charlotte Biermann, einer Predigerstochter im Fürftenthume Luneburg, eine eble und treue Gefährtin feines Bebens erhalten batte, begrunbete er in Refterbafe auch ein Privatergiebunge : und Unterrichteinstitut, welches er bis auf bie letten Jahre feines Lebens unausgefest forte geführt bat. In biefer Unftalt wurden Knaben und Jung: linge von 10 bis 18 Jahren in alten und neuen Sprachen. fo wie in ben boberen, fowohl jum atabemichen Stubium, ale auch jum gebilbeten burgerlichen Leben erforberlichen Biffenicaften unterrichtet. Mus meheren ganbern, aus Offfriedland, Jeverland, Olbenburg, Luneburg, Golland, Mormegen u. a. fanben fich fortmabrent Schuler in feiner Unftalt und es war ibm befonbere in feinem boberen

<sup>\*)</sup> Gine turge Rotig über ihn f. im 1. Jahrg, bes Detr G. 893.

Alter ein bochft belohnenber und erfreulicher Gebante, bag bie Debraabl biefer jungen Leute moblaerathene und brauch. bare Mitglieber ber menichlichen Gefellichaft geworben find und auch fpaterbin öftere ibre Anbanglichkeit und Dantbarfeit burch Bort und That an ben Tag legten. Den Pfarrbienft bes Dorfes Refterhafe verwaltete er bis jum Berbft 1813, mo er nach einem Ernennungebefrete bes Raifere Rapoleon in bie zweite Predigerftelle bee Fledens Dornum verfest murbe. Dit feinem Rollegen, bem erften Prebiger, lebte er, trot bes Lutherifden: "Felix paround wahrhaft amtebrüberlichen Berhaltniffe und rudte nach beffen Abauge um Oftern 1817 in bie erfte Stelle ein, welche er fammt ber zweiten bis jum Frubjahr 1822 allein verwaltete. Der Aufenthalt in biefem, bon Refterbafe Laum eine Biertelftunbe entfernten Martifleden mar ibm um fo angenehmer, ale feine Mutter und fein zweiter, pon feinen brei Gefdwiftern ibn einzig noch überlebenber Bruber, Unton Cberbard Gerhard Gittermann, anfanglich ale frangofischer Maire und fpaterbin ale graflich von munfter'ider Rentmeifter und Auftionator, bafelbft anfaffig maren, Geine literarifden Arbeiten litten in Dornum, feiner gebäuften Umtegeschäfte und öfteren Abbaltungen wegen, viele Unterbrechungen, fo bag er mahrenb ber Jahre 1814 bis 1817 ale bortiger gweiter Prebiger nur brei fleine Schriften berausgab und auch an periobifchen Blattern meniger ale fruber und fpater wieber arbeitete. Es war ibm aber außerst angenebm, einen größeren und intellettuelleren pfarramtlichen Birfungefreis in Dornum gefunden ju baben, und mit unermudlichem Gifer erfüllte er feine Amtepflichten, wofür ibm benn auch bie allgemeinfte und ungeheucheltfte Buneigung feiner Gemeinbeglieber zu Theil warb, bie fich auch nach feinem Beggange bis gu feinem Tobe, faft 23 Jahre nachber, erhalten bat. Allein bie geringen Ginfunfte fomobl ber gweiten als auch ber erften bortigen Pfarre, bie fich nicht erheblich verbeffern liegen, machten ibm eine Berfegung auf eine eintraglichere Stelle um fo munichenewerther, ba unterbeg feine Ramilie bis au brei Rinbern berangemachfen mar, au beren fünftiger boberer Bilbung, binfictlich ber bamit verbunbenen meberen Roften, von ben burftigen Revenuen ber bornumer Pfarre nichte übrig blieb. Er erfuchte baber ben bamgligen Befiber und Rirdenpatron ber Berrlichfeit Dornum, ben bannover'fchen Staate : und Rabinetemis

nifter, Grafen von Dunfter \*), ber ale Chef ber beutiden Ranglei in London refibirte und mit bem er in baufigem Briefverfebr ftant, ibm einen befferen Dienft und naments lich eine forgenfreie Gubfifteng ju verschaffen. Dbne fein Biffen batte ibn ber Graf bei bem foniglichen Rabinets: minifterium in Sannover, welchem Staat Offfriesland feit 1815 einverleibt mar, empfohlen und ben Bunich geaußert, bag bie erfte lebig merbenbe bebeutenbe fonigliche Pfarrftelle in Oftfriesland ibm fonferirt werben mochte. Dieg gefchab auch , inbem unferm G. im Berbfte 1825 bie einträgliche ganbpfarre ju Eggelingen in ber mit bem eis gentlichen Offfriesland in gefdichtlicher, politifcher und abministrativer Beife verbundenen Landichaft Sarligerland verlieben murbe. In ftiller lanblicher Abgeschiebenbeit pon ber großen Belt konnte er bier nun wieber, wie an feis nem erften Bobnorte, gang feiner Lieblingeneigung , ben Wiffenschaften, leben, inbem bie fleine Gemeinbe bon nur 500 Geelen feine pfarramtliche Thatigfeit gu menig für feinen ftrebfamen Beift in Unfpruch nabm. Much fagte ibm bie bauerliche und borfliche Umgebung Unfange burchaus nicht ju, bis es ibm in fpateren Jahren gelang , fich mehr baran ju gewöhnen. Doch fo flein auch feine jebige Gemeinbe mar, fo gab ibm boch feine Stellung au ibr bon einer anbern, ale ber rein geiftlichen Geite, vollauf au thun. Der Bau einer neuen Pfarrwohnung im Commer 1827, beffen Leitung und Beauffichtigung ibm allein anvertraut mar, bie Erweiterung und Unlage eines großen, iconen Pfarrgartens, ber Guß einer neuen Thurmglode im Sabre 1830, ber Bieberaufbau ber burch einen Orfan faft ganglich eingesturgten Rirche in ben Jahren 1837 und 1838 u. bal, erforberten einen beträchtlichen Theil feiner Beit und feiner Rrafte, ohne inbeg feiner eigentlichen Umtethatigfeit, feinem Unterrichte und feiner litergrifden Birtfamteit Abbruch ju thun. Und mit welch einem architef. tonifden Gefdmad er bie genannten Arbeiten anordnete und ausführen ließ, wie er überhaupt unter feinen Bemeinbegliebern ben Ginn fur bas Schone wedte, ibnen in ihren Gartenanlagen bebilflich mar und fo nach und nach bie table, fast baumlofe Darfchgegend in eine mit Dbft - und Balbbaumen, mit blubenben Beftrauchen und Gartenblumen geichmudte Lanbichaft umiduf, bavon wirb noch bie fpate Rachwelt reben und geugen. Das lette Bemeinbewert, eine neue Rirchenorgel, mar mit vieler

CALIFORNIA STREET, STR

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 17. Jahrg. bes R, Retr. G. 490.

Dube taum vollenbet, im Jahre 1846, ale auch er, ber Unermubliche, bon bem in ben oftfriefifden Marichen oft graffirenben nervod-gaftrifden Fieber (Gumpffieber), an welchem er icon im Sahr 1826 ein ganges Jahr binburch lebensgefährlich barnieber gelegen batte, ergriffen wurbe. Dhaleich bie eigentliche Rrantbeit nach nicht gar langer Beit burch bie emfigften Bemuhungen feiner Mergte und bie liebevollfte, mufterhafte Pflege feiner Gattin gehoben wurde, fo fonnte er fich boch von ben befonbere für bober bejahrte Perfonen außerft gefabrlichen Nachwirtungen berfelben nicht wieber erholen. In Folge biefer Epibemie bilbete fich im Frubiabr 1847 ein Lomph-Abfref auf feiner Bruft, an welchem er ben gangen Commer hindurch gu leiben batte und welcher feinem Rorper bie letten Gafte und Rrafte entzog. Doch fcbien er im Spatfommer genefen gu fenn, und voll Freude barüber wollte er einige Sage im Saufe feines Schwiegerfobne und feiner Tochter in ber mit ungemein freundlichen Umgebungen verfebenen Stadt Murich binbringen, ale ibn bier ein Rervenfchlag rubrte. Mit bem innigften Schmerz faben bie Seinigen ben geliebten Gatten und Bater bem Grabe zueilen. Es gefellte fich nun noch in bem barauf folgenben Binter bie Grippe bingu; fein Buffant murbe bon Tage gu Tage bebentlicher, bie alle argtliche Runft und bie forgfaltigfte Pflege feiner Gattin vergeblich war. Bollig enteraftet entfchlief er fanft und rubig, feine Angeborigen in ber tiefften Betrübnig binterlaffenb. Berfen wir nun noch ichlieflich einen fritifchen Blid über bas abgefchloffene Leben unfere G., fo baben wir junachft ju bemerten, wie auch fcon oben angebeutet ift, bag er ale Theolog bem burch bie kant'iche Philosophie in Deutschland hervorgerufenen Rationalismus angeborte. Geine afabemifchen Studienjahre, welche ja überhaupt fo nachhaltig auf bas gange folgenbe Beben einwirten, fielen gerabe in bie Bluthenzeit jener Philosophie und mit großem Gifer und bem bestem Grfolge beschäftigte er fich nicht blog mit ben Ronfequengen biefer Philosophie, binfichtlich ihrer Anwendung auf bie bamalige Theologie, sonbern auch mit ben Pramiffen und Principien berfelben fuchte er fich auf's Innigfte gu befreunden. Unter feinen binterlaffenen Papieren findet fich noch folgende bon ihm felbft gemachte Schilberung über jene Beit und fein Berhaltniß gu ibr: "Auf ber Friedriche Univerfität berrichte bamals, burch bie kantiche Philosophie angeregt, in ber Gefammtwiffenichaft, na-mentlich in ber Theologie, ein nichts berichonenber Kriti-

eismus, bem infonberbeit unter ben Theologen Doffelt und Diemeper bulbigten. Diefes Guftem entiprach auch meiner individuellen Glaubenerichtung, indem mir icon in ben fruberen Jahren meines Lebens batte bebunten wollen, bag mandes driftliche Dogma auf eine Interpretation biblifder Stellen fich grunde, bie mobl eine andere Bebeutung baben tonnten, ale bie bon ibrem Gp: ftem porab eingenommenen, mithin befangenen fogenannten Orthoboren in felbige bineinlegten. Conach bilbete fich auch bei mir burch eigenes Rachbenten und burch bas Studium ber fant'ichen Philosophie, verbunben mit bem Befuche ber nöffelt'ichen Borlefungen über bie Dogmatit und Rirdengeschichte, bas rationaliftifche Guftem ber Thenlogie immer mehr aus, wenngleich bie naturaliftifche Glaubensanficht eben fo wenig, wie bie natürliche Erflarung ber Bibel nach ben wolfenbuttel'iden Fragmenten und ben Schriften bes Dr. Babrbt meinen Beifall gewinnen tonnte. Dir ichien weber bie allegorifche, noch bie myftifche, noch bie moralifche, fonbern bie grammatifch-hifto-rifche Interpretation ber Bibel und bas barauf fic grunbenbe bogmatifche Guftem bas richtigfte gu fenn, von meldem ich mich in meinem fpateren praftifchen Leben leiten ließ." Bei folder philosophifd theologifden Durchbilbung feines Beiftes fonnte er mit bem auch in Oftfriesland, namentlich in ben an bas Ronigreich ber Dieberlanbe angrengenden Lanbftrichen ziemlich ftart berrichenben Dietismus niemals fich befreunben. Dafür mar fein Ropf gu bell und fein Berg gu ebel. Aber anbererfeits bewahrte ibn auch feine ibm angeborne Reigung gur Religiofitat und feine tiefe Chrfurcht por bem Beiligen bor ber bem pulgaren Rationalismus nur ju febr eigenthumlichen Rüchternbeit, Ralte und Plattheit, bie eine augenblickliche Rolge ber ju einseitig auf Roften bes Bergens ausgebilbeten Berftanbesfrafte finb. Rur nach ber gleichmäßigen barmonifden Musbilbung bes Berftanbes und bes Gefühls mar er unablaffig bemubt. Und baber tam es benn auch, baß er ale Rangelrebner einen ausgezeichneten Ruf, befonbere unter bem wiffenschaftlich gebilbeten Theile feiner Lanbeleute genoß, fo baß febr oft auch Frembe, jum Theil aus weiter Umgegent, in feiner Rirche fich einfanden. Seine Bortrage geichneten fich burch Rlarbeit, Popularitat, logifche Pracifion und Gefühlemarme aus. Gein munblicher Bortrag mar ein rubiger, mit eblem Unftand gepaarter, inbem er bas Manierirte, Theatralifde, wie überhaupt im Leben, fo besonbers auf ber Rangel, tief perabideute. Geine Diftion war freilich, wegen feiner

lebbaften Phantafie in ben jungeren Jahren feines Lebene bilberreich boch niemale mit Figuren und Tropen überladen und fteta Jebermann verftanblich. Geine Stimme war gang borguglich icon; fonor und metallreich und brang auch in ben größten Rirchen bis in bie fernften Binfel. Befonbere aber wurde er ale Rafuglrebner gefcast, indem er ies recht verftand, bie individuellen Gituationen bes Lebens vom Lichte bes Evangelium burchleuchten gu laffen, und fein Rath, fein Troft, feine Lehre und feine Ermunterung machten auf feine Buborer ftete einen wohlthätigen und erfolgreichen Ginbrud. 216 Schriftfteller geborte ber Beremigte gerabe nicht ju ben erfinberifchen Benies und auf bem Bebiete ber offriefifchen Befdichte eben nicht gu ben allfeitigen Quellenforidern, fonbern vielmehr gu ber Rlaffe ber Gflefrifer, inbem er bie großen Errungenichaften ber beutiden Denfer und bie ichabbaren Musbeutungen oftfriefifcher Chroniften und Unnaliften feinen Sanbsteuten verftanblich und geniegbar machte. Dieg verftand er meifterbaft und es ift ibm um fo mebr jum Berbienft angurechnen, ale Oftfriesland faft bis auf bie jungfte Beit berab von bem übrigen gelehrten unb gebilbeten Deutschland wie abgesperrt war und barum mit ben Borgangen auf bem Gebiete beutichen Beiftes faft gang unbefannt blieb. Unferm G. bleibt barum bas Berbienft, vorzüglich mitgewirft zu baben ; bag auch in Dftfriedland bie Strablen beutscher Bilbung und Gefittung gebrungen finb. Seine fdriftftellerifde Thatigfeit erftredte fich theile und borgugemeife auf bie vaterlanbifde (oftfried'fche) Befdichte und Geographie, theile auf bie prattifche Theologie, Moterit und religiod fprifche Poefic, theile auf gemeinnusige Wegenstanbe und in ben erfteren Sabren feiner ichriftftellerifden Laufbahn auch auf ben Roman. Seine Schreibart ift pracie, fliegent, lebendig, phantaftereich und bon einer gemiffen Driginalitat, fo bag man ben Berfaffer auch ba, wo er anonym fdrieb, balb ertennt. Die meiften feiner Schriften find von ber Rritit ehrend anerfannt; auch feine eigenen Rrititen wurden febr gefchast. Geine Gebichte zeugen von Iprifchem Comunge, tiefempfunbenem Gefühl und zeichnen fich burch Rorreftheit aus. Durch Bort und Schrift in öffentlichen Blattern und in wieberholten motivirten Gingaben an bie Landesbehörben nahm er fich befondere auch ber oft bart bebrangten offfried'ichen Boltefdule und beren Lebrer aff. wofür ihm auch bie Legteren, bon benen eine große Urgaht beim Mangel eines oftfries'fchen Schullebrerfeminars

aus feiner Mribatidule berppraegangen ift uttl mieberbolten Malen Daffen von Bitt und Dantabreffen gufenbeten und ibn ale ibren erften Fürfprecher unter ber gefammten pffries'fden Beiftlichfeit betrachteten und bochfchasten. Mle Menich batte G, mebere febr liebenemurbige Gigenichaften. Der Grundang feines Charaftere mar bie ftrenafte Gemiffenhaftigfeit, Die bieberfte Redlichfeit, Die unperbroffenofte Thatiafeit, bie uneigennusiafte Denfcbenliebe und ber glübenbite Batriotismus. Geine Bemiffenhaftig-Beit ftreifte fpaar pft an bas Gebiet pebantifder Menaft lichkeit und nichts konnte barum fein empfindliches Chegefühl mehr perlegen und ibn auf lange Beit bin fo bitter franten, ale wenn einmal Jemanb, ber feinen Charafter nicht genau fannte, ein bon ibm begangenes Berfeben einem Mangel an Gewiffenbaftigfeit und Reblichfeit guichreiben wollte. Gine folde Rrantung wiberfubr ibm jebod außerft felten, ba er allgemein für einen burdane gemiffenbaften und biebern Dann galt. - Mußer wenn er burch forperliche Schmache ganglich baran gebinbert mar, fab man ibn nie muffig und unthatig. Um Liebften mar ibm, wenn feine Umte und Berufvaeldafte porlagen, Die litergrifche Beidaftigung und felbft noch in ben lesten Sabren ia Monaten feines forverlich außerft fcmachen Bebens, ließ er fich auf fein Stubirgimmer füle ren und an feinem Schreibtifche figenb , fonnte er feine deiblichen Schmachen ftunbenlang vergeffen. In ben Grbolungeftunden erblidte man ibn in feinen iconen Gartenanlagen mit ber Dbftbaumgucht und Blumenfuleur beicaftigt, und auch bier geigte er, wie in allen feinen Mebeiten und Unordnungen einen feinen aftbetifchen Gefcmad und große medanische Geschicklichkeit. 2Bar er burch Rrantheit ober fonftige Umftanbe gur Unthatigfeit verurtbeilt, fo mar ibm biefer thatlofe Buftanb bie bochfte Qual, und fein fonft fo beiteres Gemuth wurde verftimmt und murrifd und ließ feine innere Ungufriebenbeit aus feinen Benchtezugen beutlich lefen. 2Bo es irgent ein gemeinnübiges Bert, Die Unterftubung eines Rotbleibenben. Die Bilfe für einen Gepregten und Unterbrudten, Die Belebung und Mufmunterung eines Talente, fury mo es bas Privatalud eines Gingelnen , bas Gemeinwohl feiner Darochie und feines offriefifchen Baterlandes galt, ba geborte er ju ben erften, welche fich ber guten Sache annahmen. Seinem fperfellen Baterlande Offfriedland mar er mit glubenber Liebe und Begeifterung ergeben. Gr mar "Friefe gang bom Scheitel bis jur Beb," und befme-

Berger Beftoleg. 26. 3 chre.

ź

ß

t

gen foll er fich auch einmal gegen ben Staats unb Rabineteminifter Grafen bon Dunffer, ber ibm bie Ber-Teibung einer ber beften etwa gur Griebiaung fommenben Pfarren in ben alten Provingen bes Romareiche Sanneber in Musficht ftellte, geaußert baben, er tonne fich nicht bon Oftfriesland trennen und wolle fich lieber mit einer geringeren Stelle begnugen. Diefe feine Baterlanbeliebe war aber eine nicht blot paffire in fonbern auch afribe. Bas fraent jur Bebung unt Beforberung ber materiellen. intelletruellen und moralifden Interellen feines geliebten Offfrieslands bienen fonnte, murbe von ibm auf's 2Barmfte befürwortet und erftrebt , und manche feiner besfallfigen Bemubungen wurden mit bem beiffamften Erfolg gefront. Enolich mar S. auch ein entichiebener Freund bes gefelligen Bufammenlebene unb ber Umgang mit gebilbeten Derfonen mar ibm ein mabres Beigensbebirfnig. Gr be-Plagte befhalb immer bie bben und lanameiligen Binter wo die Wege in ben offriefifden Marfden, und namentlid in ber Umgegent bon Cagelingen, ganglich ungangund unfabrbar find und er alfo vom Unfang bes Gerbftes bis in bie Mitte bes Rrublings wenn nicht im Winter Groft fich einffellte, auf feinem einfamen, nur bon Sanb wertern und Tagelobnern bewohnten Dorfe verbleiben und auf ben Umgang mit wiffenfchaftlich ober auch nur politifd gebilbeten Leuten oft mebete Monate lang faft ganglich bergichten mußte! Rubrten ihm aber Die befferen Bege und fconeren Tage intelligente Derfonen gu ober braditen fie ibn felbft in bobere, gebilbete Rreife, fo ftralten feine Augen por Freude; er tonnte fich nicht fatt fprechen und boren , mar von ber größten gemutblichen und in ben Schranten bee feinften Unftanbee gehaltenen Jovialitat und bon unerfcopflichem Sumor, fo bag Seber begierig auf feine Borte laufchte und bie Rabe biefes intereffanten und geiftreichen Gefellichaffere fucte. Richt minber gern fab man ibn aber auch in ben Kamilientreifen und gefelligen Bufammenfunften feiner Gemeinbeglieber, weil ibm auch bier feine eble Popularitat, feine Gefälligfeit ; feine febrreichen Ergablungen und nüglichen Ratbichlage Die Bergen und Gemuther Aller offneten und fie mit Sochachtung und Berebrung gegen ibn erfüllten! Geiner Gatfin und feinen brei Rinbeen mar er ein überaus liebepoller Chemann und Bater, wie auch fie mir ber gartlichften ebelichen und bindlichen Liebe ibm anbingen und ibn aufe Dochfte berehrten. Bon feinen brei Rinbern baben feine beiben Cobne bem Stanbe ihres Baters fich gewibmer,

beren Gymnafial und afabemifches Stubium ihm, bei'm Dangel alles materiellen Bermogens . eben nicht leicht murbe. Der Meltere ber Beiben ift bereits ale zweiter Prediger bei ber Gemeinbe Reepsholt im Umte Friedeburg angestellt und feit einigen Jahren verheirathet, mabrend ber Jungere ale Ranbitat in ben letteren Jahren ben alten und ichwachen Bater bei beffen Umtegefchaften unterftuste, jest aber ale Rettor ber lateinifchen Schule in ber Stadt Cfene angestellt und ebenfalle verheiratbet ift. Seine einzige Tochter ift feit 1834 an ben Doftmeifter Guden in Aurich verheirathet und bat bem Berewigten rin einziges Rinbestind, einen feinen Ramen tragenben Gutel , binterlaffen Der Beimgegangene war, mas feine außere Perfonlichteit betrifft ; von giemlicher anfebnlicher Broge und bagerem, geradem und ichlantem Rorperbau. Sein fdmales, mannlich fcones, ehrwurdiges und geiftreiches Untlig mit blauen, flaren und flugen Mugen, blondem, geringeltem Saar, bober, gewolbter Stirn, fcmaler, gebogener Rafe und fleinem, gefdloffenem Munbe. geigte viele Spuren ber Blatternfrantheit, Die ibn aber burchque nicht entftellten. Auf feinem gangen Genicht und in allen feinen Mienen fpiegelten fich fein ernftbeiterer Sinn , feine meufchenfreundliche Befälligteit und feine innige Theilnabme an allem Babren, Guten und Coonen unverfennbar abir Oft mar, wer ibn nur einmal gefeben, auf immer für ibn eingenommen und fein Biograph, bat oftmale gehort, wie fich Frembe angelegentlichft nach bem Ramen biefes fo febr ebrwurdig und geiffreid gusfebenben Mannes erfundigten. Geine Leibes-Conflitution mar eine febr fcmachliche, inbem er fcon feit feinen jungeren Sabren beftanbig an Unverbaulichfeit litt ; welches Uebel, burch feine figenbe Lebenbart genabrt, micht grundlich gebeilt werben fonnte, fonbern burch faff ununterbrochen angewandte Palliatiomittel nur einigeranagen erträglich gemacht werben mußte. Inbeg bie ftrenafte Diat, beren er fich befleißigte und bie aufopfernbfte Pflege; welche er von ben Geinigen genog, liegen ibn fein Leben noch ju boben Jahren bringen. Die Runde feines Tobes murbe in Offfriesland von Allen, bie ben Berluft eines folden Mannes ju ichaben, mit bem tiefften Schmerze vernommen. Das gejammte oftfriefiche Baterland bat in ihm einen feiner berühmteften und ebelften Gobne, bie oftfriefifche Beiftlichkeit infonberbeit, wie fich fein Leichengebner ausbrudte, bie Bierbe ihres Stanbes," feine Bemeinde ben wurdigen und allgemein verehrten gebrer, Gee-

lenbirten und Freund, bie Seimigen ben liebevoliften Gatten und Bater, bie Biffenfchaften einen ihrer inniaften Berehrer und Beforberer verloren! - Geine Geriften find: Die Puramibe ober wunderbare Schidfale Bongparte's in ben Ruinen bon Demphis in Megapten re. Murich, 1800. - Der angenehme und nubliche Gefellichaf. ter. Gin Lefebuch für alle Granbe. Gboft 1801. - Ber fuch einer philosophifchen Entwidelung bes Gages: Der Denich ift bon Ratur etitmeber fittlich aut ober fittlich bofe. (Snaugural- Differtation). Rinteln 1801. 24 Romantifche Darftellungen; 11. Banb: 90orben, 1802, Die fcone Blondine und ihre Freier. Dit einem Rupfer pon Pengel; Leipzig, 1803: - Die Gleichniffe Jefu ober moralifde Ergablungen aus ber Bibel. 2 Banbchen: Dorben , 1803. In's Solland, überfest 1804 u. 1805. - Die Beidichte Jofeph's , ein Lefebuchlein für Rinber. Murido 1805. - Der glaubenevolle Bufblid zu Gott in bedrang: ten Beiten !! Gine | Gmitprebigt in ber Schloftapelle bes Droften bon bem Anefebed gu Bobme lim guneburg fchen gebalten. Gbbf. 1807. - Beographie bes frangofifden Raiferreiche. Cbbf: 1810. - Beilige Reben für Geift und Derg. | Emben, 1816. - Erftes Religionebuchlein für fleine Rindera Bum Gebrauch für Schulen und für Meltern, Die ihre Rinder felbft unterrichten. Bret, 1816. - Rurge Erbi beidreibung von Deutschland. Bremen, 1817.74 Rurger Inbegriff ber driftlichen Religionstehre in Fragen, Mint worten und Bibelfpruchen gum Musmenbiglernen für meine Ronfirmanben. Unrich, 1848. - Drei evangelifche Borte bon Inhalt ichwert Geiprochen in brei Drebigten Gm beng 1821. 4- Rleine Geschichtebon Dftfriesland fofdr bie Soule unb bas Saus. (Chbff 1823. 2te Musg. 1826. Die hausliche Andacht. Gebete, Betrachtungen und Gefange gur Erhebung bes Geiftes und Bergens gu Gott. Seber 1829, - Erfte Prebigt nach bem Ginftury bet Rirche bon Eggelingen burch ben Orfan bom 29, Dob. 1836. Emben, 1837. - Die Ginweibung ber wieber bergestellten Rirche gu Eggelingen am 9. Dre. 1838: Gbbf. 1839. - Geographie von Oftfriesland für bie Schule und für Freunde der Baterlandelunde. Dit einer Ratte, Cbbf. 4842. + Der fleine Dftfriefen Rarte bom gurftenthum Dftfriedland mit feche Seiten Tert. Leer u. Murich, 1845 .-Chriftliche Monatefdrift für religiofe und firchliche Intereffen, junachft fur bie beiben evangelifden Rirden Offfrieslande. 3 Defte. 1845. Dann fortgefest unter bem Titel: Biertelighrofdrift für religiofe ne. 4 Sefte. Emben, 1846.

... Un verftrenten theologifden it biftprifchen un poetifchen und fritischen Auffagen finden wir in ben Deuen thep. logifdan Annalen," berausgeg, voon Bachler") von 1800 bie 1803; bem "Mufeum für Theologie und Literatur," berausgeg, von ber gottingen'ichen Societat für theol. Biffenfchaften, 1804 u. 1805; bie Bierteljabrigen Rachrichten von Rirden . und Schulfachen" pom Abt Galfelb \*\*) in Sannover : Ammon's Maggain für driftl. Drebiger. 1820-1821; Tafdirner'e \*\*\*) Maggain für driftl. Prebis ger, 1823-1827; G. Bimmermann's +) Allgemeine Rire denzeitung, 1835 ff. u. a. - Außerbem lieferte G. abtetifch-religiofe Beitrage ju Bater's ++) Jahrbuch ber bauslichen Unbacht fur bie Jabre 1820-1834; jur Gelitha, Sabrbuch driftlicher Unbacht für religios gebilbete Frauen und Tochter, berausgeg, bon Dr. Friedrich in Frankfurt a. M., für 1830 u. 1831 u. a. - In pabagpaiften Beitichriften finden fich pon ibm mehere Recenfionen und Othbanblungen wie in Geebobes Britifder Bibliothet für bae Coul : und Unterrichtemefen ." moran er bon 1825 bie 1828 Mitarbeiter mar; ferner in Schläger's "Sannover'ichem Schulfreund," 1828 bie 1831 u. a. - Bu gemeinnukigen und politifden periodifden Blattern lieferte er profaifde und poetifche Beitrage, ales zu ben oftfrieff. fchen Bochenblattern, 1798 ff. ; ju bem preußischen Boltefreund , 1799 ff.; au bem weftpbalifchen Ungeiger bon 1801 bie 1810; ju ben Sahrbuchern ber preugifden Monarchie. 1800 ff. ; jur Pallas, einer oftfriefichen Sabresfrift, Derben 1799-1802; ju b. Salem's Jrene, 1803-1806; ju ben gemeinnütigen Rachrichten für Oftfriesland von 1805 bis 1808; (baran arbeitete er unter bem pfeubonumen Beiden - ph. - n. febr fleißig); jur aurider und oftfriefifden Beitung von 1818-1847; ju Schlager's gemeinnugigen Blattern, junachft fur bas Ronigreich Sans nover . Sameln 1825-1828; in ben Berbanblungen bes Gartenbau-Bereins für bas Ronigreich Sannover, 1833-1837; ju Bueren's Sabrbuchlein jur Unterhaltung unb jum Rugen, junachft für Oftfriesland und Barlingerland. Emben 1835-1841; gur Frifia, einer Beitfdrift gur Belehrung und Unterhaltung, berausgeg. bon Dr. Schwedenbied, fpater von Dr. Rruger, Emben 1842-1844; jum

at 1980 and leader British Beet in Vinne, ber

<sup>(\*\*\*)</sup> Deffen Blogr, flehr im 16. Jahrg, des K. Nefra (\*\*. 36) (\*\*\*) The state of t

hannoverichen Magagin, wogu er in meheren Sabraangen bebeutenbe Beitrage geliefert bat und aus welchem, Jahrg. 1835, Dr. 98-103 von einer größeren Abband. lung, unter bem Titel: "Rurge Unweifung gur einfachen Dhubaumgucht, fowie gur Unlage mobleingerichteter Dbft. garten, für den Burger und Landmann; mit befonberer Rudfict auf bae Rlima und ben Boben von Offriesland," bon bem Gartenbau Bereine fur bas Ronigreich Sannover ein befonberer Abbrud veranftaltet und unter Die Mitglieber bee Bereine unentgeltlich vertheilt morben ift. - Uebrigens mar ber Beremigte auch Mitarbeiter an ber "Allgemeinen Enenclopabie" von Erich ') und Gruber, in beren bie jest ericbienenen Theilen verfchiebene größere und fleinere, Oftfriesland betreffenbe Urtitel von ibm befindlich find; fowie auch Berfaffer einiger Bipgraphien in bem Refrolog ber Deutschen von Boigt in Ilmenau (Beimar); namentlich von feinem Bruber, bem Prebiger Dr. Johann Chriftian hermann Gittermann gu Emben. sas Pferrage fabers, werbe ber Coba mit affer Conflate

\* 80. Johann Luguif von Grofman,

Dottor und Protifier der Rechte Au Gefehn,
geb. den 5. April 1866, geft. den 9. Mai 1848.

Giegen mar fein Geburtsort Uffe ber altefte Cobn bes im Sabr 1829 verftorbenen großbergogl; beffifchen gebeimen Staatsminiftere Dr. Rart von Grotman ") au Darmftabt erhielt er eine treffliche Ergiebung, bie gut rafchen Entwidlung feiner Sabigfeiten beitrug. Er zeigte von früber Jugend an eine rege Bernbegierbe. Den erffen Unterricht erhielt er burch Peivarlebrer. Debere Jahre befuchte er bierauf bas alabemifche Pabagogium in Biegen. Seines Batere Bunich, bag er fich ber Jurisprubeng wibmen mochte, barmonirte mit feiner eigenen Reigung Rachbem er in ben Jahren 1819-1822 bie obern Rlaffen bes Gomnafium ju Darmftabt frequentirt batte, eröffnete er mit bem Plan, bie Rechte ju ftubiren, feine atabemifche Laufbahn in Giegen. Spaterbin befuchte er auch bie Univerfitat Gottingen. 1827 habilitirte er fich, nachbem er ben philosophischen Doftorgrab erlangt batte, ale Pringthocent in Gieken. Bereite im folgenben Sabre 41828) marb er bafelbit außerorbentlicher Profeffor ber Rechte. Er war gefchast ale alabemifcher Docent wegen Arking, in his one, then a suborn one politice him

<sup>17.11 \*)</sup> Seffen Biogri fiehe im 6) Jahrg, bes A. Retr. S. 48, 117 1174

ber Grundlichkeit feiner Renntniffel! Um folmehr mar ju bebauern, bag der Tod feinem Leben ichon im 43. Jahre ein Biel feste. Außer seiner Inauguralbiffertation: Non nullae de statutaria conjugum portione observationes. Gisae 1827. schrieb et einen Grundrif zu Borlesungen über bas fatholische und protestantische Kirchenrecht. Frankfurt a. M. 1828 und Grundsähelbes allgemeine katholis schen und protestantischen Kirchenrechts. Ebbs: 1832. 2te Aufl. Cbbf. 1843.

Bend. Der Beinrich Döring. to the comment of the second o

and the state of t \* 81. Johann Friedrich Albrecht Lozbeck, evang. luth. Pfarrer ju Beierberg, t. baner. Landgerichts Baffertru. bingen;

5 , geb. ben 20. Juli 1775, geft, den 11, Mai 1848.

Um Orte feiner Geburt, Belerberg, wo ber Batet das Pfarramt führte, wurde der Sohn mit aller Sorgfalt human und driftlich gebildeter Meltern erzogen, fein Berg für alles Schöne und Gute, sein Geist für Wahrheit und wissenschaftliches Streben geweckt, so daß er bei Zeit in der lateinischen Schule zu Rordlingen fich zum damals boot bestehenden Lyceum und burch daffelbe gu ben atabemifchen Studien porbereiten fonnte. 3m 3. 1793 bezog er die bobe Schule zu Erlangen und kam von da 1797, wohlausgestattet. mit fleißig gefammelten theologischen Renntniffen, in das älterliche haus zurud zur Freude namentlich bes Baters, ber im Cohne gerne feinen Dach= folger im Umte gesehen hätte. Eine mobibestandene Prüs fung führte ihn in die Reihe der Kandidaten bes Predigt= amte ein und gemährte ihm zugleich bie Orbination feiner Kirche. Im J. 1801, nachdem er fich Theils zu Saus, Theile bei einem Bermanbten, Pfarrer Logbed in Großhaberedorf, f.: bayer. Landgerichts Radolzburg, in ber Berwaltung eines Pfarramtes vielfach geubt hatte, wurde er bom damaligen Rirchenpatronat: Cichftabt gur Pfarrei Beierberg prafentirt, vom Landesherrn bestätigt, und nach bes Batere Ableben, bas nach 42 Dienstjahren am 21. Rov. 1802 erfolgte, in bessen Umt eingewiesen. 1806 trat er mit einer Tochter bes geiftreichen und gelehrten Superintendenten ju Rordlingen, Balfried Daniel von Tröltsch, in die Che. Bon 6 Kindern aus berfelben blieben nur 2 am Leben , ein Sohn, der Beit verdienstvoller prakt. Arzt in Fussen und eine Tochter, die als Pfarrfrau

ì

1

1

ber Beit au Coonberg f. baber, Lanbgerichte Lauf, ben lieben Bater mit 9 Enteln erfreute. Unbaltenbe Rrantlichfeit ber Sausfrau machte bem treuen Geelforger fein Umt um fo beschwerlicher, ale bie Gorge fur Saue : und Relbwirthichaft Jahre lang jugleich auf ibm lag, bie er bor 16 Jahren in einer berftanbigen Bittfrau bie Derfon fant , die ibm bie Gorge fur bas gefdaftvolle Sausmefen abzunehmen, qualeich bie immer leibenbe Sausfrau gu pflegen und ju behandeln bie rubmliche Ginficht batte. Bas ber eble, treue hirte in faft 47 Jahren feiner Bemeinbe mar, bafur barf man fich getroft auf bas Beugniß aller Guten in berfelben berufen. Behrhaftig, rathfam, bienftfertig mar er in Bort und That, ju jeber Stunbe und Belegenheit, fo viel immer in feinen Rraften lag ; wohlthatig obne Rudficht auf Dant ober Unbant; erwiefened Gute und erfahrenes Bofe leicht vergeffenb. Geit brei Jahren fühlte er mehr benn fonft bie Abnahme feiner Rrafte und nahm beshalb einen Behilfen im geiftlichen Umte gur Geite, ohne jeboch fich aller Pfarrgefchafte auf einmal zu begeben, beren Manchfaltigfeit fich in ber neuern Beit eber bermehrt ale verminbert batte. Doch am Offerfeft 1847 wurde ber fonft noch immer rubrige Pfarrberr unverfebens vom Chlage gerührt, ber bie Gpracorgane au lahmen brobte, Mergtliche Bilfe und forgfame Dflege fcbienen ber guten Ratur bes Patienten boch wieber aufaubelfen bis jum Dai 1848, wo ein Rieberanfall ben ebeln Greis ernfter mabnte, bag wir hienieben eine bleibenbe Statte nicht haben. Fromm und in ben Billen bes Berrn , bem er biente , ergeben, pericied er fanft unb rubig unter Dant und Gegen freundlicher Umgebung. tangonne one handlebrirede gu Abeten bei Deffau in can Smile bed Heren a Loucerf anjunctum; is begins

### 82. Gotflob Chriftian Grufius,

geb. ben 14. Juli 1785, geft, ben 12. Mai 1848.

nd Dee Name biefol Beremigien ift ber gefehrten Welle, befonder durch feine leritographischen Bestungen intrekchend bekannt. Er wurde zu Lichtenstein, einer fürflich schot bekannt. Er wurde zu Lichtenstein, einer fürflich fichnourgischen Stadt im Königerige Sachen, wo ferb Burgerschule und zugleich Kantor und Musikdircher war, geboren. In der Aufleite feiner Baterstadt empfing ei den ersten Unterricht, ward aber außerdem von seinem kenntnisseichen kanter in der tateinsichen, ariechischen, fanzofifchen und italienischen Sprache, wie in ber Dufit unterrichtet. Bon Oftern 1801 bis 1806 befuchte er bie latei. nijde Schule ju Bmidau, mo bamale ber gelehrte Dr. Goreng ') bas Reftorat befleibete. Goreng forgte nicht nur für feinen Unterhalt baburch, bag er ibn meberen Meltern aum Unterricht ibrer Rinber in ben Unfangegrunden ber lateinischen Sprache empfahl, fonbern auch fur feine Fortbilbung, inbem er ibn an feinem Privatunterricht gur Erklarung griechifder und romifder Rlaffiter Theil nehmen ließ und ibn bath auch jum Gebilfen bei bem grundge lebrten Martoni Laguna (1) empfabl , melder gerabe bamale fich mit Berousaabe ber Briefe Cieero's beidaftigte, Bie in ben Biffenschaften, fo machte C. auch in ber Dufit, und befonbere in ber Gingfunft ale trefflicher Baffit, bebeutenbe Fortfdritte, fo bag er fcon nad einem brittbalbiabrigen Aufenthalt in Bwidau bie Stelle eines Drafeftus bes Ginachore erbielt. 3u Ditern 1806 bezog er bie Univerfitat Bittenberg, um Theologie gu ftubiren, obne jeboch bie Philologie ju pernachlaffigen, ju melder befonbere Reigung ibn bingog. Die Rriegaun: ruben waren feiner afabemifchen Laufbabn febr ungunftig; er mußte, ba bie Borlefungen für bad Binterfemefter 1806 - 1807 ausgefest murben, Dichaclis 1806 in bie Beimath jurudtehren, befuchte jeboch ju Dftern 1807 Bittenberg von Reuem, wo befondere bie Borlefungen bes feligen Digfch '!!) ibn anfprachen und feine bogmarijche Richtung bestimmten, Gein Bater fonute leiber! bei einer geringen Diensteinnabme und einer gablreiden Familie ibn nicht lange genug in Bittenberg unterhalten, fo bag fich C. ju Pfingften 1809 genotbigt fab. Bittenberg ju berlaffen und eine Sauslehrerftelle ju Rliefen bei Deffau in bem Saufe bes herrn v. Lottorf angunebmen. Er begleis tete biefe Kamilie nach Berlin , wo er manche Befannts fcaften machte und wichtige Erfahrungen fammelte. Doch fein Durft nach Biffen lief ibm in feiner jegigen Stellung feine Rube; es trieb ibn wieber nach ber Afabemie, Gebr angenehm war es ihm baber, im lottorf'ichen Saufe bie Befanntichaft bee Romanenfchreibere Lafontaine +) au machen, burch welchen er bem eblen Rangler Riemener ++)

Letunas Mayn Stabi on Scharetor San

<sup>\*\*</sup> Sorens farb all Oberschulenth u. Gunnasfalbirefrer zu Schwerin m. 1806. Deffen Biege. 1. im R. Netrol. d. D. 14. Jahres. 6, 137.

1 Deffen Biogs, siede im Z. Zadeg, bes B. Lett. G. 651.

2 Deffen Biogs, siede im Z. Zadeg, bes B. Lett. G. 632.

1

i

t

i

1

1

8

1

ì

in Salle auf's Angelegentlichfte empfoblen murbeat Co apa er au Michaelis 1810 nad Salle, mo er in bat pabagvaifche Geminar aufgenommen und febr balb jum orbentlichen Mitgliebe beffelben ernannt murbe. Freilich mußte er . um feinen Unterbalt au fichern augleich Unterricht am fonigl. Pabagogium und ber boberen Burgerfoule ertheilen, borte jeboch auch noch pabagogifche, philologifche und homiletifche Borlefungen. 3m Jahr 1812 marb er von Salle aus jum britten Bebrer und Rantor an bem gneum gu Ofterebe in Borichlag gebracht unb bon bem tonigt, meftphalifchen Studientireftorium in biefer Stelle beftatigt. Bier Sabre wirtte er bier in Gegen. berglich geliebt von feinen Schutern, und bier mar es auch, wo er Belegenbeit fanb, fich 1815 mit ber Tochter bee Raufmanne Beder gu verehelichen. Coon mar ibm bie Ronreftorftelle in Offerobe angetragen worben, ale er burch Empfehlung bes Superintenbenten Reinhold gu Ofterobe einen Ruf jum Kantorate in Sannover erhielt. Diefe Stelle nahm er 1816 im Juni an. Er errichtete bier fofort eine Singatabemie, und obgleich er ben Ging. unterricht von ben erften Glementen mieber angefangen batte, fo fonnte er boch icon nach vier Monaten einen vierftimmigen Gefang aufführen und ein Roncert geben, bas ben allgemeinften Beifall fant. Deben bem Ginge unterricht ertheilte G. augleich ben Unterricht in ber bebraifden Sprache; auch in ber griechifden und lateinischen Sprache mußte er ben Ronrettor Tegetmeier mabrent beffen Rrantheit erfegen. Rach bem Tobe bes Ronrettors Bobeder ') erhielt C. ben Titel eines Gubreffore und marb balb barauf megen forperlicher Schwache, von welcher er fich feit einer 1821 ausgestanbenen fcweren Rrantbeit nie gang erholen fonnte, von ben Rantorategefchaften ents bunden, fo bag er fich nun gang feinen philologifchen Lieblingebeichäftigungen bingeben tonnte. 3m 3. 1841 ben 18. Juni feierte er fein 25jahriges Dienftjubilaum in Sannover, bei welcher Gelegenheit ibm rubrenbe Beweife bantbarer Unbanglichfeit von feinen Schulern gegeben wurden. Beiber! marb fcon 1843 feine Thatigfeit burch eine neue Rrantheit gebemmt; er befam einen bebentlis den Bluthuften und fab fich genothigt, bon feinen Umte. gefchaften fich gang entbinben gu laffen. Das Dberfchultollegium ertheilte ibm unter rubmlicher Unerfennung feiner großen Berbienfle um bas Loceum ben Reffortitel

Section, the fide made Effective unt forare auf bas-

Deffen Bloge, fichel ini 4. Jahrg bes in Detr. @. 976.

und ber Magiftrat in Sannoper feste ihm eine Benfion pon 600 Thir, aus. - Bon feiner vielfeitigen gelehrten Bilbung zeugen bie gablreichen Schriften, welche C. berausgegeben bat. Bir laffen bas Bergeichniß bier folgen: Rurigefafte beutiche Sprachlebre, 1819. - Suftem . praft; Unteitung jum Ueberfegen a. b. Deutschen in's Frangof: 2 Ruri. - Gried. beutides Borterb ber mothol. biftor. til geograph, Eigennamen. 1832. .... Bollftant, griechtich beutsches Borterbuch ub. b. Gebichte bes Homeros u. ber Someriben, 3. Huft, 1849. - Homeri Odyssea mit erffar, Anmeret. 1843-46. - Homeri Ilias mit erflar, Unmeret. 3. Aufi, 1849. - Tertabbrud ber Obuffee ud Mige mit furgen beutiden Inhaltsanzeigen, 1839, 1842. - Homer Batrachomiomachian mit grammat. Sinweisungen unb e. Bortregifter f. Anfanger. 1839. - Bollftanb. Borterb. jum Julius Caesar, 3. Muff. 1849. - Bollftanb. 2Borter bud a Galluft, 1842. - Bollftanb. Borterb, 3. Curtins: 1844. - Bollftand, Worterb. g. Virgilius. 1845. - Bolls ftanbige Borterbucher: al ju Xenophon's Apropabie. 1844. und b) au Xenopoon's Memorabilien, 1844. - Livli historiarum libb. VH. mit erflarent, Unmerft. 1846-1848. 7 Site: - Bollftanb. Borterb. Al Sorag, welches inbeffen noch nicht gebrucht ift. u Bugerbem beforgte er bie Revifion u. Emendation vericiebener Cdriften . . B. Billerbed's u. Brober's, lieferte Auffabe u. Recenfionen in Dr. Gee. bobe's Urdib un fritt Bibliothef fo bas Unterrichts . unb Erziehungemefen , fo mie in Jabn's u. Grebobe's neue Sabrbucher fur Philologie u. Pabagogit und beichaftigte fich mit mancheriei anbern Revisionen u. Rorretturen für Die habn'iche Sofbuchhandlung, bei welcher auch die meiften feiner Berte erichtenen unnbut Bie feine Berbienfre ale Lebrer von ben ibm porgefesten Beborben, wie bon feinen Schulern anerkannt murben ifo murben ibm auch pon manchen borgugliden Gelebrten lobenbe Unerfennungen feiner fdriftftellerifchen Berbienfte ju Theil, und wir burfen breift behaupten, bag feine leritographifchen Berte und tommentirten Auftoren noch lauge mit großem Rugen merben gebraucht werben. - 218 Menich mar C. ein leuchtenbes Dufter ber Rechtichaffenbeit, ber raftlofen Thas tigfeit, ber treuen Rinbed , Gefchwifter ., Gatten's unb Baterliebe. 216 im 3. 1813 fein trefflicher Bater mit Tobe abgegangen mar, nabm er feinen jungften Bruber, ben jebigen Paftor G. F. Couard Crufius ju Immenrobe bei Boslar, ju fich nach Ofterobe und forate auf bas Bruberlichfte fur feine Musbilbung. Gpater mar es ibm eine bergliche Rreube, feine Commerferien auf bem Lanbe bei biefem feinen Bruber gubringen und feiner Befunbheit leben gu fonnen. Geinen vorjungften Bruber, ben jestgen Ronfiftorial Derrevifor in Sannover, veranlagte er gleichfalle nach Sannober gu Bommen, um im Rechnunge fache eine Unftellung ju finben; und mit ibm lebte er in berglicher , erquidenber Gintracht, Geinen altern Bruber, ber allein im Geburteorte verblieben ift, fucte er von Ofterobe aus mitten im Binter 1814 gut Langenfalga auf, wo berfelbe mit bem fconburg'fden Bataillon lange in Quartier geffanben batte; aber leiber! mar biefe befchmerliche Reife vergeblich, ba bas Bataillon icon ausgerudt war , um jum fachfichen Rorpe in Frankreich ju ftofen. Seine innig geliebte Mutter nahm et fcom 1816 gu fich nach Sannover, wo fie bie 1826 unausgefest an ibm einen treuen Berpfleger fant, bis fie bann abwechfelnt auch bei bem jungften Cohne fich langere Jahre aufbielt, W Geine treue Fürforge für feine Gattin und vier Tochter bat bie: fen auch nach feinem Tobenein forgenfreies Austommen gefichert und bas leuchtenbe Borbild feiner ungebeuchelten Prommigfeit wird bei ben Geinigen vallegeit fegenbreich fortwirten.mu Die finnigfte ju berglichfte Dantbarteit begte und bemabrte er inebefondere auch gegen feinen treuen Mest n ben bochverbienten Debicinalrath De. Raufmann in Sannover, welchem er noch in ben lesten Rabren feine Ausgabe bes Livius bedicirte: Die feierliche Beftattung feiner irbifden Gulle erfolgte am 15, Dai 1848 auf eine Beife', welche es genugfam beurkundete, wie febrier bei feinen Rollegen; wie bei feinen Schulern in Achtung unb Biebe geftanben babe, und ber Daftor prim. Bobeder hob auf eine ergreifenbe Beife bie Berbienfte bes Singefchiebenen in feiner Grabrebe berbor. Much wir rufen in tiefer Rubrung über fein Grab bin: | "Gelig find bie Tobten; Die in bem Beren fterben von nun ange ja, ber Beift fpricht, bag fie ruben bon ibrer Arbeit; benn ibre Berte folgen ihnen nach ! mg ind santo soot , soll in mann vergefolgaen ober nicht zur Butetohrnna

#### Robam Wilhelm Rlein, wing ing must the 83 in

L. t. Rath, Grunder und Direttor ber Grifebunge ! und der Berforgungeund Beidaftigungeanftalt fur Blinde ju Bien;

3. 1765, geft. ben 12, Mai 1848 1).

... R wurbe gu Allerheim bei Rorblingen , wo fein Bater Umtepfleger war, geboren, erwarb fich auf bem Bom. ") Biener Beitung, 1918. Rr. 143.

naffum zu Stittaart gebiegene miffenschaftliche Bilbung und pollenbete auf ber bortigen boben Rarleichule bie Stubien ber Rechte. Diefe Periobe mar eine ber angenebmften Erinnerungen feines fpatern Lebens, und bas Ericeinen pon Laube's ,Rarlefdulern" wedte biefe Erinnerung gur Gebnfucht, bieg Bert, meldes bas Entfieben einer ber glangenbiten Epochen unferer Literatur feierte, bon ben Bretern berab wurdigen ju tonnen. Bobl marb ibm bas Beranugen au Theil, bas Stud gebrudt gu lefen, auch wurde es wirtlich noch bei feinen Lebgeiten in bie Scene gebracht, jeboch ale er bereite an bas Sterbelager gefeffelt mar! Dit ben Deiften im Stude portommenben Derfo: nen befannt, mar es biefem, mabriceinlich letten Rarls fchuler aus jener Beity nicht vergonnt bie Darftellung jener Beit felbft feben und boren gu tonnen. Rach erworbenen Stubien febrte & im Jahre 1788 in fein Baterfant jurud und erhielt bie Bermaltung eines Gerichte amtes. 218 jeboch 1799 bas Rriegebeer ber frangofifchen Republit iene Gegenben aum erften Male übergog und jene Birren und Laften bes Bolfes berbeiführte , beren Schlichtung fich mit R'e Sanfter Gemutheart nicht vertrug, legte er fein Umt freiwillig nieber, um fich einen anbern Birfungetreis gu fuchen. In bemfelben Sabre fam R. nach Bien, wo er fich Theile mit juribifden Geichaften . Theile mit pabagpatiden Stubien befaßte; eine bon ibm berfaßte Drudfdrift über Armenwefen bot bie Beranlaffung, ibn int 3. 1803 jum Urmen-Begires. Direttor gu mablen und ibm jugleich eine zeitweilige Unftelfung bei ber gur neuen Ginrichtung bee Urmenmefene errichteten Softommiffion au verfcaffen, Erftere Stelle verfab R. von 1803 bis 1829 unentgeltlich. In biefem Birtungefreife batte er Gelegenheit bie Blinben tennen au fernen, bon melden befonbere bas Schieffal ber blinben Rinber obne Ergiebung und Unterricht fein gerechtes Ditleiben erregte. Sierburch aufmertfam gemacht, unternabm R. Das, mas einige Beit porber Frang Gabeis porgefchlagen aber nicht gur Musführung gebracht batte. 3m Jabre 1804 nahm nämlich R. einen nicht gang neun Jahre alten, mit britthalb Jahren erblindeten Knaben, Jakob Braun, zu fich, um ihn zu bilben und bürgerlich brauchbar zu machen. Außer bem von Bal. Haup 1784 brauchbar zu machen. errichteten Blinben-Inflitute in Parie mar bamale feine folde Unftalt auf bem beften Lanbe borbanben, und ba St. feine Belegenheit batte , bie bort befolgte Unterrichis Methode tennen ju lernen fo fonnte berfelbe bie Gilfa-

mittel gur Bilbung feines blinben Bhalinas nift auf bem Rege ber Ratur und in ber Cigenicaft feines Buffanbes finben. Gludlicher Beife befag biefer Anabe febr aute Unlagen, biel Bifbegierbe und Gifer jum Bernen. Rubrend ift bie Bilbungegeschichte biefes blinden Rnaben gu lefen, und bocht finnreich ericheinen bie Beobachtungen, Mittels welcher bie verichiebenen Gilfemittel jum Unterricht aufgefunden und erbacht worben find. Biefe berfelben, wie g. B. bie Borrichtung gur burchftochenen Schrift, find wegen ibrer 3wedmabigfeit von ben meiften Blinben Infituten angenommen worden und feben noch gegenwartig in Bermenbung, wie überbaupt R. alles, mas er jum Boble ber Blinben erfann untebingt gle Bemeinaut behandelte. Die nach einem Jahre fcon bon einer bffentlichen Beborbe mit biefem erften blinden Boglinge R. i borgenommene Prufung bot ben überzeugendften Beweis, Die Errichtung einer Bilbungeanftalt fur blinde Rinder mit Erfolg ausführen au tonnen. 3m Nabre 1806 tonnte ein ameiter Bogling angenommen merben und 1808 marb & burch großmutbige Unterftugung bes Staate und freundliche Theilnahme bes Dublifum in ben Stanb gefest, feinem mobithatigen Berte bie gemunichte Musbebnung ju geben. Ge murben ibm porlanfig acht blinbe Rinber auf öffentliche Roften in Graiebung und Berpflegung übergeben, außerbem aber freigeftellt, auch anbere blinbe Rinber auf Rechnung ibrer Meltern Dber Bermanbten aufgunehmen, Die Reubeit bes Gegenfanbes und bie unerwarteten Fortidritte, welche einige blinbe Bogfinge bon vorzüglichen Talenten machten, erventen allaemeine Aufmertfamteit und Theilnahme. Das wiener Inftirut wurbe baber in ber Rolge bei Grrichtung abnlicher Unftalten jum Mufter genommen und entweber febriftliche Rachrichten bortbin mitgetheilt, ober bie Renntmifinabme ber Methobe bee Blinbenunterrichtes folden jungen Dannern perfonlich gewährt, Die Theile que eines nem Untriebe, Theile auf Beraniaffung ibrer Regierungen bas wiener Inftitut gu biefem 3mede benügen wollten. Dan fann baber mit Grund bie Unficht aussprechen, bag R. für ben Blinbenunterricht in Deutschland mehr geleifter, ale Saup in Frankreich. R. hat unter fcwierigen Berbaltniffen gelebt; bat gu einer Beit, wo politifche unb finangielle Birren bie allgemeine Aufmertfamteit feffelten, Die Theilnahme bes wiener Dublifum für fein Birfen gu gewinnen gewußt, und ohne folche glangenbe Anertennung wie fie bem Frangofen Saub gu Berlin und De-

teraburg au Theil marb, fortmabrent und unausgefeht an ber Bervolltommnung und Ausarbeitung feines Ber-Bes gearbeitet. Mit tiefgefühlter Anerkennung fprach R. ftete von ber unverfiegbaren Theilnahme und ber berglichen Bereitwilligfeit bes Dublifum, fein Birfen au unterftuben. Achtungevollen Dane verbient auch feine Gattin, bie mit unermubetem Gifer und Singebung ibm ftete gur Seite fant, und mit mutterlicher Liebe fich ber blinben Rinber annahm, wovon die Meiften in unbeschreiblicher Bernachläsigung und Unbebilflichkeit in bie Unftalt famen. 3m Jahre 1816 erhielt R. Die Genugthuung, feine Chopfung öffentlich anerfannt ju feben, inbem bas pon ibm gegrunbete Blinben-Inftitut ale Stagteanftalt erflart und er ale Direktor und unmittelbarer Leiter bemfelben borgefest wurde. Durch fortgefeste Mübemaltung bat er bas Stammpermogen ber Blinden Erziehunge-Unftalt bis jum Jahre 1846 - außer bes eigenthumlichen Bebaubes und ber biergu geborigen Ginrichtung - auf ben Betrag pon 255,617 fl. C. D. gebracht, mogu allerbinge bie Ditglieber bes Raiferhaufes bei verfchiebenen Belegenheiten Rambaftee beifteuerten, ber aber größtentbeile aus anbern Dripatmitteln, burch literarifde Berte, Cammlungen, Roncerte u. f. w. beigeschafft murbe. Doch raftlos thatig mar R. & Leben , nicht gufrieben, feinen blinben Pflegebefoblenen Ergiebung und Unterricht verschafft zu baben, mar er bemubt, benfelben auch fur bie Beit nach iprer Musbilbung eine Bufluchtoftatte gu bereiten, mo fie Theile bie erlernten Arbeiten und erworbenen Renntniffe ausüben und anwenden fonnten. Theile bor ben Beirrungen ber Außenwelt, bie bem Blinden viel angenehmer mare, menn ibm nicht fo viele Runffinnige mit ihren Borurtheilen im Bege funden, bewahrt und gefichert bleiben fonnten. Dit ber Musführung folch ebler Abfichten beschäftiget, traf ibn und feine Gattin ber bartefte, tief verlegenbe Golag ber Borfebung; fie Beibe, bie an fo vielen blinben Rinbern mehr ale Melternftelle vertreten, follten einft fein eigenes Rind binterlaffen. Gie verloren im 3. 1824 ibre einzige, boffnungevolle Tochter von neunzebn Sabren burch eine auszehrenbe Rrantbeit. Tief beugte biefer berbe Berluft bie beiben Gblen, und nur burch bie Troffungen ber Religion permochten fie fich nach langerer Beit wieber aufgurichten. R. fuchte nun burch erneuerte Thatigfeit feinen Schmerz gu milbern und ihn burch bie Liebe und Achtung. bie er fpendete und erwedte ju berfüßen. Bufolge biefer erneuerten Thatigleit trat im &. 1826 ein Berein ebler

Menidenfreunde aufammen , welcher bie Errichtung einer Berforgunge : und Beidaftigunge-Anftalt für Blinbe ausauführen beichloß. Auch Diefes Unternehmen warb von Gegen begleitet; bas moblverbiente Bertrauen in bie thas tige und erfolgreiche Birtfamteit R.'s belebte bie, bei folden Belegenheiten wirtlich unericopflicen Bewohner Biene, mogu fich noch bie großmuthigen Beitrage bes Paiferl. Sofes gefellten; bie Mittel und Krafte bes Bereins mehrten fich von Jahr ju Jahr und festen benfelben endlich in ben Stand, bas icone Bebaube ber jegigen Berforgunge: Unftalt für ermachiene Blinbe aufzuführen. es mit ber notbigen Ginrichtung ju verfeben und bie Mufnahme, Berpflegung und Beidaftigung weiblicher und mannlicher Blinden beginnen zu fonnen. Um Enbe bes Jahres 1841 befag bie Unftalt außer bem eigenthumlichen, mit einem Aufwande von mehr als 82,000 fl. R. D. größten Theile neu aufgebauten, Saufe ein Bermogen von 52,000 fl. R. D., und bas vom murbigen Ergbifchofe von Grlau, Labislaus Pyrfer \*), gefchentte Stadthaus, beffen Erträgniß gegenwartig burch bas Ableben bes Bebere, ber fich bavon eine Rente vorbehalten batte, ungeschmalert ber Unftalt ju Guten fommt. Um 3. Dec. 1840 batte R. bie Freude, feine Bemühungen und Berbienfte burch bie, ihm von bem Raifer verliebene, große golbene Berbienft-Mebaille fammt Rette neuerbinge anerkannt unb belohnt gu feben. Die Uebergabe berfelben veranlagte eine Feier, bei melder Reben gehalten, Bebichte gesprochen, Gefänge vorgetragen wurden, welche aber mehr noch burch bie Rubrung aller Unwefenden und bie bantbaren Thranen aus Mugen, bie ihren Bobltbater nie gefeben, perebelt, erhoben und verberrlicht murbe. Er fab fich bei biefer Belegenheit von 92, in beiben Unftalten vorhanbenen Blinden umgeben, bie ibm ibre Rettung verbanften. 3m April 1842 hatte ber Berftorbene fein 77. Jahr angetreten, und obwohl geiftig noch frifd, fühlte er boch bei Abnahme ber forperlichen Rrafte fich nicht mehr im Stanbe. bie bieber geführte boppelte Leitung ber Gefchafte mit ber gewohnten Benauigfeit langer fortführen gu fonnen. Er entichloß fich baber, bie Direftion ber Berforgungs - und Befchäftigunge-Unftalt für erwachfene Blinde niebergulegen und fich funftig ben Gefchaften bes f. f. Blinben-Ergiebunge-Inftitutes allein gu wibmen. Für feine Berbienfte um Erftere und ben Berein brudte ber Musichuf

<sup>\*)</sup> Deffen Blogr, fiche im 25. Jahrg, bes R. Retr. C. 728, R. Retrolog, 26, Jahrg, 25

munblich und fdriftlich ibm feinen Dant aus und ber Erabergog Frang Rarl, ale Protettor bee Bereines, überfanbte ibm einen werthvollen Brillantring. Die erbebenben Erfolge ber burch R. begrunbeten Unftalten follten in neuefter Beit auf feinen Borichlag mit Benütung feiner Angaben, Erfahrungen und Rathichlage einen noch ausgebehnteren Birfungefreis erhalten. Die Regierung batte bereits biefe Abfichten genehmiget und bie Direttion ber wiener Staatebruderei fich benfelben angeschloffen. Dieienigen Blinben nämlich, welche in ben Inftituten aufgenommen und gebilbet merben fonnen, find nur Musermablte, find nur Ginige aus ber großen Babl berer, welche biefe Boblthat angufprechen gleiches Recht baben. Darum beabfichtigte R. und bat auch bereits ju biefem Bebufe eine Schrift berausgegeben, welche burch bie Gtubien - Softommiffion an alle Schullebrer binausgegeben murbe, ben Blindenunterricht ju verallgemeinen. Die Meltern blinder Rinder follten burch biefe Schrift aufmertfam gemacht merben, biefelben ihrem Buftanbe gemaß au ergieben, und bie Geelforger ober Schullebrer angewiefen werben, biefe blinden Rinder, Theile mit ben Sebenben, Theile bort, mo ber gewöhnliche Unterricht nicht ausreicht, mit besonbern geeigneten Silfemitteln gu unterrichten. Das wiener Inftitut mare baburch gur Mfgbemie bes Blindenunterrichte, gleichfam jum Ginigungs: punft bes gangen Blindenmefene erhoben morben, und bie Staatebruderei bat es übernommen, bie Bebr : unb Lefebucher fur Blinde, fowie bas Papier und bie Borrich. tung gur burchftochenen Schrift, womit bie Blinden felbft fur fich und Gebenbe fchreiben konnen, ju liefern, Pura, bieg Unternehmen mit feinen reichen Mitteln nach Rraften zu unterftuben. Bereits befist biefe Unftalt nebft ber Stachelidrift fur ben Sandgebrauch ber Blinben, noch feche Gattungen Schriften und Dufienoten für ben Dregbrud folder Berte. R. hatte bon Ratur ein fanftes, rubiges und innerlich beiteres Temperament; frei bon Unfprüchen an Andere, batte er nur menige Bertraute, mit benen er zwar gern wiffenschaftliche ober Gefchaftegegenftanbe befprach, aber gewöhnliche leere Unterhaltung erfcbien ibm ale Beitverschwendung, bie er flob. Er mar bon jeber am Liebsten gu Saufe und oft vergingen Bochen und Monate, wo er nicht weiter ale in feinen Garten fam. Un regelmäßige Thatigfeit gewöhnt und bei ftrenger Orbnungeliebe mar feine Beit in Beforgung feiner Umtegeschäfte, fdriftstellerifde Arbeiten in feinem Rache,

Führung einer ausgebreiteten Korresonbeng und in Letture ernsten Inhalts, wodurch er mit bem Beitgeiste und ber Geschichte ber neuesten Ereigniffe in Berbindung blieb, Durch Mäßigkeit in allen Studen, genoß er, außer einem etwas schweren Gebor, mas ihn schon feit einigen Jahren hinderte, Unterricht zu geben, eine voll= kommene Gesundheit und ein zufriedenes Leben. Die let= ten Märztage, bie besonders in ben entferntern Borftabten von Unruhen begleitet maren, außerten einen nachthei= ligen Ginfluß auf ihn aus; Gorge um feine Pflegebefoh= lenen, eine vermeinte Unficherheit in bem von ber Stadt fo fehr entfernten Institutegebaube verleitete feinen ge= schwächten Körper zu Unstrengungen, bie ihm schablich Daburch zog er fich eine unbebeutenbe Entzunwurden. bung ber Lunge zu, welche ber ohnebieg nicht mehr farte Organismus nicht zu befiegen vermochte; bie gestorte Lebensthätigkeit konnte nicht mehr in bas gewohnte Geleise gebracht werben; trog ber liebevollsten und angestrengte= ften Pflege ber Seinigen, unterlag er nach einem mehr= wochentlichen Rrankenlager, mabrent welchem er mehr= male zu verscheiben bermeinte, bem Tobe. Die Sorae für feine Blinden, die Theilnahme für bas Bestehen und Bebeihen ber burch ibn begründeten Unstalten beschäftig. ten fortwährend seine Gefühle und Gebanken in lichten, Mit Segenswünschen wie in umnachteten Augenbliden. für biefelben auf ben Lippen — entschlief er. Auf ausbrudliches Berlangen bes Berftorbenen murbe berfelbe in bas Grab seiner Tochter bestattet; fie find nun bier und bort vereiniget.

## 84. Wilhelm Bäumer,

Ronfistorial = und Schulrath auch Pfarrer zu Arneberg; geb. ben 17. Rov. 1783, geft. ben 13. Mai 1848 \*).

B. wurde zu Halver geboren; sein Bater war Joh. Pet. Bäumer, Pfarrer daselbst, seine Mutter Agned Ensgeld. Den ersten Unterricht empfing der Sohn im älters lichen Hause und später, als der Bater zum Pfarrer nach Lünen berufen wurde, auf der Rektoratschule daselbst, an welcher damals als Rektor der spätere Direktor des Gymenasium zu Dortmund, der verdienstvolle Professor Kuisthan\*\*), stand. Nachdem er dann zwei Jahre das Gyme

<sup>\*)</sup> Rach dem "Elberfelder Areisblatt" 1848. Rr. 145. \*\*) Eine turze Rotiz über ibn f. im 9. Jahrg, bes Refr. &. 1242.

nafium gu Samm unter Gnetblage's') Direttion befucht. bezog er 1801 bie Univerfitat Franffurt an ber Dber und murbe balb nach feiner Rudtehr im Jabre 1804 Sauslebrer bei bem Freiherrn von Plettenberg-Beeren. Ins Pfarramt trat er 1808 gu Fronbenberg und verebelichte fich 1809 mit Cleonore Engele, feiner binterbliebenen, noch lebenben Bittme. 1813 murte er ale Pfarrer nach Bobelichwingh berufen. Geine Ratur mar Thatigfeit und Strebfamteit und ber Jugenbunterricht, bem er ju Fronbenberg und fpater ju Bobelfdwingh taglich einige Stunben widmete, mard ibm eine Quelle edler Freuden. 3m Frühlinge, Commer und Frühherbite feste er fich mit ber aufgebenben Conne an feinen Arbeitetifch, und im Winter bat er Morgens wenigstens zwei Stunden bei'm Scheine ber Lampe gearbeitet. Go mibmete er bei ben wenigen Umtegefchaften feiner fleinen Gemeinbe, bie ibn innig liebte, einen großen Theil ben Studien und bilbete fich auf feinem einfamen Dorfe immer mehr gu einem grund: liden, gelehrten Theologen aus. Bei ber Ginfachheit unb Unfpruchlofigfeit feines gangen Wefens murbe bieg um fo mehr anerkannt und gewurdigt. 218 baber im Sabre 1819 bie Rreisinnoben Beftphalens jum 3med ber Rirdenverfaffung fich in Lippftabt ju einer Provinzialfonobe vereinigten, welcher ber unvergefliche Ratorp ") prafibirte, murbe er jum Gfriba berfelben ermablt. 3m Jahre 1822 murbe er mit bem Prafibium ber martifchen Gefammtfpnobe betraut, in welche lettere er burch feinen anregenben Beift neues, frifches Leben brachte. Bahrend biefes Prafibium erfchien feine "Presbyterial-Berfaffung," ein Bertden, welches mit großem Beifall aufgenommen murbe und ibm megen ber Grunblichfeit, mit ber es bearbeitet, bei naben und entfernten Umtebrubern und felbft gelehrten Univerfitate : Theologen Freunde und Berehrer ermarb. Dabei unterließ er nichte, feinen Unfichten und Grundfaben praftifche Bebeutung und Birflichfeit ju geben, und bie Cynobalaften muffen Belege liefern, bag er fich um bie Musbilbung refp. Biebereinführung ber Presbyterialverfaffung in Beftphalen und Rheinland bleis bende Berbienfte erworben bat. Faft in alle von ber Provingialfonobe gebilbeten Musfchuffe murbe er ale Ditglieb gemablt, wie er benn auch mehere Jahre ale Guperintenbent ber Kreisspnobe Dortmund porftanb. 3m

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 18. Jahrg. bes R. Retr. G. 1066.

Sabre 1832 murbe er ale Ronfiftorial - und Schulrath bei ber fonigl. Regierung ju Urneberg und ale Pfarrer ber bortigen evangel. Gemeinbe angestellt und mar feit ber Beit in erfterer Gigenschaft qualeich mirfliches Mitglieb bes Konfiftorium gu Munfter, welchem er bereits feit 1822 ale Mitglied ber theologischen Prüfungetommiffion nabe geftanben batte. 2118 Schulrath wirfte er gang im Beifte Ratorp's, mit bem er auf bas Inniafte befreundet mar. Bie er bie Rechte ber Rirche ju mahren fuchte, wie Benige feines Stanbes, und bierin bem frubvollenbeten Tafdirner') nacheiferte, fo fuchte er auch nach Rraften bie Intereffen ber Schule und ihrer Lebrer gu buten, jebe Anmagung und Ungebührlichkeit abzumeifen, und mar ibr aufrichtiger Freund und Gonner. Daß er aber Allen genugt baben foll, liegt außer bes Sterblichen Möglichfeit. In ben lettern Sabren bereifte er abwechfelnb einzelne Gegenben bes Regierungsbegirts, fich burch eigene Mn. fcauung über ben geiftigen Standpunft ber Schulen unb ibrer Lebrer genauere Renntnig ju verschaffen. Dit melder aufrichtigen Freundlichkeit und Liebe er babei ben Besteren begegnete, welche Aufmunterung und Anregung er ihnen burch biefe Befuche gab, wird ihnen unperaefilich bleiben. Und wie groß bie Buneigung und Gegenliebe mar, bie er fich bei ihnen erworben batte, zeigte fich am fconften in ber allgemeinen Theilnabme, welche bie Rach= richt von feinem unerwarteten Tobe bei ibnen berporbrachte. Soch und hebr, wie feine Geftalt, flar und rein, wie fein großes Auge, mar auch ber Beift B.'s Er war ein philosophischer Geift, wofür auch ber Umftanb geugen mag, bag er mit Schleiermacher "), bem leipziger Rrug "") und andern Belehrten biefer Richtung in freunbichaftlicher Berbinbung fanb. In feinen verschiebenen Stellungen war er überall ber Freiheit Behr und Schilb, bulbigte feiner menichlichen Auftoritat und in einer Beit, mo fo Biele mantten, fant er veft ohne irbifche Rudfichten, fich felbft und ber ewigen Bahrheit treu. In Lehre und Banbel mar er ein Rathangel, und in ber Thatigfeit fucte er nadgutommen feinem Berrn und Deifter, ber ba wirfte, fo lange es Tag mar. Denn obidon er mebere Bochen frankelte, nabm er boch unausgesest fein Umtegefchaft mahr; und man fant bei feinem Tobe feine ein.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 6. Jahrg. bes R. Refr. S. 113.

\*\*) - - 12. - - S. 125.

\*\*\*) - - 21. - - S. 4

zige unerledigt gebliebene Nummer ber ihm überwiesenen Geschäftesachen. Rach dem Tode Daub's, das lette Mitsglied bes unter von Binde\*) bestandenen Konsistorium, ist auch er nun heimgegangen zur Ruhe und hat und ein Beispiel hinterlassen, das wir nachfolgen seinen Fustapfen.

## 85. Dr. Guftav König,

früher Abvotat zu Ofterobe;

geb. ben 21. Juli 1781, geft. ben 15. Dai 1848 \*\*).

R. war zu Entinghaufen im Sannöver'ichen geboren und erhielt feine Bildung auf bem Gymnafium und ber Universität Göttingen, wo er ben alten Staaterechtelehrer Schlozer hörte und innige Freundschaft mit vielen, fpater in Wiffenschaft und Leben bekannt geworbenen Mannern 3m 3. 1803 ließ er fich ale Sachwalter in Rordheim nieber. Bahrent ber Beit bes Konigreiche Beftphalen wurde er Profureur bei bem Tribunale zu Ofterode und, obwohl er als beutscher Mann die Frembherrschaft tief beklagte, so blieb sein Blick boch vorurtheilsfrei genug, um den einfachen Gang der damaligen Justizpflege, bie ber Code Napoléon brachte, ftete anzuerkennen. Borliebe für bas Geschwornengericht beruhte längst auf genauerem Studium bes altbeutschen Berichtemefens; aber er fcopfte hauptfächlich aus ber Praris diefer weftphalischen Zeit das ihn stets freudig erregende Resultat, daß ber deutsche Bürger und Bauer sich leicht und verständig in bieses, die moralische Kraft des Menschen unendlich stärkende, Institut finden würden, sobald es dem Bolke von feinen eigenen Regierungen auf die richtige Beife wieber gegeben murbe. Die Unterbrudung unfered Baterlandes, bem die Berträge und Berfprechungen feiner Fürsten 1815 nicht gehalten wurden, schmerzte ibn tief. In gablreichen Schriften und Auffagen tampfte er gegen bas Syftem, bas alle öffentlichen Einrichtungen von ber Gnabe bes Fürsten, alle Bestrebungen bes Staatsburgers von Vormundschafteregierungen abhängig gemacht und von ber Polizei überwacht miffen wollte. All feinem Streben lagen bie lautersten Gefinnungen zu Grunde, wenn er in seinem Eifer die Worte auch nicht immer mit Borsicht und Bedacht abwog. Als mit der französ. Revolution von Bedacht abwog.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 22. Jahrg. bes R. Metr. S. 785. \*\*) Literatur: und Anzeigeblatt jum Romet 1848. Rr. 125.

1830 eine neue Epoche auch für Deutschland angubrechen fcbien, ba wollte auch R. nicht faumen, burd Mufbedung ber Bebrechen, woran namentlich feine fpeciellen Lanbe. leute unter ben alten abligen Berren von Sannover litten, au ber neuen Wendung ber Dinge bejautragen. Er fdrieb bie "Unelage bes Minifterium Munfter". Das Buch enthielt Bahrheit und Uebertreibung, es erhiste bie an politifche Dinge nicht gewöhnten Gemutber. Es fam au einem Mufftanbe ju Gottingen und Ofterobe, nicht ju einer Reformbewegung im gangen ganbe, wie bie Rubrer ermartet batten, und wie wir fie jest in großgrtiger Beife erleben. Obwohl bas Staatsgrundgefes von 1833 obne bie Borgange in Gottingen, Ofterobe und Silbesheim vielleicht nicht erlangt worben mare, fo manberten boch bie nicht geflüchteten Bearbeiter ber öffentlichen Meinung in ben Rerter. Much R. perfiel bem Rriminglaerichte und batte eine neunjährige Saft in Emben angutreten, wobei ibm jeboch bie vieriabrige Untersuchungsbaft angerechnet wurde. Er erhielt mabrent biefer Beit manche Beweife freundlicher Theilnahme von Mannern, bie feinen auten Billen ju murbigen mußten; fein Muth perließ ibn nicht und er fdrieb namentlich eine große Ungahl "Deutsche Briefe" an feinen alteften Cobn Bermann, Die auch aebrudt morben finb. 3m Dop. 1839 erlangte R. feine Freiheit wieder, ohne jeboch feine ebemale blubenbe 216= potatenprarie in Ofterobe gurudguerhalten. Geine Thatigfeit blieb beshalb eine ausichließlich ichriftstellerifche; großeren Umfange find fein Buch über Urmin ben Cherueter (1840), die Kriminalprozegordnung (1840) und noch fürglich erfchien von ihm "Die Gefchwornen und bas offentliche munbliche Rechtsverfabren. Dit Sinblid auf ben großen Polenproceg in Berlin." (Samburg). Im vorigen Jahre hatte er bie Freude, bag fein altefter Gobn, ber fich ale Abvotat feit 1841 in Offerobe bas allgemeinfte Butrauen erworben batte, in bie bannover'fche Stanbeperfammlung gemählt murbe; um biefer Genugthuung willen ichien er alle ausgestandene Leiden ju bergeffen, wie er benn überhaupt im Kamilien . und Freundestreife ber liebevollfte Menich mar. Die Greigniffe in Frankreich und Deutschland feit bem Februar b. 3. erfcutterten ihn vielleicht zu gewaltig, regten ben alten Patrioten mit ber Daffe ber Begebenbeiten vielleicht ju febr auf. Er bantte Gott, bag feine Mugen noch ben Freiheitemorgen bes Baterlandes gefeben; allein feine Gefundbeit war gebrochen; bie Leiben ber Bruftbellemmung nahmen zu. Doch bewarb sich R. um einen Sit in der deutschen Nationalvers sammlung; allein die Kraft schwand und der vielgeprüfte' Mann starb, umgeben von seiner Schwiegertochter und seinen Söhnen, von denen der älteste vom hannöver'schen Landtag herbeigeeilt war.

D. A.

## \* 86. Sebastian Freiherr von Schrenk,

toniglich bayer. Kammerer, Staatsminister der Justiz, Staats= und Reichsrath, Ritter des St. Hubertus=Ordens, Großtreuz bes Givilver= dienst=Ordens der bayer'schen Krone und Ehrentreuz des t. Ludwigs=Or= dens zu Munchen;

geb. ben 28. Sept. 1774, geft. ben 16. Mai 1848.

v. Sch., Abkömmling ber alten Patricierfamilie biefes Mamens ju München, wo z. B. im 3. 1394 ber Burger Balthafar Schrenk Mitstifter bes riedler-schrenk'schen Beneficium in ber St. Peterspfarrfirche mar, und im 3. 1407 bie Burger Bartholma und Laureng Schrent bas fchrent'iche Beneficium in berfelben Rirche ftifteten \*), ift geboren ju hillstädt bei dem Pfarrdorfe Geebarn im Land: gerichtsbezirke Reunburg vorm Bald in der Oberpfalz, feinem vaterlichen Landgute. Er genoß ben erften Unterricht zu Amberg und München und bezog, nachdem er bie Gymnafialklaffen in bem furfürftlichen Radetenkorps gu München burchschritten hatte, die Universität zu Ingolftadt, wo er bas Studium ber Rechte am 16. Mai 1792 abfols virte. Sodann trat er in Amtspraris bei bem Landge: richte zu Neunburg v. W. Rühmlich bestand er am 11. Febr. 1796 seine Prüfung für den Staatsdienst bei dem furf. Hofrathe zu München und wurde hierauf am 29. Sept. 1796 zum furf. Regierungerath zu Straubing er= nannt, bann ben 5. Det. 1798 ale furf. Lanbrichter gu Wetterfeld in der Oberpfalz (noch unter der älteren Benennung "Pfleger") angestellt, wo er sich mit Leopoldine,

<sup>\*)</sup> Das Freiherrendiplom erhielt Joh. Franz Gottlieb am 22. Sept. 1719 vom Kursursten Maximilian Emanuel. Daß die Schrenk schon im 14. Jahrhundert das Landgut Noping bei Erving in Oberbayern besaßen, beweisen die alten Grabsteine in der bortigen Kirche, deren einer mit der Jahreszahl 1421. Im J. 1519 war Kaspar Schrenk Besißer diesses Gutes, vor ihm sein Schwager Wolfgang Hofer und früher sein Bater Bartholma Schrenk. Von Witte des 17. Jahrh. an war dasselbe nach und nach in den Handen der von Rosenbusch (Stifter des Beneficium in der Kirche daselbst), von Rauber, von Segasser und zulest von Washingston. Indessen hatten die Freiherren von Schrenk von diem Stammgute noch immer den Namensbeisaß: "auf Noping" obschon sie längst nicht mehr Besißer desselben waren.

ber alteren Tochter feines Umtevorfahrere, bes furf. Dflegere Freiheren von Ufch, bermählte. Um 24. Det. 1807 wurbe er jum f. Lanbrichter ju (Stabt) Remnath in ber Dberpfalg bestimmt, weil man es nach ben angenommenen Grundfaben mit feinem Dienftverhaltniffe ale unperträglich bielt, bag er in feinem Umtebegirfe begutert mar; er wurde jeboch in Folge Diensttaufches mit bem f. Sofgerichterathe Dich. Bus ju Straubing am 6. Dars 1808 gu bem f. Sofgerichte in Straubing perfett und am 26. Dop. beffelben Jahres ale f. Appellationegerichterath nach Dunden berufen, mo er am 23. Dov. 1810 jum f. Dberappellationegerichterath aufftieg. Bu ber erften Berfammlung ber Stanbe bes Ronigreiches Bayern im 3. 1819 murbe b. Gd. ale Abgeordneter aus ber Rlaffe ber abes ligen Gutebefiber im Unterbongufreife und bei bem Bufammentritt ber Rammer ber Abgeordneten ale erfter Ranbibat für bie Stelle bes Prafibenten berfelben gemablt. Ronig Maximilian ') ernannte ibn auch jum erften Drafibenten biefer Rammer. Er erwarb fich bas Bertrauen ber Bablfammer und die Bufriebenbeit bes Ronige in eis nem fo boben Grabe, bag ibm biefe ehrenvolle Auszeichnung und Burbe in allen folgenben Stanbeverfammlungen bis jum Jahre 1837, folglich fiebenmal ju Theil wurbe, Um 8. Marg 1820 murbe von Sch. jum Minifterialrathe im f. Staateminifterium ber Juftig und am 16. April 1827 jum Prafibenten bes f. Oberappellatione. gerichte fur ben Regenfreis ju Umberg beforbert. Ronig Bubmig ernannte ibn am 12. Dec. 1832 jum Staateminifter ber Juftig, woburch feiner unermubeten Thatigfeit ber glangenbfte Birfungefreis eröffnet murbe. Mus befonberem Bertrauen ernannte ibn berfelbe am 16. Dob. 1839 jum lebenelanglichen Reicherath und barauf am 25. Dop. 1839 gum erften Prafibenten ber Rammer ber Reichsratbe für bie auf ben 28. Dec. beffelben Sabres einberufene achte Stanbeversammlung. Begen porgerudten Alters wurde er am 27. Mai 1846 von bem Portefeuille bes Suftigminifferium enthoben und es murbe ibm .nach einer mehr benn ein halbbundertjährigen ehrenvollen Gefcafteführung unter Bezeigung ber bollen Bufriebenheit bes Ronias mit ber bon ibm mabrent biefer Reibe bon Sabren mit unverbrüchlicher Treue und Unbanglichfeit geleifteten Dienfte" mit bem Fortgenuffe feines vollen Gebaltes (gu 12,000 fl. jahrlich) ber Ruheftand verlieben, babei

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 3, Jahrg, bee R. Retr. G. 968.

jeboch maleich hestimmt bag er auch fernerhin noch im Staatarathe Sik und Stimme behalten folle. In allen feinen Dienftnerhaltniffen bemies fich n Sch feines Berufes ausgezeichnet murbig. Durch feine milbe und freundliche Dent = und Sandlungemeife gemann er fich bie allgemeine Liebe und Unbanglichkeit aller feiner Untergebes nen. Das Ritterfreus bes Cinifperbienftorbens ber baner. Rrone erhielt er im %. 1821 bas Rommanbeurfreus am 1. Jan. 1835 und bas Groffreus biefes Orbens am 1. Can. 1837. Die Musteichnung als Kanitular bes Ritterorbens bom beil. Subert empfing er im 3. 1844 und fur vollenbete 50 Dienstigbre bas Chrenfreus bes Lubwigorbens am 1. Mary 1846. v. Sch. befaß ein anfehnliches Bermögen : Die Lanbauter Sillfat und Thann bei Reunburg a R. Birnbrun und Guttmanning bei Cham, bann Betterfelb bei Robing in ber Oberpfalg, Saggen mit Purgl bei Dit-terfels und Dieberertbach bei Landsbut in Rieberbapern (fammtlich mit Datrimonialgerichtebarfeit bie jur Gingiebung ber autsberrlichen Gerichtsbarteit in Banern im 3. 1848) maren fein Gigenthum. Er ftarb am Schlagfluffe und binterließ aus feiner gludlichen Ghe mit feiner am 17. Oft. 1840 perftorbenen Gattin grei Gobne: Rarl. feit bem Buli 1849 in ber Gigenichaft ale Drafibent ber f. Regierung ju Lanbobut, Anton, f. Appellationegerichte-rath au Freifing und zwei Tochter: Biolanda, verebelicht mit bem f. baper, Major Freiherrn von Mich ju Munchen und Johanna, permablt mit bem f. baper, Appellationegerichtepranten beint, Urnold Freiheren bon ber Bede au Freifing. Der britte Gobn, Chuarb, f. Lanbrichter gu Brudenau, farb in einem Alter von 35 Jahren am 31. Mars 1839 ju Münden.

### 87. Julie Brodelmann geb. Wagner,

Schaufpielerin gu Pafemalt;

geb. ben 3. Cept. 1804, geft. ben 18. Mai 1848\*).

Die Berftorbene war in Bremen geboren und begann fom in früher Jugend ihre theatralische Laufbahn in Amsterdam unter bem Direktor habertorn. Ihr Talent entwickle sich überst rasch und sturzer Zeit errang sie sich im Fache erster Liebhaberinnen ben Beisall wie die Achtung bes Publikum, so daß sie in Folge bessen

<sup>\*)</sup> Bolff's Almanad f. Freunde ber Schaufvielfunft auf 1849, Berlin,

5

1

6

9

0

zu Gaftspielen in Rarleruhe und im königstädt'ichen Theas ter in Berlin berufen wurbe. Diese hatten ein längeres Engagement in Stettin ju Folge, wo fie entschiebener Liebling bes Publikum murbe. Diefem Engagement folg= ten Engagements in Posen und in Schleswig. — Im Jahre 1832 verheirathete sie sich mit dem damaligen Schau= spieler und Sänger Brodelmann und ging von ba ab in das Kach der Anstandsdamen und Mütter über, bas fie mit gleichem fünftlerischen Erfolge betleibete. als ibr Gatte, erft im Berein mit Schimmel und bann allein, bie Leitung eines Theaters übernahm, ftand fie ibm als ordnende thätige Gattin auch in diesem Geschäft gur Seite und ihrer Ginficht, ihrem Gifer ift ber bisher glückliche Erfolg des Theaterunternehmens und deffen bekannte Reellität gewiß mit zuzuschreiben. Gie ftarb nach fünfmonatlichen Leiben an ber Rudenmartwaffersucht.

# \* 88. Dr. Otto Friedrich Theodor Heinsius,

Profeffor ju Berlin;

geb. ben 6. Sept. 1770, geft. ben 18. Mai 1848.

B., zweiter Sohn ber Predigere heinfius und ber Sophie Lohse, wurde in dem neumärk'schen Dorfe Tschernov bei Sonnenburg geboren und empfing feine erfte Schulbildung auf der damaligen lateinischen Schule zu Königeberg in ber Neumart, wo ber Unterricht im Gangen noch fehr dürftig betrieben murde. Die Morgenröthe einer beffern Schulgeit für bie bohere Bilbung ging unferm S. erft in Berlin auf, als er 1788 als Alumnus auf bas joachimethal'sche Gymnafium, eine Gelehrtenan= stalt unter bem Rektorat bes Rirchenrathes Meierotto, ein= geführt wurde. Dem letteren ausgezeichneten Manne hatte unfer S. in Sprachen und Biffenschaften viel zu banken. Bon hier aus bezog berfelbe bie Universität Salle, um, bem Bunfche feines Batere gemäß, Theologie, nach fei= nem inneren Drange aber Philologie ju ftubiren. Beendigung ber Studien kehrte er 1793 nach Berlin zu= rud, predigte zweimal in Königsberg und einmal in der Invalidenhauskirche zu Berlin, und lebte hier als Ran= bibat und Literat. Um biefe Beit begann er feine "Rleine beutsche Sprachlehre (ben f. g. kleinen Beinfius)," welche bis zu seinem Tobe vierzehn Auflagen erlebt und wohl in 100,000 Eremplaren ausgegeben wurde, auszuarbeiten. Um 3. Febr. 1795 hielt er durch ben Oberkonfistorial= und

Schulrath Gebide berufen, feine erfte Beltion am friebrich-werber'ichen Gomnafium und 1796 marb er Dottor ber Philosophie in Frankfurt an ber Ober. 2m 4. April 1801 murbe er wieberum burd Gebide auf bas berlin's fche Gymnafium gum grauen Rlofter berufen und 1802 erbielt er ben Titel eines Profeffore. Gein raftlofer, thatiger Beift ließ ibn in biefem Sabre noch eine eigene, bobere Tochterfdule grunben , welcher er bis jum Jabre 1838 ruftig porftant. 1804 erhielt S. auch bie Lebrerftelle ber beutiden Sprache und Literatur am frangofifden Gymnafium. 3m 3. 1806 grundete ber murbige Baterlandefreund eine Beitschrift: "ber preugifche Sausfreund," welche gur Beit bes Rrieges mit Franfreich viel gur Grregung ber Rationalfraft und gum Biberftanb gegen frangofifchen Uebermuth mitwirtte, ibn aber 1807 ins Befangniß brachte. Enblich freigelaffen, erbarmte fich ber eble Menschenfreund wieber ber in Berlin umberirrenben, balb nadten, por Sunger und Ralte ichreienben Rinber; er und ber Architeft Catel baten bei'm frangofifden Goubernement um bie Erlaubnig, fich ber verlaffenen elenben Rinber burch eine pabagogifche Stiftung annehmen gu burfen. Die Erlaubnig ging ein, und fo entfland bas noch blubende und nach ber bochfeligen Konigin Louife, ale feiner Schuspatronin, benannte Louifenftift, melder Unftalt ber ebelbergige Stadtrath Sollemann 1838 in ber Sufarenftrage ein eigenes Saus ichentte. 216 bie Beit ber Freiheitefriege berantam, mar er es, melder bie Junglinge in Prima gur Baterlanbeliebe entflammte und fie fegnend entließ, ale fie fur bas Baterland in's Relb apgen. 218 fich nun burch bie Unmefenheit ber Frangofen in unfere beutiche Gprache viel frangofifche Ausbrude eingeburgert hatten, mar ber madere S. es wieder ! ber in feinem "Deutschen Sausichas," "Sprach Berifon" u. f. m. biefem Unwefen ju fteuern fuchte. Bie unenblich Gutes feine fpateren Berte: "Teut" (5 Banbe), "Barbenbeim" (3 Bbe.), "Rathgeber", "Rleine theoretifch-praftifche Gprachlebre" u. f. m. gewirtt, beweift am Beften, bag S. fur une Deutsche eine Auftorität geworben. 1840 erbielt er bom Ronig Friedrich Wilhelm III. \*) ben rothen Ablerorben vierter Rlaffe. Um 3. Febr. 1845 beging ber greife Reftor fein funfzigjabriges Umtejubilaum, welches brei Tage lang gefeiert murbe und ibm eine faft noch nie bas gewesene innige Achtung und Liebe bon Geiten ber boch-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 18, Jahrg. teb M. Retr. G. 647.

ften Berrichaften, Amtegenoffen, Lehrer und Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen bekundete. Der jegige Ronig verlieh dem Beteranen aller Lehrer im preußischen Staate ben rothen Adlerorden britter Klasse, nachdem er in frühe= rer Beit ichon Inhaber ber kleinen und großen Debaille für Wiffenschaft und Runft gewesen. Während er in Rube lebend boch immer noch mit philosophischen Werken be= schäftigt war, machte ein in den legten Jahren immer wiederkehrendes Magenleiden nach fiebenwöchentlichem Rrantenlager feinem thatenreichen Leben ein Enbe. Sein Begrabnistag, ber 21. Mai, ift zugleich der Todestag feis ner vor 27 Jahren verftorbenen erften Chegattin, neben welcher auch nun feine Sulle ruht. Der Berewigte bin= terläßt eine zweite Gattin, eine Tochter, bie Rammer= mufitus Gernlein, einen Gohn, ben Dr. Julius Beinfius. Der ben Ueberreften bes Berewigten folgende Bug mahrte beinahe eine volle Stunde und gab einen schönen Beweis ber Berehrung, welche ber eble Menschenfreund und Lehrer im Leben in so hohem Grade genoffen und die er, wie Wenige wohl, verdient.

Dr. Webefind.

## \* 89. Abam Friedrich Erb,

t. baper. Rentbeamteter ju Dettingen im Ries; geb. ben 20. Juli 1773, geft. ben 19. Dai 1848.

Mus einer gablreichen Pfarrfamilie entsproffen, ents widelte G. fruh einen lebendigen Geift, übermacht und geleitet von verständiger, frommer Aelternliebe, fröhlich und muthig unter seinen Jugendgenoffen, fügsam dem baterlichen Ernfte, ber mutterlichen Warnung. Die la= teinische Schule zu Baireuth bereitete ihn mit glücklichem Erfolge ju feinem Lebensberuf vor, fo daß er, nach Bol= lendung ber geseglichen Studienjahre in Münchsteinach bei Neustadt a. d. Aisch, sofort als Kanglei-Incipient eintreten durfte. Sein Eifer im Kameralfach und sein Geschick dafür steigerte mehr und mehr seine Brauchbarkeit, sowie feine Treue und Buverlässigkeit ihm bas Bertrauen seiner Borgesetten ununterbrochen zuwandte. Um 15. Mai 1797 wurde er, in Folge wohlbegrundeter Empfehlungen, von f. preuß. Stelle jum zweiten Ropisten bei dem Rammer= amte Pegnig ernannt und behauptete diefen Poften bis zum 15. Sept. 1805, wo er, nach rühmlich bestandener Prüfung im Finanzfache zum Ussistenten bei ber Kammerrechnungerevision in Bayreuth befördert wurde. Das Bolk

jenfeite bes Mbeine, bas nach blutiger Abichaffung bes Ronigthume eine Beitlang in allgemeiner Oberberrlichfeit fich felbit ju regieren permaß, batte inbeffen feinen gewaltigften und gludlichften Rrieger jum Raifer erhoben. ber ale folder, bas Bolt am Bangelband eitler Chre lentenb, nur ju balb und ju leicht mit feinen Sorben unfer Baterland überichmemmte, und bie Auflofung bes taufenbigbrigen beutiden Reichs berbeiführte. Da aab es für ben immer ruftigen Erb ale t. Darichtommiffar vollauf zu thun; ba galt es Duth . Umficht . Gemanbtheit. um ben unaufborlichen Forberungen und Aufgaben, neben amtlicher Pflichttreue, ju genugen. Erb mar jugleich ebler Menich im iconen Ginne bes Borte. Richt blos falter Gefdaftemann, rettete er einft mit rafchem Entfolug ein Rind aus brennenbem Saus, aab es ber iammernben Mutter und ritt nun erft weiter feinem Berufe nach. Die feit 1792 an bie Rrone Preugen gefommenen martarafliden ganber Unebach und Bapreuth maren inbeffen bem Ronigreich Bayern einverleibt worben. Erb trat mit anbern Beamteten in ben neuen Dienft und murbe am 1. 3an. 1810 ale zweiter Rammerbeamteter nach Deanig beorbert. 3m gleichen Jahre murbe er am 10. Dai mit Rrl. Margarethe Riegling aus Lichtenberg getraut, Die feiner vertrauenben Babl, feiner liebenben Achtung bis gu feinem Tobe volltommen entfprach. Die ehrwurdige Mutter bezeugt aber auch noch mit herangebluhten 3 lebenben Gobnen und 4 Tochtern, wie lieb und theuer er ihnen ale Gatte und Bater mar. Um 1. Dft. 1811 murbe bie von Erb befleibete Stelle eingezogen. Dafür wirfte er ale Specialfteuerrettififationetommiffar bei'm Erpropriationegeschaft zu ben Gifenbabnen u. bal. mit gemobnter Musgeichnung. Belobenbe Unertennung feiner Berbienfte in Rriege : und Friedenszeiten murbe von ber ibm borgefesten t. Finangabminiftration Baireuth mit bem 1. Nov. 1816 ausgesprochen, nachbem er bereits am 22. Juni beffelben Jahres proviforifc jum f. Rentbeamteten in Mindelheim ernannt worden. Die befinitive Beftatis gung folder Eigenschaft folgte am 14. Rob. 1817. 3m Sabr 1821 fam er ale f. Rentbeamteter nach Dettingen. bem fconen Fürftenfige. Sier beging er 1847 ale allgemein geehrter Jubelgreis fein 50ftes Dienftiabr im Rreife lieber Familie und murbiger Freunde. Gine bagu bon gludlichem Sumor inspirirte, für Freunde gebrudte "Stigge bes Lebens und Birtens unfere f. baner, Rentamtmanns. herrn Erb ac." gab eine toftliche Burge gu bem Freuben-

tag und bleibt auch langer ein icones Familienbentmal. Erb mar ein burchaus achtbarer Mann. Ernft im Umt, beiter und freundlich in Befellichaft; ein treuer forgenber Gatte und Bater. 3d habe Rinber, fonnte er lächelnb fagen, wenn er uber bas ihm gewohnte Daaf fich einichenten laffen follte. Bei aller Groblichteit religiöfen Sinnes, hatte er biblifden Salt, und nahm es nicht gleichgiltig bin, wenn bem ewigen Glaubensgrunbe, ben er als Chrift gern veftbielt, irgend mober ju nabe getreten merben wollte. Bis in feine legten Tage fand er mit Burbe feinem Umte vor. Ihn übermaltigte nur bie Burbe ber Jahre. Um 11. Dai 1848 mahnte ben Greis ber Genfenmann, bem wir Alle ben Boll ber Sterblichfeit foulben. an feiner Saustbure, bie er beimtebrend öffnen wollte. Babriceinlich von tobtlicher Schwache überrafcht, fiel ber bochgewachsene Dann bart auf Geftein nieber. Go murbe er gefunden und treulich gepflegt. Bu Beiten febrte fein Bewußtfenn wieber, wobei er bie lieben Seinigen, auch gwei holbe Entel, bie ibm eine achtbar verforgte Tochter gegeben, freundlich erkannte. Acht Tage nach bem ver-letenben Salle fcmang fich bie eble Seele in bie ewige Beimath. Unvergeflich ben theuern Geinigen, bie in Giner Liebe an ihm bingen, unvergeflich Allen, bie fein Bieberfinn an ibn gog, bleibt biefer Chrenmann, und feine burch fo lange Beit ungetrubt gehaltene Treue an Ronig unb Baterland flocht ibm einen Chrenkrang nicht aus permelt. lichen Borbeeren.

St.

## \* 90. Friedrich Benedift Schneiber, Sofrath und Binangtonsulent ju Dreeben; geb. ben 22. Dec. 1769, geft, ben 19. Mai 1848,

Einziger Sohn bes Stadtphyfikus Dr. Gottlob Siegismund Schreiber, gu Dresden gedoren, verlor er ichon am 8. Febr. 1779 seinen Bater durch den Aod, ward Anfangs zu House, dann in der Kreuzichule zu Dresden unterrichtet, trat Offern 1784 als Alumnus in die Fürstenichule zu Meißen ein und bezog zu Oftern 1789 die Uniberstätzt Leipzig, wo er dier Jahre lang den Kechtsfluben blag. Rach seinem baselbst zu Oftern 1793 bestandenen Kramen — wobei er die erhe Censur erbielt — begad er sich nach Presden zurück, sertige seine Prodearbeiten als Abootar und ward, nachdem biese mit Errisessung der ersten Censur anerkannt worden, im Jahr 1794 zur zuresstigen

Praris jugelaffen, welche er guerft unter Leitung meberer Praftifer, besonbere bes Abvotat Rumpel sen., und fo-28. Gept. 1800 mit Rabel Chriftianen henrietten Burfcher, nachgelaffener Tochter bes fruber verft. Raufmann Burfcher, warb am 16. Mai 1801 jum Finangprofurator ernannt und verpflichtet und übernahm nach und nach bie Direttion von funf verschiedenen Patrimonialaerichten, fo mie gulent bie bes fonigl, Rammerautsgerichte Gorbis. 2m 26. Dai 1813 - mitten in ben Sturmen bes Rriege perffarb nach nur breitagigem Rrantenlager am Scharlach: fieber feine treue Gattin, welche ihm feche Rinber binterließ, pon benen bas eine wenige Monate fpater, am 6. August 1813, ber Mutter im Tobe nachfolgte. 16. Februar 1814 ging berfelbe mit Charlotten Umglien Elfaffer . hinterlaffener Tochter bes Soffommiffar Elfaffer ju Meigen, einen anderweiten Chebund ein. In biefer Che murben ihm vier Kinber geboren, von benen zwei im Alter von vier und neun Jahren wieber verftarben. Dad bem am 24. Dec. 1830 eingetretenen Ableben biefer feiner ameiten Gattin, verheirathete er fich am 13. Dec. 1831 jum britten Dale mit Marien Josephen Julianen Rrutli aus Silbesbeim, welche ibm gmar feine Rinber ichentte. aber bis zu feinem Lebensenbe bie redlichfte Rurforge und Pflege ju Theil werben ließ. 2m 2. April 1814 jum Bice-Ringnatonfulenten, im Gept. 1815 jum fonigl. Sofrath und am 8. Jan. 1831 jum wirflichen Finangfonfulenten ernannt, gab er, nachdem er bereite im 3. 1831 einen Theil ber ibm anvertrauten Gerichtsbestallungen feinem alteffen Cobne überlaffen, bie übrigen mit ber abpotatorifden Privatpraris im 3. 1835 auf und wibmete pon ba an feine Berufftbatigfeit nur noch ben ibm bom fonigl. Finangministerium aufgetragenen gutachtlichen Ur-beiten. Um 22. Dec. 1839 - feinem 70. Geburtstage batte er gum legten Dale bie Freube, feine fammtlichen fieben Rinber, welche immittelft in Folge ber Babl eines felbfiftanbigen Berufe bas vaterliche Saus verlaffen unb großen Theil außerhalb Dreeben ihre Bohnfise genommen batten, um fich berfammeln gu fonnen. Bald nachber traten bei ibm bie Befcwerben bes Altere, weniger burch forperliche Sinfalligfeit, ale vielmehr junachft und bauptfachlich burch bie Abnahme ber Bebachtniß : und Auffaffungefraft bervor. Obwohl ibm hierburch iebe geiftige Befcaftigung wefentlich erfcwert warb, fo blieb er boch bis zu feinem letten Lebenstage in feinem amtlichen Birkungetreise weenso wie in dem Studium der neuern wissenschaftlichen Erzeugnisse juristischer und anderer Schriftsteller unausgesett thätig und verstarb unerwartet schnell in Folge eines Schlagslusses. Er erward sich während seines vieljährigen Wirkens den Ruf eines ausgezeichnet tüchtigen, streng gewissenhaften Geschäftsmannes und durch die treuste Sorge für das Wohl der Srinigen den gerechtesten Anspruch auf deren liebevolle Anhänglichkeit und Dankbarkeit.

## 91. Georg Diefenbach,

Worftand des Gemeinderathes zu Zwingenberg an der Bergftrage; geb. d. 11. Juni 1787, gest. d. 21. Mai 1848 \*).

D. war ein burch fein gemeinnütiges Wirken nicht allein in feiner Baterftabt, 3mingenberg, fonbern auch in weiteren Areisen gekannter und geachteter Mann, ber bereits im 3. 1819 mit feinen, ihm vorangegangenen Freunben, ben Abvotaten Stahl und hoffmann ") zu Darmftabt, für Einführung einer neuen, ben Beitbedurfniffen entsprechenben, lanbstänbischen Berfaffung thätig wirfte unb mit ihnen die Befriedigung hatte, eine große Berfammlung von Deputirten aus fast allen Theilen bes Landes zu Stande tommen ju feben, welche ju 3wingenberg in feis nem Saufe gehalten wurde und welche bie erfte Beranlaffung jur Befchleunigung bes neuen Berfaffungewerfs gab. Geit jenem Zeitvunkte kannte man ihn im Lande ale einen ber vorzüglicheren Burget, ber gemeinnutigen Bestrebungen fich gern anschloß und fie nach Rraften moalichft ju forbern ftrebte. Gin fcones Unertenntnif feines patriotifchen Ginnes und feiner von Ginficht und Erfahrung geleiteten öffentlichen Birkfamkeit erhielt er baburch, baß er im 3. 1832 burch bas Bertrauen bes Bahlbegirfs Pfungftabt in bie Stänbekammer berufen wurde. Unabbangig burch feine burgerliche Stellung wie burch bie Bestigkeit feiner Besinnung, rechtfertigte er burch fein parlamentarisches Berhalten ben ihm gegebenen Beweiß von öffentlichem Bertrauen und zeigte insbefonbere, baß er neben ben allgemeinen politischen Interessen auch bas materielle Bohl ber Staatsbürger, hauptfächlich ber minder bemittelten und armeren, gehörig zu würdigen und zu 111 ; + 1 + 1 - 1

<sup>\*)</sup> Didastalia. 1848. Mr. 162.
\*\*\*) Deffen Biogr. fiehe im 25: Fahrg. des R. Retv. S. 361.
R. Retrolog. 26. Jahrg.

berüchfichtigen wiffe. Gemeinnubige Untrage; welche er auf bem bentwürdigen Landtage von 1832 auf 1833 fellte. beweifen gur Genuge, bag er Berg und Ginn für bas Bobl und Bebe feiner Mitburger batte. Bei biefer ents ichiebenen Beiftebrichtung, bie fich burch Sanblungen mertthätiger Menidenliebe ju erfennen gab, murbe er fcon frube in ben Gemeinderath von 3mingenberg gemablt, bem er feit 1825 angeborte und an beffen Spise er in ben beiben nachftfolgenben Jahren fanb. In mehrfacher Begiebung entfaltete D. in feiner Gigenfchaft ale Gemeinbebeamteter eine fegenereiche Thatiateit, welche mir gunächst barin finben, bag er ben, in bas materielle 2Bobl der Gemeinde tief eingreifenden, in seinen naberen und entfernteren Birkungen außerft icablicen Plan der Theilung ber Gemeinbeallmenben mit Mannern gleicher Unnicht au bintertreiben mußte und bag er überhaupt jebe Belegenheit ju gemeinnupigem Birfen nicht unbeachtet borübergeben ließ. Bas er feinerfeite gur Linberung und Abbilfe bee Dotbitanbee ber Bedurftigen in ben Beiten ber Theuerung für bie Gemeinde thun fonnte, bat er reblich gethan und bie bieffälligen ftabtifden Ginrichtungen, pon ibm porgeschlagen und bringend empfoblen, fichern ibm foon allein ein rubmliches Unbenten in bem engeren Rreife feiner Ditburger, bie ibm auch bafur erkenntlich maren. bag er bei ber Grundung ber Urmenanstalt und ber Begirfespartaffe thatig gemejen mar. 2018 ftanbiges Ditglieb bes Rirchen : und Schulvorftanbes mar es ibm pergennt. nach einer anderen Richtung bin nublich zu mirten und wo er es mit Erfolg fonnte, bat er es ftete mit reblichfter Ueberzeugung und mit bem beften Willen getban. - Die Gemeindeamter, welche ber Berewigte befleibete, binberten ibn inbeg nicht, feiner Familie und feinem gefammten Sausmefen mit regem Pflichtgefühl porgufteben. Gur iene mar er ein liebevoller, forgfamer Bater, und wie er biefes zu führen mußte. bafür fpricht gunachft ber rationelle Betrieb feines Aderbaues, ber in feinen wichtigeren Gra gebniffen auch bie Unerfennung bes landwirthichaftlichen Bereines erhielt, welcher ibm bei vier unterschiedlichen Dreispertheilungen jebes Dal ben erften Preis guertannte. -Im gefelligen Umgange zeigte fich D. ale ein Dann pon gereifter Ginnicht und gepruften Erfahrungen und bei feiner lebendigen Ginbilbungefraft, gepaart mit einem richtigen Urtheil und gludlichen Gebachtnif, feblte es ibm nicht an ansprechenden Bebanten und launigen Bemerfungen, welche ibn ju einem wohlgelittenen und gefchat-

St. Strivelies, 26, 510to

der Gesellschafter machten. Die Achtung, welche der edle Mann im Leben genoß, gab sich bei seinem Tode in der rührendsten Weise zu erkennen: viele seiner Berehrer und Freunde geleiteten ihn zur letten Ruhestätte und unter ihnen bemerkte man auch den mit ihm von Jugend auf in den freundlichsten Beziehungen gestandenen Herrn Grafen von Erbach-Schönberg, der von Schloß-Schön-berg, seinem Wohnsite, nach wingenberg gekommen war, um seinem ihm in Gesinnung und humanem Streben so nahe verwandt gewesenen Jugendfreunde die letzte Ehre zu erweisen.

Darmstadt.

Dr. Wilh. Dieffenbach.

## \* 92. Johann Jakob Mayer,

Raufmann ju Morblingen;

geb. ben 26. Mary 1784, geft. ben 21. Mai 1848.

M. war der Sohn des Jakob Friedr. Mayer, Han-delsmann in Giengen, und dessen Chefrau, Elisabetha Margaretha Wiedmann von Göppingen, das zweitjungfte Rind von brei Brubern und einer Schwester. In feinem sechsten Lebensjahre schon hatte er bas Unglück, feine Meltern zu verlieren, tam bann fogleich zu feinen Bermandten nach Göppingen, wo man für seine weitere Ausbildung forgte. Nach seiner Konfirmation erlernte er auf bemfelben Plate bei einem Bermandten die Sandlung, kam bann nach überstandener Lehrzeit in ein Sandlunge= haus nach Mördlingen, bas er aber alsbalb verließ, um feinem fo febnlichen Buniche, feine taufmannischen Renntnisse auf einem Geeplate auszubilden, nachzukommen. Er magte es, auf Geradewohl nach Holland zu geben. In Amsterbam glücklich angekommen hatte er allerdings noch einige Beit zu thun, um sich einen Plat zu verschaffen. Seine Bemühungen wurden aber bann mit dem schönsten Erfolge gefront; benn er befam hier eine ehrenvolle Stelle in bem fo achtbaren Saufe S. Petif u. Romp. (nun er= Bolle 16 Jahre arbeitete er für biefes loschene Kirma). Saus und befondere machte er für felbiges große Reifen, meiftene zu Pferde nach bamaliger Sitte. Als er fich end= lich nach einem ruhigeren Leben sehnte und den Entschluß faßte, fich felbst zu etabliren, bot sich ihm paffende Gelesgenheit in Mördlingen bar. Nachdem er hier als Bürger aufgenommen worden war und sich als Kaufmann an= fässig gemacht hatte, verheirathete er sich im 3. 1819 in feinem 35. Lebensjahre mit Rosina Elisabeth geb. Reblen,

mit ber er in einer 19iabrigen sehr glädlichen Gbe 12 Sinder erzeugte, von denen noch 10, 3 Söhne und Tädister, am Leben sind. Auf dem Grunde tichtiger Laufmannischer Kenntnisse und durch unermüderen Fleiß datre er sein Geschäft zu einer nicht unbedeutenden Jobe gebracht und seine Kinder verdanken ihm ein freundliches Bestädt und jeine Kinder verdanken ihm ein freundliche Respektung, eine würdige Stellung und einen grachteren Kamen. Die schönste menschliche Augend, die ihn zierte, war Anspruchslossigkeit und Bescheichnett und darum dasen ihn auch seine Mittelier grachtet und gescheichnet und berind barum das bei ein Braum für des hirterlicheren sen, daß diese Mann, der jo Gutes flistete, schon so sehr frühe das Zeitside verfassen mußte.

### 93. Dr. jur. Johann Friedrich Rnapp,

THE COURT STREET

geb. ben 20. Gept. 1776, geft, ben 22. Dai 1848 \*).

R. ift au Erbach geboren, wo fein Bater ale Soffammerrath in graff, erbach erbach'ichen Dienften fant; befuchte (1792 - 1795) bas Gymnafium gu Darmftabt unb ftubirte (1795 - 1798) bie Rechte ju Jena und Marburg. Rach ber Rudfehr nach Erbach und nach überftanbener Prüfung murbe er 1798 ale graft, erbach'icher Regierunges abvotat, fobann im 3. 1800 ale graft. erbach erbach'icher Regierungsaffeffor mit Gis und Stimme angestellt unb im 3. 1802 jum Regierungerath ernannt. In ben 3abren 1802 und 1803 beforgte er bei ber Reichebeputation au Regensburg und bei ber Rommiffion ju Ochsenbaufen bie Entichabigungengelegenbeiten bes Grafen p. Bartenberg, welchem fur bie jenfeite bes Rheine verlorenen Befigungen, bie Reichepralatur Roth in Oberichmaben au Theil murbe. Rachbem bie Graffchaft Erbach bem Großbergogth. Beffen einverleibt worben mar, murbe er bei ber im Sabr 1808 au Dichelftabt fonftituirten fürftl. lowenft. und graft. erbach'iden gemeinichaftlichen Juftiglanglei, ale erfter Rath angeftellt und mar von 1814-1816 Chef bee 14. ganb. wehrregimente. 3m 3. 1816 erhielt er bie Stelle eines großb. Dber . Appellationegerichte.Rathes , jog nach Darm. fabt und wurbe im Jahr 1825 jum gebeimen Rath unb Mitglied bee gebeimen Staateminifterium in Darmftabt

<sup>\*)</sup> Scriba; Biogr, Berit, ber Schriftfteller re. 1. Abrh. S. 186; 2, Abrh G. 386.

201.00

E

E

-

ernaunt. - Mabrent bes erffen Banbtages (1820 - 1821) mar er erfter Gefretar und mabrend bes gmeiten ganbtages (1823 - 1824) erfter Prafibent ber ameiten Rammer ber Lanbitanbe bes Großbergogthums. Bis au feinem Gintritt in bas großb. Minifterium mar er Mitalieb bee für bie Proping Rheinheffen angeproneten propiforiichen Raffatione und Repifionegerichtes und pon 1821 bie babin Mitalieb ber Gefese : Redaftionstommiffion. Den Gigungen bes Bebeimen Stagteratbes mobnte er feit beffen Ronftituirung bei und erhielt 1827 bas Commanbeurfrens 2. Rlaffe bee großb. Saus - und Berbienftorbens. bem 30. Mua. 1832 wirfl, gebeimer Staaterath im Minifterium bee Innern und ber Juftig, erhielt er am 25, Mug. 1836 bas Rommanbeurfreus 1. Rlaffe bes großh, beffifchen Ludwigeorbene, marb aber fobann am 30. Det. 1838, auf fein Radiuden, unter ausbrudlider Unerfennung ber von ibm feit einer Reibe bon Sabren geleifteten, ausgezeichneten Dienfte, in ben Rubeftanb verfest, aus welchem er ieboch am 12. Gept. 1840 wieber in ben aftiben Staatebienft eintrat, indem er ale ffanbiges Ditalied in ben Staaterath berufen murbe. Rachbem R. icon bei ber Grundung bes biftprifchen Bereine für bas Großbergog: thum Seffen (1833) ale Ditalied bee proviforifden Musfcuffee beffelben thatig gewesen war, wurde er, nach bem Tobe bes feitberigen Prafibenten beffelben, geb. Staaterathes Dr. Gigenbrobt '), im Jahr 1839 einstimmig jum Prafibenten beffelben ermablt und ale folder auch lanbes. berrlich beftätigt. Um 22. Dec. 1831 mar er von ber Uni= perfitat Biegen jum Doftor b R. b. c. ernannt morben. - Geine Schriften finb: Romifde Dentmale bes Dbenmalbes, insbesondere ber Grafichaft Erbach u. Serrichaft Breuberg, Beibelb. 1813. - Der Dbenmalb, abgebrudt in ben Gemalben von Beibelberg, Mannheim ze. berausgeg, von Belmina v. Chegy, Ebbf. - Entwurf e. Strafgefesbuches f. bas Großbergogth, Beffen. Darmftabt 1836. - Bemerff, ju bem Entwurf e. Strafgefesbuches f. bas Großbergogtb. Beffen (s. l. e. a.). - Biergebn Mb. banblungen ub. Gegenftanbe b. Rationalokonomie unb Staatswirtbicaft. Darmft. 1840. - Siftorifde Abbanbli. im Archiv f. beff. Gefdichte u. Alterthumetunde von Dr. Steiner im 2. u. 3. Bbe.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 17. Jahrg. bee 92. Detr. G. 458.

#### \* 94. Annette Freiin von Drofte = Gulshoff,

Dichterin ju Meereburg am Bobenfee;

geb. b. 12. 3an. 1798, geft. b. 24. Mai 1848.

Diefe Dichterin fteht in einer Gigenthumlichkeit ba, bie im gangen Reiche beutider Poeffe nicht mehr gefunden wirb. Reine Spur bon Nachahmung ift in ihren Gebichten; bagegen urfprungliche gulle und Rraft. Gie ift recht eigentlich eine Dichterin ber Saibe und Ginfamfeit; in ber icheinbar reiglofen Ratur mußte fie bie tieffte Doefie aufaufinden. Bei bem Lefen ihrer Saibebilber ergreift und tiefe Cehnfucht nach ber Unenblichfeit ber Saibeftreden bom Abendroth begrangt, nach Mergelgruben, Sirtenfeuern und Bogelhutten; nach bem gefpenftifden Binbesraufchen ber Moorgegenben. Bie ber beliebte Schrifts fteller Abalbert Stifter, ftubirte fie bie Ratur ibred Deimathlandes Beftpbalen. Rlagen über ungludliche Liebe, Berriffenheit und Weltfchmerg find nicht in ihren Gebichten angutreffen. Gie nabert fich febr ben ameritanifden Dichterinnen, bie in einer neuen Orbnung ber Dinge, in polliger Unabhangigfeit bon ber Mannerwelt lebend, auch fentimentale Liebe und Singebung nicht fennen. Große Beiftesbermanbtichaft offenbart fich bei ihr befonbere mit bem beften englischen Dichter neuerer Beit: Alfred Tennyfen. Much zu einer Bolfebichterin maren große Unlagen in ibr und ibre mabrhaft fhatefpear'iche Intuition ließ fie fich in jebe Inbivibualitat bineinfinden, fo bag auch eine treffliche bramatifche Dichterin hatte aus ihr werben tonnen. Ihre Biographie ift burchaus fledenlos, ihre irbifche Laufbahn nicht bom Schidfal gezeichnet; fie berlief fich in ber patriarcalifden Ginfalt bes Familienlebene, mie es fich in ben altabeligen Saufern bes fatholifchen Theile von Beftphalen feit Sabrbunberten ehrwurdig geftaltet hat. 3hr Bater mar ein Better bes in neuerer Beit berühmt geworbenen Ergbischofe von Roln , Rlemens Muguft v. Drofte '); ihre Mutter eine Freiin von Sartbaufen. Gie theilte ben Unterricht ihrer Bruber und erhielt in allen Studen eine wiffenschaftliche Bilbung. Schon in ibrem achten Jahre fing fie an ju bichten, aber bie Familie munichte nicht, bag fie bieg Salent ausbilbe. Spater lebte fie einige Beit bei ihrem Better in Bonn, bem geiftreichen Profeffor Rlemens von Drofte "), auch bei ihrem

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 23, Jahrg, bes D. Retr. G. 788.

Ontel bort, bem Grafen Barthaufen, wo fie mit Johanna Schopenhauer '), ihrer Tochter Ubele, Simrod u. A. m. befannt murbe. Gelten blubte jedoch ein Salent fo getrennt von Belt und Menichen auf wie bas ibrige, benn bie größte Beit ibres Lebens brachte fie bei Dunfter auf bem Landgute Rifchaus ju; bort ftubirte fie bie Ratur ber Saibe, legte Mineralienfammlungen an und lebte ihrer Familie und ihren Freundinnen "). Geit langerer Beit franklich, vertaufchte Unnette ibr geliebtes Beftpha-Ien mit bem alterthumlichen Schlof Meereburg am Bobenfee, wo fie bon ber Rente einer Familienstiftung unter bem Schuse ihres Schwagers, bes gelehrten und gaftfreien Baron pon Lasberg lebte. Bon bem Sonorar ibrer bei Cotta ericbienenen Gebichte batte fie fich ein artiges ganbbaus am Bobenfee getauft, wo fie nach bem Tobe ibrer Mutter gu leben gebachte. Rubrent ift ihr Bebicht: "Gyl-

1

E

ź

1

I

f

į

\*) Deren Biogr, fiche im 16. Jahrg. beb R. Retr. S. 711. \*\*) Wir fonnen es uns nicht verfagen, bas mit Meifterband entworfene Gemalte blefes Stillebens aus ber "Rolner Beitung" bier anzufügen"; "Die Driginalitat ihrer Innertichteit ging auch auf ihr außeres Seben uber. Bie eine Ginfeblerin lebte fie auf einem tanbipe in ibrer Gelmalb Beftrbalen, beten eigenshumliche Reize ibre Saibebilder fo naturwahr darftellen. Gin niedrigte Zimmer mit ber Aussicht in's Abends naturmehr derfiellen. Ein niedrigse Jimmer mit ber Auslich ins deckterecht und in einen flichen Gerien, ein der Schlegarden, derecht mit frein Liedingsbetumer; ber mittische Sossifiertungen; von Webel wir der Orfeiligkeit ihrer bertwechen Sommittunger von Winstellen, Alterthi-men, Wunsen und Geimmen, womit sie fich flets zu neuem Bergnutgen wissen der Schlegeren der der der der der der der der der Grade in ihr ausgebliete, Riemals fühlte ihr reiher Geit des deburt-nft mich Geltelletti, mitter in der Guigenfigte des winstelligen Siede Lammerchnusse, die Kleiner den der her der der der der Lammerchnusse, die Kleiner den der her der der der Lammerchnusse, die Kleiner den der der der der der der Lammerchnusse, die Kleiner den der der der der der der tete ihre großten Arbeiten mabrent berfelben im Ropfe fertig und geichnete nur jumeilen einzelne Strophen auf fieine Papierftude. Im Sommer fente fie ibr Stilleben braufen in Balb und Saibeftrichen fort ; fie liebte es, fich recht an's den der Erbe gu ichniegent, auf Mode und Salektraut ruchen, dat fie ihre beiten Greichte gelochen. Bis jut Mitternacht einer je, wie einer Kome, mit aufgeloffen Gaar im Benochten febrie burch bie Gebuich beinveln, immer begleitet von über mächtig ichern vurm der Gebulch Bandeln, ummer befatetet om lörer machtig enkaltenden Phontalie. Verdamen Bilden erliches des Schie feilem und senkaltenden Phontalie. Verdamen Bilden erliches des Schie feilem und seinermöhres ernen ber mörzuget. An befrühren und vorler und von die Ausermöhres ernen ber mörzuget. An befrühren und vorler und von die be-frühr zu werden; ihnen ill bie Euchteitstelte beies feitenen Ablente nach in anderer Beich- befanzt genoren. Ihre Derfelungsgebe befandet fich im minklichen Kertrags aufer übererichkende; ferndelnare Alle, die mitter Signe aus dem befonzieltende kirchtig auch phäckspilled wande weller Sumor machen ihre Unterhaltung unbefdreiblich feffent und pitant. Gin jeder ihrer Bejuche murde bedabt auch wie bas freibigfte Ereignis von ihrem Freundeskreife begruft. Ueberhaupt war fib berfeibe mit (die ihrenfichte Beredyung gugetbau."

vefterabenb" im rheinischen Tafdenbud 1846, worin fie abnungeboll ausspricht, bag bas nachfte Sabr ibr lestes fenn und ihre Mutter am gangften um fie weinen merbe. Gie ftarb ploslich an einem Bergichlag. Lange mirb fie in ber Grinnerung ibrer Freunde und ber Doefie leben ale ein großgrtiges Genrebilb. Unter anberen Berbaltniffen mare bielleicht eine Univerfalbichterin aus ihr geworben. In ber lebten Beit murben bie Englanber auf fie aufmertfam. Rapitan Mebmin, ber Freund Lord Bpron's und Schellen's, feste fie über alle englifde und ameritanifde Dichterinnen. Miftriff Semans nicht ausgenommen, und übertrug ein Fragment bon ihr: "Die Rraben", Schlachtftud, mit bem Dinfel eines Bouvermann gemalt, in's Englifche, Frau von Crespigny, eine englifde Dichterin, bie in Seibelbera lebt, gab es in einer Cammlung bon englifden leberfebungen beuticher Dichterinnen beraus, welche in London ericbienen ift.

Glife bon Sobenbaufen. geb. von Dos.

#### \* 95. Guftav Wilhelm Ronrab v. Manftein, Dbriftijeutenant a D., ju Machen ;

geb. ben 23 Mai 1784 . geft. ben 24. Dai 1848.

p. D., ein Cobn bes im 3. 1797 verft. Dbriftlieutenant in bem ron borftel'ichen Ruraffierregiment, Ronrab v. Manftein, murbe auf bem alterlichen Gute Gichftebt bei Stendal in ber Altmart geboren und genoß in Gemeinfcaft feiner brei Schweftern, unter Leitung eines Dofmeiftere, ben erften Jugenbunterricht auf bem fpater bon feinem Bater angetauften Gute Buffen bei Galgmebel. Rach bem Tobe bes Batere jog bie Mutter unferes Berftorbenen, aus ber rothen Linie ber bon Robr abftam. ment, um ibren Rinbern eine grundliche Ergiebung geben au tonnen, nach Berlin, wo bet junge v. DR. bas Gomnafinm jum grauen Rlofter befuchte und mit eifrigem Aleiße bier ben Biffenfcaften oblag, um fich fur bas Studium ber Rechte porgubereiten. Balb aber ermachte in bem Anaben ber friegesmuthige Ginn feiner in Preugens Seeren fo rubmlich befannten Borfahren und fant in ben, für jebes jugenbliche Gemuth fo verlodenben, friegerifden Uebungen ber jum Frubjahr und Berbit in Berlin ber-fammelten außerhalb flebenben Regimenter, unter benen mehere feiner Bettern bienten, eine fo fraftige Rabrung.

bağ er feinen fruberen Borfat aufgab und faum 14 3abre alt in bem nach bem bamaligen Rommanbeur genannten bon molfdiefn'iden, fpater v. beeren'fchen Ruraffierregis mente Dienfte nahm, und am 1. Rob. 1799 bei'm Stabe au Rpris gur Stanbarte fcmor. Durch regen Gifer. Dunttlichfeit im Dienfte und Luft und Liebe gu feinem Stande fucte er bie bon ftarren Formen umgebene, oft von ibm felbft ale bart bezeichnete, Prufungezeit bee Ctanbartenjuntere, in ber man bon bem 141 Sabre alten Junglinge bie ftrenge Saltung bes alten Golbaten perlangte, ju überminden und fich bie Liebe und Achtung feiner Borgefesten und fpateren Rameraben ju ermerben. 3m 3. 1801 murbe er enblich Officier und 1802 Gefonb. lieutenant. Die Garnifonen fleiner Stabte in ber Drobing Dft - und Beft : Priegnis boten nichts gur ferneren wiffenschaftlichen ober auch gefelligen Bilbung eines jungen Mannes bar; und waren bie Bormittageftunben ben Dienftberrichtungen gewibmet, fo murben nun bie Dachmittage, ja felbft bie Rachte baran gefest, um ben reichen Abel und die Rachbarfchaft, bie gu zwei auch brei Deilen entfernt, aufzusuchen und in ber gaftfreien, ja freundichaftlichen Aufnahme berfelben ben Aufenthalt in biefen fleinen Aderftabten einigermaagen ertraglich ju finben. Go gwis fchen Dienft und Genuß getheilt eilten bie erften Dienfts jabre babin, bis Napoleon feine Eroberungeplane auch auf Deutschland ausbehnte. Da bie bewaffnete Reutralitat Preugens größere Truppengufammengiehungen erforberte, fo murbe im December 1805 bas Regiment mobil gemacht, marfdirte nach Cachfen, wo es in Rantonirung gwifden Merfeburg und Leipzig lag, febrte im Februar wieber in bie alten Garnifonen gurud und marichirte am 15. April 1806 abermale aus, um mit bem Infanterieregimente v. Tichammer bas von ben Schweben unter Lowenibelm offupirte Bergogthum Lauenburg ju befegen. Bei biefer Befegung Lauenburge fant v. DR, jum erften Dal im . Gefecht am Schollfee, in welchem bas Regiment 2 Bleffirten und ber Teinb einen Tobten und 5 Bleffirte batte. Das Regiment bezog nun Quartiere gwifden Mollen und Buchen auf ber Strafe nach Samburg. Durch bie Uebernahme von Sannover fielen ben preug. Raffen auch bie bon ben Frangofen ausgeschriebenen, aber nicht eingego: genen Rriegekontributionen gu. Da bie hannover'ichen Behörden fich indes weigerten, biefe ju gablen, fo murben fie burch Erefution eingetrieben, wobei v. DR. mit 24 Mann in bie Grafichaft Roppenbrogge bef chligt wurde

erft nach 10 Tagen, in benen er 102 Dufaten Gebühren being, gelang es ibm, bie ibm aufgegebene Gumme bon 145,000 Thir, einzutreiben und fie an bie Rriegstaffe gu Sannoper abguliefern, wo er bis gum Abmarich bes Regimente nach Cachfen (15. Cept.) verblieb. 2m 13. Det. bippugfirte bas Regiment bei Auerftabt, geborte mabrent ber Schlacht am 14. gur Refervetavallerie und fam nicht in's Gefecht. Rach biefem ungludlichen Tage wurben bie Regimenter mabrent ber Racht in fich getreunt und loften fich burch bie befannten Borfalle, nach manchen Rreuge und Quergugen, völlig auf. b. DR. geborte mit ju bem Theile bes Regiments, bas mit bem blücher'ichen Rorps am 7. Dop. ju Bubed gefangen wurde. Mach ber un: gludlichen Rataftrophe von 1806 mar er ein febr thatiges Mitalieb bes Tugenbbunbes. Bis jum Jahr 1809 auf balben Golb gefest , beidaftigte fich p. D. mit ber Lands wirthichaft und trat bann nach ber neuen Bilbung ber preuß, Ruraffierregimenter in bas feit Gept. 1808 aus bem fruberen von beeren'iden neugeschaffene branbenburg's fche Ruraffierregiment wieber ein, bas bamate bie Gars nifonen Branbenburg, Rauen, Bufterbaufen, Rathenom inne batte. Um 23. Darg 1812 erhielt bas Regiment Maricordre nach Schleffen, mo es bas Jabr über blieb und am 2. Darg 1813 auf ben Felbetat und unter bie Befeble Blucher's gestellt murbe, Rachbem v. DR. am 15. Darg gum Premierlieutenant beforbert worben, marfdirte bas Regiment nach Sachfen und fantonirte im Altenburg'ichen. Geit bem 2. Dai, bem Schlachttage von Groß . Gorichen, führte ber Premierlieutenant b. DR. bie 2. Gefabron interimiftifd. Gleich bei'm Beginn bes Befects murbe b. D. mit ber 2. Esfabron gur Bebedung ber icafer'iden reitenben Batterie, welche gegen bas Dorf und bas babor in Rolonne aufgestellte feinbliche Bataillon querft vorgeschickt murbe, betaschirt und blieb fo vom Gros bes Regimente bis gegen Abend getrennt. Im Laufe bes Gefechtes, mo bie Estabron bom feinblichen Reuer ftart ju leiben batte, veranberte fie oftere ibre Stellungen und fand Belegenbeit, eine Abtheilung bes verfprengten 10. frangof. Sufarenregimente gurudgutreiben, mebere Gefangene gu machen und 9 Beutepferbe gu nebmen, melde pon bem Lieutenant p. D? bagu benutt murben Schwerbleffirte aus Gr. Gorfden fortaubringen. 216 bas Gefecht an Seftigfeit in biefem Dorfe gungbin, erhielt b. Dt. vom Pringen Bilbelm ben Befehl, fofort burch Gorfchen ju geben und unfere Infanterie von ber feinb.

lichen Ravallerie frei gu machen. Rach ber Bevorwortung v. M.'s, bag er in biefem Falle von ber Berantwortlich: feit ber Dedung ber Batterie entbunden fenn muffe unb bieg ibm jugefichert morben, gewann er mit ber Estabron im Trabe bae Biel feiner neuen Bestimmung, obaleich bas babin führenbe Terrain mit Graben, naffen Biefen, ein: gelnen Erlbufden und Beden burdichnitten, ber Orbnung bes Mariches febr binberlich mar. Frindliche Ravallerie bort nicht gewahrend, ging er fogleich bor und gerftreute bie vorgebrungenen feindlichen Tirailleure, von benen fich nun aber mebere binter Graben und Baunen gur Dedung legten und fo bas fruber auf bie Barbe - Jager unterhaltene Teuer gegen biefe und gegen bie Estabron fortfesten. Dier frurgte, von einer Mustetenfugel am Ropfe getrof: fen , Lieutenant v. D. vom Pferde, nachbem ihm borber fcon die Belmiduppen und bie Schirmidiene weggefchof: fen worden waren. Bon feinen braven Ruraffieren ums ringt, marb er im ftartften Reuer aufgeboben und gurude gebracht; boch febrte er balb, fich erholend, jur Schwabron gurud und erhielt bafelbft ferner Ordnung und Rube. Dochmale ging er jum Ungriff gegen bie feinbliche Linie bor, fiel aber bann, bon Blutverluft gefdmacht, vom Pferbe und mard burch Gr. Goriden gurudgebracht. Um 22. Mai fehrte ber Lieutenant v. DR., obgleich noch nicht pollftanbig gebeilt, ju feinem Regimente gurud, mobnte ben Befechten von Gorlis am 22., bei Reuenburg am 24. Sannau am 26. Mai bei. Um 10. Juli murde ber Premierlieutenant v. D. jum Staberittmeifter ernannt und erhielt am 22. Juli bie Führung ber Depot : Schwabron in Potebam, wo er bie jum Fruhjahr 1814 blieb und erft am 11. Dai mit ben Erfagmannichaften bei'm Regiment eintraf, nachbem er ichon im Februar burch ben vom Regiment entfenbeten Stabeofficier , b. Ralben , in Potebam abgeloft worben mar. Er erhielt nämlich ein, aus 240 Pferben bestebenbes, gemischtes Rommando, verließ bamit am 22. Febr. Berlin, ging über Erfurt und Robleng und traf ben 3. April, fast gang tomplet in Rancy ein. Sier trat bas Rommanbo unter bie Befehle bes Generalmajor Dring Biron, ber bier alle Referven vereinte und fie bann in großen Detachements jur Urmee fenbete. Babrent biefes Aufenthalte murbe ber Rittmeifter v. DR. mit feinem Rommanbo beauftraat, bie burch bie insurgirten Landgemeinben unficher geworbene Begend ju beruhigen und ging nach ber Gegend pon Toul hin. Der Graf Artois war bamals in Rancy; berfelbe wurde burch eine Postenberbinbung,

bie v. D. bon bem genannten Orte über St. Boit bis gegen Chalons sur Marne bin aufftellen mußte, in Derfon bortbin begleitet. Um 13. April marichirte Rittmeifter n. M. mit 500 Pferben unter bem Major v. Rofdenbabr. ber fammtliche in Rancy versammelt gemefene Ravallerie-Grigemannichaften führte . und unter bem Dberbefehl bee Dringen Biron pon bort ab und traf am 8. Dai in Cagnicourt an. Bon bier aus trennten fich bie Detachements ber Regimenter und p. D. übernahm ben Griat feines Regimente, mit benen er am 11. Dai in Abbebille eintraf, und nun bie Subrung ber 4. Schmabron übernabm. Run folgte er feinem Regimente mit ber Schwabron nach ben Rieberlanden, mo baffelbe bis jum 24. Juni Rantonements amifchen Done und Conbe being. In bem lenten Tage marichirte b. D. burd Mone und Ramur und bezog am 28. abermale Rantonirungequartiere amiiden Sun und Luttid bis jum Rovember, Sier mar es, wo ber Rittmeifter v. D., in Soboumont, einem Gute bes Baron b'Aupin, feine funftige Gemablin, Ferbinande b'Aupin, fennen gu lernen bas Glud batte. Unfang Dovember bezog bas Regiment neue Kantonirungen auf bem linten Ufer ber Dage in ber Gegend von Luttich , blieb bier bie jum 21. Jan. 1815, brach bann auf marichirte nach ber Beimath, traf am 24. Rebr. bort ein und bezog Rantonirungen in ber Begent von Branbenburg; ber 4. Schwabron murbe Buftermart und Doros augetheilt. Alle Rapoleon bie Infel Giba verlaffen batte, marfchirte bas Regiment, 3 Comabronen fart, über Cachfen nach Beftphalen und bezog in ber Gegend von Paberborn Ran= tonirungen. Sier erhielt b. D. feine Beforberung jum wirklichen Rittmeifter und folgte bann feinem Regimente nach Frankreich und von ba am 28. Dec. 1815 jurud in's Baterland, mo bas Regiment am 26, 3an. 1816 bie neuen Garnifonen in ber Gegend bon Magbeburg besog. Da bie 3. Schmabron im Darg 1815 gum neu gu errichtenben Ruraffierregiment Dr. 4 übergegangen mar und ber Rittmeifter p. Ralben bie pon bem Rittmeifter p. D. bisber geführte 4., nunmebr 3. Schmabron, befommen batte. fo erhielt v. D. ju Barby bie neu gebilbete 4. Schwabron, indem er aus ben 3 alten burch bas Loos bie Leute fur bie neue 4. jog. Rachbem bas Regiment unter bem 17. April 1817 ben Großfürften, jebigen Raifer Difolaus jum Chef erhalten, übergab es feine Garnifonen bem 4. Ruraffierregiment und ging am 29, April biefes Jabres in feine neuen Garnifonen ab, unter benen Branbenburg

ŀ

ı

ber 4. Comabron augetheilt murbe. Um 16. Febr. 1819 murbe bem Rittmeifter v. D. für Groß : Goriden burch Erbrecht bas eiferne Rreug 2. Rlaffe ju Theil und am 19. Gept. 1821 bie Musgeichnung, jum 2. Garbeublanen-(Landwehr -) Regiment nach Berlin berfest ju werben, in welchem Regimente er bie jum 3. 1840 verblieb, nachbem er am 18. Juni 1825 bas golbene Rreus erhalten batte und am 30. Mars 1828 jum Major im Regiment ernannt worden war. 3m Juni 1829 verheirathete er fich mit ber Baroneffe Ferdinanbe b'Auvin, welche er, wie oben bemerft, in Belgien fennen gelernt batte. Satte fich herr b. D. bis jum Jahr 1827 einer fraftigen Gefundheit erfreut, fo zeigten fich feit biefer Beit bie Folgen ber Rriegeftrapagen, fo bag er wegen Steinbefcwerben icon im Commer 1827 bas Bab ju Dber - Salgbrunn gu brauchen genothigt war. In ben legten Jahren feines Dienftes ftellten fich biefe Befchwerben wieber in ftarferem Grabe ein, fo bag es oft feines gangen eifernen Billens bedurfte, feinen Dienftobliegenbeiten, feiner ftrengen Pflichttreue gemäß, nachzukommen. 3m Unfange bes 3. 1840 maren es, Theile bie immer mehr und mehr junehmenben Forperlicen Leiben, Theile gefranttee Chrgefuhl, mas ibn feinen Abichieb forbern ließ, ben er am 11. Febr. mit bem Charafter ale Obriftlieutenant erhielt. Bis jum 3. 1843 lebte er im Rreife feiner Familie und Freunde, geachtet und geehrt bon feinen fruberen Rameraben und hoben Perfonen in Berlin, taufte fich bann in Machen an unb brachte bier ben Reft feines Lebens gu, ber leiber! bon ftetem Rrantfeyn beimgefucht war und nur burch bie treue hingebende Pflege feiner murbigen Gattin und feiner beis ben Tochter, Glifa und Stephanie, erträglich gemacht werben fonnte. Rachbem burch ben Gebrauch bes Babes au Bertrich im Commer 1847 eine bedeutenbe Befferung feines Buftandes erfolgt mar, bie ibn gu ben beften Soffnungen berechtigte, traf bas Jahr 1848 mit feinen, für jebes brave Preugenberg fo folgefdweren, Greigniffen auch ibn, ber mit unerschutterlicher Liebe und treuer Singebung an feinem Berricherhaufe bing, auf bas Bartefle und befcbleunigte feinen fanften Tob, nachbem er Tage gubor noch feinen Geburtetag im Rreife feiner Familie, boch mit banger Uhnung ber feinem Baterlande bevorftebenben truben Butunft, gefeiert batte. Seinem Bunfche gemaß murben feine irdifchen Refte in einfacher murbiger Beife, gefolgt bon ben Officieren ber Garnifon Machen, auf bem evangelifden Rirchhofe ju Burticeib jur Rube gebracht

und eine, seiner vorher barüber getroffenen Bestimmung nach, einfache Säule von Gußeisen bezeichnet dem Leser die Ruhestätte des Mannes, der als tapferer, umsichtiger Soldat, liebenswürdiger Gatte und Bater, ächter wahre haft frommer Christ, sich das stete würdige Andenken Derer erhalten wird, die ihn näher kennen zu lernen das Glück hatten. Es beweinen in ihm viele verschämte Arme den stillen Wohlthäter, der von dem Seinen gern und in reicher Fülle den Nothleibenden spendete!

## \* 96. Ernst Anton Burggraf,

Juftigtangleifefretar ju Gottingen; geb. ben 4. Dft. 1777, geft. ben 26. Dai 1848.

B., ältefter Sohn bes ju Lüchow verft. Propftes Burggraf, war zu Rehburg geboren, ftubirte zu Göttingen und Belmftabt und bestand alle juriftische Eramina mit Auszeichnung. Geine praktische Laufbahn begann er ale 216: votat und Aubitor bei bem Stadtgerichte ju Sannover, war mahrend ber westphälischen Regierung Tribunalproturator bafelbft und wurde am 31. Dec. 1816 Juftigtangleifefretar in Göttingen. Bis an bas Enbe feines Lebens genoß er die hohe Achtung aller seiner Borgesetten und Untergebenen. — Er war ein treuer Staatsdiener, ein liebevoller Gatte, ein zuverläffiger Freund, ein ftete bereiter Bohlthater ber Urmen, mit einem Borte: ein burch und burch edler Mensch. Bas er für Recht ober Unrecht hielt, darüber fprach er fich offen aus, trug ftete bie Bahr= heit auf ber Lippe, unbekummert, ob er fich badurch Rusen ober Schaben zuziehen werbe. Aber eben barin hat er auch ben Standpunkt im Staatebienfte nicht erreicht, auf welchen er burch seine ausgezeichneten juriftischen Kennt= niffe, fo wie durch feine bobe wiffenschaftliche Bilbung überhaupt, und feine ftreng moralischen Grunbfage und Banbel bie gerechteften Unsprüche hatte. Die legten 12 Jahre litt er ununterbrochen fcmer an einem Bruftubel, versah aber bennoch alle feine Dienstgeschäfte mit ber großten Gewiffenhaftigkeit bis zu ben letten vier Tagen feines thätigen Lebens.

## \* 97. Gotthilf Friedrich Chrlich.

Pfarrer gu Riebis bei Rügeln im Konigreld, Gachfen; geb. ben 5. April 1766, geft. ben 26. Mai 1848.

Weboren ju Dbergrusborf im Altenburg'ichen, wo fein Bater Pfarrer mar, wurde E. im vaterlichen Saufe für eine gelehrte Schule vorbereitet, ba er frub gute Rabig-Beiten entwidelte. Muf bem Gumnafium ju Alltenburg. beren Lebrer ibm ftete unvergeflich waren, bilbete er fich für die Univerfitat. Mit bem 18. Jahre bezog er bie Sochfoule ju Jena. Die Beibe ber theologifden Biffenfchaften gaben ibm bie befannten Bibelforicher Doberlein. Griebbach und Gidhorn bafelbft. Sier fcblog er innige Freundichaft mit Schuberoff '), bem er ftete ergeben blieb und ben er noch im 3. 1843 fura bor feinem Tobe, bee reite ericopft und ben naben Singang erwartend, in Ronneburg besuchte. In Leipzig, wobin er fich noch wandte, borte er zwei Jahre auch Ernefti's und Morus's flaffifche Borlefungen und Rofenmuller's fo wie Bollifo: fer's Predigten. 216 Saudlebrer in Dredben bestand er im 3. 1790 ehrenvoll bas Gramen ale fachfifcher Prebigtamtefanbibat, murbe bom Dberhofprebiger Reinbard perfonlich ausgezeichnet und besuchte beffen Bortrage unausgefest. Der Graf von Bunau, in beffen Familie er Privatunterricht ertheilte, berief ibn fobann gum Diatonus in Dablen , wo er am 18. p. Tr. (ben 3. Oft.) 1797 über ben Tert : "berr, bu haft Borte bes emigen Lebens," Die Untrittepredigt bielt. Bier Bochen fpater folog er bie ebeliche Berbinbung mit feiner Gattin, geb. Rregner que Dreeben, die ihm brei Cohne und zwei Tochter gebar und ibm bie an fein Enbe liebeboll jur Geite fanb. Beben Sabre fpater murbe ibm bie einträglichere Pfarrftelle gu Sturga gu Theil, wo ibn aber bittere Taufdung, nachber Plunberung (1813) und langwierige Rrantheiten getroffen haben. 3m 3. 1822 erbielt er bie Pfarrftelle gu Liebis, Cphorie Leisnig. Doch im boben Alter wirtte er fegenbreich in feiner Gemeinbe, bie ibn boch fcaste. Geine Predigten, mit Begeifterung grhalten, verfehlten nie ben bochften 3med ber Erbauung und athmeten Jugendfrifche, indem er auf die Musarbeitung berfeiben ben regften Fleiß unquegefest vermenbete, ob er icon ber freien, ertemporirten Rebe bei bringenben Kallen völlig Deifter mar fenfcheftlich gebilbet - benn er batte givet feiner Edburg

<sup>&</sup>quot;) Deffen Biogr. f. im 21, Jahrg, Des R. Refr. 6. 943, 14 100001

Rejerlich und erhebent mar fur ibn und Alle, bie ibm naber ftanben, bie Rudtebr bes Tages, an welchem er por 50 Jahren feine geiftliche Stelle in Dablen angetreten hatte. Bur Berberrlichung bes Reftes (ben 3. Dft. 1847) hatte bie Gemeinde mit ben eingepfarrten Ortichaften bie Rirche ausgeschmudt und Freunde und Amtegenoffen maren pon nab' und fern berbeigetommen. Er felbft bielt mit allgemein ergreifenber Rraft ber Rebe bie Jubelprebiat über Df. 118, 24: "Dieg ift ber Tag, ben ber Berr gemacht ze." und führte aus, wie biefer Tag ibn aufforbere jur innigen Freube uber Gottes Gnabe, ju finblichem Dante für feinen Beiftanb, ju frommem Bebet für feine Gemeinben und ju unerschutterlicher hoffnung auf bas Seil ber evangelifden Rirde. Guperintenbent Dr. Saan bon Leisnig bielt nun bor bem Altare bie Beiberebe, mit Unmenbung ber Borte aus Apot. 2, 19, auf ben Jubel. greis. Rach ber Ginfegnung übergab ibm ber Rirchen : und Schulrath Dr. Schmidt bon Leipzig im boberen Muftrage bie golbene Debaille bes Civilverbienftorbens. Bei bem Mittaasmable murbe ibm im Ramen ber 22 Umte: bruber ber Cphorie und einiger entfernter Freunde ein filberner, geidmadvoll gearbeiteter Dotal und ein bon Unterzeichnetem verfaßtes Gebicht überreicht, in welchem ber Bunid ausgesprochen murbe : "Mus bem Chrenbecher ftarte ber Befundheit Lebensquelle lange Dich jum Gotten= werte ungetrubt und fonnenbelle! Bu bem golbnen Sochgeitmale, bas wir icon im Geifte febn , trinf' ber Sausfrau Boblergebn beiter aus bem Reftpotale!" - Diefe Reier, an welcher er unverfennbare Beweife allgemeiner Achtung empfangen, batte ibn jum neuen Dienfte im Beinberge bes herrn fo geftartt, bag er, bie eintretenben Befdwerben bes Mitere vergeffent, fich ber Soffnung auf noch langere Thatigfeit hingab, ba er auch ale gludlicher Sauspater pon treuer Liebe ber Gattin und ber alteften Tochter forgfältig gepflegt murbe. Doch eine Erfaltung bei Umteverrichtungen jog ibm ein Ratarrhalfieber gu, bem er nach 8 Tagen, 83 Jabre 1 Monat und 3 Bochen alt. nach furgem Rrantenlager unterlag. Unvergeflich bleibt fein Unbenten im Rreife feiner Freunde und Umtbaenoffen; ibn belebte ber Beift ber reinften Sumanitat; er fcaste bas Gute, mo er es fant, glaubte unericutterlich an ben Fortidritt ber Menfcheit unter Gottes Borfebung und arbeitete ftete an ber eigenen Gelbftveredlung. Biffenfchaftlich gebilbet - benn er hatte zwei feiner Gobne, Abpotaten in Dreeben und Leipzig, bie gur Univerfitat

selbst vorbereitet — nahm er an allen Erscheinungen ber Literatur bis an sein Lebensziel den innigsten Antheil. Er erheiterte den freundschaftlichen Umgang mit seinen Amtsgenossen durch Mittheilungen aus dem reichen Schaße seiner Erfahrungen, wobei ihm die launigsten Anekdoten unerschöpflich zu Gebote standen. Für ihn einnehmend war seine ganze äußere Erscheinung. Liebe und Wohl-wollen sprachen aus seinen Blicken und die muntere Gessichtsfarbe und rüstige Körperkraft versetzen ihn um einige Jahrzehende zurück.

"Gegenssaat hast Du gestreuet Bon bem Geist bes herrn burchglüht, Unverdroffen treu bemüht, Das die Ernte Dich erfreuet!"

Schrebig.

Mug. Mude,

## \* 98. Alexander von Hirschfeld,

Premierlieutenant in der großt, medlend, Grenadiergarde zu Ludwigsluft; geb. den 3. Aug. 1819, gefallen auf dem Felde der Ehre vor den duppel's schen Schanzen im Sundewitt den 28. Mai 1848.

Der Berewigte murbe ju Olbenburg geboren aus ber Che bes Obriften von Sirichfelb '), Kommanbeur bes 2. olbenb. Infanterieregimente und Kommandanten ber Refibeng Olbenburg und ber Grafin Gottliebe v. b. Often= Saden. Die Familie stammt aus Preußen und ber Bater Alexandere biente bis jum tilfiter Frieden in ber preuß. Armee, trat 1813 in oldenb. Dienfte und erwarb fich große Berdienste bei Reorganisation ber großh. Truppen, mit benen er fich 1815 im Rriege gegen Rapoleon befonbere Alexander, ber sechste Sohn ber Familie, auszeichnete. trat 1834, 15 Jahre alt, ale Freiwilliger in großh. olben= burg'sche Militarbienfte, nachbem er fcon guvor mit vielem Fleiße die in Oldenburg sehr gut organisirte Militarschule besucht hatte. Der alteste Bruder, Louis v. Dirschfelb \*\*), war bereits fruber aus olbenb. Dienften, nachdem er bie Rriegeschule in Berlin besucht, in großh. medl. - fcmerin'. sche Dienste getreten, zeichnete sich burch wissenschaftliche Bilbung aus, murbe balb barauf Brigabeabjutant, bem-

nachft Alugelabjutant bes Großherzoas Daul Friebrich" und ftarb ale Dajor und Chef bee Generalftabe. 2Babrent eines Urlaube, welchen v. S. bei feinem Dheim. bem Grafen v. Dften-Gaden, jubrachte, murbe berfelbe bem Großbergoge Friedrich Frang I, vorgestellt; er gefiel und ber Großbergog trug ibm eine Unftellung in ber Garbe gu Lubwigeluft an. v. S. nabm bemgufolge feine Entlaffung aus olbenb. Dienften, trat 1835 ale Junter in bie medl. Grenabiergarbe, murbe 1837 Officier und 1845 Premierlieutenant. Rrieg ift Golbatenleben, und Alexander fonnte baber feine froblichere Nachricht vernehmen, ale (1848) ben Befehl jum Musmarich ber Garbe nach Schlesmia gegen bie Danen. Roch furge Beit por feinem Musmarich mar er bei feinem Obeim froblichen Muthes und bat biefen, ibm feine Scharpe au ichenten, bie biefer in ben Relb. gugen bon 1813 und 1814 ale Rommanbeur bee freiwilligen Ragerregimente ale Relbbinbe getragen, mit ber Meugerung: er murbe ihr gewiß Ehre machen, fich auszeichnen ober mit bem Degen in ber Sanb fallen. Der Brave bat Bort gehalten; benn in bem icharfen Gefecht am 28. Dai 1848 bei Duppel, ber Infel Alfen gegenüber, wich er nicht vor bem weit überlegenen Geinb und fiel, bon zwei Rugeln getroffen, mit bem Degen in ber Sand. Rurge Beit maren bie Seinigen noch ungewiß über fein Schidfal und gaben fich ber Soffnung bin, bag v. S. noch lebend in bie Sanbe ber Danen gefallen fenn mochte, bis ein Schreis ben bes Großbergoge Friedrich Frang an Die Schwester bes tapfern Belben, Frau v. Belgien gu Buftrow, ben Tob beffelben nicht allein bestätigte, fonbern ibm auch bas fconfte Denemal feste, inbem Derfelbe bas Schreiben bamit fchließt: "Go ift benn ber Tob eines ber beften Denichen und ber brauften Officiere ber medlenb, Brigabe gewiß, und bie allgemeine Achtung folgt feinem Andenten." Without, by South Board has Baumbe.

\* 99. Andreas Wilhelm Zfchutschfe, anhalt-bernburgischer Wajor a. D. zu Bollenkedt; geb. ben 16. April 1777, geh. den 28. Mai 1848.

Bu Oranienbaum im Herzogthum Anhalt - Deffau von armen Aeltern geboren, verlebte &. feine Jugenb bis in fein 20. Jahr in ben gewöhnlichten fanblichen Beschäftigungen, ohne sich weiter auszuzeichnen. Durch feine

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 31, Sabrg, bes R. Retr. G. 12.

große, fraftige und anfebilide Rigur aber befonbers aum Solbaten tauglich, trat er am 1. Dob. 1797 ale folder in bas bamalige Theils in Deffau, Theile in Berbft gar-nifonirenbe fürftl. Jagerforpe ein, wurbe 1803 bei bemfelben Unterofficier und 1807 ben 5. Juni in bem ale Rheinbundetontingent gu ftellenben neu errichteten Ge-Sammtbataillon Unbalt Couelieutenant. 216 im 3. 1807 ber frangof. Divifionegeneral Banbamme mit frangof, und Rheinbunbetruppen Schlefien erobern follte, marichirte auch unfer 8. mit feinem Bataillon aus Bernburg, feiner bieberigen Garnifon, am 5. Juli bortbin ab, febrte jeboch. nachbem baffelbe langere Beit bie Befabung pon Glogau verftartt batte, im Gept. b. 3. nach Bernburg gurud. Mis 1809 bie Tiroler aufftanben, murbe auf Rappleon's Befehl auch bas Bataillon Unhalt wieber jum Rampfe gerufen und nach breimonatlicher mit vielen Befcmerben perfnupften Lagerung bei Daffau rudten fie in Tirol felbft ein. 3. wohnte bier meheren bigigen Gefechten gegen bie Aufftanbifden bei und marichirte fpaterbin mit bem Bataillon bie Wien und Schonbrunn, wo es am 23. Gept. gu einer Specialrevue vor Mapoleon erfcbien. Da Rapp. teon bierbei befonbere bem Subrer ber Rompagnie unferes 3. (ber britten in ber Ordre de bataille) bem Rapitan v. Cantorini viel Lob ertheilte und beffen fofortiges Apan: cement bamit verbunden mar, fo wirfte bieg bis gur befinitiven Befegung ber Bakangen auch auf ben Souelieutenant 3. ber Urt, bag er im Dec. 1807 proviforifc als Premierlieutenant bie Rompagnie von Wien und Ling nach Spanien führte. Bier unter ben Baftionen von Gerona auf Anordnung bes Bergoge von Caftiglione murbe 3. im Darg 1810 burch ben aus bem Obriffen pon Chambaub. bem Obriftlieutenant von Gantorini und bem Ravitan Sartmann bettebenben Bermaltungerathe bes Bataillons Mittele vorläufigen Patente jum Premierlieutenant beforbert und am 1. Juli beffelben Jahres in biefer Stellung bom Bergoge Mlerius bestätigt; boch leiber! gerieth er ben 14. Gept, bei Labisbal mit 13 anbern Officieren und Beamteten bes Batgillone Unbalt in bie Gefangenichaft ber bon ben Generalen Donle und Obonel befehligten Englanber und Spanier. Gieben Monate mar er nun auf ber Infel Majorfa, vier Monate auf Minorfa und 21 3abr in Schottland ben manchfachften Leiben einer fcmeren Befangenichaft bingegeben, in welcher ibm nach erhaltener

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 12. Jahrg, bes R. Refr. G. 238.

Runbe nur feines Bergoge Gnabe einige Linberung berichaffte. Enblid machte ber erfte parifer Friebe auch biefen Leiben ein Enbe und 1814 betrat 3. ben vaterlanbifden Boben mieber. Beil Unbalt-Bernburg bamale fein abaefonbertes Bataillon bereits ben Alliirten jugeführt batte, fo fonnte 3. porerft nur bei ber Referbe ber nach ber leipziger Schlacht gebilbeten gandwebr in feiner fruberen Orbnung ale Premierlieutenant angestellt werben; bas bes. fallfige Datent murbe aber, um jungere Officiere im Abancement ihm nicht borgugieben, fcon bom 2. Dec. 1813 batirt. Alle im zweiten Felbauge gegen Frankreich 1815 auch bas anbalt-bernburg'iche Ragerforpe nach bem Rheine gog, marfdirte 3, mit babin ab ale Abjutant, mogu er unter'm 28. Mary ernannt mar und fungirte einige Beit bei'm Stabe ber anbalt : thuringen'ichen Brigabe. 216 ber Rubrer ber 1. Rompagnie, Sauptmann Berba, ber Art erfranfte, bag er nach Unbalt gurudfebren mußte, berfab 3. 4 Bochen binburd beffen Dienft; am 4. Dec. b. 3. febrte er aber in feinem fruberen Range mit bem Batail-Ion in bie Friedensgarnifon Bernburg gurud. Unter bem 6. Rob. 1817 jum Rapitan ernannt, murbe er ale folder mit Beibehalt feiner bieberigen Dienftverrichtungen bem bergogl. Sagerforpe aggregirt, 1820 ben 18. Juni aber ale folder pom Bergoge Alerius nach Ballenftebt berufen, mo ibm bas Rommanbo ber Grenadiere ober nachberigen Leibfompagnie anvertraut wurde, bas er bis ju feiner Rubestanbsberfesung 1844 auch beibehalten bat. Als er in biefem Sabre. an Dienft . und Lebensjahren ber altefte bernburg'iche Dfficier, in feinen Rubeftand eintrat, murbe ibm bom Bergog Allexander Rarl noch ber Titel und Rang eines Majors ertheilt. Dun lebte er in ftiller Burudgezogenheit bis an fein Enbe in Ballenftebt, mo er nach einer bochft fcmeralichen Rrantbeit gur erfebnten Rube auch entichlafen ift. Daß er ale Golbat tuchtig befunden und ihm Liebe gefcenet mar, bewies am 31, b. DR. bas glangenbe Leichenbegangniß, bas ibm, bem Genior ber Beteranen bes gelb. bataillone Unbalt, veranstaltet und bie Worte, bie an feinem Sarge bom Paftor Laften gefprochen murben. - Dbne tiefe Schulbilbung war er von acht beutichem, bieberem Charafter, ben auch ber Bergog Alerius vorzuglich febr an ibm ebrte. Bie er es meinte, fo fprach er fein Inneres, gleichviel bor wem er fant, ohne nach glatten Worten ju baiden, offen aus und mar fo Colbat im achten Ginne bee Borte. 3. mar auch, wenn gleich fpat. mit einer Tochter bes Oberamtmann Lampe verbeiratbet

gewesen und vier Söhne betrauern ben Berluft bes braven Baters.

## 100. Auguste Friederife Köhler,

Gattin bes Dberfteuerkontroleur Rohler, Inhaberin des eisernen Kreuzes und bes ruff. St. Georgenordens, ju Templin;

geb. im Jahr 1790, geft. ben 31. Mai 1848 \*).

Wenn wir auf jene große Beit zurudbliden, in welcher die Deutschen fich von 1813-1815 ihre geraubte Freiheit wieder ertampften, fo fällt und unter ben Beifpielen von Baterlandsliebe besonders auch ber große Untheil in die Augen, den die deutschen Frauen und Jungfrauen an bem glucklichen Ausgange des blutigen Krieges gehabt ha= ben. 3a, einige biefer helbenmuthigen Ungehörigen bes zarteren Geschlechtes zogen sogar selbst mit in den Krieg und fochten für die Freiheit. Bu diesen, jest nur noch feltenen Ausgezeichneten und Berbienftvollen, welche von hoher Begeisterung durchglüht sich in jenen ewig bent-würdigen Jahren ben Reihen ber Krieger anschlossen und ihr Leben felbft für bie beilige Sache bes Baterlandes und ber Freiheit einfesten, gehört auch biefe Berewigte, beren Anbenten erhalten werden muß. Gie mar eine geborene Rruger aus Friedland im Dedlenburg'ichen. Bur Jungfrau erwachsen, konnte bas hochherzige, von hoher Baterlandsliebe burchglübte Mädchen nicht mehr mit anfeben bie Schmach ihres Bolles und bie Schandthaten feiner fremben Unterbruder. Es jog fie hinaus, bem Ram. pfe bie muthige Bruft entgegenzutragen! Gehr zu Statten tam ihr bei ber Ausführung ihres Borfages ihr herrlicher Buche, ihre Lebenefulle, ihr Feuerauge, ihre Starte, welche in allen Bewegungen ber bes tüchtigen Mannes gleich tam, fo bag nicht felten ihre Ruftigfeit bewundert wurde. Kaum war ber Aufruf bes hochherzigen Preußent königs von Breslau aus durch die beutschen Gaue erklungen, so melbete fie fich auch schon zum freiwilligen Eintrit= in's preuß. Kriegsbeer. In Mannerkleibung erschien fie als kräftiger Jüngling und unerkannt wurde Auguste Rruger, bas beutsche Belbenmabchen, bem tapfern folberg's ichen Infanterieregiment eingereiht, mit bem fie von nun an alle Gefahren und Siege theilte. Ruhmvoll überall bestand diese ausgezeichnete Heeresabtheilung und mit ihr

<sup>\*)</sup> Rad Beitungen.

unfere Selbin. Schon auf bem glorreichen Schlachtfelbe bon Dennewis am 6. Gept. 1813 errang fie fich burch ibren fubnen Duth und ibre ausgezeichnete Tapferfeit bas eiferne Rreug und ben ruffifchen Ct. Georgenorben 5. Rlaffe, Aber auch fonft überall zeichnete fie fich aus und auf fo manchem Schlachtfelbe bat fie rübmlichft mit gefampft. Erft nach bem Friebeneichluffe von 1815 murbe fie ale Unterofficier aus bem Militarbienft entlaffen. Gie febnte fich nach ibrer Beimath und febrte, bochgeehrt bon Preugens Belbentonige und Allen , bie Beugen ibrer Belbenthaten bei fo vielen blutigen Schlachten und Belagerungen gemefen maren, gurud nach ihrer Baterftabt Fried. land. Schon im folgenben Jahre verbeiratbete fie fich an einen ebemaligen Rampfgenoffen und Unterofficier , ben braben Baterlandevertheibiger Röbler, ber ebenfalls Ritter bes eifernen Rreuges und bes faiferl, ruff, St. Georgen= ordens mar, weil auch er im beutichen Freiheitefriege rübmlichft mit gefampft und fich überall ausgezeichnet batte. Derfelbe lebte nach feiner Entlaffung aus bem Dis litarbienft ale Steuerofficiant an ber medlenb. Grenge. Gr mar mit ibr von gleichem Alter und ein bochft achtungemerther Mann, baber er auch bald jum Dber-Steuer-Pontroleur beforbert murbe. 218 folder lebte er erft au Luchen, fpater ju Templin in ber Ufermart. Durch Unfpruchelofigfeit und murbiges Benehmen gewann biefes treffliche Daar bie Theilnahme ber angefebenften Kamilien. Dieß zeigte fich namentlich bei ihrer filbernen Sochzeit, bie fie am 5. Mara 1841 gu Lochen feierten. Bei ber Schlichtbeit in ihrem Meußeren wohnte bennoch in unferer gefeierten Belbin ein ebler, boberer Ginn. Gie mar eine fubne Frau und treffliche Sausmutter, Dur bie vielen Dub. feligfeiten und Beforaniffe batten ibre Rrafte au fcmachen vermocht. 3hr Tob, jum Theil burch bie im Rriege erbaltenen ichweren Bunben berbeigeführt, rief bei Allen, vorzüglich bei ihren Rampfgenoffen bie innigfte Theinahme berbor. Die Beteranen von 1813-1815 in Templin, fo wie eine Deputation bes Bereins berfelben pon Bebbenich beeiferten fich, bie Dabingeschiebene mit allen militarifden Ebren zu bestatten. Dem feierlichen Buge batten fich bie Schübengilbe, bie Ganger bes Burgervereins und bie vornehmften Bewohner ber Stadt angeschloffen. Um Grabe fprach ber Prebiger Dieblich. In großen . lebenefraftigen Bugen ftellte er bas Bilb ber unvergeglichen Beit bes Freis beitefrieges bor bie Mugen feiner Borer, erinnerte an bie vielfachen Berbienfte biefer trefflichen Frau in bemfelben

and sprach mit begeisternben Worten das aus, was jeber ächte Preuße tief im innersten Herzen noch heut für seinen König und das theure Baterland trägt. Nachdem die Leiche dem Schoose der Erde übergeben, eingesegnet und die üblichen 3 Ehrensalven erfolgt waren, trennte sich die Bersammlung, auf's Neue gestärkt in dem Borsate, mit unwandelbarer Treue vest zu halten am Könige und freudig, wenn es sehn müßte, Gut und Blut dem Baterlande zu weihen.

Gröger.

# \* 101. Johann Karl Heinrich Philipsborn,

geh. Legationerath ju Berlin;

geb. im Sahr 1784, geft. ben 3. Juni 1848.

Ph. in Stettin geboren, erhielt seine erfte Erziehung in Schwebt, wo sein Bater Inspettor ber markgräflichen Tabaferegie und fpater Kommiffionerath bee Pringen Louis Ferdinand mar. 3m 3. 1797 trat Ph. mit feinen Weltern und Geschwistern, bis dahin strengen Bekennern bes ju-bischen Glaubens, zur driftlichen Religion über, und bejog bemnächst bas Lyceum in Königsberg i. b. MMf., von welchem er zu Oftern 1803 nach ber Universität Balle abging. Dort widmete er fich juriftischen, philosophischen und philologischen Studien und trat, nach absolvirtem Triennium, im 3. 1806 als Auskultator bei ber Justig-kammer in Schwedt in ben Staatsbienst, welchen er inbeg, wegen ber alebald über Preugen hereinbrechenden Ungludeperiode, nach furger Beit wieder gu verlaffen genöthigt war. Auf einer Reise, welche er barauf, um burch die Geschäftsverbindungen seiner Familie eine anberweitige Thätigkeit zu erhalten, im 3. 1808 nach bem Bolftein'schen und Sannover unternahm, murbe er mit bem nachmaligen Stantetangler Fürften Barbenberg befannt, ber, ale er 1809 in ben preußischen Staatebienst wieder eintrat, den jungen Ph., beffen bedeutende Fähig= teiten er erkannt hatte, im 3. 1810 ale Journalisten bei feinem Bureau in Berlin anstellte. Ph. benugte biefe Stellung, fich mit allen Zweigen ber Berwaltung, welche bamale im Staatetangleramte ihren Mittelpunkt hatten, auf bas Innigste vertraut zu machen. 3m Januar 1813 begleitete er ben Staatstangler nach Breslau, wo biefer bas große Bert bes Befreiungefrieges einleitete, machte bann in seiner Umgebung den Feldzug von 1813 und 14 mit und folgte, inzwischen jum hofrath ernannt, ihm

nach bem erften parifer Frieben auch nach Conbon und gum Rongreffe nach Wien. Dier erfolgte bie Ernennung Ph.'s jum Legationerath und er hat von biefer Beit , feit 1816 ale mirflicher und feit 1820 ale gebeimer Legationes rath bis ju feinem Tobe unausaefest bem Minifterium ber auswartigen Ungelegenheiten angebort. Doch blieb außerbem feine Beidaftetbatigfeit auch noch ferner bem Staatefangler, welcher ibn mit feinem befonbern Bertrauen beehrte, fo lange biefer lebte, gewibmet. 3m 3. 1822 begleitete Ph. ben bamaligen Minifter b. a. A., Grafen Bernftorf'), jum Rongreffe nach Berona. Geit bem balb barauf erfolgten Tobe bes Staatetanglere fonnte fich Db. ben Gefchaften bes Minifterium, welchem er ale Rath angeborte, ausschließlich bingeben und er bat bieg mit fo großer Aufopferung feiner Rrafte gethan, bag er gwar faft immer bie verbiente Unerfennung feiner Chefe gefunben, aber auch feine Gefunbheit untergraben und bor ber Beit feinen Tob berbeigeführt bat. Db. bearbeis tete im Minifterium außer ben wichtigften politifchen Ungelegenheiten auch bie fammtlichen Perfonalien und fanb überbieg ber Legationetaffe ale Rurator por. Much führte er im Auftrage bes Minifterium vom 3. 1828 bie 1838 bie Ruratel über bie Staategeitung und pericaffte biefem officiellen Blatte bamale eine folche Berbreitung, wie baffelbe weber bor : noch nachber jemale wieber gehabt bat. Gin bleibenbes Denemal bat fich aber Ph. burch bas Ge-feb gegen ben Rachbrud vom 11. Juni 1817, für beffen Musarbeitung ibn Ronig Friedrich Bilbelm III.") burch Berleibung bes rothen Ablerorbens II. Rlaffe mit Gidenlaub belohnte , geftiftet. Un anberen Deforationen befaß Db. ben ruffifden Stanislaus . Blabimir : unb St. Unnenorben, fowie ben turfifden Rifdani Ifticar mit Brillanten. Unermublich thatig im Dienfte, mabrhaft buman bei ftrenger Rechtlichfeit und entichiebener Gegner ieber ariftofratifchen Unmaagung ift Db. allen Denen, welche ibn naber gefannt baben, ftete ein bochverebrter Borgefester, ein vaterlicher Gonner und ein treuer Freund gemefen. AUTOGRAPH BUTTON

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiche im 13. Jahrg, bes R. Refr. &, 330.

## \* 102. Seinrich Wilhelm Loeft,

geb. Kriegerath a. D. ju Berlin; geb. ben 2. Mary 1778, geft. ben 2. Juni 1848.

2. war ber Sohn eines Gartners und murbe ju Berlin geboren, verlebte feine erften Jugenbjahre im alter. lichen Saufe, tam bann auf bas friedriche werber'iche Gymnafium, welches bamale unter Leitung bes Konfiftorialrathe Gebide ftant, und zulest auf bas Gymnafium jum grauen Rlofter jur Borbereitung für bie Univerfität. Er beschäftigte fich befondere mit Sprachen, erlangte außer in ben alten Sprachen noch eine besondere Beläufigfeit im Frangofischen, einige Fertigkeit im Italienischen und war auch ziemlich bekannt mit bem Englischen. In fei= nem 19. Jahre, 1797, ging er nach Frankfurt a. b. D., trat nach Bollenbung ber Rechtsftubien im 3. 1799 als Austultator in Berlin ein, arbeitete junachft bei bem Stadtgerichte und später 1801 als Referendarius bei'm Rammergericht. Im Berbft 1802 murde er jum großen Eramen gelaffen und nachdem er baffelbe glangend beftan: ben, sogleich ale Juftigrath nach Warschau geschickt. biefer Stellung blieb er bis zur Besetzung biefer Stabt burch bie Frangofen im Winter 1806. Bahrenb feines bortigen Aufenthaltes versuchte er fich in Bearbeitung ei= nes Drama "Clorinde", wozu ber Stoff aus Taffo's be= freitem Berufalem genommen war. Ale er Barfchau verließ, erhielt er von einem ausgezeichneten Sanblungsbaufe einen wichtigen juriftischen Auftrag, welcher die Realifirung einer bebeutenden Bermogensmaffe betraf. Diefe Ungelegenheit führte ihn auch nach Paris, wo er fich vom Dai 1807 bis tief in ben Berbft hinein aufhielt. Nach Been= bignng bes Geschäftes tehrte er nach Berlin gurud, murbe aber fofort von bem Pringen Ferbinand in Juftigangele= genheiten bes Johanniterorbens nach Sonnenberg ent= fendet. Nach seiner Rückehr von bort im Mai 1809 be= Schäftigte man ihn einstweilen kommissarisch bei'm Generalaubitoriat mit Ausarbeitung schwieriger und alter Reste. Dringende Empfehlungen bes Rammergerichtspräsidenten von Könen führten ihn im Herbst 1809 als einstweiligen Rriminalrichter an bas Stabtgericht zu Berlin, im Oft. 1810 eben auch nur vorläufig als Affessor an bas Ober- landesgericht zu Stettin, bis er im Jahre 1811 mit bedeutender Berbefferung seines Gehaltes bei bem neuorga= nistrten großen Stadt = und Handelsgericht daselbst als

Rath befinitiv eingefest murbe. Der Mufruf bes Ronias \*) im 3. 1813 wedte auch in 2. bas Berlangen, Golbat gu merben; er murbe aber bom Goubernement ju Berlin im Bermaltungefache bee Beered, fpater ale Abintat bee Generalmajore von Trent, welcher Rommanbant ber öftliden Salfte von Berlin mar, verwendet. Gin bisiges Merpenfieber machte ibn geitweilig fur ben Dienft unbrauchhar; boch noch halb frant übernahm er bie 21bmis niftration bei ber 3. Dipifion bes 3. Armeeforpe, mobnte in biefer Gigenicaft ben Schlachten bei Dennewis unb Beipgig, bem fruberen Gefecht bei Bartenburg fomie ber Belagerung von Bittenberg bei und murbe im December 1813 Goupernemente Rriegetommiffar für bie Provingen amifchen Befer und Rhein; im 3. 1814 gugleich Dberfrieges fommiffar bes Referne: Armeeforps und 1815 bes Armeeforpe ber norbbeutiden Bundestruppen. Rach bem Frieben trat er ale patentirter Rriegetommiffar ber 2. Brigabe fpaterbin ber 13. Divifion ju Munfter und bann bei Ginrichtung ber Intenbantur ale Intenbanturrath ein. Gein Aufenthalt in Dunfter gemabrte ibm Dufe ju mancherlei literarifden Arbeiten, unter benen fein "Johann von Beiben ober bie Biebertaufer", ein Drama, ale bie bebeutenbfte auch bie meifte Mufmertfamteit erregte. Er fanb bier in innigem Freundschafteberhaltniffe mit 3mmermann "), auf beffen geiftige Ausbilbung er gewiß großen Ginfluß ausgeubt bat. 3m Jahre 1818 erhielt er auf Beranlaffung bes Pringen bon Beffen-Somburg bas eiferne Rreus 2. Klaffe am weifen Banbe. 3m Juni 1826 berief man ibn nach Maint, um als Referent bes Gouvernemente in Bermaltungeangelegenbeiten bes Beeres Dienfte au leiften und zugleich bie Beichafte ber bortigen Barnifonverwaltung gu leiten. Gein Birten ehrte ber Raifer Frang von Defterreich \*\*\*) im 3. 1829 mit ber großen golbenen Ehren-Debaille jum Tragen. Enblich erwachte in ibm mieber bie alte Rejaung gur Burieprubeng, Geine an bas Oberlanbesgericht ju Munfter gerichtete Bitte um Bewilligung einer Abvotatur in biefer Stadt murbe ibm nicht gewährt. Er verblieb alfo in feiner Stellung , befchaftigte fich außer bem Dienfte vorzugsweise mit literar. Privatarbeiten und hielt auch Borlefungen über Beichichte. Enblich im 3. 1835 wurde er ale gebeimer Rriegerath

a tribule our resident min den ministe

und Minifterialrath britter Rlaffe nach Berlin verfest. Diefe Stelle vermaltete er bis jum Jahre 1842, in melchem er feine Berfegung in ben Rubeftand beantragte, ba er bie 3bee batte, eine Stelle als Direttor ber nieberfcblefifden Gifenbabn angunehmen, bie mit feiner Thatia-Peit im Staatebienfte unvereinbar gemefen fenn murbe. Unter bem größten Bebauern feiner Borgefesten und Rola legen erhielt er im Sabre 1842 bie gewünschte Entlaffung. Da er fich aber auch balb von ber Betbeiligung an ber nieberichlefifden Gifenbabn gurudgog, wibmete er feine Dufe nun ausichlieglich literarifden Arbeiten. Go entftanben im Jahre 1843 und 1844 bie Trilogieen. Im %. 1846 fdrieb er über bie Landtageberhandlungen, movon bas Danuffript noch ungebrudt unter feinen Papieren lag. Biel Beit nahm bie Ueberfesung eines frangofifchen Merfes: Les considérations sur la nature de l'homme en soi-même et dans les rapports avec l'ordre social par le Comte de Redern, welches im Jahre 1835 in Das ris ericbienen mar, babin; auch biefe Ueberfegung, bon vielen eigenen Bufaben begleitet, ift noch ungebrucht. 2118 Mitglieb ber Loge jum flammenben Stern bat er viele maurerifde Lieber gebichtet. - 3m Dai 1834 mabrenb feines Aufenthaltes in Munfter batte er fich mit Lubovita Parmentier aus Maing und ale icon im Oftober bes folgenben Sabres ber Tob biefe Che getrennt, im 3. 1836 mit Charlotte verm. Dent geb, Rampfer verebelicht. Bestere überlebte ibn. In ben letten Jahren feines Lebens mar er febr franklich und oft miggestimmt, intereffirte fich bemungeachtet febr für bie neueren politifchen Buftanbe und ale er aus biefem Grunde fich am 1. Dai b. 3. von ben allgemeinen Bablen nicht gurudgieben wollte, erlitt er einen unglüdlichen Rall. Er lebte gmar noch bis gu Unfang Juni, bulbete aber bie größten Schmerten und ftarb am angegebenen Tage Mittage 121 Ubr, nachbem er an bemfelben Morgen noch febr eifrig über einen Beitungs. artitel mit feiner Gattin gesprochen batte. Er farb bei poliftandig flarem Bewußtfenn. Bas feinen Charafter betrifft, fo mar berfelbe febr ebel und fanft und zeichnete fich burch eine besondere, bismeilen au große Butmutbig: Peit aus, int and materialist Lord, artumbing no With their clini school are along due in Nambound

William Transfer Vision to the nice of the country of their

\* 103. Joh. Paul Christian Philipp,

emer. Archibiatonus an ber St. Michaelistirche ju Beis; geb. ben 13. Mary 1758, geft. ben 4. Juni 1848.

Ph. ift in Beit geboren, wo fein gleichnamiger Bater bamale Paftor an ber St. Stephanefirche mar. Der Bater wurde 1760 ale Nachmittageprediger an die Domkirche nach Naumburg verset und hier besuchte ber Sohn die Domfdule, ju beren tuchtigften Schulern er geborte. Er erwarb fich eine ausgezeichnete flaffische Bilbung, war namentlich ber lateinischen Sprache vollkommen Deifter und zeichnete fich bis in fein bochftes Alter burch elegante lateinische Berfe aus. Go machte er noch in seinem 90. Jahre im Ramen feiner Umtebrüber ein Festgebicht gu einer 25jährigen Umtejubelfeier und weihte bie ibm gu feinem Umtejubilaum von ben Beiftlichen ber Stabt geschenkte Prachtbibel burch eine Reihe lateinischer Diftichen seiner Michaelistirche. Oftern 1776 bezog er die Universfität Wittenberg, wo er bis Oftern 1780 Theologie ftu= birte, bann noch 1 Jahr in Leipzig verweilte. Nach tur-zem Aufenthalte bei seiner inzwischen verwittweten Mutter ging er als Sauslehrer zu bem Dombechanten von Geebach in Naumburg, von bem er 1787 als Pfarrer nach Taucha, Ephorie Beigenfele, berufen murbe. Sier mirtte er gludlich in ländlicher Abgeschiedenheit und mit Studien beschäftigt bis 1796, wo er durch den basigen Stifte-Superintenbenten Dr. Rupfer ben Ruf als Diakonus an bie St. Michaelistirche nach Beig erhielt und nach manchen Bebenken — er verbefferte fich gar nicht — annahm. 3m Jahre 1806 wurde er Archibiakonus und verwaltete biefes Umt in gleicher Frische und Kraft allein bis zum 3. 1841, nachbem er 1837 sein 50jähriges Amtsjubilaum gefeiert hatte. Bu bemfelben erhielt er nebft vielen Beweifen ber Dankbarkeit, Liebe und Anerkennung von feinen Beicht= Pindern, Mitburgern und Amtebrudern von bem Ronige Friedrich Wilhelm III. \*) ben rothen Ablerorden 4. Klaffe. Begen einiger Schwindelanfälle, besonders auf ber Rangel, bat er 1840 um einen Gehilfen und erhielt 1841 einen Substituten. 3m 3. 1842 legte er bas Umt gang nieber, obwohl er noch geistig und leiblich frisch war, wie auch bie Predigt bewies, mit ber er am VIII. pr. Tr., ben 17. Juli, feierlich von feiner Gemeinbe Abschied nabm.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 18. Jahrg. bes R. Retr. S. 647.

Rubig und friedlich , beiter und frifch an Leib und Geele lebte er nun ftill in feinem Saufe, immerfort regen Untheil an ber Beit, Biffenfchaft ac. nebmend und felbit ununterbrochen literarifch thatig. Bie jum 15. Jahre febr fcmachlich und franklich, fo bag bie Mergte einen fruben Tob erwarteten, mar er von ba an immer fraftiger und ftarter geworben und ift eigentlich bis wenige Bochen por feinem Enbe nie frant gemefen. Bulest murben bie fchlagabn= lichen Schwindelanfalle haufiger, bie große Altereichmache feffelte ibn an's Bett, wo er viele Wochen lang bie Befcwerben und Schmergen mit driftlicher Gebulb, ja mit mabrer Geelenheiterfeit trug. Er ftanb gang allein, nur eine Richte mar ale Pflegerin ibm nabe. Geine Frau war nach langem Rrantenlager fcon 1840 geftorben und fein einziger Cohn, Lehrer am Stiftegymnafium in Beib, ihr fcon 1826 im 52. Jahre feines Lebens vorangegangen. Der Berftorbene mar ein maderer Dann, tuchtiger Gelehrter, treuer Geelforger, begabter Rangelrebner unb fant ale folder allgemeine Unerkennung. Beweife bavon liegen in ben im Drud ericbienenen Prebigten bor. Musgezeichnet war ber Berftorbene befonbere auch ale Chronift. Dit ber thuringifchen Specialgeschichte und mit ber bee Stifte Beis . Daumburg inebefonbere mar er innig bertraut und fand mit ben berühmteren Forfchern, einem Bepfius in Raumburg ze. in beständiger Berbinbung. Beweis bafür feine Befchichte bes Stifte Naumburg. Beit 1800 se. Geine Bertrautheit mit bem Rirchenrechte beweift burch fein Worterbuch beffelben, Gbbf, 1803, Un ber Gragnaung bon Tittmann's "Cachficher Priefterfchaft" arbeitete er bis gu feinem Tobe und fammelte alle einschlagenben Rachrichten mit ber größten Bemiffenhaftigfeit und bem emfigften Fleife. Die Chronit ber Stadt und bes Stiftes Beis führte' er ebenfo bis gu feinem Tobe fort. Go hat er benn bochft werthvolle Materialien fur bie ftift'iche Specialgeichichte binterlaffen, bie größten Theile fcon in geeignete Sanbe übergegangen finb. Bu feinem 50jabrigen Jubilaum erhielt er bas Chrenburgerrecht ber Stabt. Bei feinem geringen Gintommen und febr färglichen Emeriten-Gehalt, ber für feine einfachen Lebensbedurfniffe nicht ausreichen wollte, mußte er noch von bem geringen Bermogen feiner Frau gufeben. Bon bem febr Benigen , mas er binterließ, bermachte er noch 50 Thir. ben Urmen von Beis, bie ben Ramen philipp'fche Stiftung erhalten haben und 50 Thir. bem bafigen Archibiatonat, beffen Binfen ber jebesmalige Inhaber an feinem Tobestage begieben foll.

Der mittelgroße, fraftig gebaute Mann mit breiten Schultern, einem prachtigen großen Ropfe, einer farten boben Stirn bot im boditen Alter Rebem bas Bilb eines Porperlich, fittlich und geiftig reich begabten, tuchtigen und mabrhaft ehrmurbigen Dannes. 3m 90, Jahre noch mar er in feiner gangen Erfcheinung wie ein Bunber bor Aller Mugen. Gein Sagr murbe ba erft ein wenig grau und er behielt ee ftart bie jum Tobe. Er mar nach Beib und Seele eine Gichengestalt ber Borgeit , wie fie immer feltener werben und ben Nachkommen ale Bunber ericheinen merben. - Geine Schriften maren: De causis, cur phi-Josophiae studium sedulo sit tractandum. Orat. acad. Vit. 1779. - Senatus Cizensis Praesides. (Sine Gelegenheitefdrift.) Ibid. 1781. - Epistela ad Eruditos (entbalt ein Fragment einer alten Grabfdrift auf Pergament, welches ein Stud eines alten flaff, lat, Schriftftellers an fenn fdeint). Numb. 1784. (Much in b. Sourn, pon u. f. Deutschl. 1784. St. 8. S. 165 ff.) - Antiquiss. juris civilis fontium LL, XII, Tabb, historia. (Gine Belegenbeitefdr.) Vit. 1786. - Gefdichte bes Stifte Daumburg und Beis, Beis 1800. - De summa articulos in Theol. quos vocant fundamentales nostra aetate denuo asserendi necessitate. Ciz. 1802. - Borterb, bee furfachf. Rirdenrechte u. b. Paftoraltheologie a. bewährten Quellen. Ebbf. 1803. - Unfterblichkeit u. emiges Leben; in e. Belegenbeitefchr. ermogen. Gbbf. 1807. - Motigen f. Prebiger auf b. 3. 1809. Ebbs. 1808. - Interpretat. philol. Jes. 49, 6. 7. u. 1. Petr. 2, 21-24. Adjecta nova conjeclura de vocab. 3728 Gen. 41, 43. Eisenb. 1811. -Themata und Dispositionen ju ben im 3. 1813 im Ronigr. Cachfen ze. ju baltenben Predigten. 1. u. 2. Abth. Beis 1813. - Sulbigungepredigt am 3. Mug. 1815 ju Beis gehalten. Ebbf. 1815. - Chrengebachtn, bee fel. Dr. Chr. Chelf Rupfer. Leipz. 1815. - Bon bem boben Berufe evangel, Religionelebrer, G. Preb. Beig 1817. - Camm-lungen jur Gefc. von Sachfen, Meifen u. Thuringen u. b. Stifte Raumburg-Beis infonberbeit. Gbbf. 1818. -Worterbuch bes f. preuß, Kirchenrechts it. Ebbf, 1821. — Anleit, ju einer biftor. Kenntnif ber bibl. Buder f. b. beutichen Stadt u. Dorficulen. Ebbf, 1826. — Much betheiligte er fich an meheren periodifchen Schriften, g. B. an Rebtopfe Predigerjournal (Bemert. über b. neuerl. Empfehlung bes Berlefens ber Predigten auf b. Rangel. 1805 G. 51-54; über ben Unfang ber jahrl. brei Bugtage: S. 149—151; über bas zweckmäß. Berfahren bes Predigers an den Krankenbetten s. Gemeinde: 1809 S. 683—701); an dem zeizer Wochenblatt, dem gemeinnütig. Anzeiger (Zeit 1802), Gutsmuths pädagog. Journal, an der Wochenschrift: Thüringen, wie es war und ist (Naumsburg). Einer ganz besonderen Bemerkung möchte es verstienen, daß Ph. der Urheber der von Röhr\*) zuerst als Predigerliteratur, dann als Predigerbibliothek herausgesgebenen Zeitschrift war.

## \* 104. Eduard Asverus,

grofherzoglich fachfischer Major zu Gifenach; geb. ben 30. Aug. 1792, geft. ben 7. Juni 1848.

Der Bater bes verft. Major Abverus manberte als junger Kaufmann nach Liefland, um bort feinen älteren Stiefbruder, Propst Aeverus, aufzusuchen. Dort lernte er Fraulein von Bufchen tennen und lieben, vermählte fich mit ihr und lebte in gludlicher Che, beren erfter Sprößling unser A. war. In der Taufe erhielt er nach bortiger Sitte von den fich selbst anbietenden Gevattern 24 Ramen. Als Eduard brei Jahre alt war, kehrten feine Aeltern nach Deutschland zurück und lebten Anfangs in Weimar, später in Leipzig. 3m 9. Jahre begleitete er feine Aeltern wieder nach Rugland und hielt fich einige Beit bei seinem mutterlichen Obeim, Major von Buschen auf. Diefer erkannte mahrscheinlich schon damale in bem talent : und muthvollen Anaben den künftigen. Soldaten und er versuchte beshalb, ihm eine Stelle im Kabetenhaufe von St. Petersburg zu verschaffen. Dieg mare wahrscheinlich ber Unfang zu einer glanzenden Laufbahn gewesen, benn Major Buiden zeichnete fich balb barauf im Türkenkriege aus und wurde General. Meltern waren bagegen, besonbere wollte bie Mutter fich nicht von ihrem Liebling trennen. Rach Deutschland gurudgelehrt, erhielt Eduard feine weitere Schulbildung in ber Unstalt bes Professor Melos \*\*) in Beimar. Seinem lebendigen Wesen mochte ber schleppende Schulgang nicht gefallen, wenigstens war er geneigter zu jugendlichen Streichen, als zum Lernen, was jedoch bei feinem scharfen Berstande und schneller Fassungekraft für seine Bil-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im gegenwart. Jahrg. des R. Retr. G. 451,

bung bon feinen nachtheiligen Folgen mar. mußte Couard feinen Lehrer gefchidt jum Gefangenen ju maden, ale ibn biefer eben gur Strafe einfperren wollte; ein Streich, ber M. ftete noch jum Lachen brachte. Much in biefen Sabren trat bie Reigung jum Golbatenftanbe in bem Anaben wieber ftart ein und er machte ftete unter feinen Mitfdulern ben Rommanbirenben. Allein bie Meltern bestimmten ibn jum Landwirth und Chuard erhielt au biefem 3mede feine Bilbung auf bem großb. Rammergute Obermeimar bei Beimar, wo er Tuchtiges lernte und fogar bie Thierheilfunbe eifrig ftubirte. Sier erlernte er auch bas Reiten fo volltommen, bag er in fpatern Jahren für einen ber beften und fühnften Reiter galt. auch ber muthvolle Jungling in bie Reihen begeifterter Rampfer und half murbig ben Gieg mit ertampfen. In Die Beimath gurudgefebrt, permablte er fich im 23. Jahre mit ber Tochter bes Bilbmeiftere Roch in Ettereburg unb pachtete bas Gut Stebten in Thuringen. Gein Leben wurde bier febr gludlich gewesen fenn, wenn nicht ber Berluft ber Rinber bie Meltern fcmerglich betrubt batte. Der Bertauf biefes Gutes bewog A. eine anbere, großere Dachtung in Oppenbaufen bei Querfurt ju übernehmen; aber bier verfolgte ibn bas Unglud bartnadig und endlich richtete ibn ein fcredliches Sagelwetter faft gu Brunbe. Much ber Tob ber Gattin mar eine Folge biefes Unglude und fo ftand 2. faft arm, weib : und finberlos wieber allein. Er febrte in bas Baterbaus jurud und fant auch bort Krantheit und Tob. Dieg mar bie trubfte Beit feis nes Lebens; allein er verlor ben Duth nicht, obicon ihm bie Landwirthichaft juwiber geworben war. Reue jog es ibn jum Golbatenftanbe. Die in biefer Mb. ficht gefdebenen Schritte batten guten Erfolg und M. trat ale Lieutenant ber Dragoner in weimar'fche Dienfte unb erhielt Gifenach jum Bohnort. Sier vermablte er fic jum zweitenmal mit ber Tochter bes Rathes Thon und lebte nun in bochft gludlichen Berhaltniffen. Schmerglich mar es ibm. bag bie Rangllerie aufgeloft murbe und er aur Linie treten mußte. Die Stelle eines Abjutanten nahm er erft bann an, ale ein Unberer, ber nach feiner Unficht mehr Unfpruche batte, beforbert worben mar, - gewiß ein ebler Bug feines Charaftere. Balb murbe ibm biefe Stelle bennoch und er fullte fie fo aus, bag fein Befferer gefunden werben tonnte. Befonbere widmete er fich mit Gifer und Aufopferung bem Unterrichte ber Golbaten, bie

unter seiner Leitung große Fortschritte machten. Obaleich Al. bei ber bamaligen Bevorzugung bes Abels fich feine Hoffnung auf Beforderung machte, so fand boch sein Ta- lent und Gifer Anerkennung, so daß er zum Hauptmann und in ben letten Jahren seintes Lebens noch jum Dajor befordert murbe. Leider konnte Al. in diefer Stellung nicht lange wirken. Seine Gesundheit war in den späteren Lebensjahren stets mankend und er konnte, ba er fich felbst nicht schonte, wenn es ben Dienst galt und er sich burch freiwillige Arbeiten noch mehr angriff, sich nie wieber recht erholen. Die Folge bavon war, daß er bebenk-lich krank wurde und schon in seinem 56. Lebensjahre sein bewegtes, thaten = und fegensreiches Leben endete. Noch am Morgen feines Todestages unterschrieb er bienftliche Papiere, obidon er sich nicht allein halten konnte. 2. war ein burch und burch ebler Charafter. Bestigkeit und ernste Rube war ein Hauptzug beffelben und nichts konnte ihn bewegen, Das aufzugeben, was er für recht und gut bielt. Im Dienfte war er ftreng, aber babei feinen Un= tergebenen ein forgender Bater, der felten einen franken Soldaten unbesucht ließ und vielleicht manchen durch feine außerordentliche Sorgfalt errettete. Seinen Rameraden und Freunden war er ein hingebenber Freund; ber oft Franken Gattin ein liebevoller, fanfter Gatte und treuer Pfleger. Der Muffigang war fein Tobfeind; baher ar= beitete er stete, außer den dienstlichen Arbeiten, für sich und bilbete sich in meheren Wissenschaften noch fort und fort aus. Seine außere Erscheinung war auffallend und machte einen folden Gindrud, bag Diemand ihn vergessen konnte, wer ihn einmal gesehen. Sein Gesicht hatte ein südliches Ansehen; sein Blick war Feuer, seine Sprache Leben und Kraft. Eine für seine Freunde be-stimmte Lithographie, nach einem Portrait von Professor Müller, ift febr gelungen. Aber man mußte 21. ju Pferde feben, benn einen befferen Reiter gab es nicht. Lieblingsaufenthalt mar ein reizendes Landgut nahe bei Gifenach, wo er mit Gattin und Freunden gludliche Tage verlebte. Den Tod für das Baterland hielt A. für das höchste, erreichbare Glück. Er hat ihn gefunden, wenn auch nicht im Rampfe, benn feine gange Lebenstraft war bemfelben gewibmet.

Jäger.

## \* 105. Johann Jakob Schwarz,

Privatmann ju Dintelebuhl;

geb. den 14. Febr. 1760, geft. ben 7. Juni 1848.

Einer achtbaren Bürgerfamilie feiner Baterstadt, ber bamals in hohem Grade gewerbsamen freien deutschen Reichsstadt Dinkelsbuhl, angehörig, verbankte Schwarz, nach eigener Anerkennung in einem von ihm hinterlassenen biographischen Auffage, feinen bamaligen Lehrern in ber beutschen und lateinischen Schule seines Orts, neben verftanbiger Ergiehung von Seite feiner Meltern, befonbers eines Stiefvatere, ben ihm bie Borfehung nach frubgeitis gem Ableben bes Batere guführte, biejenige Bergene = und Charafterbildung, welche ihm bis zu fo hoher Stufe ber Jahre bie Uchtung feiner Mitburger bewahrt bat. überstandenen Schul = und Lebriahren in bas älterliche Gewerbe ale Bäder tüchtig eingeschossen, burchreifte er in 4 Jahren, von 1780 an, fremde Lander und Stabte und zwar Bayern, Defterreich, Ungarn, Mahren, Schlefien, Sachsen, Preußen, Medlenburg, Lübed, Samburg, Sannover, Seffen. Reich an Erfahrung und unverborben an Leib und Seele zurückgekehrt, führte ber madere Sohn burd 6 Jahre ben Aleltern bas nahrenbe Geschäft, bas er erst 1790 nach bem Tobe ber ihm unvergeglichen Mutter, vom alternden Bater auf eigene Rechnung übernahm. 3m gleichen Jahr, am 9. Febr., murbe fein Chebund mit einer fiebengehnjährigen Gattin firchlich eingefegnet. Diefe treue Gefährtin betrübte ibn erft mit ihrem am 18. Dec. 1840 erfolgten Tode. Obwohl biefem Chepaar nicht gewährt war, Rinder groß zu ziehen, fo bekennt G. boch, bezüglich auf die unter ihnen bestehende Gintracht, wie auf ihren machsenden Wohlstand, in seiner Gelbstbiogra= phie: Der Berr fegnete und und bes herrn Segen baute Bom einfachen Anfang ber erhob fich G. uns Häuser. burch alle Kriegsjahre, burch Theurung und Dismache au einem ber vermöglichften Burger feiner Stabt. Sparfam, häuslich, einfach lebend, dabei unermüdet in seinem Gewerb als Bäder und Landwirth, mehrte er unter ber Gunft bes himmels sein Gut, ohne jedoch ein Nimmersatt zu Er außerte vielmehr in feinen altern Lebensjahren selbst: Da ich sahe, baß es immer nur mehr und mehr wurde, gab ich's auf und feste mich zur Rube. thätig, wie er war, konnte er manchem Wanderer ein Geldstud reichen von größerm Werth, als eine gewöhn-

liche Gabe an Bittenbe, mit bem beutfamen Borte: fiebe, bas leihe ich Dir, wenn Du einmal in beffern Umftanben bift, bann gibs weiter an einen Unbern, ber Dich anfpricht. Um nicht lachenben Erben gar Alles zu binter= laffen, vermachte er eine namhafte Gumme an wohlthä= tige Stiftungen seiner Baterftabt und grundete fich auch baburch ein bauernb gutes Gebächtniß. Biele Jahre bin= burch machte fich G. ber lieben Baterftadt auch nüblich, indem er als Mitglied bes Pflegschaftrathe, als Borstand ber Gemeindebevollmächtigten, endlich ale Magistraterath jum gemeinen Beften oft unter schwierigen Umftanben thatigst mitwirkte und erft ale er mit ben fiebziger Jahren bie Abnahme seiner Rrafte merklicher fühlte, lehnte er folche Unträge bes öffentlichen Bertrauens von fich ab. geselligem Umgange schloß er sich bis in fein lettes Jahr nicht aus. Ruhig froh war er gern in fröhlichem Rreife. In foldem konnte er noch vor 2 Jahren bem Pringen Lubwig, bem jegigen Kronpringen feines Baterlanbes, ein Soch bringen, fo wie er ein anbermal jedem Gafte wünschte, daß er im höhern Alter so vergnügt noch senn möge, wie er, nun hoch im Greifenalter, noch fen. Wenn auch lang= fam rinnend, lief endlich boch bes braven Mannes Sanb= uhr ab. Entfräftung legte ihn auf furzes Krankenlager. Er ftarb mit ber Ruhe des lebenssatten Beifen und mit bem in seinem Auffat ansgebrückten Bunfche, "treuen Meltern und Lehrern feinen herzlichen Dank für ihm geworbene Unleitung zu einem frommen Leben über bas Grab borthin zu bringen, wo verwandte Beifter fich auf ewig wiederfinden." Der aufehnliche Leichenzug bes Ent= schlummerten gab Beugniß, in welcher Achtung er bei Bielen ftanb.

St.

\* 106. Joseph Anton Freiherr von Reding, tonigl. baper. Kammerherr, erster Direktor des Appellationsgerichts von Oberfranken, Ritter des k. b. Berdienstordens vom heil. Michael zu Bamberg;

geb. im 3. 1786, geft. ben 12. Juni 1848.

v. R. war der Sohn eines fürstl. würzburg. Dragos nerrittmeisters aus der Ehe mit der jüngeren Tochter des fürstl. bambergswürzburg'schen Leibarztes v. Bet. Der junge Joseph Anton begann seine Studien auf den Lehrsanstalten Bambergs, kam dann in das abelige Seminar zu Würzburg, machte seine juridischen Studien auf der 28\*

Digitized by Google

Univerfitat au Banbebut, mo er ein Liebling von Gonner mar und bie Borbereitungepraris ju einem Staatsamte bei ben Landgerichten Erding und Rotbenburg an ber Sauber. In ber Drufung jum Staatsbienft erhielt er bie erfte Rote, murbe am 6. Juni 1810 ale Aftuar bei'm Sanbgerichte ju Rlofter Seilbronn angestellt, mußte bier bie Stelle eines zweiten Affeffore vermefen , erhielt bas Rommanbo bes neugebilbeten ganbwebr:Bataillone, bamale Rationalgarbe genannt. Balb barauf wurde er unter Anerkennung "feiner bieber erprobten zwedmäßigen Thas tigfeit jum Beften ber Umtbangeborigen" jum Uffeffor bes Landgerichtes Leutersbaufen beforbert und gleichfalls gum Rommanbanten bes Landwehrbataillone beffelben ernannt. Sier blieb er, in ben fruberen Rriegsiabren, wie in ben Rothigbren 1816 und 1817 ein werfthatiger Belfer feiner Untergebenen bis jum 24. Oft, 1817, an welchem Tage er nach Bamberg überfiebelte. Er wollte nämlich bom gemifchten Dienfte jum reinjuribifden übertreten , murbe beshalb gum Acceffiften mit entideibenber Stimme bei'm f. Appellationegerichte für ben bamaligen Obermainfreis Bu Bamberg ernannt. Um 5. Mai 1818 murbe er gum Appellationegerichte-Affeffor bafelbft und im Jabre 1824 jum Rathe bei bem P. Rreis : und Stabtgerichte 1. Rlaffe au Rurnberg, am 4. Oft. 1825 jum Rathe bes Appellatipnegerichte ju Straubing beforbert, im December 1826 ale folder ju bem Appellationegerichte ju Unebach und im Jahre 1829, auf feine Bitte, ju bem in Bamberg perfest. Sier mar er augleich Mitalied bes Bechfel-Uppellationsacrichts. Rommiffar bes appellationsacrichtlichen Supothekenamtes, Rurator bes Depositorium ac. 3m Jahre 1832 erhielt er "in ehrenber Unerfennung feiner ausgegeichneten Gigenschaften" ben Auftrag, über bie im Jahre 1831 ben Standen bes Reiches porgelegten Entwurfe bes Strafgefesbuches , bes Berfahrens in Straffachen und bes Berfahrens ber Polizei gur Stillung von Aufruhr und Tumult Gutachten gu fertigen. Bereits im 3. 1833 gur Berufung in bas Oberappellationegericht vorgeschlagen, wurde er im Aug. 1834 bom Ronig Ludwig unmittelbar aufgeforbert : "ale tuchtiger Mitarbeiter für bae Fach ber Buftig bei ber Regentschaft in Griechenland, wofür er als besontere greignet bezeichnet, jur Regeneration eines fo ruhmlich bekannten Bolfes und gur Beveftigung ber baper'ichen Dynaftie über baffelbe fraftigft mitzuwirfen." Er tonnte biefem Rufe wegen bamaliger Rranflichfeit nicht folgen. 2m 4. December 1837 trat er ale Rath in

bas f. Oberappellationegericht zu München, wo er auch wiederholt ale Mitglied des Kaffationshofes für die Rheinpfalz wirkte. Im Juni 1842 jum zweiten Direktor bes Appellationsgerichtes zu Bamberg ernannt, ging er in gleicher Eigenschaft im Jahre 1843 nach Reuburg an ber Donau, im Jahr 1847 aber ale erfter Direktor bes Up. pellationegerichtes nach Bamberg. Um zweiten Pfingft= tage bes Jahres 1848 fand ihn fein Diener halb tobt am Boben seines Bimmers liegen; ber Schlag hatte ihn ge-rührt; bie Nacht barauf ftarb er, aller ärztlichen Hilfe ungeachtet. Er hat in 38 Dienstjahren in jeder Dienststelle fich ehrenvolle Unerkennung feiner Leiftungen erworben, mehrfache Bezeugungen ber Bufriebenheit und als folche auch bas Ritterfreuz bes Berdienftordens vom beil. Die chael erhalten. Bon feiner Bergenegute giebt ichließlich fein Testament nochmale Zeugniß; nebst vielen anbern Legaten wurden ben Urmen zu Bamberg und bem Klofter Beilebronn reichliche Gaben jugewendet. Er ftarb unvermählt.

> 8. X. B. S. A. J. F.

## 107. Matthias Schneckenburger,

20181. P.

Dottor und Professor der Theologie zu Bern; geb. ben 17. Jan. 1804, geft ben 14. Juni 1848\*).

Sch. wurde zu Thalheim bei Tuttlingen in Würtemberg geboren. Er war ber Sohn bes Raufmanns Tobias Schneckenburger, eines ernsten strengen Mannes von großer Geschäftsthätigkeit und seltener Energie, die fich auch auf ihn vererbt hatte. Jedoch war es nicht ber Bater, ber ihn auf seine kunftige Lebensbahn binleitete, es war bieg vielmehr fein Großvater von mutterlicher Seite, ber Seibenfabrikant Saug, ein frommer Mann im ichonften, tiefften Sinne, ber, im Melternhause wohnend, fich neben ber unferm Sch. befondere ergebenen fanftmuthigen, noch jest lebenben und von ihm in ber letten Racht mitten in den Fieberträumen mehrfach erwähnten Mutter feiner Erziehung annahm und ben empfänglichen, talent= pollen und viel versprechenden Knaben für den ihm lieben und von ihm hochgeehrten geiftlichen Stand zu gewinnen wußte. Der wurdige Greis fab fich in feinen Erwartun-

<sup>\*) &</sup>quot;Gedachtnifrede bei feiner Leichenfeier in ber Mula ber Hochschule ju Bern ben 16. Juni 1848 von Dr. E. &. Gelpte," zc. Bern 1848.

gen nicht- getäuscht. Schon auf ber lateinischen Schule in Tuttlingen geichnete fich Go, nicht nur in allen Drufungen aus, fonbern zeigte auch fruh eine befonbere Feinbeit und Geftaltungefraft bee Beiftee, Die fich in jener Deripbe bes Lebens porguglich in bichterifchen Probuftio. nen , religiöfen und weltlichen noch jest borhandenen Liebern fund gab. Das niebere theologische Geminar in Urach nahm ibn im 15. Lebensjahre auf. Much bier bemabrte fich feine bobe Beiftesenergie; ja fie trat immer entichiebener hervor. Er war ftete ber erfte, tuchtigfte Arbeiter in ben Rlaffen. Bier Jahre fpater rudte er in bas bobere theologische Geminar in Tubingen por. Benn Sch. fcon in ben untern Unftalten ein fur mabre Freundfchaft, fur Geelen : und Ibeenaustaufch empfangliches Gemuth gezeigt batte, fo mußte bas innige Bufammenleben mit ben gerabe bamale burch bie theologischen und philosophischen Beitbewegungen lebendig angeregten Boglingen bes Inftitute, mußten bie bas Talent berausforbernben und anspornenden Disputationen und theologischen Uebungen ber berichiebenften Urt machtig auf bie Entwicklung bes empfanglichen, geiftigeraftigen Junglinges einwirfen. Bei einer icon errungenen geiftigen Gelbftfanbigfeit trat er in fein entichiebeneres Abbangigfeiteberhaltniß gu einem ber Univerfitatelehrer, fonbern fchritt, wie überhaupt bie gange Unffalt mit ihrer eignen Lebenspoeffe und Biffenfchaft, feinen Weg felbftfanbig vorwarte. Ale fprechenbes Beugniß für feine angeftrengte, erfolgreiche Thatigfeit mag ermahnt werben , bag er 1824 , alfo im 20. Lebends jahre , bie Dagiftermurbe und babei ben erften Rang unter 38 Mitpromovirten erhielt und bag er 1825 alle brei Preise ber protestantischen, 1824 fast auch einen folden in Bezug auf eine bon ibm gelofte Aufgabe ber Patholis fchen Fakultat, wenn ibm nicht bas entscheibenbe Loos biegmal ungunftig gewesen mare, ju erringen mußte. 3m 3. 1826 ging er nach einem mit Auszeichnung beftanbenen theologischen Gramen von Tubingen ab, um feine Studien in bem bamale fo boch gefeierten Berlin fortaufeben. Unfange fühlte ber im engeren Rreife aufgewachfene Jungling fich nicht wohl in ber großen geräuschvollen Stadt, fo wenig, bag er in einem Brief in bie Beimath ben Bunich aussprach, man moge für ihn beten; balb marb ce ibm aber beimifcher, ale er bier mit ben Dannern ber Biffenichaft in nabere Berührung fam und bie gefucte Beifteenabrung und Belebung fanb. Trop aller Rorpphaen ber Biffenfchaft, bie bamale bort wirften, be-

wahrte er fich auch hier feine geistige Gelbstständigkeit. Er konnte fich weber mit bem logischen Pantheismus ber hegel'ichen, noch mit bem Gefühlssubjettivismus ber fchleiermacher'schen Schule befreunden; am Meiften fprach ihn noch Meander mit feinem gemüthlich hiftorischen Leben an, wiewohl er bei ibm eine weniger beengte mifsenschaftliche Bewegung gewünscht hätte. Er hielt sich in Berlin nicht ju lange auf; im Jahr 1827 febrte er in bie Beimath jurud und ward fofort Repetent im theologifchen Geminar ju Tübingen, wo er mit aller Singebung und Unstrengung für die Studirenden arbeitete, die ihn, ben geachteten und gern gehörten Lehrer, unter an= bern Beichen ber Dankbarkeit auch mit einem werthvollen Geschenke, einem prächtigen Ringe, erfreuten. Im Jahre 1831 ward er, nachdem er einige Beit ale Pfarrvifar in Tuttlingen gewirkt, Belfer in Berrenberg; ein guter Ruf war ihm borthin vorausgegangen; sein Einzug in den mit Triumphbogen und Blumenguirlanden geschmückten Ort glich einem königlichen. Man abnete, bag man ei= nen tüchtigen Mann gewonnen und sah sich nicht getäuscht; fein Auszug war eben fo eine Trauer :, ale fein Einzug eine Freudenfeier. Man jog bem trefflichen und geliebten Kangelrebner weithin bei feinem Auszuge nach, um fich seines Anblickes noch so lange als möglich zu er-freuen, ja man kußte selbst die Kleider bes Scheidenden. Sier in herrenberg verheirathete er fich 1833 mit ber ihm von früher Jugend an bekannt und innig lieb gewordenen Tochter bes Postmeistere von Tuttlingen, Namens Baaber, ber auch burch gelegentliche Neußerungen über feinen Schwiegersohn ben erften Unftog ju feiner Berufung an bie berner Sochschule gab. Un biefe fiebelte er fich im 3. 1834 über, nachdem er noch zuvor 1833 jum Mitglied ber historisch : theologischen Gesellschaft in Leipzig ernannt und gerade am Tage ber ju feiner Ehre veranstalteten Abschiedefeier, wegen einer von ihm in einer guten Stimmung auf eine Burudtunft vom Filiale am gewöhnlichen Saustische ichnell entworfenen militärischen Rirchenordnung, pon bem König von Preugen\*), bem sie burch berliner Freunde in die Sande gefommen, mit einer golbenen Debaille und einem eigenhändigen Dantichreiben erfreut mor-In Bern blieb er, trogbem, bag er ichon in ben war. ben ersten Jahren einen ehrenvollen Ruf nach Rostock erhielt und in letter Beit mehrfach veranlagt murbe, auf

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 18. Jahrg. bes n. Retr. G. 647.

einer preußischen Univerfitat bas Ratheber gu befteigen ; im 3. 1835 murbe ibm von ber theologifchen Fafultat in Bafel bas Chrendiplom ale Doftor ber Theologie in gerechter Unerkennung feine Berbienfte um bie Biffenfchaft eingebanbigt. Gd. mar ein mit befonberm Tief = und Scharffinn ausgerufteter Forfder auf bem biftorifden Gebiete. Jebe buntle und rathfelhafte Erfcheinung auf bemfelben mart ihm beghalb ein willfommener Rund, an bem er feine Beiftesenergie bethatigte; bie unverftanblichften Gebilbe und rathfelhafteften Entwidelungen gerabe biejenigen , benen er , alle Entwidelungephafen nach ber in ber Cache felbit liegenben Triebfraft leicht ertennenb und fie mit Gicherheit vorausbestimment, feinen befondern Rleiß gumanbte. Ginen eigenthumlichen Charafter nabm Diefe biftorifche Pritifche Thatigfeit burch bie Beftimmtheit feines religiofen Lebens an, welche ihren erften Unftos burd ben im Baterbaufe lebenben ernften, driftlich glaubigen Ginn ber alten murtemberger Theologie erhalten batte. Sineingeworfen in eine Beit geiftiger Babrung, in eine Beit ber noch vorzuglich in Burtemberg treu pertretenen Palaologie und ber bis in bas Stift gu Tubingen fich lebenbig fortrankenben Deologie konnte fein gang ber Biffenschaft angehöriger ftrebfamer Beift freilich feine Befriedigung in einem alle wiffenfchaftliche Bermittlung abmeifenden farren Glauben finden; allein ber Jugends glaube wirfte um fo mehr in feiner Rraft fort, ale ibn feine gange Beiftebeigenthumlichkeit ju einer bodachtungebollen Betrachtung und Burdigung alles Geschichtlichen bingog. Es mar ibm bon jeber eine Gefinnung gumiber, welche fich innerlich abloft von Allem, mas fich ale Schrante bem willfürlichen Belieben entgegenftellt und miber alle herkommlichkeiten in Religion, Gitte und Bolfethum als miber pedantifche Reffeln verbobnend und gerfterend auftritt. Eros biefer Unbanglichfeit an ben alten Cbriftenglauben machte er aber enticieben bas gute Recht ber freien Biffenschaft geltenb; er erkannte, bag bie alten Formen nicht mehr ben Bedurfniffen ber Gegenwart genugen konnten, obne mit ben einzelnen ungenügenben Formen fogleich bas Wefen ju befeitigen, bas er vielmehr unter unbefangener Burbigung bes Inabaquaten und Ginfeitigen aus feinen Sullen gu lofen fuchte. Co mar er meber ein Reolog, ba ber Grundton feines gangen Lebens bas firchlich gefdichtliche Intereffe blieb , noch ein Palaolog, ba er bie neue Beit mit ibren miffenichaftlichen Beburfniffen mobl verftand und in ben fic burchfreugenď

1

ben und befeinbenten perichiebenen Richtungen und Beftrebungen nur eine Aufforberung ju noch ernfterer, einbringenber Forschung fanb. Go fonnte er mobl öftere im beitern Wefprache über fo manche gutgemeinte Unftrengungen, mit moriden Stusen und verbrauchten Rateaprien bem ichwankenben Gebaube ju Gilfe ju fommen, lächeln; eben fo aber auch im tiefen Unwillen fich gegen bie über bas hiftorifche Gebiet ju fcnell binmegeilenben Triumphauge ber Deologen, über ihre Alles vernichtenbe und nieberreifenbe Bilberfturmerei, über alle feichten und frivolen Degationen aussprechen; eben fo fonnte er allen ernftern und tiefern Leiftungen trot ber ibm menig que fagenden Refultate feine volle Unertennung gollen unb eben beshalb mit miffenichaftlich ftrebfamen Dannern von ben verschiedenften Unfichten freundlich verkebren, fich bas Recht porbebaltent, Biffenichaft gegen Biffenichaft gu ftellen und bier ohne Rudfichtnabme einen Rampf auf Tob und Leben im Intereffe ber Cache ju tampfen. Bei biefem ernften wiffenfchaftlichen Ginne, bei biefem feinem Bertrauen auf Die Biffenschaft, ale einzige Schieberichrichterin und Bermittlerin ber großen Fragen ber Begenwart, mußte er naturlich auch entschieben gegen alle Ber-Pummerung berfelben, alfo auch gegen bie moberne Bilbung mit ibrer Ruglichkeitetheorie ankampfen, welche bas tiefere Berlangen bes Beiftes mit ihrem gewinnreichen Rampfe erftide und bie Simmelstochter gur irbifden Brotbaderin und Brotfpenberin berabmurbige, welche von bem an fich mabren Gage, bag fur bas Leben gelernt werben muffe, eine Unwendung auf Bilbungsanftalten mache, wodurch fie aufborten, mabrhaft Menidenbilbung gu forbern, welche eine bobere Bilbung auch ohne bas, mas man gelehrten Debantismus nenne und ohne folde Borftubien, die biober ale unerlägliche Bedingung gebeiblicher Sachftubien angeseben murben, jum Gemeingute machen wolle, insbesonbere noch im fpeziellen Radintereffe gegen alle Berfuche, Die theologischen Studien und Prufungen, an beren zwedmäßiger und gewiß fegenereicher Unordnung ibm ber größte Untheil gutommt, in irgend einer Beife au erleichtern und ju berfurgen. Gd, batte fich biernach fo gang auf ben eines Sochicullebrere wurdigen Ctanbpuntt gestellt, Glauben und Biffen , bas Recht bes Doffe tipen und ber Wiffenichaft mit einander in Ginflang ju bringen gewußt; es lebte, fo gu fagen, in ibm ber Beift ber alten ehrwurdigen murtemberger Theologie fort, nur baß fie in ihm einen, bem Sobepuntte neuerer Biffenfchaft

entsprechenben, Ausbrud gewonnen. Aus biefer allgemeinen Charafteriftit wird fich nun leicht fein Birten im Befonbern erflaren. Die erfte Schrift, mit welcher Sch., nachbem er gleichsam in ber 1826 erschienenen "Ueber Glauben, Tradition und Rirche" fein Glaubensbefenntnis ausgesprochen, bie Mufmertfamteit ber Manner ber Biffenichaft auf fich zog, die Schrift "Ueber bas Alter der Profelytentaufe", ericienen 1828, trägt schon ganz den Charakter der oben bezeichneten individuellen Geisteseich tung. Es lag ibr junachft ein biftorifches, bie Mufbellung bee Bufammenhanges bee Juben : und Chriftenthume betreffenbes, bann aber auch weiter bei aller Freiheit ber Forfdung ein apologetifdes Intereffe ju Grunde, namlich bas, bem johanneifden und bann auch bem driftlichen Taufritus feine Gigenthumlichkeit zu vindiciren. Dit befonberer Liebe beschäftigte fich Sch. um gleiche Beit mit einem verwandten, ben Uebergang aus bem Jubenthum in's Chriftenthum veranschaulidenben Gegenstanbe, bem Briefe bee Jatobue, ber ibm gang bas Geprage ber beffern jubifden Theologie in Inhalt und Form ju tragen und mehr eigenthumliche driftliche 3been in ihren erften Umriffen gu entwerfen, ale in ihrer gangen Gulle barguftellen und eben besbalb bis an bie Anfange bes Chriftenthume binaufgureichen ichien. Ueber biefes erfte Denemal ber driftliden Literatur, über biefes in einzelnen Bugen lebenbige Gemalbe ber erften Gemeinbe, bas, wie bie gange driftliche Urgeschichte, bas volle Intereffe unferes Siftorifere in Unspruch nehmen mußte, fprach er fich junachft in ber tubinger Beitschrift aus und zwar über ben Berfaffer, Jakobus, ben erften Borfteber ber Gemeinbe in Jerufalem, 1829; bann ferner 1830 in einem zweiten Auffabe "Doch etwas über ben behaupteten Biberfpruch amifchen Paulus und Jatobus", in welchem er gegen Dr. be Bette alle Spuren eines fich bamale fcon regenben Bwiefvaltes amifchen Juben : und Beibenchriften in bem Briefe abläugnete. Muf benfelben Gegenstand tam er auch in feinen 1832 erfcbienenen "Beitragen gur Ginleitung in's R. I. und jur Erflarung einiger ichwierigen Stellen" gurud. Diefe Beitrage find im Geifte ber freieften bifto-rifchen Forfchung gefchrieben, wiewohl ibn auch bei ibrer Aufzeichnung ein Glaubeneintereffe leitete. Ge beichaftigten ihn nämlich bamale umfaffenbere Arbeiten in Bezug auf bie Grundlage unferes Glaubens und ber Theologie überhaupt, bon benen fie nur Bruchftude enthalten, bie er charakterisch bem Deifter in ber Ginleitungewiffenschaft.

Dr. be Bette, gleichsam ale ein Dankeszeichen bes feine Forschungen lebenbig würdigenden Beiftes bebicirte. Unter ben verschiedenen historischen Abhandlungen, die fast alle bei feinen Rombinationen auf neue Resultate hinführen, ift vorzüglich wegen bes auf seinem Standpunkte befrem= benben Resultates, wenn man nicht recht bie treibenbe Kraft bes ihn beseelenden wiffenschaftlichen Geistes in's Muge faßt, die Abhandlung "3weifel an dem apostolischen Ursprung des Evangelium des Matthäus" hervorzuheben. Er mußte fie aber aussprechen, weil fie fich auf aute Grunde baftren. Eben beshalb nahm er im Jahre barauf, 1833, im Drange mander praktischen Berufegeschäfte (er war jest Pfarrer in herrenberg geworden) auf die fritifchen Forschungen meherer anberer Gelehrten, vorzüglich Professor Siefferts aus Königsberg, benselben Gegenstand wieder zur Sand, nachdem er noch im Jahre 1832 feinen Kommentar zu bem Briefe bes Jakobus hatte erscheinen laffen und im Jahre 1833 in ben Studien der evangeli= fchen Beiftlichkeit Burtemberge bas bobe Alter Diefes Briefee, sein Entstehen zu einer Beit, wo es vorzugeweife nur Judenchriften gab, gegen bie schiefe Unnahme Dr. Röfter's in Riel, als sep er nicht an Judenchriften, son= bern Christen überhaupt geschrieben, in Schut genommen. Bei vielfachem Zusammentreffen mit Professor Siefsert leistete er auf den Druck eines beinahe schon fertigen Rom= mentare über benfelben Bergicht und gab nur, gleich feen von ber leichtsinnigen 3weifelsucht einer, glücklicher Beife, wie er fich ausbruckt, icon hinter uns liegenden Periode, wie von ber Unwissenschaftlichkeit ber bogmatisch traditio= nellen Unhänglichkeit an bie hergebrachte Theorie, ergan= genbe Rachtrage zu jener Schrift in bem besonders abgebruckten Auffage: "Ueber den Ursprung des ersten kano= nischen Evangelium." Satte Sieffert weiter einen Berfuch gemacht, aus unferm Matthäus ben ursprünglichen Pritisch auszuscheiden, so behauptete dagegen Sch. auf eine scharffinnige Burdigung diefes positiven Resultates gang bem ihm eigenen historischen Takte gemäß, im Anschlusse an die ihm während der Ausarbeitung des Auffapes bekannt gewordene Abbandlung Schleiermacher's "über die Beugniffe bes Papias von unsern beiden ersten Evangelien," baß, wie es Papias aussage, ber Apostel Matthaus nur Aussprüche bes Berrn gesammelt und niebergeschrieben babe, ja er fügte im freiesten Beifte bie unserm Evange= lium nicht sehr gunftige Behauptung bei, daß diese Spruch= fammlung noch weitere traditionelle Bufage zu bem noch in Bruchstücken vorhandenen Bebräerevangelium ange-

fdwollen, beffen abgefürzte Recenfion unfer Mattbans fen, eine Behauptung; Die bei aller Feinheit ber Bergleichung beiber Schriften boch nicht bie Feuerprobe ber miffenschaftlichen Rritit ausgehalten bat und fpaterbin von ibm felbft mit einer befriedigenberen und murbigeren gern bertaufct wurde. Da bie Forfdungen über bas Gvangelium Mattbaus auf bie apofropbifden Evangelien ber erften Beit jurudführten, begegnete er auch bier und ba bem Evangelium ber Megypter, beffen fparliche Ueberbleibfel, je mehr fie einem Berfuche, einer bestimmten Unficht uber baffelbe ju miberftreben ichienen, ja be Bette erflart batte, bag fich über feine Abbangigfeit ober Gelbftftanbigfeit nichte behaupten laffe, gerabe einen Gd. gur Unterfuchung reigen mußten. Er ging, gerabe jest gum Profeffor nach Bern berufen, ohne alle Borarbeiten, mit eis nem Mufmanbe ber umfaffenbiten Gelehrfamteit und bem burdbringenbften Scharfinn an bie Unterfudung und gemann bas Refultat, bag biefes Evangelium, fein felbftftanbiges, in nabem Bermanbtichafteverhaltniffe gu bem Chionitenevangelium ftebe und eigentlich ale ber außerfte gnoftifcheffenifch gefarbte Ausläufer ber Evangelienliteras tur nach einer Seite bin betrachtet werben fonne. Die Schrift ericbien unter bem Titel: Das Evangelium ber Megyptier, 1834. Jest trat eine Paufe in feiner fdriftftellerifchen Thatigfeit ein, ba eines Theile Die ibm jugewiesene Lebrthatigfeit, ber Bortrag ber Rirdengeschichte und Dogmatif, ermeiterte grundliche Borftubien nothig machten. Geiner firchlich pofitiven Richtung gemäß mußte ibn auf bem neuen Bebiete porzüglich bas fombolifch-bogmatifche, bie eigentliche Grundlage bee firchlichen Blaubene, bie erften Wellenschläge bes fich lebenbig regenben neuen Glaubenebemußtfenne intereffiren, mobei bem icharf blidenben Forfcher bie burch bie gange lutherifche und reformirte Dogmatit binburch laufenben, bem gewöhnlichen bloben Muge freilich nicht bemerkbaren Differengen nicht entgeben fonnten. Er ging fo an ein immer umfaffenberes Studium ber alten, langft vergeffenen Dogmatiten, ja felbft ber altern affetifden und liturgifden Schriften, um fich bie, bie Behrbilbung ber reformirten Rirche bebingenben, treibenben Ibeen ober ben in ibr lebenben religio: fen Bilbungetrieb recht jum Bewußtfenn ju bringen. Bugleich fab er fich nach einer andern Geite bin burch ben Bortrag ber Dogmatif bem Studium ber Philosophie qugedrängt, bas er, wiewohl fcon volltommen philosophisch burchgebilbet, nach ben mir oftere vorgezeigten Excerpten contains manuacting and

bis auf bie neueften Grideinungen ausbebnte. Siernach richteten fich, abgefeben von feinen firchengeschichtlichen Borlefungen, unter benen, ale ein Beugnig feines Sammferfleifes , bie über firchliche Geparaphie und Statiftit befondere Ermabnung verdient, alle feine Borlefungen über Firchliche Dogmatit, feltener Moral, die ibn, ben biftoris ichen Korider, nicht in gleicher Beife anfprad, Dogmengeschichte, pergleichende Dogmatit, über Religion und Dffenbarung mit apologetifder Tenbeng, über ben Ginfluß ber neuern Spefulation auf bie Gestaltung bes firchlichen Behrbegriffe und bie Rollifionen ber neuen Spetulation mit bemfelben. In allen biefen Borlefungen offenbarte fich biefelbe Energie bes Beiftes, welche bie firchlichen und philosophischen Sufteme unter Burbigung ber grund. treibenben Rraft nach ibrer Entwidlung perfolgt, mit fcbarfem Muge jeben Bellenfcblag bes Beiftes bemeret, bann aber bod wieder bas Gingelne in feiner Bechfelwirfung mit anbern Gingelbeiten erfaßt und ju einem großen Entwidlungegange vereint, bas mohl auch mit eben fo entmidelten anbern Gesammtentmidelungen nach allen Berührunge und Differengpunften bin genau verglichen wird. Mitunter fpenbete er babei wohl gu reichlich aus bem Schabe ber gewonnenen Renntniffe, ließ zu febr bie Pritifche, alle Grunde und Gegengrunde abmiegenbe Thas tiafeit, ben alle Differengen beleuchtenben Scharffinn obmalten und zu viel ohne pofitive Entscheibung amifchen ben Beilen lefen; feiner aber feiner Buborer bat ben Gewinn berfannt, ben er bem tieferen Studium feiner Borlefungen, beren reicher Inhalt Bielen erft bei tuchtigerer Durchbildung recht zum Bewußtfeyn tam, verbantt. Ueberbaupt fam es Sch. nicht fowohl barauf an, ein volles, fertiges und abgeschloffenes Glaubenegebaube bem Buborer mit auf ben Bebensmeg au geben, ale vielmehr barauf, jum Gelbitbenten und Gelbftforichen anguregen und für grundliche Forichung lebenbiges Intereffe ju erweden. Der in allen feinen Bortragen burchleuchtenbe unermubliche Fleiß, bas ben Wegenstand bis auf fein innerftes Befen perfolgende ausbauernbe Denten, mußten, berbunden mit ber fich aufbringenben Ueberzeungung von bem innerften, alle biefe Forfdungen bedingenden religio. fen Lebensintereffe einen tiefen Ginbrud gurudlaffen , ber bie gleiche Frucht in's Dafeyn trieb, bie in ihm gereift mar, Freude an achter miffenschaftlicher Forschung unb religiofen bas Pofitive mit Pietat behandelnden und erfaffenben Ginn, Ge ift nie ein erbaulich paranetifches

Bort von bem feine wiffenschaftliche Aufgabe ftreng lofenben Manne gebort morben und boch lag eine bobe Paranefe in ber fich in allen feinen Bortragen abfviegelnben, fur bobere Beftrebungen begeifterten Derfonlichkeit. Bei biefen neuen Arbeiten mar Ch. aber boch nicht gang bem Gebiete untreu geworben, auf beffen Unbauung er querft feine Rrafte vermenbet. Go las er gern ein eigentlich pon ibm querft unter bie Lebrfacher ber Theologie eingeführtes und jest bier und bort aufgenommenes Rollegium über "Neutestamentliche Beitgeschichte", bie in ber That eine Gefdichte jener Beit im umfaffenbften Ginne bes Bortes mar. Dan tonnte fie bie Frucht feiner bieberigen. fich auf bie neutestamentliche Ginleitung beziehenben Stubien nennen, in benen er immer bon ben untergeordneten Streitfragen auf allgemeine Beitanfchauungen gurudging. Bei biefen fortgefesten Stubien mußte porguglich bie Apoftelgefdichte großes Intereffe fur ibn gewinnen; er las bedbalb auch über fie und fdrieb nach wieberholter Durcharbeitung fein giemlich umfangreiches Wert über ben 3med berfelben, 1841. War man in ber Forfdung fo meit getommen, fie nicht ale eine volltommene Apostelgeschichte. ja nicht einmal als eine polle Geschichte ber großen Que ben . und Beibenapoftel Detrus und Paulus, fonbern in lebenbiger Burbigung ber religiofen Fragen und Beburfniffe iener Beit ale eine Apologie bee Apoftele Paulue. feiner Prebigt bei ben Seiben und feines fegreichen Bir-Bens unter benfelben bei icheinbarer Burudfegung ber Inben angufeben, fo bestimmte Co., hieran anknupfend, ben 3med ber Apostelgeschichte babin: Lutas babe ben Apostel Paulus feinen perfonlich inbifden und apostolifch amtlichen Berhaltniffen nach ju vertheibigen, ibn bem großen Jubenapoftel an bie Geite ju ftellen und bie Dif. fereng amifchen beiben ale eine unwesentliche und unanftofliche bauftellen gefucht. Bei ber Rachmeifung im Gingelnen bat Cd. allerbinge fich faft fo ausgesprochen, bas man an ber biftorifden Glaubwurdigfeit ber Schrift irre merben und ein ju glangenbes Bilb bes Apoftele Paulus unb eine ju meit gebenbe Divellirung bes Begenfaslichen bor fich zu baben meinen fonnte. Desbalb brudte er fich fpas terbin in feinen Borlefungen vorfichtiger aus und ging einen Schritt wieber rudmarte, mabrent bie neuere Rritif fcnell vorwarte eilte, und naherte fich ber Unficht, bag bem applogetifden Intereffe ju Liebe nichts gemacht, fonbern bas in ber Gefchichte felbit liegenbe Apologetifche einfachbin reproducirt worben. Dit umfaffenber Unichauung

gebt er übrigene auch bier auf bie Rompofition ber gansen Schrift und bie alle Gingelnbeiten bebingenbe Grunbibee, bie Berichiebenbeit ber einzelnen Bestanbtbeile unb ibr Berhaltniß ju einander ein, um ihr bann vermittelft ibrer Tenbeng eine fichere Stelle inmitten ber Beitericheis nungen und Unichauungen anzuweifen. Diefes mar überhaupt bie Grundtenbeng bei feinen bann und wann ab. gebaltenen eregetifchen Borlefungen, bei benen immer bas Spaenannte biftorifche Element ber Gregefe, bas er mit aller Birtupfitat und aller Grofartiafeit bes bie geschichtlichen Berhaltniffe vollkommen überschauenben Beiftes banbbabte, bas vorherrichende blieb und bie in biefer ibrer befonbern Gigenthumlichkeit Luft und Liebe gu einem tiefern biftorifchen Studium, porguglich ber Beit bes Urcheiftentbume, bei bem Buborer wedten. Irren murbe man jeboch, wenn man glauben wollte, Cd. habe bei feiner ruftigen fdriftstellerifden Thatigfeit ein aanges Luftrum bie Feber bei Geite legen und fich nur ber munb. lichen Thatigfeit widmen fonnen. Abgefeben von meberen fleineren biftorifchen Auffagen und Rrititen in ben "Stubien und Rrititen" bat er feit 1833 Rritifen ber berfcbiebenften Urt in bem allgemeinen Repertorium fur bie theologische Literatur von Rheinwald .erscheinen laffen. Profeffor Rheinwald in Bonn, ber, ale ein Burtemberger , ibn in Stuttgart tennen gelernt und feine bobe Begabung richtig erkannt hatte, rechnete vor Allen auf ihn bei biefem Unternehmen und Sch. warb in ber That bie Geele beffelben und ber geiftige Rebattor biefes balb all. gemein perbreiteten Blattes. Go mar es Rheinmalb gleich pon born berein barum ju thun, bei ben bamaligen firchs lich reformatorifden Bewegungen auf biefelben in einer, fich gegen bie Trennung ber Rirche und bes Staates entichieben ftellenden Brife gu influengiren. Gch. übernahm biefe Arbeit und fdrieb, ausgehend von bem Befen ber protestantifden Gottesverehrung und bem baraus bervorgebenben Begriff ber Rirche und ben fich weiter aus ibm ergebenben Rechten ber einzelnen Gemeinden, ber ihnen auftebenben Autonomie, an welchen ber Staat feine beftimmte Schrante finbe, eine Reihe von Rritifen über mehr ale 50 in ben verschiebenen Lanbestirchen mit Reformationsporidlagen und frommen Buniden eridienene Schriften, in welchen Rrititen bie vollftanbige Grundlage gu einem protestantischen Rirchenrechte vorliegt. Much bas tatholifche fogar ift nicht vergeffen worben. Siergu gefellten fich fpater Recenfionen über theologische Schriften

í

お.お お. m

ø

10

bes periciebenften Enhaltes. Dit bem Berte über bie Apostelgeschichte ichlog Gd. fur bie nachfte Bufunft feine auf bas Ginleitungegebiet fich beziehenbe fdriftftellerifche Thatigfeit ab. um auf bem boamatifden Gebiete in gleicher biftorifchefritifder Beife fich ju bethatigen. Er begann mit bem Rerne ber driftlichen Dogmatit, ber Chriftologie und ließ querft in ben theologifchen Jahrbuchern bon Profeffor Beller 1844 ben Auffas "Die orthobore Lebre bom boppelten Stande Chrifti nach lutherifder und reformirter Raffung" abbruden. Auch bier fucht berfelbe, ber ibm eigenen Chrerbietung por ben firdlich-geschichtlichen Entmidelungen gemäß, ben Bufammenbang ber Ausbilbung ber Chriftusporftellungen mit ber tiefinnerlichften Gigenthumlichfeit bee religiofen Bewußtfepne und bes thatigen religiofen Triebes mie auch bie respettable Ronfeguenz nachzumeifen, welche fich burch bie une oft unverftanbe lichen Gebilde ber orthoboren Dogmatit binburch giebt. Auf bie überall anerkannte Tüchtigkeit biefer Arbeit ermachte in ibm ber Gebante, eine fomparative Dogmatif beiber Rirchen ju fchreiben, ein Gebante, ber auf bie aubortommenbe Anerbietung einer Buchbanblung, ben Drud ju übernehmen, jum veften Entidlug murbe. Ditten unter ben Borftubien ju biefem auf zwei großere Banbe berechneten Berte ericbien auf eine Beit langer Bernach. laffigung bon 1844 an bie Glaubenelebre ber ebangelifch reformirten Rirche pon Aler, Schweiger, Die er mit großem Intereffe in Die Sande nehmen mußte. Je mehr er aber felbit auf abmeidenbe Reinltate gefommen mar, befto mehr brangte es ibn, fich mit bem ibm auf bem gleichen Bebiete begegnenben geiftreichen Foricher ju verftandigen. Er nahm fich beebalb vor, in einigen Auffagen bie bort gegebenen Refultate fritisch zu beleuchten, von benen ichon gwei in ben Studien und Rrititen erfchienene fich auf bie wesentlichsten bogmatischen Lehren, vor Allem aber auf bas von Professor Schweizer aufgestellte Materialpringip ber epangelisch reformirten Dogmatit begieben. Much gegen Dr. Baur in Tabingen, ber ein theilweife fur Schweis ger gunftiges Urtheil in ber Ungelegenheit gesprochen, marb ein Auffas in Beller's Jahrbucher eingerudt. Schon batte er in bem für ibn fich gunftig ftellenben Rampfe ben lete ten Auffat gegen Schweizer ju fchreiben, b. b. wie er es bei feiner tiefen geschichtlichen Renntnif thun fonnte, feine Ibeen noch obne bie biftorifden Belege aufzuzeichnen begonnen, icon batte er auch bie Sand an die übernommene Rebattion einer auf mebere große Banbe berechneten

theologischen Realencyklopädie gelegt, beren erfte Lieferung nur wegen ber politischen Sturme ber Gegenwart nicht erschienen: - ba rief ibn ein höherer Bille mitten von den großartigsten und umfassendsten Arbeiten binweg, zu benen er ale bem Resultate ber hochsten Beiftesenergie, ber gerabe ihm allein zugehörenden Forschung, nach eignen Worten auf bem Krankenlager, alle feine frühern Arbeiten nur ale Borarbeiten anfah. Bahrlich, ein ftrebfames wissenschaftliches Leben, deffen Anschauung alle Kraft in uns anregen und anspornen muß! Sch. mar aber nicht nur ein Mann der Wiffenschaft, sondern auch ein Mann Bon bem driftlichen Gemeingeifte zu ber bes Lebens. Theologie hingedrängt und trog ber hohen geistigen Errungenschaft doch wieder, in bem ihm eigenen anspruchelofen Beifte, aus ben Boben und Tiefen theoretischer Untersuchungen jum praktischen Wirken gurudgekehrt, fab er nicht die Wiffenschaft an fich, sondern in ihrer lebenbigen Beziehung auf bas Praftische als bochften letten Gben beshalb nahm er mit gangem Bemuthe 3wed an. Antheil an den kirchlichen Angelegenheiten und sprach überall gern mit, wo es sich um kirchliche Organisations= und praftische Fragen überhaupt handelte. Go mar er stets ein eifriges Mitglied ber Synobe wie ber evangeli. ichen Rirchenkommission, einer vorberathenben Beborbe für das Erziehungsbepartement unter ber alten Ordnung ber Dinge, und erwarb fich besondere Berdienfte einmal burch seine gründlichen historischen Renntniffe bei Lösung schwieriger, fie voraussegender Fragen, j. B. ber Frage in Betreff ber Erkommunikation, Gefangbuchsfrage, ein andermal durch feine flugen, weit hinaus febenden Rathfolage; eben fo ein eifriges Mitalied des Paftoralvereine, bem er eben fomohl in feinen Besprechungen, 3. B. über ben beibelberger Katechismus, Die neue Rirchen= verfaffung, mit Lebre und Rath beiftand, als auch man= derlei anregende Arbeiten praftischen Inhales mittheilte; ferner ber Prufungetommiffion, bie ihm ein mit ernftem, wissenschaftlichem Sinne ausgearbeitetes Reglement verbankt und ihn langere Beit mit Freude an ihrer Spige sab; bes protestantischen Hilfsvereins, ben er mit in's Leben rief; bes Miffionstomite's, wo er burch eigne Beitrage mit bagu beitrug, neue Theilnahme an bem Dif= fionswerke zu weden; ber theologischen Fakultät, wo er felbst ale Dekan bem minder eifrigen Besucher eine ftrenge Rüge zukommen laffen konnte; enblich auch bes Senates, an beffen, bas Bohl ber gangen Sochicule betreffenden M. Refrolog. 26. 3abrg.

Berathungen er bas lebenbigfte Intereffe nahm. Roch muß ich feiner bomiletifchen Leiftungen gebenten, bie fo recht Deifterftude einer prattifd geworbenen tiefen Biffenichaftlichfeit genanni werben fonnen, bie, wenn auch bas lebrhafte Glement über bas Erbauliche, bas Scharffinnige uber bas Gemuthliche vorherrichte, boch eine Rulle acht driftlichen Lebens, eigner Lebenberfahrung und tiefer religiofer Pfychologie in fich trugen. Benigen befannt burfte noch bas fenn, bag er mohl auch aufgeforbert bier und bort bie Geelforge übernahm und bas ieht in mander armen Kamilie eine Thrane um ibn, ben Trofter und Bobltbater berfelben , fliegen mochte. Gben bei biefer Begiebung ber Biffenfchaft auf bas Leben mar fie auch für ibn felbft eine Lebensmacht geworben. Gr batte Mandes in feinem naturlichen Befen, vorzüglich eine mit feiner Lebenbigfeit gufammenbangenbe Seftigfeit. au überminben; aber er war ihrer in ber That faft Deis fter geworben, bie fie in ben Tagen ber Rrantlichteit wieber etwas mehr bervortrat, von ibm felbft aber ale Rrantbeit offen anerkannt murbe, bie er in Gebulb ju tragen bat. Conft hatte ibn fein religiofer wiffenfchaftlicher Ginn eines Theils von bem Streben nach allem Gemeinen unb Diebern, nach Allem, mas in ben Mugen ber Belt gilt und glangt, anbern Theile von aller Befangenheit unb farren Ginfeitigfeit, von allem Biffensbunfel und Soch= muthe loggeloft und ibm bie mabre eble Sumanitat in bie Geele gefentt, bie fich bann auch außerlich abmalte in Schrift, Bort und Diene, freundlichem Sanbebrude und Grufe, liebevoller, aufopfernber That. Er war ein ebler Menich, ein jebes Opfere fabiger und bagu bereis ter Freund, ein bei aller Tuchtigfeit befcheibener Belebrter. In Folge einer fehlerhaften Organisation bes Bergene fchied er mit mabrer driftlicher Ergebung bei bem immer mehr erichwerten, Erftidung brobenbem Athembo-Ien . mit taufenbfacher Unrufung bes Troftere und Belfere in aller Roth und unter flarer Borausficht ber Doglichteit feines Tobes und ber rubigften Befprechung berfelben aus bem Beben.

# \* 108. Dr. th. Johann Friedrich Röhr,

Wiceprasident des Obertonsistorium, Generalsuperintendent, Rirchenrath, Oberhofprediger und Oberpfarrer an ber Saupt = und Stadtfirche zu Weimar;

geb. den 30. Juli 1777, geft. ben 15. Juni 1848.

Diefer weit bin genannte, von Bielen boch gefeierte, von Bielen ichwer angefeindete, auf jeden Fall namhafte Theolog wurde zu Rogbach bei Naumburg a. b. Saale geboren. hierher war fein Großvater, ein wenig bemittelter Schneidermeifter aus bem ansehnlichen großherzogl. weimar. Dorfe Olbereleben eingewandert, hatte ben Gobn bas eigene Sandwerk erlernen laffen, ber nun eben fo auch feinen Gobn zu einem Genoffen beffelben, von ibm fcwunghaft betriebenen, Sandwerkes berangubilden hoffte. Eigenthumliche Fügungen aber wiesen biefem bie Stelle im Leben an, gu welcher er burch feine geiftige Befabi. gung berufen war. R., ber als Knabe die Dorfschule feines Geburteortes besuchte, fant bort einen Nachbar, bas Rind reicherer Aeltern, den ber Schulmeister, ein alter vormaliger fachf. Korporal, auf beren Berlangen in bas Beiligthum ber lateinischen Sprache einführen follte. Die Renntniffe bes Schulmeiftere reichten freilich wenig über die Deklinationen binaus. Aber felbft bis zu biefen bin war es für ben unbegabten Bögling ein weiter und bornen. voller Weg. Noch war bas Auswendiglernen ber in Lange's Grammatif befindlichen Botabeln bas tägliche Kreug bes angehenden Lateiners und biefer fparte feine Lederbiffen, um feinen Rachbar R. dabin zu bewegen, baß er ihm, wenn ber Lehrer in ber Schulftunde bie Botabeln abhörte, bie Bedeutung berfelben guflufterte. Der Schulmeister kam endlich hinter dieses Bundnis, zerftörte es burch die Gewalt bes Stockes und beklagte fich noch bei bem Schulauffeber, bem Pfarrer der Mutterfirche, Groß. jena, über diese Schulbuberei. Diefer Pfarrer fand bei der Untersuchung, daß R. nicht allein die ansehnliche Menge von Bokabeln, sondern auch dazu die Endungen fämmtlicher Deflinationen auswendig gelernt hatte. der Ueberzeugung, daß er es hier mit einem talentvollen Anaben zu thun habe, veranlaßte er ihn, wöchentlich einigemale ju ihm nach Großjena ju kommen, um weiteren Unterricht in ber lateinischen Sprache unentgelblich ju empfangen. Der Schüler machte reißende Fortschritte, fo baß jener Pfarrer ben Bater zu bewegen suchte, ben Sohn

ftubiren gu laffen. Der Bater erflarte, bag er bie Dittel nicht befige, um biefen Plan auszuführen, gab endlich auf meiteres Unbrangen fo viel gu, bag er es auf zwei Sabre versuchen wolle, nach beren Ablauf ber Sohn entweber aur paterliden Profession jurudfehren, ober im gunftigften Falle ber Bolfefdule fich zuwenben folle. Das nach: barliche Schulpforte nabm ben moblvorbereiteten Rnaben nach feiner Ronfirmation auf und er übertraf bie Erwartungen ber Lehrer fo weit, bag fie fich inegefamint nach Ablauf ber gmei Jahre fur fein Berbleiben auf ber Babn gelehrter Bilbung bei bem Bater bringenbft verwenbeten. Diefer fant in feinen geringen Bermogenbumftanben bas einzige, aber unüberfteigliche Sinberniß, feine Ginwillis aung ju ertheilen. Da ftarb ju rechter Stunde eine in Olbersleben in bem finberlofen Saufe ibrer berft. Tochter au Olbereleben aus Anbanglichkeit an ben Geburteort gurudaebliebenen Großtante ') mit ber lestwilligen Berfugung, bag ihr fammtliches, nicht gang unbedeutenbes Bermogen von ihrem Grogneffen "verftubirt werben folle". Das entichied obne Beiteres. R. verließ mit allen Bortenntniffen tuchtig ausgeruftet im Jahr 1796 Pforte unb bezog bie Univerfitat Leipzig, um Theologie gu flubiren. Schon bamale jog ibn Rant'e Philosophie in ibre Rreife; er fant Platner's Bortrage geiftreich, anregent, boch unbefriedigend burch ihren ffeptischen Inhalt und ihre aphoriftifche Form. Jemehr er fich aber ben fant'ichen Schriften aumendete, befto meniger fonnte er fich mit bem 216folutiemus ber Dogmatit befreunden, ber obnebin in jener Beit burch bie neuen eregetischen Grunbfage, ale beren Reprafentant in Leipzig bamale ber Domberr und Profeffor Dr. Reil galt, ericuttert worben war. Gelbftprufung mar bie Aufgabe, welche fich bie belleren Ropfe unter ben jungen Theologen ber bamaligen Periobe, benen er offenbar gugugablen mar, ftellten. R. ergablte mir, bag er auf einem jener Spagiergange, welche er mit einem alteren

<sup>\*)</sup> Diese Grofinate, noch beute in Diberesieben unter bem Bamen "Die Marrie" (Das Maria) wohl befonnt, wurde von fem Berenigten, ihrer Bertingung balber, ungemein boch gebalten. Ann wußte bas und is R. im 3. 1846 bet seiner letzen Generaloissteine auch Diberesieben als dallger Chrennachbar, weu er durch einen einklumigen Gemeinschessubge bei der Reiter feiner Schödigen Antischung als Generalsperfinerbeite ernannt worden nar, jam erfen Wale beinde, sand er nicht erbeite ernannt worden nar, jam erfen Wale beinde, sand er nicht auch bes, im nechmen bet. Zuse Waterie" gewohn betre, que finnige Are vordung bet Verlegisstlichen den der Gemeinde teichlich mit Blumen geschmidt.

Freunde, bem bamaligen Katecheten, nachherigen Privatdocenten und Frühprediger an ber Petrifirche, M. Meifner, mit dem er auch zusammen wohnte, täglich zu machen pflegte, mit ben Grundzügen seiner nachmals weiter ausgebildeten rationalistischen Unschauungeweise auf bogmati= ichem Gebiete im Allgemeinen fertig geworben fep. fleißig er sein positives Biffen gemehrt, zeigte bas nach Ablauf bes akabemischen Triennium von ihm bestandene Randidateneramen. Reinhard, als Examinator, gewann eine fo gunstige Meinung über ihn, bag er ihn junächst ale Aushilfsprediger an der Universitätefirche ju Leipzig, nach Berlauf von einem und einem halben Jahre als Rollaborator an ber Fürstenschule Pforte im 3. 1802 brin= genoft und mit Erfolg empfahl. Lettere Stelle konnte R. nie liebgewinnen, da er mit dem Lehrerpersonale, nament= lich bem nachherigen Reftor Ilgen '), in fteter Fehbe lebte. Das Pabagogische schien überhaupt fein Rach nicht zu fenn. Seinen bortigen Aufenthalt benutte er zugleich zur Erlernung neuerer Sprachen und erwarb fich namentlich eine tiefe Renntniß bes Englischen befonbere baburch, baß er, felbst lernend, ben Schülern Unterricht barin ertheilte. Eine Frucht bieser Studien war die anonym erschienene "Tabellar. Ueberficht ber englischen Aussprache." 2pg. 1803. Schon im 3. 1804 bewarb er fich um die erledigte Pfarr= stelle zu Oftrau bei Beit bei beren Patron und erhielt fie. Merkwürdig, daß er, ber sein Leben hindurch ftolz darauf war, ein Pfortner gewesen zu fenn, in fteter Dabe feines Wohnortes von jener Bilbungestätte, nie wieder einen Buß in diefelbe gefest bat. Sechezeben Jahre lebte, wirkte und wirthschaftete er auf jener einträglichen Stelle als Durch ben am 31. Marg 1820 schlichter Landprediger. erfolgten Tob bes Generalsuperintendenten Dr. Krause zu Beimar hatte bas Großherzogthum Beimar einen überaus schweren Berluft erlitten. Es galt, möglichen Erfat ju gewinnen. Man fagt, baß ber verewigte Rrause felbit bie Blide ber Behörden auf ben schon bamals namhaften R. gelenkt habe. So erging an ihn von Seite des Stadtrathes ju Beimar ber Ruf jum Oberpfarrer an ber haupt = und Stadtfirche, mabrend ihn bas Staatsministerium mit der Würde eines Generalsuperintendenten für das Fürsten= thum Weimar (ben weimar = jena'schen und neustädter Rreis), eines Oberhofpredigers und Kirchenrathes beflei= Die theologische Kakultät zu Salle fügte zu solcher

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 12, Jahrg. bes D. Refr. G. 739.

amtlichen Burbe aus eigener Bewegung ben Titel eines Doftore ber Theologie. Spater bei ber neuen Organifation bee Landeetonfiftorium, im 3. 1837, murbe er gum Riceprafibenten biefes Rollegium ernannt. Fruber icon batte fein ganbesfürft ibn mit bem Ritterfreuge, fpater mit ber Burbe eines Romtburd bes weißen Kalkenorbens gefdmudt. - Dief ift ber einfache Lebensgang eines Mannes, ber burch fein geiftiges Bermogen, wie burch feine bobe Stellung in engeren und weiteren Rreifen einen hochft bedeutenben Ginflug gewann. Um ibn nach feinem Befen binreichend gu ichilbern, betrachten wir ibn gunachft ale gelehrten Theologen. Go fann er allerdinas mit Recht genannt werben, obicon er bie theol. Literatur mit feinem eigentlichen miffenschaftlichen Berte bereichert bat. Geine grundliche philologische Bilbung batte ibm bas Stubium ber Bibel in ben Urfprachen febr erleichtert; fein treffliches Bebachtnif, bem nicht leicht ein Rame und eine Sabrachl entichlüpfte, umfaßte bas biftorifche Gebiet ber Theologie nach feinem gangen Umfange und fein fcharfer Berffanb burchbrang und fichtete auch Schwieriges und Bermorrenes. Blos ein unbefangenes Urtheil, entgegengefesten Unfichten gegenüber, und bas tiefere Berftanbnig, bie fpefulative Auffaffung ber Theologie bat man ibm absprechen gu muffen geglaubt. Allerdinge mar feine philosophifche Bilbung ertlufiv; fie mar abfolut fantifch und beffen Philofopbeme auf religiofem Gebiete "innerhalb ben Grengen ber praftifchen Bernunft" begrengten auch R.'s philosophis iche und theologische Spekulation. Deshalb mar er ein entschiebener Begner aller neueren philosophischen Guffeme und eine barauf mehr ober weniger gebaute Theologie fand burchaus nicht Gnabe por feinen Mugen; besbalb fampfte er inebefonbere gegen Schleiermacher ") auf bas Beftigfte, felbft über ben Tob feines eblen Teinbes binaus; beshalb mar ibm infonberbeit Alles, mas von Segel "") ausging ober mit ibm auch nur entfernt gufammenbing. ungeniegbar und bermerflich. Bir fonnen überhaupt feine Ratur wohl am Beften ale eine "fritisch : polemifche" begeichnen. Der Unfang feiner Umteführung war in jene Beit gefallen, ale fich in Sachfen Bebenfen gu erheben begonnen batten über bes Dberhofprebigere, Reinbarb, boamatifden Stanbpunkt und bie Ronfequeng feiner relie

<sup>\*)</sup> Deffen Blogr, fiehe im 12. Jahrg, bes R. Retr. S. 125.

giöfen Unfichten. R. eröffnete gewiffermaagen ben öffentlichen Reigen ber Kritiker barüber burch Berausgabe bes "Genbichreiben eines Landpredigere über Reinhard's Ref.= Predigt". 2pg. 1801, welche in ihrem Inhalte, einer Auseinanderlegung bes Dogma von ber Rechtfertigung allein aus dem Glauben, nach höherem Willen, allen fachf. Beift. lichen ein Lehrnorm barbieten follte. Den weiteren Streit, woran fich Tifchirner \*), Bohme \*\*) u. 2. nach Erscheinung ber "Geständniffe" von Reinhard betheiligten, feste auch R. in ber pseudonymen Schrift: Wer ift tonsequent? Rein. hard? — oder Taschirner? ober Keiner von Beiden! beantwortet in Briefen an einen Freund vom Prebiger Sachse. Zeit 1811, bann in ben ersten Jahrgängen ber sogenannten "Predigerliteratur". Ebbs. 1810—1814. (Reue und Reueste Predigerliteratur. Ebdf. 1816 - 1819.) ruftig fort. Seine gereiften Unfichten und Ueberzeugungen binsichtlich der Auffassung religiöser Wahrheiten legte R. nieber in feinen "Briefen über ben Rationalismus. Berichtigung ber schwankenben und zweideutigen Urtheile, bie in ben neuesten Ronfequeng = Streitigkeiten über benfelben gefällt worden find". Aachen (Beig) 1813. 2. u. 3. unverand. Aufl. 1814. 3ft nun auch nicht in Abrebe gu stellen, daß des Berf. Ansichten, wie sie bort ausgesprochen find, im Laufe ber Jahre im Ginzelnen manche Berande= rung und Milberung erfahren haben, ift Referent ju wieberholten Malen Ohrenzeuge gewesen, wie R. namentlich bei seinen Bisitatione-Ratechisationen mit ber Schuljugenb mehr einen supranaturalen als rationalistischen Stand= punkt, z. B. in hinsicht ber Bunder Jesu einnahm, fo ift er boch in ber Sauptfache bis an fein Lebensenbe ein ftrenger Rationalift geblieben, wie benn an feinem 69. Geburtetage von ihm felbft niebergeschriebene Teftament in einem Unbange unter Anderem folgenbe Stelle enthält: "Auf meine mundlich und schriftlich geltend gemachten driftlich = religiösen Unfichten, wonach nur eine vernunftgemäße Auffassung ber von dem Erhabensten aller Gottgesandten, Jesus Christus, ausgegangenen Offenbarung ber Welt und Menschheit jum Beile gereichen tann, weil fie fonft, wie die gesammte Geschichte ber driftlichen Rirche lehrt, mit ben gefährlichsten Irrthumern vermischt wird, fterbe ich mit eben ber unerschütterlichen Treue, womit ich barauf gelebt habe, und verzeihe allen ben

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 6. Jahrg. bes R. Retr. S. 113.

ichmabfüchtigen Menichen ge. 2c." Diefelben Grunbanfichten batte er baburch ju allgemeiner Geltung ju bringen gefucht, bag er ben theologischen Kafultaten aller beutichen evangelifden Univerfitaten feine "Grund = und Glaubenes fabe ber evangel. Rirde". Reuft. 1833. 2. verm. Muff. Cobf. 1834. jur Prufung und Annahme vorlegte. Es mar unvermeiblich, bag biefe feine Unfichten, bie er gur Berrichaft zu bringen von jeber bemüht mar, Begner und Befampfer fanden. Rubig und murdig, wie ber große Begenstand es beifchte, aber auch leibenschaftlich und maaglos waren die Angriffe, welche er erfuhr und er vergalt - mir fonnen es nicht laugnen - meiftene Gleiches mit Gleichem. Es ift bier ber Ort burchaus nicht, über ben Berth ober Unwerth einer theologifden Auffaffungeweife, wie fie in R. einen Bertreter fant und welche eine theol. Partei mit bem Ramen bes "bulgaren Rationalismus" bezeichnet bat, ju enticheiben; nur in Sinfict auf ben Rampf, welchen R. fur biefelben gu führen fich gebrungen fühlte, muffen wir aufrichtig 3meierlei beflagen : querft, bağ R. bei ber Burbigung abweichenber religiöfer Muffaffungemeifen faft immer nur bas buntle Bild pietiftifd= muftifder Ueberichwenglichkeit bor Mugen batte; fobann, baß er bei ber Beurtbeilung gelehrter ober ungelehrter Theplogen und ihrer literarifden Leiftungen, felbft bomiletifder Arbeiten jum größten Theile um ihres Glaubenfoftems ober um ber bogmatifchen Grundlage jener Probufte millen in feinem Urtheile lod ließ ober verbammte, fie anerfannte ober verwarf. Gine ber vornehmlichften Baffen, burd welche er frembe theologische und religiose Unfichten und Bebauptungen ju befampfen, ben feinigen aber Sieg und Geltung ju verschaffen fucte, mar bie, ber fruber von ihm berausgegebenen "Predigerliteratur" angepaßte, unter feiner Oberleitung erfdienene "Rritifche Pre-Digerbibliothet". Reuft. a. b. D. 1820 bis 1846, welche mit bem 26. Bbe. aus Mangel an Theilnahme einging. Gie perfolate, ale Organ ber außerften rationaliftifchen Linken eben fo erklufive Tenbengen, ale bie von ihr fo viel befampfte, bem entgegengesesten Ertreme bingegebene bengftenberg'iche Rirchenzeitung. Unbere von ibm auf philosophischem ober theologischem Gebiete fich bewegenbe Schriften find friedlicherer Ratur. Gein "Lehrbuch ber Anthropologie". Beig 1816. 2. Aufl. Ebbf. 1819. zeichnet fich mehr burch flare Mittheilung und verftanbige Bufammenftellung bes bereite vorhandenen Materiale, ale burch tiefere Foridung und urfprungliche Grarundung neuer

Babrbeiten aus, fo wie fein "Dalaftina, ober biftorifdgeograph. Beidreib, bes jub. Lanbes". Beis 1816. 8. Muff. Cbbf. 1845. - ein anerkannt verbienftvolles Bert -, neben "Luther's Leben und Birfen". Gbbf. 1817. Reue Muft. 1828. pornamlich ber volftichulifden Gpbare angehort. - Ge lagt fich vorausfegen, bag R. ale Somilet, ale ben wir ibn nun gu betrachten haben, bie ibm eigenthumlifche bogmatifche Garbung getragen und feinen, wie wir ihn bezeichnen ju muffen glauben "Pritifch . polemis iden" Charafter nicht verläugnet baben werbe. Go mar es auch. Meift pfpchologifden ober moralifden Inhaltes bebandeln verhaltnigmäßig nur febr wenige feiner bomis letifden Leiftungen bas fpecififch driftliche Dogma, Go felbft die unter bem Conbernamen "Chriftologifche Prebigten". 2 Bbc. Beim. 1831 u. 1837 erfchienenen. Dabei fonnte ber Berfaffer bem Bormurfe nicht entgeben, bag er bon feinem rationaliftifden Stanbpuntte aus bei bem Bebrauche mancher bogmatifchen Musbrude und biblifchen Stellen fich felbft etwas Unberes gebacht habe, ale in bem tonfestionalen Bewußtfenn ber Gemeinde rubete, ju ber er fprach, ohne fich naber barüber ju erflaren. Bas bie Form feiner homiletifchen Gaben betrifft, fo muß man, wenn auch fast alle ben Bibeltert nur als Motto an ber Stirne tragen, boch gerechter Beife gugeben, bag ibre Themata burd Bulle und Rundung, Die Dispositionen burch los gifche Ordnung, bie Musführung burch Rlarbeit und Drags nang, bei aller Ginfachheit burch Elegang und Glatte bes Musbrudes und periodifche Rundung im Allgemeinen fich auszeichnen. Um gang erbaulich ju fenn, fehlt mancher Drebigt, außer bem Reize ber Meubeit in ber Form, bas tiefere Gingeben in die besprochene Bahrheit, ber Unhauch ber Begeifterung , bas erbauliche Glement , mabrent cingelne Leis ftungen, befonbere feine furgeren Reben mit biefen Gigen= Schaften reichlichft begabt find. Er foncipirte und memorirte wortlich, obicon es ibm an ber Gabe ber Improvifation feinesweges, mobl aber an Muth gebrach, bavon Gebrauch ju machen. Refer, felbft mar Beuge, wie ber Berewigte einft ber Mothigung, felbft gang unvorbereitet ju fprechen, nicht ausweichen fonnte. Er fprach und fprach fo portrefflich, bag biefe einzige Rebe ein Dusenb feiner eifrigft toncipirten Predigten übermog. Un feine außere Berebfamfeit gewöhnte man fich leicht; fein etwas nafelnbes Spracborgan hatte eine außerft fonore Grundlage; feine stemlich nachläffige Rorperhaltung vergaß man bei ber Ginfachbeit und Angemeffenheit feiner Beftifulationen und über bem geiftvollen Musbrude feines Mrige: fictes. - Die pornehmften bomiletifden Leiftungen R.'s find folgende : Chriftl. Reft = u. Gelegenheiteprebigten bor einer Landgemeinde gebalten, 3 Bodn. Beit 1811, 1814. 1820. (Das 2. u. 3. Bbdn. auch unter b. I.: Prebigten auf Beranlaff, trauriger u. erfreul. Greigniffe u. befonb. Borfalle in ben 3. 1813-19 ) 2. Aufl. 1825 u. 1829. -Beste Predigten u. Reben por feiner ebemal. Landgemeinbe gebalten, Ebbf. 1820. - Untrittepreb. u. Prebigt bei Eröffnung bes weim. Lanbtages. Beim. 1820. - Rachr. bon ber auf Befehl ze. erbauten Burgericule ju Beimar nebft ben b. b. feierl. Grundleg. berfelben am 17. Dov. gehaltenen Reben, DR. 1 Rpf. Cbbf. 1822. - Prebigten ub. b. Conn : u. Festage : Evangelien. 3 Bbe. a. b. D. 1822-26; 2. Mufl. 1836 - 39. - Chriftplogifche Prebigten, 2 Bbe. Beim, 1831 u. 1837. - Prebigten ub. freie Terte. 2 Bbe. Weim. u. Magbeb. 1832 u. 1840. -Chriftl. Reben. Leips. 1832. - Um meiften Muffehen machte feine "Reformationepredigt" im 3. 1838 (Beimar 1838), welche burch bas gange Land formlich folportirt murbe und in 12 Auflagen ericbien. 3br Inbalt, beffen Scharfe gegen ben Papit und bie jefuitifche Berteberuna. fo wie gegen bie Profelytenmacherei bes romifden Ratholiciemus gerichtet mar, fant ale ungeborig auf bie Rangel felbft bie Billigung ber Benoffen ber evangeliichen ganbes-Firche nicht burchweg, rief einige Streitschriften weimar. Ratholifen hervor, bereitete ber Regierung bem wurbigen Bifchof von Fulba, Pfaff \*), gegenüber einige Berlegenheit und nothigte biefe, ben Berfaffer ju großerer Rube und Dagigung gu ermahnen. - Rebe gur vierten Gafularfeier ber Erfindung ber Buchbruderfunft. Gbbf, 1840. -Debere feiner Prebigten find in bem in Gemeinschaft mit Schuberoff und Schleiermacher bon R. von 1823-1829 berausgegebenen "Magazin f. Reft ., Belegenbeite : u. anbere Predigten" (Magbeb. 6 Bbe.), in bem von ihm allein rebigirten Dagagin f. driftl. Prebiger" (Salle 1827 - 40. 13 Bbe.) und in "Rleine theol. Schriften bogmat. , bomiletifden u. gefdichtl. Inhaltes". Colcuf. 1840, entbalten. 3mei Reben auf Unlag ber feierl. Beibe bes neuerbauten Schulhaufes ju Oftrau finden fich in Tafchirner's Memorabilien. Bb, 8. St. 1. S. 187-202, und eine treffliche Ginführungerebe bee ale Pralat ju Darmftabt verft.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im gegenm. Jahrg, bes Retr. S. 47.

früheren Superint. Dr. Schwabe \*) zu Neuftabt a. d. D. in deffen "Predigten bei Gelegenheit feiner Amteverande= rung gehalten (Neuft. 1821.). - Eine besondere Würdis gung nimmt noch feine Stellung als haupt ber weimar. Geiftlichkeit, ale oberfter Auffeher bes Schulmefens und als Mitglied ber kirchlichen Oberbehörde bes Landes in Es ift nicht zu läugnen, daß ein Mann auf folder Stelle, felbft wenn er feinen Ginfluß auf bie theologische Richtung der ihm untergeordneten Geistlichen auch nicht gefliffentlich geltend zu machen sucht, überall die Schwachen und Unselbstständigen nach fich zieht und auf ihre Parteistellung gebieterisch einwirkt. Wir muffen offen gestehen, bag wir und teines Falles entfinnen konnen, in welchem R. dogmatischer Unsichten halber irgend einen Beiftlichen ober Schullehrer in seinem Fortkommen gehinbert ober amtlich verlett hatte; feine perfonlichen Sym= pathieen und Antipathieen beruhten auf einem ganz an= beren, oft ichwer zu enträthselnden Grunde. läßt sich der röhr'sche Rationalismus als vorherrschende Färbung ber weimar. Landeskirche burchaus nicht verkennen. Ein Theil feiner bedeutenden, einflufreichen Wirksamkeit war zunächst auf die sogenannten Generalvisitationen ge= gründet, welcher in wiederkehrender Folge alle Ortschaften bes Landes unterworfen waren. Pfarrer und Schullehrer mußten eine Reihe Bisitationefragen beantworten, an beren Schlusse die Aufforderung sich befand, Die etwaigen Bunsche auszusprechen. Gin Gottesbienst versammelte bie Gemeinde in der Rirche, wo ber Ortopfarrer mit einer Rede eine Katechisation des Schullehrers einzuleiten befeh-Meistens griff R. felbst in bie Ratechisation ligt war. ein ober burchsprach bei ber barauf folgenben Leseubung ber oberen Schulkinder einen biblifchen Abschnitt. in ben Unfangejahren feiner amtlichen Wirksamkeit richtete er ein Schlufwort an bie versammelte Gemeinbe; in bem letten Jahrzehent that er bas äußerst felten ober gar wodurch freilich ber Gegen bes Geschäftes gum nicht, großen Theile verloren ging. hierauf folgten bie gewöhn= lichen Bifitationegeschäfte, beren Ergebniß später ben Rircheninspektionen, und burch bie Superintendentur ber befuchten Diöcesen ben betroffenen Beiftlichen und Schul= lehrern als Fünftelfaft aus ben ausführlichen Berichten bes Generalvisitators an das Oberkonfistorium Mittels Nicht minder wichtig war Reffripts mitgetheilt murbe.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 12. Jahrg. des R. Retr. G. 172.

feine Stellung ale ber bornebmfte Graminator bei ben Ranbibatenprufungen und ale Beiter ber miffenichaftlichen Unterredungen mit ben gur Beforberung porgefchlagenen pber ju einer Superintenbentur bestimmten Pfarrern. Rurs nach feinem Umteantritte mirfte er babin, bag bie Randibatenprüfungen und die Ephoraltolloouien öffentlich gehalten murben. Er mar ein portrefflicher Eraminator. Schon ber Gluß, Die Ginfachbeit und Glegang feiner lateis nifden Redemeife erleichterte auch bem Bagbaften bie ichmere Stunde; weil er gut fprach , fprach er gern und meil er mehr ben Beift und bas Gemeinwiffen bes jungen Theologen in bie Bagichale legte, ale auf Gingelnbeiten angft: liche Rudficht nabm, fo fant ber geiftig begabte junge Mann, ber feine Beit gemiffenhaft benust batte, ftete eis nen milben, bumanen Richter an ibm. Begeanete er aber felbftpericulbeter Janorang, geiftiger Unfabigfeit ober geiftlider Unwurdigfeit, fo traf fein Bort febmer und fcbnitt tief ein. - Ale Mitglied ber firchlichen Oberbeborbe, bes Obertonfiftorium, batte er befondere bie Befegungsangelegenheiten für fich beanfprucht, bie er mit Ueberzeugungetreue permaltete. Dag auch Diffariffe porgefommen fenn mogen, ift moglich, ift menichlich, - Grinem Berufe als Ephorus bes Gymnafium ju Beimar mar ber in Pforte gebilbete Philolog vollftanbig gewachfen. Die wiffenschaftliche und fittliche Blutbe biefer Unftalt mar ibm Bergens : und Bewiffensfache. Geine bort gehaltenen Reben find in ber That ale Meifterftude idulifder Berebfamteit angufeben. - Bas er gewirft ale Direftor ber Pfarr : unb Schullebrerkaffen, ift leiber! nicht genau ju ermitteln, ba biefes Bermaltungs : und Rechnungemefen nicht einmal gur genauen Renninig ber Dachftbetbeiligten, gefdweige benn bes großeren Dublitum gefommen ift. - Oft bat man von ben ibm untergebenen Pfarrern und Schullebrern bittere Rlagen barüber gebort, bag er nicht juganglich genug, baß er ju falt und fdroff fen; bag es ibm an Gemuth feble. Referent fann ce nicht ale feine Aufgabe ertennen, R.'s Unwalt zu fenn; allein fo viel fen gur Rechtfertigung bes Ungegriffenen im Allgemeinen bemerkt, bag ce bie Aufgabe jebes bochgeftellten Mannes, ber noch bagu perfonliche Gefcide leitet, fenn muß, jur Schonung feiner Beit unb gur Aufrechthaltung feiner Unabbangigfeit, unbeschranften, nur au leicht gum Unmaage ausartenben Unbrang von fich abzuhalten. Die größere ober geringere Dilbe in ber Form ber Beidrantung ift ein unfreiwilliges Unbangfel ber Derfonlichkeit, ift Raturgabe. Bir fonnen nicht laugnen,

daß fie bem Berewigten zum großen Theil abging, baß, wie er in seiner polemistrenden Kritik meistens ohne alle Schonung einherschritt, er auch in ber Begegnung mit Andern oft falt, rudfichtelos, ja abstoßend fich erwies; allein wer ihn näher gekannt hat, wird fich auch erinnern, baß er, ihm zusagenden Naturen gegenüber, höchst gemüth= lich und liebenswürdig mar, baß feine Lippen in gewählteren Rreisen von attischen Schergen überftrömten und baß auch die Thrane ber Rührung in seinem Auge fein Fremb= ling war. — Um 7. Juni 1838 starb ihm die Gattin \*), mit welcher er fich schon in Oftrau verehelicht und die ibm 4 Sohne und 5 Töchter geboren hatte, nach einem langwierigen und schmerzhaften Leiden. Er verheirathete fich jum zweiten Male mit ber Wittme bes verft. Konfiftorial. rathes und Gymnafialbireftors Fr. Karl Ludw. Sidler ") zu Hildburghausen und erwarb sich in ihr eine hochgebil= bete, treffliche Lebensgefährtin, deren Ginfluß auf sein Gemuth in jeber Beziehung beilfam war. Gine tiefe Bergens= wunde schlug ihm der im 3. 1846 unerwartete Hintritt des Schulrathes und Seminarinspektors Schweißer \*\*\*) zu Beimar, welcher mit feiner altesten Tochter in zweiter Man kann wohl fagen, daß von Che verbunden lebte. der Beit an seine beste Kraft gebrochen mar. Hatte der Gebrauch der Mineralquellen des Marienbades im 3. 1826 ein brobendes Unterleibs = und Leberleiben glüdlich befei= tigt, batte seine treffliche Körperbeschaffenheit ihm ein langes Leben und ungetrübtes Alter versprochen, so fing er von jeuer Beit an ju frankeln; mit einem Fußleiden, bas Unfangs für unbedeutenb gehalten murbe und bei bem er noch im Commer bes genanntes Jahres feine lette Generalvifitation in voller Geistesfrische vollendete, begann feine körperliche Auflösung, die sich durch wiederholte Schlaganfälle bollendete. Der innere Drang nach fort: gehender Wirksamkeit, bem aber ber gelähmte Rörper nicht entsprach, verbitterte ihm bie lette Lebenszeit gar febr. Debere Portraits stellen feine Perfonlichfeit in größerer ober minderer Aehnlichkeit bar. So lange es aber eine Geschichte ber protestantischen Kirche giebt, wird R. unter den Führern ber rationalistischen Partei mit Auszeichnung genannt werben.

B. Hain.

<sup>\*)</sup> Eine turze Notiz über sie s. im 16. Jahrg. des Mefr. S. 1119. \*\*\*) Deffen Biogr. siehe im 14. Jahrg. des N. Netr. S. 945. \*\*\*) — — — — — — — — S. 90.

## 109. Johann Wolfgang Stich,

fonigl. Studienlehrer gu Bamberg ;

geb. ben 15. Mary 1810, gefallen ben 19. Juni 1848 \*).

In einem unbebeutenben Dorfe, Muttenshofen bei Umberg, geboren und von Landleuten abstammend erhielt er seine erfte Bildung in der Dorficule und verlebte, fich meift felbft überlaffen, feine Rinderjahre froh und glücklich. Darauf tam er an bie Studienanstalt nach Amberg, wo er bei feinen vorzüglichen Anlagen und feinem raftlofen Fleiße mit glänzendem Erfolge seine Studien betrieb. Er behauptete burch alle Klaffen bes Gymnafium ben erften Plat und erwarb fich in ber Oberflaffe bie goldene Preis. medaille. Rachbem er ein Sahr bas bortige Lyceum befucht und bie erfte Dote aus alle Fachern erhalten batte, bezog er 1830 die Universität München. Dier betrieb er 3 Jahre bie philologischen und noch 5 Jahre bie special= philosophischen Wiffensachten und löfte eine Preisfrage; auch besuchte er & Jahr lang theologische Kollegien und übernahm ju feiner praftifchen Ausbildung 3 Jahre lang bafelbft eine hofmeisterftelle. 3m 3. 1833 bestand er ben Konkure für das Gymnasiallehramt mit der zweiten Rote. In ben legten Jahren feines Aufenthaltes in Dunchen beschäftigte er fich mit Theaterrecensionen und lieferte werthvolle Beiträge zu wiffenschaftlichen und bellettriftis fchen Beitschriften. Bon Schelling, beffen eifriger Buborer er war, wurde er zu beffen vertrauteren Birteln gezogen; auch schloß er fich einem literarischen Berein an, beffen Mitglieder an bestimmten Tagen ihre Probukte vorzulesen und die neuesten Erscheinungen in Literatur und Kunst zu besprechen pflegten. Um indeg bei seiner schon beginnenden Kränklichkeit ein ficheres Austommen zu haben, nahm er, nachdem er icon früher eine Studienlehrerftelle abgelehnt hatte, 1839 - 1840 die Stelle eines Uffiftenten und Bermefere ber Parallelflaffe ber lateinischen Schule ju Bamberg an und murbe 1843 jum Studienlebrer er-Seitbem lebte er beständig, mit Unterbrechung nannt. einiger Ferienreifen nach München, in Bamberg, und ftarb nach breitägigem Rrantenlager in Folge einer Lungen-Frankheit mit hinzutretendem Friesel Nachmittag nach Er war unverheirathet; von seiner Kamilie lebt noch ein einziger Bruber, Johann Stich, Agent einer

<sup>\*)</sup> Sagblatt ber Stabt Bamberg. 1848, Dr. 165.

Cigarrenbanblung in Munden. Der Tob biefes portrefflichen Mannes wird von feinen Rollegen, feinen Freunden und feinen gabireichen Schulern fcmerglich empfunden. Fruhzeitig batte er fich ein großes Biel geftellt, ale Pro-feffor ber Philosophie und Meftbetit an einer Univerfitat aufzutreten, und biefes Biel behielt er ungebeugt von berben Schidfalen fein Leben burch im Auge und feste feine beften Rrafte baran; aber bie barte Entbehrung, Die Befahrtin feines Lebens, brach frub bie Rraft bes Mannes. Dag er fein Biel nicht erreichte und in eine Stelle perfent murbe, die ibn fo menig ansprach, ift eine von ben vielen Schulben bes S. b. Abel. Freilich S. v. Abel fonnte feis nen Dann brauchen, ber es verfdmabte, bie Biffenfchaft au Parteigmeden ju erniebrigen und außere Frommigfeit gur Erwerbequelle ju machen. Go fühlte fich St. an feinem Doften niemals beimifch; bennoch verfab er fein Lebr. amt in ber Sauptfache mit Singebung und treuem Fleife, ohne fich um bie oft laftigen Rebengeschafte viel gu fum= mern, und erwarb fich burch feine treffliche Methobe, burch liebevolle Behandlung ber Schuler, burch feine eble fittliche Saltung fern von Gigennus, und burch ftrenge Rechtlich-Peit bei Schulern, Meltern und Rollegen ungetheilte Uch= tung. - St. mar ein Mann pon eminentem Talente. Scharfen Berftanbes und geiftvoll mußte er jebem Gegenftanbe feine Stelle ju geben ober eine neue Seite abjugewinnen. Gein Urtheil mar in Allem treffent und bon beftem Umriß. Er befaß eben fo feine Empfanglichfeit für bas Schone, ale Gewandtheit, es in poetifchen Formen barguftellen. In ber flaffifden Literatur, befonbere ber Griechen, mar er grundlich gebilbet und er wibmete befondere ihrer Mpthologie tiefeingebenbe Studien. Bon ben Reueren mar er ein eifriger Berebrer und grundlicher Renner Goethe's "), beffen Eigenthumlichkeit ihn eben fo aniprach, ale er die formlofe Beije Jean Paul'e ") haßte. Ueber bie Frauencharaftere Goethe's hielt er in Dunchen Borlefungen vor einem gemablten Publifum. Um Chafefpeare im Originale lefen ju tonnen, lernte er noch in ben letten Jahren englifd. In ber Politit bulbigte er bem liberalen Fortichritt und fab mit freudiger Erwartung ber neuen Gestaltung bes Baterlanbes entgegen, mar aber auch ben Schreiern und hebern bes Tages grundlich abgeneigt. Geine tiefe Berehrung bes Chriftenthums beruhte

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 10. Jahrg, bes D. Retr. C. 197.

auf Ueberzeugung, bie er aus feiner Philosophie gewonnen batte. Gein Charafter mar gerabfinnia, feind aller Beuchelei und Salbheit. Bu ben Biegfamen, Schmiegfa: men und Rriechsamen, bie in alle gormen paffen, geborte er burchaus nicht und feine Meinung verfocht er faft mit au großem Gifer; aber Deib und Groll lagen feinem eblen Bemuthe fern. 3m Umgange liebte er ben Scherg bie gum Drolligen, bielt fich aber entfent von allem Gemeinen und Roben. Gein taglider Beiud bes mundener Theaters hatte ibn mit eblen Geffalten und bem Bortrage befannt gemacht, wegbalb er auch die feineren Formen ber Gefell-Schaft mobl fannte und bin und wieber zu gebrauchen perftanb. Gein lebbaftes reigbares Temperament machte ibn oft fartaftifch , und feine Rrantlichfeit verbunden mit Unmuth über feine perfehlte Stellung oft launifch. Lebensmeife mar im Gangen febr einformig und er lebte Beiten wie ein mabrer Ginfiebler. Bei feiner ungemeis nen Arbeitsamfeit bat er viele Gebichte und fritifch : affhetifde Abbanblungen geliefert, Die Theile in Beitfchriften. 3. B. ben Theeblattern , Dengel's Literaturblatt ac. serftreut find, Theile noch unter feinen Papieren fich finden. Im vorigen Jahr ericbien von ihm eine fleine Schrift: Ueber ben religiöfen Charafter ber griedifden Dichtung und bie Beltalter ber Doefie - ale Borlaufer eines großeren Bertes. Unter feinen Papieren finbet fich ein nabe pollenbetes Bert: Ueber ben Gegenfat bes geiftigen Lebens in ber Geschichte ber Briechen. Diefe Schriften laffen une feinen fruben Berluft erft recht bebauern. in ibm baben feine Freunde einen treuen Freunt, Stubienanstalt einen tüchtigen Lebrer und eine ihrer beften Bierben, bie Biffenicaft einen begeifterten Renner und Forberer, bas Baterland einen feiner ebelften Gobne verloren.

#### \* 110. Dr. med. Lubwig Wilhelm Sachs,

geb, ben 29, Der. 1787. geft, ben 17. Juni 1848.

In Großglogau erblidte S. bas Lich ber Mett. Roch als Kind folgte er seinen Aeleren nach and Königsberg, wo fie ihren Wohnfig nahmen. Den borligen Schulen berbantte er seine Elementarbilbung. Rach bem Wumfide feiner Beltern follte er Kaufmann werben. Diefer Stanbharmonitte nicht mit seinen Reigungen. Als Lebeling in einem Handelsbaufe sühlte er sich jo ungladfich, daß er

in feinem 17. Jahre biefe Laufbahn wieber aufgab. Dit Einwilligung seiner Aeltern beschloß er, sich ber Arznei= kunde zu widmen. Nachdem er sich die nothigen wiffen= schaftlichen Borkenntniffe erworben batte, bezog er bie Universität Königsberg, wohin er nach einem längeren Aufenthalt in Berlin und Göttingen wieber gurudtehrte. Un ben Kriegsbospitälern in Konigeberg übernahm er bie Stelle eines Dberargtes. In biefem Birtungefreife, ber für seine Ausbildung zum praktischen Arzt in vielfacher Hinsicht forbernd mar, blieb S. mit unausgesetzter, oft febr angestrengter Thatigkeit bis jum 3. 1814. Er mib= mete fich um biefe Beit ber Privatpraris. Auch als Lehrer wünschte er zu nüten. Im J. 1816 habilitirte er sich als Privatdocent. Zwei Jahre nachher ward er zum außer= ordentlichen Professor der praktischen Medicin ernannt. Eine orbentliche Professur erhielt er 1826 und 1832 bie Direktion ber Polyklinik und 1839 bie ftationare Rlinik. Auch als Schriftsteller trat S. auf. Ausführlicher, als in feinen unvollendet gebliebenen Grundlinien ju einem na= türlichen bynamischen System ber praktischen Debicin, entwidelte G. feine Unfichten in feinem Sanbbuche bes natürlichen Syftems ber praftifchen Debicin. Auch von biesem auf mehere Banbe berechneten Werke erschien nur ber erfte und zweite Banb. Bei feinem mit Dulf ber= ausgegebenen Sandwörterbuche der praftischen Arzneimit= tellehre hatte er einen boppelten 3med im Auge. ale es bisher geschehen, wollte er die Arzneiwirkungen ben Krankheitssymptomen, gegen welche die Beilmittel angewendet werben, gegenüberftellen und badurch bie Beilung Mittels Urzneien zu einer höheren Unficht erheben. aber wollte er auch, ohne Aufstellung eines eigenen phar= matologischen Systeme, burch bas obenermahnte Wert fattifch beweisen, wie bas von ihm entworfene natürliche Spftem ber Debicin fich wirklich als ein natürliches erweise, felbst wenn jeber außere Busammenhang vermieben, ja absichtlich aufgeloft fen. Bom historischen Standpunkt aus betrachtete G. die Entwidlung ber Medicin in feiner Schrift über Wiffen und Gewiffen, beren haupttenbeng mar, bie innige Berbindung und gegenseitige Unterftubung bes ethischen und scientifischen Princips barguthun. Bezug auf feine literarische Wirksamkeit konnte man wohl behaupten, baß G. von ber Ahnung einer neuen Epoche in feiner Wiffenschaft ergriffen war, ohne fie jeboch mit voller Rlarheit erfaffen zu konnen. Sein Schaffen blieb ein gemiffermaagen verhülltes, und feine Schriften murben 30 R. Refrolog, 26. 3abra.

Bena.

baber mehr benutt, ale citirt. Das empfant er tief unb äußerte fich oft mit Bitterleit darüber, bag ibm fo wenia gerechte Unerkennung ju Theil werbe. Außer feiner wiffenschaftlichen Thätigkeit nahm er auch an ben politischen Ereigniffen fortwährend Untheil, wie ihn unter Unbern bie kölner Ungelegenheit fo lebhaft beschäftigte, baß er felbft mit feinen Unfichten barüber öffentlich bervortrat. -Seine Schriften find: Grundlinien zu einem naturlich bynamischen System b. Medicin. 1821. — De originibus variolarum liber. 1824. - Ueber Biffen und Gewiffen. 1826. — Bersuch zu e. Schlusworte üb. Hahnemann's homövpath. System. 1826. — De accuration rheumatismi et arthritidis diagnosi. 1827. — Handbuch b. natürl. Sp: fteme b. Mebicin. 2 Bbe. 1828-29. - Sanbwörterb. ber pratt. Argneimittellehre. 1830-38. D. Ausg. 1838 - 39. 2 Bbe. (gemeinschaftl. mit Dult herausgegeben). - Die China u. die Rrantheiten, welche fie heilt. 1831. - Dffence Sendschreiben, die Cholera betreffend. 1831. Symbola ad curationem phthiseos emendandam. 1833. -Die Homöopathie u. Gr. Kopp. 1834. — Das Quedfilber. 1834. — Das Opium. 1836. — Questionum neuropathologicarum. 1837. - Das Spiegglas. 1838. - Einiges jur Erinnerung an Lessing. 1839.

\* 111. Ernft Guftav Blumtritt,

Dr. Beinrich Doering.

Pfarrer zu Oberlodla bei Altenburg; geb. den 31, Oft. 1806, geft. den 22, Juni 1848.

Er war ber zweite Sohn bes verstorbenen, auch in biesen Blättern erwähnten, Kirchners und Mädchenlehrers Gottlob Leberecht Blumtritt zu Konneburg und zeichnete sich frühzeitig auf der Bürgerschule seiner Baterstadt durch eisernen Fleiß und Gutmüthigkeit gegen seine Mitschüler aus. Bom Jahr 1820 bis 1826 besuchte er das Landeszgymnasium zu Altenburg und von da bis 1829 die Lanzdesuniversität Jena. Als Kandidat bekleidete er 7 Jahre lang zwei Hauslehrerstellen, darunter die längere Zeit im Hause des damaligen ersten Ministers, Edler von Braun, zu Altenburg, durch bessen Bermittelung er auch, da der Kirchenpatron für den damaligen Besehungsfall auf sein Recht verzichtet hatte, am 1. Dec. 1835 die Pfarrstelle in dem benachbarten Oberlödla bekam. Am Sonntage Septung. 1836 hielt er dort seine Probepredigt, an demselben

Tage, wie sein treuer Borfahr vor 53 Jahren. Dieg war nämlich Rirchenrath Kretschmar \*), geboren 1745 gu Eisenberg, Pfarrer an biesem Orte von 1783 - 1835. B. verheirathete sich mit seiner Muhme, ber Tochter fei= nes Baterebrubere, eines Chirurgen in Altenburg, welche ale Wittme nebft einem Cohne ben Gatten überlebt. Schon mehere Jahre bor feinem frühzeitigen Tobe entfpann fich bei ihm ein langwieriges Bruft = und Lungen= übel, welches ihn im 3. 1847 nothigte, fein Umt zeitweise burch einen Bifar verwalten zu laffen. Er jog beshalb mit ber Familie nach Altenburg und hoffte bier, ungestört von Geschäftsforgen und unter dem Beiftanbe der geschickteften Mergte, feine auf Genefung. Doch im Rathichluffe bes Böchsten mar es anders beschlossen. Sein Uebel batte bereits den höchsten Grad erreicht, als die politisch = unru= higen Tage des 18. und 19. Juni über Altenburg anbra= chen, wo der Todfranke in einem ber unruhigsten Stadttheile wohnte. Drei Tage barnach verschied er endlich, ju früh für die Seinigen, zu früh für seine Freunde.

\* 112. Marie Leopoldine,

Kurfürstin von Pfalz = Bayern;

geb. ben 10. Dec. 1776 , geft. ben 23. Juni 1848.

Marie Leopoldine war bie Tochter bes Erzherzogs Ferdinand von Defterreich, Bergogs von Mobena = Breisgau, Gouverneurs der Lombarbei, Bruders der Kaifer Joseph II. und Leopold II. Ihre Mutter war die Herzogin Beatrix von Efte, Erbin ber Bergogthumer Daffa und Carrara, einzige Tochter bes letten Fürsten aus bem alten berühmten Sause Efte, Herkules III., Berzoge von Mobena, Reggio und Mirandola. — Ferdinand farb im 3. 1806 und hinterließ brei Gobne: ben Erzherzog Frang, Bergog von Modena und Maffa Carrara (ale Solcher Frang IV.), ben Stifter bes neuen Stammes Efte, beffen Namen er annahm, welcher im 3. 1814 jum Befite ber größväterlichen Staaten gelangte und nach Ableben feiner Mutter im Jahr 1829 ihre Erbgüter erhielt, - bann bie Erzherzoge, Ferdinand, f. f. öfterreich. Feldmarschall und Maximilian, t. t. öfterr. Generalfeldzeugmeifter.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 12. Jahrg. bes D. Retr. C. 1061.

seinen Töchtern war die Jüngste, Maric Louise Beatrir, mit Raifer Frang 1. \*) von Defterreich in feiner britten Che im Jahr 1808 vermählt; Marie Leopoldine aber am 15. Februar 1795 in ihrem 19. Lebensjahre ju Innebrud mit bem 71jährigen Kurfürsten von Pfalz : Bayern, Rail Theodor, welcher fich aus seiner ersten 52jährigen Che mit ber am 17. August 1794 ju Mannheim verft. Pringeffin, Elisabethe Auguste, keiner Nachkommen zu erfreuen hatte. Demfelben ward jeboch biefer Bunfch auch in feiner zweis ten Che mit ber jungen Erzherzogin, welche vier Jahre bauerte, nicht mehr gewährt. Karl Theodor ftarb am 16. Febr. 1799. Mit ihm erlofch die pfalg = neuburg = fulg= bach'iche Linie bes Saufes Wittelsbach. Seine fammtlichen Erbstaaten fielen an ben Bergog von Pfalg : 3meibruden, Maximilian Joseph. Marie Leopolbine marb Wittme im 23. Jahre ihres Alters. Sie vermählte fich im 3. 1805 in morganatischer Che mit Ludwig, Grafen von Arco (von Köllnbach in Nieberbagern), fon. bager. Rämmerer und Landesbirektionerath zu München, welcher hierauf zu ihrem Oberfthofmeifter und fpater jum Reicherath ernannt Diefer Che entsproßten ihre zwei Gobne, Alois und Maximilian Grafen von Arco. Marie Leopoldine hatte ihren Wittwensit ju München in ber Bergog Marburg und genoß einen Gehaltsbezug von 100,000 fl. jahrlich aus ber bayer. Staatstaffe. Sie war eine fehr fluge, perständige Hauswirthin ohne Prunkliebe. Gehr gewandt in Geschäften war sie vorzüglich barauf bedacht, sich bas Eigenthum meherer Landguter ju erwerben. Go ertaufte fie 3. B. die bedeutenden Landguter Stepperg bei Neuburg an ber Donau, Binneberg (Landgerichte Gbereberg), Eg= mating und Bechenkirchen bes nämlichen Bezirkes, Boben= rain (Landgerichts Aibling), Branenburg (Landgerichts Rosenheim), bann bie vormals landesfürftl. Bierbraubäuser zu Freising und zu Haag, sämmtlich in Oberbayern, bas Landgut Kaltenhausen mit großem Brauhause bei Hallein im Fürstenthume Salzburg 2c. Um 23. Juni 1848 erlitt sie auf einer Reise nach Wien einen Als sie nämlich den Berg bei Wasserburg Wagensturz. (Achaziberg) hinabfuhr, überstürzte ein nachrollender Fracht= magen, beffen hemmkette abgeriffen mar, ihre Equipage, woburch fie aus Schreden vom Schlagfluffe getroffen übrigens ohne korperliche Berlegung - augenblicklich ben Beift aufgab, im 72. Jahre ihres Alters. Ibre Leiche

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 13. Jahrg. bee D. Retr. G. 227.

wurde nach bem in ihrem Testamente längst ausgesproche= nen ausbrudlichen Willen gang in ber Stille, ohne Prunt und Begleitung in ber graft. arco'fchen Familiengruft gu Stepperg jur Rube bestattet. Sie hatte auf die ibr als ehemaliger Landebregentin gebührenden landesfürftl. Ebren bei und nach bem Leichenbegängnisse völlig verzichtet, weswegen auch von ber bei dem Ableben ber Regentenversonen in Bayern üblichen Sanbestrauer gang Umgang genommen Die Erben ibres beträchtlichen Bermogens find ihre beiben Söhne, Alois (Nikolaus Ambros) Graf von Arco auf Stepperg, königl. baner. Kämmerer, charakteri= firter königl. Obriftlieutenant, Ritter bes t. baper. Orbens bom beiligen Georg, bann bes f. t. öfterr. St. Leopolbe= orden, vermählt mit Brene, geb. Marquise Pallavicini, und Maximilian (Joseph Bernhard) Graf von Arco auf Binneberg, f. bayer. Kämmerer, charakterisirter Major, Ritter ber nämlichen Orden, vermählt mit Leopoldine, Gräfin von Balbburg : Beil : Trauchburg. — Der Bittmer Ludwig Graf von Arco empfing ein Bermächtnis von 200,000 Gulben, was ibm fcon bei feiner Bermablung zugesichert war.

## \* 113. Ernst Ludwig Neddermann,

Raufmann gu Lemforde (Ronigr. Sannover); geb. ben 17. Juli 1807, geft. ben 24. Juni 1848.

Er war ber Sohn bes Kaufmanns D. ju Lemförbe und bafelbst geboren. Die erfte Bilbung erhielt berfelbe burch seine Aeltern und barauf burch ben Rektor Rraul. Rach ber Konfirmation gab ber Bater ben Sohn in bie Lehre zu bem Kaufmann Görg in Belle, bei welchem sich berselbe von 1822 bis 1826 ausbildete. Als er zurückkam, besorgte er unter der Leitung bes Baters bessen Geschäft bis 1831, wo dieser in dem hohen Alter von fast 80 Jah-Nun übernahm ber Sohn bie Sanblung auf ren starb. eigene Rechnung. Im Jahr 1833 verheirathete er sich mit Elise Sertro, ber Tochter bes gewesenen Amtschreibers Mus biefer Che entsproßten brei Sertro zu Hunteburg. Knaben und ein Mädchen, von benen jedoch zwei Anaben bereits gestorben find. Ale die erfte Gattin farb, verhei= rathete er fich im 3. 1841 mit Auguste Baumann, Tochter bes Paftore Baumann in Dielingen, in welcher Ghe zwei Anaben und zwei Mädchen erzeugt find. R. war ein guter Mann und genoß deshalb allgemeine Liebe und Ach= tung. Er half gern in ber Roth, wenn er's nur irgend

Deshalb erregte bie Art und Beife, wie er fein Leben verlor, allgemeines Entsetzen. Seit längerer Beit mit dem Landchirurgus Krebe in Freundschaft lebend, batte er biesem schon manche Wohlthat erwiesen. 24. Juni schickte Krebs mehere Male zu R. und ließ die= fen, ber ihm schräg gegenüber wohnte, zu fich bitten; allein D. tam erst gegen Abend zu Sause, ba er auf ber Jagd gewesen war. Mit einem Bekannten ging er gegen 93 Uhr Abends noch nach dem Posthause, kehrte jedoch, als er vor der Wohnung des Krebs vorbeiging, in dieselbe ein, erklärend, fein Begleiter möge nur vorangeben, er werde gleich nachfolgen. Kaum war dieser einige Schritte vorwärts gegangen, als er einen, ihn durch Mark und Bein gehenden, Schrei borte. Er eilt gurud in die frebe's sche Wohnung, findet baselbst schon einige Menschen versammelt und - N. im Blute liegend. Derfelbe war jedoch noch nicht todt. Krebe hatte ihn mit einem fogenannten langenbed'ichen Knochenmeffer in ben Suftenochen gestochen, um ihn so tobt bluten zu laffen. Damit die Wunde unheilbar sen, hatte er das scharfe Meffer mehere Male umgedreht, so daß die Spige im Knochen abgebrochen war. Als der Kommis des N. in der Stube erschien, erhob fich biefer vom Stuhle; boch Rrebe fiel über ihn her und warf ihn zur Erde. Alls die Beamteten er= schienen, erklärte Krebs ganz offen, daß er M. ermordet habe. N. ward in seine Wohnung transportirt, war aber gänzlich alles Blutes entleert; die starke, gesunde Natur kämpfte noch 3 Stunden, allein die Befinnung kehrte nicht wieder gurud. Was Krebe zu biefer verruchten That veranlaßt hat, weiß man noch nicht, da ber Gemordete teine Austunft geben konnte. Derfelbe mußte mahrend ber 3 Stunden unendlich viele Schmerzen leiden. Rrebe und seine Chefrau wurden sogleich eingezogen, boch noch kennt man die Motive nicht. Bei der Beerdigung N.'s zeigte es sich so recht deutlich, welche große Liebe er hier genossen hatte, benn es waren gewiß nabe an tausend Begleiter. Die Liedertafel, deffen eifriges Mitglied er gewefen, fang am Grabe mehere Grabgefänge und Paffor Jacobi hielt eine vortreffliche Rede, die Bielen Thränen entlockte. Sein Andenken wird in Bieler Herzen forts leben. Sein Dahinsinken zerftörte ein stilles Sausgluck und zerriß die beiligsten Bande ber Liebe; seche unmundige Rinder stehen nun verwaiset, bes baterlichen Suhrers und Berforgere ihrer Kindheit und Jugend auf immer beraubt. Dielingen. Dr. Arendt.

### \* 114. Rudolph Wilhelm Ludwig von Knaw,

t. fachf. Dbriftlieutenant a. D. ju Deißen;

geb. ben 14. April 1773, geft. ben 25. Juni 1848.

v. R. ift in ber fachfischen Oberlaufig zu Biegmanne= borf bei Bittau, einem seit der ältesten Beit in dem Befit ber b. knam'ichen Familie gewesenen Gute, geboren. Gein Bater war ber ale Amtshauptmann bes vormaligen Fürftenthume Görlig am 29. Dec. 1814 verftorbene Ernft August Rudolph v. R. aus bem Sause Friedersborf; feine Mutter Friederike Wilhelmine Charlotte geb. von Rnam aus dem Sause Giegmannsborf. Beide Aeltern maren von ftrenger Rechtlichkeit, achter Menschenfreundlichkeit und wahrer Religiosität, beren Andenken gewiß noch in vielen Herzen fortlebt. Seine Kindheit verbrachte v. R. in dem alterlichen Sause. Erst im 3. 1790 zog sein Bater nach Hainewalde, einem andern, ihm in ber Nähe von Bittau zugehörigen Rittergute. Streng gehalten und auf keine Weise verweichlicht wuchs ber Knabe zugleich mit seinen fünf Geschwistern fraftig und ftart auf. Sofmeister und Gouvernanten legten den ersten Grund zu seiner wissenschaftlichen Bilbung; Gottes und Aelternfurcht galt vorzugeweise als beilfames Grundprincip der dama= ligen Kindererziehung. Die älterliche Auktorität wurde mit aller Macht aufrecht erhalten. Es galten noch bie, jest freilich etwas antiquirten, Symbole bes kindlichen Respekte. Jeden Morgen begrüßten die Rindern ihre Meltern mit einem Handkuß. Die Geburte = und Namene = tage ber letteren murben mit wohleingelernten Gratula: tionen, kleinen Komödien u. bergl. gefeiert. Un jedem Sonntage mußten die Rinder wenigstens ein, gewöhnlich zwei Mal zur Kirche. Dabei herrschte aber mahre Reli= giofitat in bem alterlichen Saufe, fern von allem Pietis= mus. Darum gedieh auch luftig die heranwachsende Rin= berschaar. Um Fröhlichsten war die Jugend, wenn des Sonntage nach Friederedorf gefahren wurde, einem an-Dort lebte bie Großmutter, dern Gute ihres Baters. welche bem jugendlichen Frohfinn ihrer Enkel gern den vollen Zügel schießen ließ. Manch lustiger Streich ward bort verübt, beffen Erinnerung den Greis noch erfreute. Im April 1789 bezog v. R. bas Gymnafium zu Görlig, welches er jedoch bereits am 10. Mai 1791 verließ, um als Fahnenjunker in bas, bamale in Dreeben garnifoni= rende, Infanterieregiment Prinz Gotha einzutreten. Der Rommanbant beffelben mar ein herr von Bomsborf, ber Rapitain ber Rompagnie, in welcher er feine militarifche Laufbabn begann, ein herr aus bem Bintel. Der Dienft war giemlich ftreng; ber achtzehnjabrige Jungling marb nicht geschont. b. R. rubmte fich in frateren Jahren oft, bei allen bamaligen fogenannten "Schlägen" Dresbens auf Mache gemefen ju fenn. Die Beit, melde ibm ber Dienft frei ließ, verlebte er barmlos und beiter, größtentbeils in Gefellicaft feines jungern Brubers, Muguft, und einiger feiner Freunde, welche fich mit bemfelben in bem Burfürftlichen Dagenhaufe zu Dreeben befanden. Dft noch erinnerte fich v. R. am Abenbe feines Bebens biefer beitern. forglofen Jugenbzeit, beren Unbenten auch fein Schatten trubte. Bar bie Parabe abgethan, bie Bache überftanben , ber Rabnenjunter bes Dienftes lebig und batten bie Reierftunben ber Dagen gefchlagen, bann verfammelten fich bie Freunde baufig in ber Bobmung unfere p. R. auf ber außeren pirna'ichen Gaffe. Gin gelebriger Dubel, welchen bie gange Gefellichaft breffirte, burfte bei allen Mueflugen nicht fehlen. Doch icon im April bes Jahres 1792 war v. R. ale Coulieutenant nad Dublberg in bas pom Dbrift Baron von Bogelgefang befehligte Dragonerregiment bon Gereborff, beffen Chef fpater Dring Johann von Sachien murbe, verfest. Ge mar anerfannt eine ber bravften und iconften Regimenter ber bamaligen Purfachfifden Urmee '). Der junge zwanzigjahrige v. R., melder fich balb au einem portrefflichen Reiter ausbilbete. galt allgemein für einen fconen Officier. Er war bon mitteler Große und fraftig gebaut. Namentlich zeichnete ibn aber bas vollfte blonbe Lodenhaar aus, welches fich nur fcmer ben funftgerechten Sanben bes Grifeure und ben probemäßigen Reffeln bes Bopfbanbes fügen mollte. Bum Schers luftete er bisweilen bas lettere in einer Daufe bei'm Erercieren u. bal, und bas entfeffelte Saupthaar umwoate feinen Raden gleich einer Allongenperude, Gpater ward ihm, ba fein Lodenhaar fich burchaus nicht banbigen ließ, noch por bem Sturg bes Bopfmefens, mit ftill:

<sup>\*)</sup> Die roibe Uniform mit schwatzen Aragen, Rabotten, Aufschägen und palle Unterfarter, die weisem Seberbisse, somie die schieden von den geben einem terter Pfeter andemen in deretterstillig aus. Auch war der Beilt in blefem Regiment aussgezeichnet. Man datte Emerier von 40 bis öbsidieger Dienfactt. Gin iebenssigädigere Togegener mit schwerenische Sodieters Dienfactt. Gin iebenssigädigere Derm Auswerch des Kegimentes haut. weicher jefende Aufzei weigen, derm Auswerch des Kegimentes auch Mulliam im Dezog aufrähleiten soller, derrachtet dieses als einen Schwing feinen jüngeren Kannetwörn gezenidere und erbat sich als einzigs Gunt, Andell an dem Fedigung erdymen zu einfern.

schweigenber Konnivenz ber Bopf ganglich erlaffen. tere ergählte er noch in späteren Jahren nicht ohne einen Unflug von Gitelfeit, bag, als bas Regiment im Januar 1795 auf dem Durchmarsche durch Dresben zum Reichs= kontingent an den Rhein vor dem damaligen Kurfürsten Friedrich August \*), welcher sich auf bem Altan bee Schlof= fes befand, die Revue paffirte, ihm die Auszeichnung zu Theil murde, die Avantgarde zu führen, welche aus zwanzig auserlesenen, mit ben iconften Schimmeln bes Regiments beritten gemachten Leuten bestand. Bereite im Gpat= herbste bes gedachten Jahres fehrte bas Regiment wieber nach Sachsen zurud. Er fant bei biesem unblutigen Relb= Juge keine Gelegenheit, fich Lorbeeren zu erkämpfen. Nachdem v. K. im J. 1796 seche Wochen hindurch auf Postirung bei Schleiz gestanden hatte, ward er in demfelben Jahre mit einer Abtheilung seines Regimentes nach Roburg tommanbirt, um bie Meutralität bes fachfischen Gebietes gegen Durchmärsche u. bgl. aufrecht zu erhalten um bie bortigen Lanbesgrengen in biefer Begiehung gu schirmen. Die Jahre, welche v. R. in Roburg zubrachte, nannte er ftete ale bie gludlichften feines Lebens. Die fachfischen Officiere murben von bem berzoglich foburg'ichen Bofe mit der größten Buvorkommenheit aufgenommen. Bwanglofe Beiterkeit herrichte bei allen Festen, namentlich in bem Sause des ehrwürdigen f. f. Feldmarschallieutenant Prinzen v. Roburg, welchen v. R. ftete mit ber größten Berehrung nannte. Bier junge schöne Prinzessinnen, un-ter benen Prinzessin Antoinette, welche später mit bem Prinzen Alexander Friedrich Rarl von Burtemberg \*\*) fich vermählte, hauptfächlich bervorstralte, waren die Sonnen, um welche fich Alles brebte. Man veranstaltete Dastera= den, man spielte Theater, man führte sogar kleine Opern auf, in denen v. R. mit seiner kräftigen und reinen Tenorstimme öftere Beifall ernbtete, furg man beutete bie Beit auf alle mögliche Weise mit Frohsinn und Laune aus. Die längere Unwesenheit des Großfürsten Konstantin, welcher fpater fich mit einer ber Pringeffinnen vermählte, vermehrte bas Leben in ber fleinen Refibengstabt. Großfürst intereffirte fich lebhaft für Alles, mas Bezug auf bas Militar hatte. Ale tüchtiger Officier und keder Reiter hatte v. R. befondere die Ehre, von ihm ausge= zeichnet zu werden. Er erhielt die vortheilhaftesten Aner=

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. siehe im 5. Jahrg. bes D. Retr. S. 449.

bietungen jum Gintritt in ruffifche Dienfte und noch fpa= ter, nach meheren Decennien, bewahrte ihm ber Groß= fürft bei feiner Unwesenheit in Dresben ein freundliches Andenken. v. R. war von früher Jugend an bem ebeln Waidwert mit ber größten Leidenschaft ergeben. war er ale ber ausgezeichnetste Jäger bekannt und bieweilen wohl auch gefürchtet. Namentlich war er aber ale ber vortrefflichste Büchsen : und Pistolenschüte ber gangen Armee weit und breit berühmt. Gin originelles Dentmal seiner seltenen Schießfertigkeit bot ber Rirchthurm bes, einige Stunden von ber Stadt Roburg entfernten, Dorfchene Gleiffen, in welchen er bas Bort "Kyaw" in Buch= ftaben von etwa eine Elle Sohe einschoß, ohne bag eine Rugel ben angewiesenen Puntt verfehlte. v. R., welcher nicht in ber Stadt Roburg unmittelbar fein Standquartier hatte, sondern abwechselnd in ben umliegenden Dorfschaften stationirt war, hatte jedesmal, wenn er mit ber Büchse beimkehrte, einige Rugeln bazu verwendet, und auf diese Weise seinen Ramen in etwa zwei Jahren ein: geschoffen\*). 3m 3. 1801 fehrte v. R. mit bem betachir= ten Kommando nach Sachsen zurück, wo ihm Rabeberg jum Garnisonsort angewiesen wurde. Bugleich ward er jum Premierlieutenant befördert. Im 3. 1805 befand fich bas Regiment zur Sicherstellung ber Landesgrenzen bei bem mobil gemachten Truppenkorpe. Später, in bem Feldzug vom 3. 1806 hatte er von Seiten ber fachfichen Truppen die Ehre, zuerst (ben 9. Okt.) die Feuertaufe zu empfangen. Er war bem vom preußischen General von Tauenzien \*\*) kommandirten Korps zugetheilt. Letterer zog sich auf die Nachricht des Anrückens der Franzosen aus seiner Stellung bei Schleiz mehr nach dem Mittel= puntt ber alliirten Streitfrafte jurud und überließ bie

<sup>\*)</sup> Sein wohlbegrundeter Ruf als ausgezeichneter Jäger verbreitete sich immer weiter und weiter und ward öfters durch tolosalfabelhafte Zussäpe entstellt. So hatte einstens v. K. in der todurger Gegend einem auf dem Feld beschäftigten Bauer, in dessen Rahe er einen Sasen im Lager wuste, aus Scherz glauben gemacht, er habe Witterung von den Sasen und entdede sie schon aus weiter Ferne durch den Geruchssinn. Längst hatte er diesen Einfall vergessen, als mehere Jahre darauf der verstordene Kabinetsminister von Nostig den Water unseres v. K. in der Oberlausig über die Begründung dieses eigenthümlichen Gerüchtes fragte, welches sogar die nach Sachsen sich Bahn gedrochen hatte. — Roch nach dreißigiahrigem und längerem Zwischenraum ledt in seinen früheren Garnisonsorten die Erinnerung an die seltene Schießfertigkeit v. K.'s sort. Die über dieses Thema tursirenden Anekdoten streisen hausig in das Gezbiet der Münchhausiaden über.

\*\*\*) Dessen Biogr. siehe im 2. Jahrg. des R. Rekt. S. 1077.

Dedung feines Rudzuges bem bie Nachhut tommanbiren= ben preußischen General von Biela. Bei derselben ver= blieben zwei Estadrons bes fächfischen Dragonerregimentes, während der übrige Theil unter bem General von Tauengien nach Jena ju marschirte. Der General von Biela suchte eine Stellung auf dem sogenannten Galgenberge zwischen Etterndorf und Schleiz zu behaupten. Bald er= gab sich jedoch beren gangliche Unhaltbarkeit bei bem Dan= gel an Artillerie und bem numerischen Uebergewicht bes Feinbes. Um ben Rudzug ber Infanterie gegen bie beranrudende feindliche Reiterei zu beden, erhielten die zwei Schwadronen bes fächsischen Regimentes zugleich mit fünf Estadrons bes preußischen Susarenregimentes von Biela ben Befehl jum Angriff auf bas vierte frangofische rothe Susarenregiment und bas fünfte frangofische Chaffeurregiment, welches hinter bem ersteren aufgestellt war. Ein mörderisches, in größter Nähe angebrachtes Karabi= nerfeuer empfing bie heranstürmenben Schaaren. preußischen Sufaren prallten gurud. Undere bachte jeboch bas kleine Bäuflein Sachsen. Sie durchbrachen die lange Reihe bes, in erster Linie aufgestellten, Susarenregimentes und warfen daffelbe auf das feindliche Chaffeurregiment, welches ebenfalls burchbrochen wurde. Rasch wurden jeboch die Braven von den, sie weit überflügelnden Flanken ber beiben Regimenter umringt. Gie vermochten, bereinzelt und von einem zahlreichen Feind umgeben, ber Uebermacht nicht zu widerstehen. Freund und Feind im engsten Gewirr, ging bie Flucht über einen langen Damm, welcher eine sumpfige Wiese hinter bem Dorfe Etternborf unweit der nach Neustadt an der Orla führenden Chausse Das Pferd v. R.'s, welcher, bem Beidurchschneibet. fpiel eines Trompetere feines Regimentes folgend, gedachte Wiese passiren wollte, blieb im Moraste fteden. Alle Anstrengungen find umsonft, es wieder flott zu machen. Da bringt ein allem Unschein nach betrunkener Chaffeur auf ibn ein. Glücklich wirft jedoch ben, auf plumpem Gaul heranstürmenden Reiter ein wohlgezielter Pistolenschuß vom Pferbe. Das lettere prallt an bas, in dem Sumpf= boben halbversunkene Pferd v. R.'s an. Gen es nun, baß biefer Stoß bie Unftrengungen bes letteren belebte, ober hatte es durch die kurze Ruhe neue Kräfte gewonnen: genug, es arbeitete fich empor. Es gelang v. R. ben Damm wieder zu erreichen. Glücklich langte er endlich bei bem Rest ber Seinen an. War auch sein hut zer= hauen und fein wattirter furger Spenger, welchen er an

Diesem' Tage als Interimsuniform nach der damaligen Mode trug, mit zahllosen Hieben überdeckt, so war er doch, dis auf eine leichte Stichwunde am Halse, sowie einen unbedeutenden Hieb auf der Achsel, unverletzt gestlieben'). Die beiden Schwadronen hatten einen sehr namhasten Berlust an Mannschaft, sowie an Pferden. Als selbige den Tag darauf in Neustadt an der Orla gessammelt wurden, zählte man durchschnittlich nur etwa zwanzig dienstschige Mann bei jeder Kompagnie. Nasmentlich aber beklagten sie den Tod ihres tapfern, mehr wie siebenzigjährigen Obristen Hochheimer, welcher den Tag darauf an seinen Wunden in der Wohnung des Geistlichen von Etterndorf starb\*\*). Der unglücklichen

<sup>\*)</sup> Auf wie wunderbare Beise Manchen das Geschied in diesem furchtbaren Gewirr bewahrte, davon ein Beispiel: Der Lieutenant von Weissembach, welcher, nach v. K.'s Versicherung, der Stolz des Regimentes
war und allgemein für ben schönsten, elegantesten und zugleich ritterlichsten Officier galt, wagte, vom Feind auf dem schmalen Damm furchtder
umdrängt, mit seinem schönen, ungemein theuern Pserd den Sap auf die
sumrsige Wiese dinad. Das Pserd bricht mit den Borderfüßen ein und
überschlägt sich. Der Sädel Beissembach's bleibt im Sumpse steden.
Das Pserd stürmt davon. Dem Entsattelten bleibt, will er nicht im
Sumpse steden bleiben, nichte Anderes übrig, als — wassenlos — wieder
in das Gewirr auf den Damm zurüczueilen. Es regnet eine Unzahl von
seindlichen Sieden auf ihn. Keiner verlett ihn jedoch bedeutend. Das
Glück, welches immer dem Braven hold ist, führt zu seinem Geil ein
reiterlos bei ihm vorbeijagendes Chasseurpserd verüber. Es gelingt ihm
den Zügel zu sussen. Mit einer Gewandtheit, welche dem besten Borz
turner der Neuzeit Chre gemacht haben würde, schwingt er sich in den
Sattel. In diesem fritischen Noment tressen ihn die meisten Siede.
Doch einmal in dem Sattel, spottet er, der tresslichste Reiter, der nachz
sesenden Feinde. Glücklich tam er zu den Seinigen, wo er auch sein

Koß wieder fand.

\*\*) Der Jahrestage, besonders wichtiger, sein Regiment betreffender militarischer Ereignisse vergaß v. K. nie zu gedenken. Schon langst war es sein Entschluß, ein Best der Erinnerung an dem Orte dieser rubmvollen, wenn auch unglücklichen, Waffenthat seines Regimentes zu seiern. Den 9. Oktober 1843 führte er diesen Pian aus. Die wohlwollende Ausnahme, welche ihm von Seite des Fürsten Seinrich LXII. zu Theil wurde, das Andenken an ihn, den ledenkfrohen Oragonersieutenant, den unermüdlichen Jäger, den funstgerechten Reiter, welches der Tojährige Greis noch in Vielen rege sand, die Erinnerung selbst an dieses Gesecht, an das brave Regiment — welches in der dortigen Gegend noch überall den Beinamen der "Fleischhacker" sührt — an seinen alten Obristen, welchen er wie einen zweiten Water ehrte und liebte, machte ihm diese kleine Reise unverzestich. Sie war einer der letzten stralenden Lichtpunkte an dem Ledenschimmel des braven Greises. — Bielleicht erinnert sich einer seiner Wassenschiede des der war einer der letzten stralenden, Gerüchtes der Gesangennahme Mürat's durch einen sachsischen Oragoner dei Gelegenheit des der eigentlichen Affaire vorangehenden Pläntlergesechts? — Aus dem Mlunde des Fücsten Reuß ersuhr v. R. die Bestätigung dieser Thatsache. Mürat hatte sie dem Fürsten selbst mitgetheilt. Er hatte, von seinem des kannten keden Reitermuth getrieden, sich zu weit in die sächssische Plänt-

Shlacht von Jena wohnte das gesammte Regiment, also auch v. R., bei. Das Regiment ward jedoch nur wenig perwendet und hatte aus diesem Grunde nur unbedeuten= Nach geschlossenem Waffenstillstande kehrte ben Berluft. es nach Sachfen gurud, wo v. R. wiederum in Rabeberg einrudte. Schon im Fruhjahr bes nächstfolgenden Jahres marschirte er mit einem Theil feines Regimentes nach Schlefien. Es follte zur Bekampfung ber Freikorps verwendet werben, welche fich in den bortigen Gebirgen gebildet hatten. Die Art von Guerillakrieg, welcher fich nun entwickelte, die nächtlichen Ueberfälle, die einzelnen keden Waffenthaten, die gefährlichen Patrouillen nach Warmbrunn, Flinsberg, Hirschberg u. f. w. bilbeten eine Menge Episoben, beren v. R. stets mit besonderer Bor= liebe gebachte. Nachdem der militärische 3wed erfüllt war, ging bas Regiment nach Sachsen zurück. v. R. warb hierauf zum Kontingent nach Polen geschickt, kehrte jedoch nach furger Beit mit demfelben jurud. Um 14. Februar 1808 erhielt v. R. wegen feines muthvollen und braven Berhaltens bei bem gedachten Feldzuge in Schlesien bas Ritterfreuz bes f. fachf. Militar-St. Beinriche Drbens und wurde den 2. December beffelben Jahres jum Rapitain befördert. Den 10. März 1809 verband er fich mit Ra. roline, ber ältesten Tochter bes in ber juriftischen Welt rühmlichst bekannten Appellationerath Dr. Kind ') in Dreeben, mit welcher er in ber gludlichften Che bis zu ihrem Tobe († 8. Juli 1826) lebte. Doch nur wenige Wochen vergönnte ihm bas Schicksal, an ber Seite seiner jungen Frau zu weilen. Das Regiment war bestimmt, Untheil an dem Teldzug gegen Desterreich zu nehmen. Im April 1809 marschirte ed. Oft außerte v. R., bag er nie mit entschloffnerem Muthe feine Pflicht gethan habe, ale in diesem Feldzuge. Der Gedanke, daß man auf ihn, als jungen Chemann, und sein Berhalten hauptsächlich blicke, war ein mächtiger Sporn. hierzu tam bas bestimmte, ihm inwohnende Gefühl der Unverletbarkeit, die fichere, innere Ueberzeugung, daß er allen Gefahren entrinnen, daß "wenn nur Einer vom Regiment zurücktommen follte,

\*) Deffen Biogr. fiehe im 4. Jahrg. bes R. Refr. G. 666.

Ierlinie vorgewagt. Schon erfaßt ein braver Dragoner, Namens Bint, den Zügel seines Rosses und fordert ihn auf, sich gefangen zu geden, als ihm Mürat auf deutsch zuruft: ob er nicht sahe, daß er ein preußische Officier sen? Der verblüffte Krieger stutt. Diesen Woment benutt Mürat, um das Pistol zu ziehen und den Braven vom Pferde zu schießen. Dasselbe Faktum hat, nur mit geringen Abweichungen, Mürat im J. 1808 bei einem Diner dem Obrist von Schindler mitgetheilt.

er ber Gludliche fenn merbe." Dft gebachte er noch in fpateren Sabren biefes abnungepollen Giderbeitsgefühles. meldes ibm nie bie Umftanbe ichwarz ericeinen und ftets ibn feine Pflicht mit fedem Duth erfüllen lief! ruhmreiche Berhalten ber gesammten fachfifden Truppen und namentlich auch bes braven Dragonerregimente in ber Schlacht pon Bagram ift befannt. Um erften Schlachts tag fand bas Regiment feine befondere Belegenheit fich auszugeichnen. Um Abend gwifden 10 und 11 Ubr erbielt es ploblich burch einen frangoniden Abjutanten ben Befehl jum Angriff auf bas Dorf Bagram. Co unmoglich ce nun wohl auch fur die bravfte Ravallerie gemefen mare, fich in einem, bon feindlicher Infanterie mobibefesten Dorfe pefiguiegen, fo brang boch bas Dragonerregiment in baffelbe ein und fturmte trot bee lebbafteften Gemehrfeuers bis an bas Ende por. Dort marb es pon einem Kartatidenfeuer begrußt. Es mar genotbigt , umautebren und noch einmal bie gefährliche Dorfpaffage ju machen. Der Berluft bei biefem nachtlichen Sturm mar febr bebeutenb. In bem erften Morgengrauen bes gmei= ten Schlachtages fließ bie, bom Regiment entfenbete Schwabron, ju welcher bie Rompagnie b. R.'s geborte, auf eine ftarte Gefabron bes öfterreich'ichen Reiterregi= mentes Rlenau. Schon ging bie fachfifche Schwabron bor, um ben Feind ju werfen, welcher rubig ben Ungriff erwartete. Da wurbe ploglich im Morgennebel eine beran-nabenbe Kolonne fichtbar - man wußte nicht ob Freund ober Reind - welche ben Rudgug abgufdneiben brobte. Gin porbeireitenber frangofifder Abjutant ertennt bie Gefabr, balt einen Trompeter an und lagt jum Rudjug blafen. Inmittelft hatte man fich bem Feind bereite bis auf etwa 70 Schritte genabert. Die eine Rompagnie gehorcht bem Signal und wendet fich jum Rudzug. Da, im rafchen Moment, ertennt v. R.'s ficherer Blid, bag, Falls man bei biefer Rabe bem Feinbe ben Ruden geige, berfelbe, mit feinen fraftigen Pferben nachfebenb, ber fich gurudziehenben Schwabron einen bebeutenben Berluft beibringen murbe. Die nabende Rolonne brachte, wenn fie auch bem Feinbe geborte, nicht biefe brobenbe Befahr. Rafch entichloffen fommanbirte er feiner Kompagnie: Darich! Marich! Gin Bug ber anbern foliegt fich an. In ber Entfernung bon etwa 40 Schritt empfängt fie ein Rarabinerfeuer, ohne jeboch erheblichen Schaben gu machen. Mit vorgeftredtem Gabel, rubig, gleich einer veften Mauer, empfangen fie bie Defterreicher. Schon find bie Gachfen

gang nabe beran und ber Feind wantt nicht. Da reift ploblich ein Reiter in ber feindlichen Linie gewaltsam sein Pferd herum. Das Beispiel ift anstedend. Alles wendet fich jur Flucht. Die braven Dragoner verfolgen ben Feind, machen mehere Gefangene und vereinigen fich bann wieber mit ihrem Regiment, ungefährbet von ber Rolonne, welche fich, naber getommen, für eine befreundete ergibt. Im Laufe bes Tages litt bas Regiment bebeutenb burch das feindliche Ranonenfeuer, welchem es mehere Stunden ausgesett blieb. Plöglich erhielt es jedoch Befehl zum Abschwenken, um dem berühmten Durchbruchsmanöver Raum zu geben, mit welchem Napoleon bekanntlich bie Schlacht entschieb. v. R. schilbert ben Moment, ale bas Regiment, der Orbre folgend, fich jur Seite jog und nun ploglich bie Daffen, welche, bestimmt jum Sprengen bes öfterreich'ichen Centrume, fich hinter einem Sugel georbnet hatten, im Sturmschritt, mit bem taufenbstimmigen Ruf: Vive l'Empereur! vorwärts brangen, die Garbe= artillerie voranraffelte, abproste und mit einem Male ihre bunbert Stimmen laut werden ließ, die Truppen, ein drängender Reil, in die gemachte Bresche stürmten und dann Pulverrauch und Staub sich wie ein mächtiger Borhang über bas lebendige Gemälde legte, für einen ber großartigsten, welchen er je erlebte. Nach gewonnenem Siege war bas Regiment zur Behauptung bes Schlachtfeloes mitbeordert. v. R. fah erschütternde Sce-Mis er g. B. ben Tag nach ber Schlacht, von Mit= leid getrieben, hier und ba ein bleffirtes Pferd mit feinem Piftol erichoß, richtete fich ein öfterreich'icher Golbat in Dem Unglücklichen hatte eine Kanonenkugel beibe Beine zerschmettert. Bergebens stellt ihm v. R. die Unstatthaf= tiakeit feiner Bitte vor und verspricht, ihm balbige Bilfe ju fenben. Der Urme glaubt an feine Rettung, will nur ben Tob und flucht bem fich entfernenben v. R. nach. Go fab auch v. R. etwa 5 Tage nach ber Schlacht einen verwundeten öfterreich'ichen Sufaren mit leichenhaftem Beficht, einem Gespenst ähnlich, aus einem Gebusch bervorwanken und um Hilfe fleben. Gine Rugel hatte ihm ben rechten Urm furg unter ber Achfel hinweggenommen. Große Würmer belebten bereits bie Schauber erregenbe Für ihn war keine Rettung mehr. Nach wenig Tagen rudte bas Regiment, jugleich mit andern fächfischen Truppen zum Angriff gegen Stampfen vor, einem, von ben Desterreichern besetzten, unweit Pregburg gelegenen

Stabtden. In Rolge bes inmittelft abgefchloffenen Baffenftillftanbes murben jeboch bie Reinbfeligfeiten eingestellt und bas bon ben Defterreichern verlaffene Stampfen bon ben Sachien befest. Die Defterreicher, welche noch feine officielle Runbe pon bem Maffenftillftanbe batten, ob mobil fie benfelben faftifch anerfannten, wollten fich noch burch einen Santftreich auszeichnen. Gie überfielen mit großer Hebermacht eine, ale Relbmacht ausgeftellte Getabron bes Regimentes und nahmen fie gefangen. 3wei andere Es-Rettung berbei. Ihnen folgten etwa 150 Mann ber tapfern meitherühmten fachfichen Schuten. In Beit pon einer balben Stunde marb bie mehrfach überlegene feinbliche Ravallerie geworfen, bie gefangene Schwabron befreit, eine balbe reitenbe Batterie erobert und ein Bataillon Infanterie gefangen genommen \*). Dbwohl biefes Gefecht auf ben Gang bes Felbzuges felbft von feiner Birtung fenn tonnte, fo ift es boch unbeftritten eine ber glangenbften Baffenthaten fachfifder Truppen in biefem Relbaug, b. R. feierte ftete ben 13. Juli ale einen ber größten Chrentage und ale bas fconfte Reft ber Grinnes rung an fein altes braves Regiment, v. R. rudte bierauf mit bem letteren nach Pregburg. Spater marb ce nach Malacata verlegt, mo er bis jum Friebensabichlug blieb. Gein Sagerberg ichwelgte ftete in ber Erinnerung an ben portrefflichen Milbitand ber bortigen Forften. Er ichof in menigen Bochen über fünfzig Stud ber iconften Siriche. Dit ber Radricht bom gludlich abgeichloffenen Trieben warb er ale Rourier ber Armee boran nach Gadien geichidt. Dort feierte er ein frobes Reft bee Bieberfebens. Balb barauf marb er nach Duben berfest. Der 1. Gept. 1811 - ber frobe Egibitag, welchen er fo oft auf ber Saab begangen batte - brachte ibm feine Ernennung gum Major. Da nabte bas verhangnigvolle Jahr 1812. Schon langft batte bie große Urmee ben ftolgen Bug gegen ben norbifden Riefen begonnen. Das Regiment Pring 30bann mar jeboch im ganbe gurudgeblieben. Da, gegen Enbe bes Monat Mai, erhielten zwei Schwabronen bef. felben ben Befehl, ben Raifer Rapolcon burch Gachfen au begleiten. Die iconen, aut berittenen Beute gefielen

<sup>&</sup>quot;) v. A. beftand bierbei ein Einzelgefecht mit einem öfterreich'ichen Gularenofficier. Er hatte es mit einem tächigen Ergner auf gewandeam Archi zu thun. Auch bier mufte er zu ieiner fichern Pfliche greifen. Bab Artvouche bessehen taufte er hötere einem Deagoner ab und bewahrte es jum Annehm biefe glorechien Auget.

bem Raifer. Er nahm bas Regiment in Unspruch unb es folgte ben 25. Juni 1812. In Königeberg marb es bem 9. Armeetorps unter Marschall Bittor beigetheilt und später mit brei anbern leichtern Reiterregimentern vereinigt, um unter bem frangofifden Brigabegeneral Fournier bie leichte Reiterbivifion bes neunten Urmeeforpe au bilben. b. R. folgte nun allen Wechfelfällen bes fchauer. bollften Drama's, mas die Geschichte tennt. In bem Gefecht bei Ciaeniti traf ein Stud einer, neben ihm fprin= genben, Granate fein Pferb. Es überfclug fich mit ibm und warf fich, konvulfivisch aufzuspringen versuchend, of tere mit folder Gewalt auf ben ju Boben Liegenben, baß bas Blut feinem Munbe entströmte. Raum batte er, un= geachtet ber heftigften Bruftichmergen, ein anberes Pferb bestiegen, als abermals eine Granate neben ibm nieberfiel. Glüdlicherweise sprang fie nicht. Doch mochte bie, mebere Minuten bauernbe, Erwartung ber endlichen Explosion keine sehr erfreuliche Spannung sehn. In einer ber kalten Movemberbivouts erfror v. K. seine beibe Füße. Der traurige Buftanb berfelben geftattete ihm nicht mehr, auf die gewöhnliche Urt zu reiten. Er mußte wie eine Dame Beregnna. Es genügt nur biefed Wort zu nennen, um eine Reihe ber furchtbarften Schauberfcenen vor unfer inneres Auge gu führen. Dort nothigte ihn bie Unmoglichteit, in Reih und Glieb noch ferner feine Schuldigfeit ju thun, fich von feinem Regiment ju trennen, welches, bei Borifom aufgestellt, ben 27. Rovember gefangen ge= nommen murbe. Bon feinem Gludeftern begunftigt, paf. firte er; tros feines elenben Buftanbes, bie über bie Berezona führenbe Brude in der letten Racht vor ihrem Abbruch. Er folgte nunmehr, so gut es ging, dem furchtbaren Leichenzug ber großen Urmee. Den 9. Dec. - am Geburtetag feiner Frau - erreichte er Bilna. Doch lief ber nachsegenbe Feind auch bort ben Ungludlichen feine Rube. Tobtfrant, unter taufenbfachen Befchwerben und Gefahren, erreichte er endlich im Januar 1813 bas fichere Baterland. In Bermeborf bei Dreeben fant er (ben 21. Jan.) seine Frau und Kinber, welche bis babin ihm ent= gegengereist maren. Welch traurig-frobes Wiederschen! In Dreeben bei ben Geinen ward ihm die befte Pflege. Lange rang seine kräftige Ratur, bis fie endlich flegte. Die wiedergewonnene Gesundheit beveftigte fich bann auf bem Lanbe, auf bem Gute feines Baters in ber Dberlaufit, wenn auch langsam, boch vollkommen. Doch suchte R. Refrolog. 26. Jahrg.

er, ba ber Argt ibm minbeftens auf zwei Jabre bas Reiten ganglich unterfagte, um feinen Abicbieb nach, welchen er auch am 15. September 1813. unter Beilegung bes Charaftere eines Dbriftlieutenante ber Ravallerie und Den. fion in ben ehrenvollften Musbruden erhielt. b. R. wenbete fich nun nach Deigen obnweit Dreeben. Dort lebte er . pon Allen geachtet und geliebt, eine lange Reibe bon Sabren. Gein burchaus mabrer , bieberer Charafter, fein marmes Befühl für Unberer Leiben, feine, in allen Berbaltniffen fich gleichbleibenbe, jebem Borurtbeil frembe Menichenfreundlichkeit ließen ben braven Greis bie größte Achtung und Berehrung finden. Mit ben mobernen Rich. tungen bee fich jest überall regenben politifchen Lebens founte er fich nicht befreunden. Borguglich ericbien ibm bas Conberintereffe verächtlich, wenn es ben gleignerifchen Mantel bes Patriotismus borgt, um felbftfüchtige 3mede ju berfolgen. Much fcmergte es ibm - ber bis jum letten Sauch burch und burch Golbat blieb - bag es ben Unichein gemann, ale ob bier und ba im beutichen Baterlanbe ber achte treue Golbatenfinn nicht unberührt bon mühlerischen Beftrebungen bleiben follte. Allmalia mehrten fich bie Gebrechen bes Altere, Gein Lebensabent bunfelte immer mehr und mehr bernieber. Lange wiberftanb feine eifenvefte, fraftige Ratur. Doch frankelte er in ben lesten zwei Jahren faft fortmahrend und perließ faft nie fein Bimmer. Rubrend mar es, wie ber brave Greis, welchem bie, burch bas Alter und bie figenbe Lebensmeife berporgerufene Supochonbrie feine Leiben fortmabrent in perarogertem Maggitabe ericbeinen lief. boch nie Bitter= feit und Launen gegen feine Umgebungen geigte unb immer gleich gut und gleich theilnehment blieb. Go fanbte ibm benn auch Gott ben leichteften , fanfteften Tob! Dur brei Tage lang bettlägerig, traf ibm am genannten Tage Radmittage 24 Uhr ein Schlagfluß in ben Armen feines alteften Cobnes, Dbne allen Tobestampf ichieb er polls tommen ichmerglos. Gein Unbenfen wirb gewiß Bielen. Bielen unpergestich feon !

Hardell in the property of recognition of the contraction

#### 115. Mathilbe Balbhaufer,

erfte Cangerin bes hoftheatere ju Gtuttgart; geb, im S. 1829, geft, ben 4, Juli 1848 \*).

B., eine ber reichbegabteften, vielberfprechenbften unb intereffanteften Runftjungerinnen , ftarb in bem Alter von 19 Jahren. Conntag ben 25. Juni fang fie noch bie Partie ber Anna in "Die weiße Frau". Ihre Begabung für tolorirten Gefang war eine ausgezeichnete und ihre Erideinung eine gar liebe und freundliche. Die Radricht von bem Jobe biefes Lieblings bes fluttgarter Dublifum perbreitete einen allgemeinen und großen Schreden, etma wie por einigen Jahren ber Tob ber iconen und fo auten Abolfine Reumann") in Berlin. — Partieen, wie "Prin-zeffin von Navarra", "Königin ber Nacht", "Nachtwanb-lerin", "Tochter bes Regiments", "Berline" (Don Juan), "Mennchen und Mgathe", "Margarethe" (Sugenotten), "Mbalgifa", "Pringeffin" (Robert ber Teufel) und abnliche, erwarben ihr ftete ben reichften Beifall bee Publifum. Gie bat ein icones Runftlerleben gelebt und ftarb mit ben lieblichften Soffnungen. Gine beflagenswerthe, trofflofe Mutter, Die bas Rind hutete wie ben Apfel ihres Muges, fteht an ihrem Grabe. Bom 16. Jahre an hatte Dathilbe 28. fich ber Bubne gewibmet ; brei Jahre manbelte fie bie Runftlerbabn, auf ber ibr nur Blumen blubten,

### \* 116. Beit Biglas Baron von Sedenborf,

geb, b. 26. Dit, 1803, gefallen vor Duppel b, 5. Juli 1848.

b. S., altester Sohn bes verst. Majord Freis. b. S. und seiner Mutter, geb. b. Berdion, wurde au Schmiedeng geboren. Nachem er auf bem Gymnasium au Socau in der Laufis eine gute wissenschaftliche Bildung erhalten, wurde er im I. 1820 im 12. Infanteirerginnent Soldat, bestudte, nachem er einige Jahre Officier gewesen war, 3 Jahre lang die Ariegsschule in Berlin. Bon dort zum Regimente zurückgeschtt, wurde er ansänglich Abjutant bei m 2. Bataillon, bierauf Argimente und erdische Bestabendich und erhölich Bertadbathant. Rährend biefer Zeit verheiratbeter er sich

<sup>\*)</sup> Bolff's Almenoch f. Freunde b. Schoufpielfunft auf 1849. Berlin.

mit ber eben fo fconen, ale geiftreichen Tochter bes Stabtgerichtebireftore und Rreisjuftigrathe Cbeling, bamale in Rroffen , jest in Frankfurt a. b. D. Um Enbe bee Sabres 1847 murbe b. G. Sauptmann im 1. Bat. 12. Regimente und nahm ale Golder in feinem Bataillon an bem Strafentampfe in Berlin am 18. Mary Theil, Mle fpater bas Bataillon nach Schlesmig - Solftein gefanbt murbe, fo machte naturlich unfer Sauptmann biefen Bug mit, fanb aber leiber! bier einen fruben Tob. In bem Rampfe gegen bie Danen trafen ibn am 5. Juli 1848 auf ben Boben pon Duppel auf ber Salbinfel Gunbemitt zwei tobtliche Rugeln. Un feiner Geite fant gleichfalls tobtlich bermunbet fein Freund und Ramerad, Sauptmann b. Romalefato vom 12. Regiment, nieber. v. G.'s Leichnam murbe, ba bie Preugen fur ben Mugenblid gurudgebrangt wurden und benfelben nicht mitnehmen fonnten, von ben Danen nach Conberburg auf bie Infel Alfen gebracht und bort nebit vielen anbern beutiden und banifden Golbaten und Officieren unter allen üblichen militarifden Gbren qui bem Rirchhofe gu Conberburg begraben. Er hinterläßt feine Bittme mit brei Rinbern.

Dr. Bebefinb.

\* 117. Dr. Georg Guftav Phillipb Saud, tonigl. preus, geb. hofeath, Ritter bes rethen Olerordens 3. Rlaffe mit ber Schieft, Direttor bes tonigl. hobammeninftiuts, Atoudeur am tonigl. hof who prett, xez ju Bertlin;

geb. ben 25. Juni 1783, geft. ben 12. Juli 1848,

S. wurde zu Berlin von armen Aeftern geboren. Sein Bater war Stadtchirurgus, flate aber wenige Jahre nach bes Sohnes Geburt; seine Mutter heirathete alsbald wieder und ledte in ibrer zweiten Ebe hocht unglücklich. hierturch ward bes kinden Jugend verhietert; er felhft wäre zweiselsohne verkümmert, wenn ihm sein Bater nicht zum Bormund ben Prosesso ein tichtiger und ehrenbafter Mann, die Rechte bes Mündels nachbrücklich wahrnahm und seinerseits schwere Pflichten gewisselnsaht und diereitig erfüllte. Ihm und seiner liebevollen Ebegattin verbankte S. sein Daseyn, seine geitige Enwidelung, eine Bebensglück. Die Schulbsitung erbielt er als Alumnus auf dem joachintbal'schen Symnastium, wo er sich unter Meierotto's terfflider Leitung zur Universität ausbildete. Andebem er in Berlin die ana to

mifd-dirurgifden Stubien unter Balter und Murfinna") gemacht und ben bamale üblichen Rurfus burchlaufen batte, beenbete er 1804-1806 bas mebicinifche Ctubium in Salle. wo er Reil's Buborer und begeifterter Unbanger murbe, in ben iconen Jahren, wo Lober "), Schleiermacher ""), Steffens +) jene Sochicule gierten. Inbeffen batte fich ber politifche Simmel bewollt und biefe trube Beit benutte ber junge Migt, um fich in feiner Baterftabt unter ber fpeciellen Leitung feines Bormunbes und bes alten Beim++) praftifc auszubilben und auf eignen Fugen ftebent feinen Mitmenfchen nublich ju werben. Gleichzeitig batte er (1809) feine Frieberite, altefte Tochter bee braven Rriegerathes Schluger, gebeirathet, welche ihm vier Rinber fcentte, bon benen jeboch nur ber erftgeborene Gobn ibn überlebte. Geine Thatigfeit wibmete er fortan ber praftis ichen Debicin (auch ale Armenarat bei ber fonigl. Porgellanfabrit) und vorzugeweife ber Entbindungefunde, bie er burch 30 Jahre bie Bebammen lehrte mit einer bon Sachverftanbigen oftmale anerkannten Faglichkeit und mit unlaugbarem Erfolg. 2Bas er jumal in biefem Gebret ale Urgt geleiftet, nebft feinen meift ber Ratur entnom. menen Berfahrungeweifen und Beilprineipien , bleibe anberer Stelle vorbehalten. Bier muß hervorgehoben werben, wie er bas Bertrauen aller Rlaffen ber Refibeng errang und fort und fort behielt, fo bag ihm bie Dutter ihre Tochter übergaben und biefe wiederum bie Rinber nach feiner Methobe aufzugiehen munichten. Sier fand er ben ausgebreiteiften Birfungefreis nach allen Richtungen. theilte Freuben und Leiben, bie erhebenbften Genuffe eben to in fich aufnehment, wie fo manche Babre und pfnchifch ichwer ergreifenbe Familienschidfale. S. war in Berlin ber erfte Geburtebelfer von ausgebreitetem Ruf, ber, wiffenichaftlich gebilbet, Die gange Debicin praftifch ubte. Er mar burch feine Musbilbung und bes trefflichen Ribte Soule ber Erfahrung bahin gefommen, erhielt fich aber auf der Sobe burch bas Princip, bag er bie regelmäßigen Geburten ben Sebammen bindicirte und nur bei regelwibrigen Fallen ben mannlichen Beiftand aftiv paffent erachtete, um ben Sebammen ihr wohlberbientes Brot

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 4. Jahrg. bes R. Retr. G. 1081.

<sup>0 = = = 1. = = = 6.443.</sup> - 10. S. 293.

nicht zu entziehen und bee Geburtearztes Beit nicht au migbrauchen. Darum mar er auch ben mobernen Geburts. belfern mit ihrem Bidelfrauenbienft abholb. Es ift mefentlich, bag b. nur burch bieg Princip, meldes er nach reiflicher Ermagung febr frubgeitig befolgte, wenn er es auch fpater erft öffentlich befannte, fich in feiner Stellung ale fogenannter erfter Affoucheur behauptete, wie ale beliebter und geachteter Frauen : und Rinderargt. Gelbiges, bie Frucht einer 40jabrigen Erfahrung, follte von ben Radgenoffen bebergiget werben. S. genog bas bochfte Bertrauen ber Sofe ju Berlin, Beimar und Deffau. In letterer Stabt mar er 1831 bei Geburt bes Erbpringen ein gefeierter Dann, bem man Stanbden und Lebebochs brachte. Der rothe Ablerorben und Sofrathetitel perftanb fich unter folden Umftanben von felbft. - Geine große medicinifde Birtfamteit nebit baufigen Korrefponbengen und perfonlichen Begiebungen ber manchfachften Art geftatteten ibm wenig Beit, feine gewonnenen Erfahrungen au veröffentlichen; boch mar er auch bierfur nicht obne Talent. Er fdrieb ein Borterbuch für Sebammen (1811). bas frubere preug'iche Debammenlehrbuch (1815) und mit b'Dutrepont ') eine Rritit bes jesigen (1840), ferner Muffage in Ruft's ") Dagagin und Casper's Bochenfcbrift (in ben erfteren Jahrgangen beiber Beitschriften), bie großentheile gefielen und fur darafteriftifd galten. In einem ausführlichen Journal, mit Fleiß und Gewiffenhaftigfeit geführt, bat er feine fpeciellen Befcafterlebniffe nieber= gelegt, bie, ftete aus ber Privatpraris entnommen, in ibrer Totalitat befonberes und vielfeitiges Intereffe berbienen. - S. war bon fartem Rorperbau, muetulos, arteriell, - in fpateren Jahren gur Arthritis geneigt, Die fich unter wechselnben Formen und Dobififationen anomal ausbilbete; babei bon fanguinifchem Temperament ließ er fich ju übereilten Sandlungen, bis jum Jabjorn fortreißen; anbererfeite gutherzig, porfichtig und unintereifirt. gab er bereitwillig alle Rrafte bin für feinen befcmerbereichen Lebensberuf, - ja er brachte ber Ronvenieng und Befelligfeit, beren Liebling er burch Frohfinn und Bis blieb, gablloje Opfer. In Diefer feiner Gigenthumlichfeit marb er getragen und raffloe gebegt von feiner ibn über: aus liebenben Gattin, mit beren Sinfcheiben (1843) auch feine Rrafte in jeglicher Begiebung gebrochen wurben.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 23. Jahrg. bes R. Refr. S. 405.

Sein körperliches Uebel nahm einen bösartigen Charakter an; sein Geift, sonst voller Clasticität, hatte allen Halt verloren; der bisher lebensfrische Mann sah sich nicht mehr ähnlich. Er erlag den Schmerzen seines mühseligen Lebens. Bemerkenswerth und der Zeit angemessen muß erwähnt werden, daß kein Schriftsteller, kein literarisches Blatt seinen Tod und Leben besprach. Sie hatten nur der zeizigen Errungenschaft für den Augenblick Genüge zu thun; sie hätten aber einen Mann nicht vergessen sollen, der, recht eigentlich zur arbeitenden Klasse gehörend, dreitaussend junge Menschen von der Bettler bis zur Fürstensfamilie aus engen Banden mit eigener Hand zur Freiheit geführt,

# 118. Ludwig Heinrich Werner,

Canger und Chaufpieler gu Riga;

geb. ben 13, Rov. 1807, geft. ben 13, Juli 1948 \*).

23. begann feine tunftlerische Laufbahn im Chor ber tonigl. Buhne ju Berlin. Geine toloffale Stimme erregte bald bie Aufmerksamkeit Spontini's, burch ben er ben königl. Quartettsängern eingereiht wurde, eine Bergunftigung, welche mabrent feiner Militargeit bie Dispenfation bom Dienfte gur Folge hatte. Spater, und nach einem Purgen Engagement an bem konigeftabtifchen Theater, folgte 2B. einem Rufe bes Direktore Labben in Danzig, wo er zur Bufriedenheit bes Publikum langere Beit bas Fach eines erften und zweiten Baffiften betleibete. Ablauf seines Kontraktes in Danzig wurde er am schwe= riner Softheater als Baffist und Schauspieler angestellt, welche Facher, nebft bem eines Bagbuffo's er fpater auch an den Bühnen ju Roftod, Sondershaufen, Augeburg und Frankfurt a. b. D. mit bem gludlichsten Erfolge vertrat. Ramentlich maren es Partieen, wie: "Saraftro", "Bertram", "Danbau", "Marcel", "Antarftrom", in benen er burch seine mächtige Stimme wirfte, mabrent er wieberum in Rollen, wie: "Bakulue", "van Bett", "Gulpig", "Dulcamara" ic. auch burch ein frisches, natürlich : fomi: sches Spiel Beifall errang. Im verflossenen Sommer bot sich W. ein vortheilhaftes Engagement am Theater zu Reval bar. Er nahm es an, Theile, weil bamale bie in Folge ber politischen Unruhen so ungunftigen Buhnenverhältniffe jeben Schauspieler für feine Butunft beforgt ma-

<sup>\*)</sup> Bolff's Almanach f. Freunde b. Schauspieltunft auf 1849, Berlin.

den mußten, größtentheils aber beshalb, weil ibm burch Die Reife nach Reval Belegenheit gegeben murbe, Riga au befuchen und feine bort lebenbe Ramilie nach langerer Trennung wieber gu feben. Die Untunft 2B.'s in Riga fiel gerabe in ben Beitpunet, ale bie Cholera bafelbft am araften mutbete; einige Stunden icon nach bem Doment bes gludlichften Bieberfebens murbe auch 2B. von ihr ergriffen und am britten Tage fiel er ihr ale Opfer, trot aller angewandten aratlichen Runft und ber liebevollften und aufopfernbften Pflege feiner Ungeborigen. Doch nicht allein follte er in frember Erbe ruben - fein einziges, geliebtee Rind Marie, 2 Jahre 3 Monat alt, folgte ibm amei Tage fpater nach. Beibe murben gufammen in ein Grab gefentt. Gin eridutternber Bebante, ein berggerreifenber Unblid! Debere feiner Freunde und Rollegen geleiteten ihn gur Rubeftatte, gierten fein Grab mit Blumenfrangen, bie er ale Denich und Runftler verbiente, und nahmen in einem ergreifenben Trauergefange von ibm Abicbieb. Doge er in ber fremben Erbe fanft ruben. Diefen Bunfch theilen gewiß Alle, bie ben mufterhaft braben, rechtlichen Dann und aufrichtigen Rollegen gefannt baben. Rury vor feiner Abreife nach Riga mar 2B. noch bie Freube ju Theil geworben, mit ber bon bem Ronige unter'm 16, 3an. 1842 für bie Landwehr geftifteten Dienstauszeichnung beforirt gu werben. protect of rested mathet? he you single

#### \* 119. Johann Geinrich Rraul, Rettor, Antor und Drganist ju Lemforde (hannoort); geb. ben 16. Mai 1785, geft. ben 21. Juli 1848.

Sein Bater war ber Kantor Ft. Christian Kraul zu Drakenburg, ber in hohem Alter farb. Unier Kr. war von 10 Kindern das britte. Er besuchte von Drakenburg aus die Schule zu Niendurty und war dann längere Zeit im Haufe bes hen. Dangnurt's zu hannvore. Anfangs war es nicht seine Absticht, sich dem Schulwesen zu widennen. An 11. Dec. 1802 wurde er zur Aufnahme in Seminar zu Hannover geprüft und erspektivirt. Quest nachm er Kheil an dem kenniaristischen Unterstiedt der geswöhnlichsten Sommerschulmeister und zwar auf eigene Kossen. Im Java 1805 ging Kr. als Geminarist ab und erspektid das Jeugnis, daß er sich, wenn er erst noch einzig Erstätzung im Schulwesen ziehet das Augusten der ich gesammelt hätte, er sich zu einer Hauftschulftelle in einem der bebeutenberen Orte des

Lanbes qualificire. Um 8. Dft. 1805 fam er ale Drganift, Rufter und Tochterlebrer nach Gulingen; am 6. Darg 1809, ale bagu vorzüglich tuchtig empfohlen, ale Rufter und Schullebrer nach Golbenftebt. Die Unftellung erfolgte pom Regierungetollegium aus bem Greng . und Sobeitebepartement, benn er mar bier jugleich Sobeitetommiffar, baber erfolgte bie Ginführung auch burch bie Beamteten bes Umte Diepholg. Rr. batte fich um bie Stelle bee Infimus bei ber Stadticule in Dienburg beworben, Die eben fein Anteceffor Brinfmann in Golbenftebt erhielt. In Golbenftebt berrichten befondere Berhaltniffe und biefe Stelle mar Damale ein ehrenvoller Poften für Rr., ba bieg bie fcmierigfte Schulftelle im ganbe mar. Der Lehrer mar jugleich beeibigter Auffeber über bie Sobeiterechte im Rirchfpiele Golbenftebt im Allgemeinen und ber firchlichen Berecht-fame ber bamaligen bannob, Gemeine inebefonbere, auch für fich allein ftebenber Rirdenbiener eines verwidelten Simultanei ministeril und Bebrer einer Dorficule bon 200 Rinbern. In einem fruberen Banbe bes Defrologe, bei bem Refrologe bes Pfarrere Gubbolg "), wird bieg Simultanmefen ausführlich geschilbert. Erft 1847 murbe eine evangelifche Rirche, burch Silfe bes Guftav - Abolph-Bereine, gestiftet. Rur ein Jahr verwaltete Rr. biefe Stelle in Rube jur Bufriebenbeit feiner Oberen, verfchaffte fich aber in biefer Beit icon grundliche Renntniffe über bas Geichichtliche bes Rirchiviels, mas ibm nachber in ber Ufurpationegeit jum unberechenbaren Bortheile ber Gemeine febr mobl ju Statten tam. 3m Jahr 1810 murbe Golbenftebt meftpbalifd und bie Amteführung burch bie eingeführten Gejege, A. B. burch Beforgung ber Civil. aften noch erichwert, Rachber trat bie frangof. Periobe ein, eine Beit, in ber Rr. ale Borfteber eines mit ber Beit ftreitenben Simultanei ohne Borgefesten allein fant unb einen tatbolifden Daire mit bem Daftor gegen fich batte, Beibe hatten ben Plan, bie lutherifche Bemeine aus bem Befibe ibrer firchlichen Berechtfame ju feben und fie gu permogen, fich ben Rirchipielen Colnrabe und Barnftorf anguidliegen. Rr., melder bas Butrauen ber Gemeine befaß, fuchte bie Gache ju hintertreiben. Daburch eben ang er fich ben fürchterlichften Sag biefer Partei gu. Erft bas Sabr 1814 brachte Alles wieber in Die borige Orb. nung, bas Berhaltniß jum Patholifchen Pafter aber blieb getrubt und er mußte fogar ben Beiftanb ber geiftlichen

unioning the state of the beautiful and the state of the

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. f. im 21. Jahrg, bes R. Retr. S. 223.

Rommiffion nadfuden. Der 29, Juli 1817 unterwarf bie Gemeine bie auf bas Dorf Ruffen bem Bergogthum Olbenburg und bie fur bas Rirchipiel fo perberbliche Bwieberricaft hatte bamit ein Enbe. Bon biefem Tage an marb bie Stelle immer ichlechter. Sobeiterechte gab's nicht mehr, alfo auch feine Aufnicht mehr baruber. Go murbe Rr. nach und nach nur Ganger und Lebrer einer Dorfidule. 3m Oft. 1818 erhielt auch bas Dorf Ruffen eine eigene Schule und Rr. mußte ben Rern feiner lutherifden Schuler bingeben. Da murbe feine Lage ibm unerträglich und er munichte besbalb eine Berfegung in's Sannoveriche. Dan ließ ibm bie Babl gwiften Liebenau und Lemforbe. In einer Gingabe an bas bergogl. Ronfiftorium in Olbenburg entwidelte er bie Grunde, bie ibn bagu bemogen, um nicht falfc beurtheilt ju merben. 2m 8. Mai 1809 erhielt er ben Titel "Reftor", auf ben Bericht bee Umtes Diepholy, in Anfebung bes bortheilhaften Beugniffes. Das Umt ichilbert ibn ale einen febr berbienftvollen Dann, ber feinem bieberigen Dienfte, bei beffen gang eigenen und fcwierigen Berhaltniffen, mit großem Rugen mufterhaft borgeftanben und empfiehlt ibn beshalb im Sabr 1816 bem Ronfiftorium ale einen patriptifden Staatsbiener nicht nur, fonbern auch ale einen tuchtigen Lebrer ber Religion. Der Superintenbent Roler rechnet ibn ju ben Musgezeichneten feiner Amtsgenoffen; er nennt ibn einen Dann von grunblichen Gprach : unb miffenschaftlichen Renntniffen, ber biefe auf eine feinen Berufeverhaltniffen burchaus angemeffene Beife febr geichidt gu benugen miffe. Er befriedigt ale Bolte Jugendlebrer jeben gegrundeten Unfprud. Er nennt ibn einen braven , rechtichaffenen , beicheibenen und flugen Dann. In Golbenftebt ichrieb Rr. mebere Artitel für ben "weftphalifden Ungeiger", zeigte fpater aber eine große Abneiaung gegen bae Schriftftellern. Um 16. Dec. 1818 marb Rr. vom Konfiftorium ju Dibenburg aus olbenb. Dienften entlaffen, erflarte fich aber bereit, ibn jebergeit wieber angunebmen, wenn er's munichen follte. Um 10. 3an. 1819 murbe Rr. in Lemforbe eingeführt. Ge maren fonft bier amei Lebrer. Auf fein Gefuch genehmigte bas Ronfiftorium, bag er auch bier ben Titel "Reftor", ale eine perfonliche Auszeichnung, beibebalten moge, Tros ber vielen Arbeiten fühlte er fich bier wohl. Schon im Jan. 1819 grunbete er bier eine fleine Lefegefellicaft unter ber Jugend und balb nachber errichtete er ein Privatinftitut, in melchem Boglinge fur bas Geminar porbereitet wurden. Dit

ber größten Uneigennübigfeit wibmete er fich biefem und nahm meiftene fur ben Unterricht ber Schullebrerfobne Dichte, gab benfelben mobl noch gar bie Roft umfonft. Bobl felten mochte ein Lebrer taglich fo viele Unterrichte. ftunben gegeben baben ale er, benn bon bee Morgens fruh bis Abende fpat mar er bamit befchaftigt. Aber bas war feine einzige Freude. Dabei verfaumte er jeboch tei-neewege feine Fortbilbung, wibmete vielmehr alle Dugeftunben ben neuen literarifden Ericheinungen, brufte unb bebielt bas Befte. Dabei mar er ftete ber Rathgeber in vielen Familienangelegenheiten und verfaßte viele Detitio. nen. Er mar auch beeibigter Geometer bes Umte Lem: forbe. Um Dbftbaumgucht ermarb er fich viele Berbienfte und erhielt auch von ber fonigl. Landwirtbichafte . Gefellfchaft in Celle bie filberne Berbienftmebaille, fo wie er Mitglied biefer Gefellichaft mar. Much bie Gartenbaugefellichaft in Sannover batte ibn ale Mitglied aufgenom. men, ferner ber Gewerbeverein in Sannover. Fur ben Dagigkeiteberein mar er febr thatig und leitete auch ben Befangverein in Lemforbe. Er genoß allgemeine Liebe und Achtung. - Rr. war ausgeruftet mit einer recht erwunschten Fulle geistiger und torperlicher Kraft, ausgestattet mit einem, für seinen Stand ungewöhnlichen, Reichtbum wissenschaftlicher Kenntnisse, verbunden mit der Fertigkeit, dieselben gewandt, lichtvoll und einbringlich im Unterrichte vorzutragen und mitzutheilen, und beseelt bon bem lebenbigen Gifer, ju nuben. Er bat inebefon: bere ale Bebrer ber Jugend febr fegenereich gewirft und burd feine Leiftungen allen gerechten und billigen Un. fpruchen und Erwartungen völlig entfprochen. Gein Beruf war ibm lieb. Darum wibmete er gerabe ibm feine befte Rraft und in ber Berufetreue fuchte und fand er feine reinfte Freunde und feinen bochften Rubm. Geine Schule geichnete fich aus burch ben Beift, ber in ihr maltete. Es war ber Beift ber Orbnung unb Dunttlich. feit, ber Folgfamteit und Uchtfamteit, bes Fleifes und ber Sittlichkeit, ber im Gangen berricbent in ihr mar. Gie mar in biefer Begiebung eine mufterbafte gu nennen und bas bauptfachlich burch ibn geworben. Much in feinen firchlichen Geschäften ließ er Richts ju munichen übrig. Gein Werth murbe noch befonbere erhöht burch bie vielen rübmlichen Gigenichaften bes Bergens, bie er in fich bereinigte. Das neue Schulgefet bewog ibn, im Jahr 1897 fich um bie Rantorftelle in Geelze ju bewerben; er erhielt biefe Stelle aber nicht. Gein bausliches Leben mar ein afückliches Mus erfter Che hatte er mir eine Tachter perheirathet an ben Umterentmeifter Dobrmann; fie ftarb aber icon, nachbem fie taum 14 Monate in ber gludlichften Che gelebt und binterließ eine Tochter. Die ameite Che Rr.'s mar finberlos. Im Unfange bes Jahres 1848 nahmen feine Beifteefrafte febr ab. allein er mollte bennoch fich feine Rube gonnen. bis ihn endlich bie Dothmenbigfeit bagu gmang. Tros aller Dube fonnte er jeboch Peinen Gehilfen erhalten . ba Mangel an Schulamtetanbibaten mar. Erft Pfinaften gelang es ibm. Da mar aber feine Rraft bereite au febr aufgerieben. Dennoch mollte er im Babe ju Dormont bie geschmächte Gefunbbeit ju ftarten fuchen. Er reifte am 22. Juni babin ab und folief bie Dacht noch rubig bei mir: ale er bes Morgens non bier mit ber Doft abfubr , ichien er febr geftaret. Doch ichon am 21 Juli Morgens 10 Uhr machte ein Mernenichlag feinem thatigen Leben ein Enbe , fern pon ben Geinigen. Es mar, ale batte er's geabnet, benn alle feine Ungelegenbeiten maren porber in Ordnung gebracht.

Dielingen. Dr. Arenbt.

## 120. M. G. Theile,

geb. ben 20. DRary 1787, geft. ben 21. Juli 1848\*).

<sup>&</sup>quot;) Urania, Gine mufital, Beitfdrift zc, D. Rorner, Grf, u. Beipa.

mo er fich burch feine nicht gemobnlichen Cenniniffe rubmlichft auszeichnete und feinen auten Ruf als thepretifcher und praftifcher Mufifer in ber baffgen Umgegent bei allen Mufiffennern begrundete. Umbreit') in Conneborn unb 3. Muller") in Grfurt find als feine Bebrer in ber Rome polition angunehmen. Er geigte bis an fein Enbe ein raftlpfes Streben nach Berpolltommnung in Miffenichaft und Runft. Deben ben Derfen ber alteren Meifter melde er fleifig ftubirte, fant man immer bei ihm eine Menge neuer Schriften und Dufitalien. Alle Generalbaficulen non Rebeutung maren ibm befannt und er bat piele Gra cerpte aus benfelben hinterlaffen. Geine perichiebenen Rompositionen find größtentheils in Ardiben, Beitfdrif. ten und Liebersammlungen abgebrudt; piele unter bem Damen Theophile und nur einigen Beften Barigtionen, fo wie ber Beitfdrift : "Der luftige Leiermann" (3 Nabraange) ift fein Rame porgefest. Sonorar forberte er in anspruche lofer Beicheibenbeit nie fur feine Arbeiten. Gein Dichter. talent benuste er jumeilen, um befreundeten Ramilien eine Freude ju bereiten. Lehrer und Freunde ju ehren ober öffentliche Refte zu verberrlichen. Durch feinen murbevollen, ben Empfindungen im Liebe und in ber Brebigt entiprechenben und barum bas Gemuth munberbar ergreifenben Draelportrag bat er in feiner Stabt gang befonbers fegengreich gemirft und fich ein ruhmpolles Inbenten gestiftet. Bei ber Beerbigung bes Dabingefchiebes nen mar eine allgemeine Theilnahme ju erkennen. Un feinem Grabe fprachen beibe jur Beit bort amtirenbe Beift. liche . Oberpfarrer Schmibt und Diakonus Rippolb : berte liche Borte ber Liebe, bes Dantes und bes Troftes, Die bafige Liebertafel, beren Mitglieber Freunde bes madern Dragniften maren, fang 3 Berfe nach ber Delobie bes Chorale: "Dun laffet une ben Leib" und "Bieberfebn, fen une gefegnet", tomp, bon Beinide. Beibe Beiftliche; fo mie auch ibre Umteppraanger, unter welchen ber Entichlafene gelebt und fegenereich gewirft bat. ichasten ibn megen feiner gebiegenen wiffenschaftlichen Bilbung unb porguglichen Leiftungen febr boch und liebten ibn befonbere auch wegen feiner großen Beideibenbeit und Unfpruchelofigfeit. order to the party of the said beauty at the

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 7. Jahrg, bes R. Refr. S. 388.

#### 121. Karl Wilhelm Ferbinand Guhr,

Borfieher und Mufitoireftor bei ber Buhne ju Frantfurt a. M.; geb. ben 27. (30.) Dit. 1787, geft. ben 22. Juli 1848 \*).

G, ift ju Militich in Schleffen geboren. Gein Bater, Rarl Chriftoph Gubr, mar ale Rantor und Schultollege an ber evangelifden Gnabenfirde und Sauptidule gu Militich angestellt und hatte babei bie Berpflichtung, an ben reichsgraft, v. malgan'ichen Rongerten Theil au nebmen. Diefer murbige Mann mar ce, melder ben ermadenben Talenten bes Rnaben bie erfte Nabrung und Dflege aab, und noch in fpateren Jahren fprach G. mit Rubrung bavon, bag fich ber Bater nach bee Tagee Laften jeben Abend noch 4-5 Stunden ausschließlich mit feiner mufitalifden Bilbung beidaftigte. Go erbliden wir ben jungen Runftler, mit ben Renntniffen eines gereiften Dus fifers ausgeruftet, bereite in feinem 14. Jabre am erften Biolinpulte in ber graft. Rapelle, wo fich auch fein Rom. ponitionetalent bie erfte Babn brach, inbem er angefeuert bon gunftiger Gelegenheit für bas Lieblingeinftrument bes Grafen, bie Viola di Gamba, eine Menge von Rongerten, Quartetten und Gertetten ichrieb. Auch arbeitete er fur bas Chor ber Rirche ju Militich und noch beute werben feine Motetten bort aufgeführt. Go fonnte es nicht feblen. bak ber junge B. fowohl burch feine bervorftechenden Zalente, fo wie burch fein gewinnenbes Befen - bie fpate. ren Quellen vieler Freuben und Leiben - ber Liebling ber gangen graff. Ramilie murbe. Um aber auch in ben bo. beren 3meigen ber mufitalifden Theorie einen tuchtigen Grund au legen, ichidte ibn fein Bater in feinem 16. 3abre nach Breslau zu bem bamale berühmten Domfavellmeifter Schnabel "), unter beffen Leitung fich fein Rompofitione. talent mit Riefenschritten entfaltete, mabrent fein Gebalt ale graft. Rammermufitue noch ein ganges Sabr fortlief. Ale einen befonderen Bug bon bes Anaben Empfänglichteit für bas Schone, qualeich aber auch von beffen reigbaren Gebornerben verbient angeführt ju werben, mas G. noch in fpateren Sabren gern ermabnte. Laffen wir ibn felbft reben: "Es war in meinem neunten Jahre, ale ich gum erften Male bie Oper in Breslau borte, in welcher Abnicht

<sup>\*)</sup> Rach ber Monographie: ", Ratl Gubr. Refrolog. Mitgetheilt von R. Gollmid". Fref. 1848.
\*\*) Deffen Biogr, fiebe im B. Jahrg, bes R. Refr. S. 538.

mich mein Bater mitgenommen batte. Dan gab Cherubini's Baffertrager, und biefe neue nie geabnte Belt, bie fich mir ploglich aufthat, die Baubermelobieen ber Ganger und bie Tonmaffen bee Orcheftere machten einen fo gemaltigen Ginbrud auf mich, bag ich mich ofter an einer Saule vefthalten mußte um nicht umgufinten." Und bis ju feinem Tobe ift ibm biefer erfte Ginbrud gegenmartig geblieben. Abmechfelnt bei Schnabel bie Theorie und bei Sanitidet bie Bioline ftubirent, tehrte er nach einer wohlthatigen Revolution feines Runftlermefens, wie er fich felbft ausbrudte, ju feinem Poften nad Dilitich aurud, mo er, fich größtentheils bem Stubium ber Rompo. fition wibment , noch 3 Jahre verweilte. 3m Jahr 1807 folgte er einem Ruf als Rammermuffus nach Burgburg. Diefe Unftellung batte ibm bie Dantbarteit bes bamale febr gefeierten Romitere Burm ') verschafft, ber fruber, als verwaifter Anabe gaftfreie Aufnahme bei G.'s Meltern gefunden batte. Sier lebte ber junge Runftler im Saufe bee Rirchenrathe Paulus, beffen Tochter Copbie - ber nachberigen Gattin 2. von Schlegel's "), melde Sean Daul \*\*\*) nur "bie Geflügelte" nannte - er ju einer ausgezeichneten Dianiftin beranbilbete. Reben feinen mufita. lifden Beidaften befuchte er die Borlefungen über Mefthetit und benubte überhaupt bie Gelegenheit, Die ibm ber Mufenthalt an einer Univerfitat barbot, um feinen Weift auch miffenschaftlich auszuhilben. Bieber nur an ftrenge Bucht gewohnt, genog er bas leichte Leben unter ben Stubenten Burgburg's mit befto froberer Lebensluft und es mar fein Bunber, wenn bas entfeffelte Fullen fich feiner Freiheit oft mit ausgelaffenem Lebensmuthe bingab. Bei einem Ausfluge nach Bamberg lernte er ben Berfaffer ber Phantaffeftude in Callot's Danier, ben genialen Soffmann fennen, ber bort Mufitbireftor mar. Diefer gemann ben jungen Mann, beffen vielfeitige Anlagen er erfannte, lieb, ava ibn in feine Gefellichaft und ließ ibn fogar gumeilen fatt feiner bie Oper birigiren, worauf G. nicht wenia ftols mar. Balb follte aber feine Laufbabn einen neuen Abichnitt erleben, benn ichon im Jahre barauf erbliden wir ibn am Dirigirpulte bei ber nurnberger Oper unter Reuter's Direttion. Conberbarer Beife mar, nach altreichbfläbtifder Ginrichtung, mit ber Stelle eines Dufit-

refere independent titte (frei ingeneuten

<sup>\*)</sup> Gine turge Rotig über ibn f. im 12. Jabrg, bet Retr. E. 1206.

bireftore auch bie eines Leichenbittere verbunben und G. batte feine liebe Roth, fich biefer mit feinem Temperament etwas unverträglichen Stelle ju entlaften. Raum batte B, ben mufitalifden herricherftab erfaßt, fo brachte er auch fogleich einen anberen Geift in bie Theateranftalt. Die erfte Gangerin ber bortigen Oper und ber Liebling bes Publifum mar Bilbelmine Gpp , bie Tochter bes bortrefflichen Tenoriften Gpp. Gie gab bie Camilla, unb nabm es bem jungen Direttor nicht wenig ubel, als er in feiner gewohnten rafden Beife bei'm Ueberblid feines neuen Perfonale furg fragte: "Run? wo ift benn bie Camilla?" Die jugenbliche, taum 17jabrige Gangerin batte geglaubt, ein Direttor muffe fie - trop ibres bamale bei ben Theaterbamen noch üblichen einfachen Un. ange - fogleich fur bie Prima Donna ertennen. Diefer erfte Sag mar aber nicht von langer Dauer, benn G., entaudt bon ibren Leiftungen, bewarb fich um ihre Gunft, marb nach wenigen Monaten ihr Brautigam und icon im Rebruar 1809 ihr Gatte. Bir feben, bag ber junge Runftler in feinen Befchluffen nie lange gauberte. Ge ift billig, auch bier ber Gattin unferes G. als Runftlerin gu ermabnen. Con Gottfried Beber batte, bei ihrem erften Auftreten in Mannheim ale Rongertfangerin, ihr ausgegeichnetes Talent gewürdigt; benn fein Urtheil lautete: "Gine glodenreine, jum Bergen fprechenbe Stimme, burch treffliche Schule gebilbet, nicht gewöhnliche mufitalifche Renntniffe und babei jene liebensmurbige Befcheibenbeit, wie fie nur ebleren Raturen eigen ift, find bie Borguge, welche biefe Runftlerin gieren." In feinen Rongerten trat B. nicht nur ale Dirigent, fonbern auch ale Birtuoe auf meheren Inftrumenten auf, inebefonbere bem Bioloncello und bem Balbborn, und in Raffel benft man noch mit Entjuden an bie Beit gurud, wo er feiner Gattin bie Urie ber Bitellia ,,Non pin di fiori" ober bie ber Grafin im Rigaro "Al desio di chi t'adora" felbft auf bem Baffetborn affompagnirte. Bumeilen auch wurde im nurnberger Rathbausfaale manche Aufführung veranstaltet, wobei auch bie mufitalifchen Rrafte ber Dilettanten mitwirtten. Danner, bie bamais ale Rnaben bas Gymnafium befuchten, erinnern fich noch bantbar ber liebevollen Urt, mit welcher ber felbft noch junge Dann jugendliche Talente aufzumuntern und einzuuben mußte. Aber trop aller Unerkennung verweilte G. nur einige Jahre in Rurnberg und folgte einem Rufe als Dufiebirettor bes Fürften bon Raffau-Ufingen, ju Reuter's großem Bebauern, ber natur-

licher Beife bie beiben Sterne feiner Oper ungern fcheiben fab. Raum aber war bas Softheater in Biesbaben eröffnet, als es fich, ber Rriegeunruben wegen, im 3. 1813 faft ganglich wieber auflofte. Dem mabren Salent aber fehlt es felten an Erwerbequellen und fo batte B. fogleich bas Blud, bon bem Rurfürften bon Seffen . Raffel '), ber fich bamale in Biesbaben aufbielt, lebenslänglich als Rapellmeifter feiner Oper engagirt ju werben. Raum in biefe Stellung getreten, bie feinem lebenbigen Gifer ein alangenbes Terrain eröffnete, gelang es ihm auch, bie borbanbenen Luden burch bebeutenbe Mitglieber auszufüllen und es ift bekannt, bag bamale bie Oper wie auch bas Schauspiel ju Raffel ju ben beften in Deutschland geborten. Richtebeftoweniger fcbritt er auch ale Romponift ruftig weiter und fdrieb bie beiben Opern Feodore und Deobata. Die britte feiner Opern ift bie Bestalin, feinem herrn, bem Rurfürften gewibmet. Die Beranlaffung, bie Bestalin nach Spontini's Borgang noch einmal gu fomponiren, war fonberbar genug. Die fpontinifche Beftalin mar ale Reftoper jum Geburtstage ber Rurpringeffin beftimmt. Gine glangenbe Musftattung, prachtvolle Deforationen, ein portreffliches Ballet, pomphafte Buge, Alles mar icon borbereitet, ale es bem Intenbanten einfiel, bie Aufführung einer Oper, bie von einem Romponiften ber frangof. Schule abstamme, konnte ben Rurfürften, beffen Frangofenbag befannt mar, unangenebm berühren. 2Bas mar gu thun? Die Borbereitungen maren getroffen, Die Beit brangte, bie Berlegenheit mar groß. In biefer Roth aber fand G. einen Musmeg, ben fo leicht fein Unberer gefunden batte, wie er benn überbaupt fich immer gu belfen mußte, wenn Undere ben Ropf verloren. Er fente fich bin und tomponirte in wenigen Bochen eine große beroijche Oper, welche ale bas befte feiner Berfe gefchatt wurde. Bu ben in Raffel verfaßten Rompofitionen gebort noch eine Deffe und eine Symphonie, in benen er fich auch ale einen im Bugenfage geubten Romponiften bemabrte. Giner feiner liebften Benuffe mar bie alljabrliche Aufführung bes mogart'iden Requiem in ber tatholifden Rirde am Tobestage bes Landgrafen Friedrich von Seffen, ber bekanntlich jur katholifden Religion übergegangen war. G. war bei ber Direktion biefes Berkes jebesmal tief ergriffen und er bedauerte babei ftete, nicht felbft Ratholit ju fenn. 3m Jahr 1819 tomponirte er bie Oper

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 25. Jahrg, bes R. Retr. S. 714. Reuer Retrolog. 26. Jahrg.

Sigmar und nabm im Binter 1821 bas ibm angebotene Engagement in Frankfurt a. M. an, welches er mit Spohr tauschte, ber an feiner Stelle nach Raffel tam. Der Rurfürft, ale G. benfelben um feinen Abicbied bat, außerte mit Erftaunen, bag er nicht begreifen konne, wie man lieber Dufifbireftor in einer Sanbeleftabt, ale Ras pellmeifter unter einem regierenben Fürften feun moge. Spohr bagegen meinte, bag gerabe B. ber rechte Mann für bie frankfurter Berhaltniffe fen. G.'s Ueberfiebelung nach Frankfurt bilbete einen verbananisvollen Abichnitt in feiner Laufbahn. Es ift nicht in Abrebe ju ftellen, bag bie fünftlerifden gunftig maren und ibm reiche Dateriglien an Rraften in bie Sand lieferten; benn fein Erfcheis nen fiel in bie Periode bes iconen Enfemble, in beffen Grinnerung jest noch bie alten Theaterfreunde Frantfurte au fcwelgen gewohnt finb. Die integrirenben Theile ber Oper waren naturlich ein bortrefflicher Chor unter Difolaus Balbeneder und ein Orchefter, beffen Ruf unferen B. hauptfachlich bewogen baben mochte, biefe Stelle angunehmen. Much trug bie mufikalifche Direktion bes frankfurter Mufeum, welche ber Thatigfeit G.'s auch bie Richtung im Relbe ber Somphonieen eröffnete, nicht wenig baju bei, bas Intereffe an feiner Stellung ale Opernbirigent ju erboben. Oper und Mufeum mußten für ben ftrebfamen Beift eines B. eine unwiberftebliche Ungebungs-Fraft baben. Unter folden Ausfichten mußte B. mit Beranugen mirten, wenn auch bie ofonomifden Befdranfungen ber Buhnenverwaltung nicht geeignet waren, feine weitausgedebnten und freigebigen Ibeen zu befriedigen. Die erfte Oper, bie unter bes neuen Rapellmeiftere Beis tung bom Stapel lief, mar Spontini's Bestalin. G. mar ju einem mahrhaften Rapellmeifter geboren, benn er befaß wie Jene aus bem bach'ichen Jahrhundert, bei vollfommener Sarmonie ., Inftrumenten . und Gefangetenntnig, auch ben Scharfblid, bas Linienmeer einer Partitur fammt feinen Sierogloben in Ginen Brennpunft aufzufangen. Schnell fant er bie verborgenften gehler auf, Die fich in Copia ober Kaftura eingeniftet, und fein Dbr vermochte mabrent bes Sinbraufens bes revolutionarften Finale's bie leifesten Diffaute ju entbeden. Gin paar Minuten bie Partitur einer fpohrifden ober marfchnerifden Oper ober einer beethoven'ichen Somphonie bor ber Probe fluch: tig burchblattern, mar fein ganges Borftubium bes fremben Bertes und nicht felten birigirte er aus bem blogen Rlavierauszuge. Ich mochte aber Reinem gerathen baben,

fich barauf bin eine Rachläffigfeit ober eine Unterlaffunge: funde gu erlauben. Geine Fertigkeit im Partiturlefen ift befannt. 3ch horte ihn bie Cantemire a vista fpielen und glaubte, er habe einen Rlavierauszug bor fich. Man fage nicht, bas Partiturlefen gebore zu ben technifchen Fertig-Peiten ober fen Sache ber Gewohnheit! Ge giebt eine Menge fleißiger Dirigenten, bie fich ihr Bebenlang mit Partiturlefen geplagt baben, ohne es jeboch gu einer befonberen Fertigfeit ju bringen. Bas aber bober ju ftellen, war fein augenblidliches Ginbringen in ben Geift einer Romposition, feine Sympathie mit beren geheimften Intentionen, und bie Gabe, fein eigenes Teuer feiner Umgebung mitgutheilen. B.'s rechter Urm uud fein Bauberfab find fo fprichrwortlich geworben, bag es bier eines Rommentare nicht bedarf. Aber tros feiner imponirenben Saltung, tros ber Quabratur bes Cirtele, bie fein Urm befdrieb, und trop ber bewunderungewürbigen Gewalt, womit er bie Daffen feines Doppelreiche gufammenbielt: bennoch haben feine nicht fo unbebingten Unhanger etwas weniger Unwendung ber Mittel mit ber mufikalifchen Gelbftffanbigfeit bee Derfonale- verträglicher gefunden. G. hat burch biefes Guftem, burch fprechenbe Binte ober burch fleine Geiten . und Rudbewegungen feines Stabes, ein jedes Mitglied wie burch gebeime Faben an feinen Billen gebunben, aber - er bat feine Runftler auch fo baran gewöhnt, bag wir noch lange nach feinem Tobe bie Rolgen babon feben. Er hat fie, wie ein allgunachgiebis ger Bater feine Rinber, verwöhnt. Geine Ganger, ber Silfe B.'s immer gewiß, bedurften ber technifden Gicherbeit weit meniger, wie unter einem ftrengeren Direftor, ber fich auf biefe Gicherheit verlaffen tonnte und folglich weniger Manipulation anguwenden brauchte. Go murben bie Bugel, bie feine Inboleng außer Sanben gab, ben ftrengeren Unforberungen an Gefangestorreftheit nicht felten gur Beifel. G.'s Liebhaberei gu birigiren mar eben fo groß wie fein Talent und nicht felten murbe biefe Liebhaberei gur Leibenschaft. Diefe gu befriedigen, mußte feine phyfifche Ronftitution biefelbe Starte baben und fo mar es auch; benn er vermochte von frub bie fpat zu arbeiten, fobald es galt, ein Wert aufzuführen, für bas er einge-nommen war. Er verband mit ber Emfigfeit ber Ameife bie Musbauer bes Lowen. Er befchamte alle feine Dit= glieber, felbft bie jungeren Leute, und wenn Alles bie Erholung fuchte, unterwarf er fich neuen Unftrengungen. Bon biefer energifden Ausbauer zeugen namentlich feine

großen Rongerte und Atabemicen, bie er gleichfam gwifchen feine Dienftpflichten bineinwarf. Er fchlug gern folche Rebenwege ein, bie aber balb breiter murben wie bie Seerftrage felbft. hierauf richtete er bas gange Befcut feiner Thatigfeit, bier jog er alle Regifter und mas fein Enthufiasmus noch übrig ließ, bas vollenbete fein Chraeig. 3ch mache barunter nur bemerflich feine dronologisch georb. neten Afabemieen im Theater, bas pefith pfener Roncert im Darg 1838, mas ibm bie preuß, golbene Debaille und bie ofterr. golbene Civil = und Chrenmebaille mit Band eintrug, und feine Direttion bes großen frantfurter Gangerfeftes im Juli beffelben Jahres, beibe in ber Gt. Ratharinenfirche gegeben. Das erfte Roncert war in feiner Bufammenftellung ber mufifalifchen Rrafte wie auch in focialer Begiebung mertwurdig, ba G. es vermochte, in 3 Tagen bie heterogenften Glemente in ein Runftintereffe gu vereinigen. Rur er, bem man nichts abichlagen fonnte, vermochte in einer Sanbeleftabt eine folche Mufgabe ju lofen. Alle frantfurter und mehere frembe Befangund Inftrumentalvereine bilbeten gufammen eine Daffe bon circa 800 Mufitern, welche bie Raume ber oberften Gallerieen fullten und welche aufammengubalten wegen ber weiten Dimenfion bee Lotale ein fehr gewagtes Unternehmen war. Giner feiner nicht geringften Borguge ale Dirigent mar fein foneller Ueberblid, wenn es galt, in Opern Gage ju ftreichen, bie ibm langweilig ober überfluffig ichienen und bann bie abgebrochenen Theile wieber mit einander gu verbinden. Siervon geben namentlich Meyerbeer's Opern, ber Tell, Undine u. a. Beweife, bie pielleicht um ein gutes Dritttheil beschnitten find, obne jeboch auffallend an Abrundung ober an hiftorifdem Berftanbnif ju berlieren, und manche Bubne bat bie gubr's fche Streichfunft ale Mufter mobl ju murdigen gewußt. Belde Effette er ferner burch Fermate, Rubato's , Ritarbirung und Spannung erregende Paufen bervorzubringen mußte, ift bekannt. Doch barf unfere Berehrung vor feinem Stabe fich auch nicht verheblen, bag trop biefen unpergleichlichen Birfungen er fich, namentlich in ben letten Jahren, von einer augenblidlichen Inspiration gu Billfürlichkeiten verleiten ließ, bie, nicht felten im Biber= fpruche mit ber 3bee bes Romponiften ftebenb, unter ben Beurtheilern ftrenge Tabler fanben. Much wechfelte er nicht felten feine Unfichten, namentlich in Bezug auf Tempi. G.'s ebelfter Borgug beftand aber jebenfalls in feiner Pietat für alles Rlaffifche, namentlich für unfer beutiden Deifter, und es ift baber feine Gelbftidmeichelei, wenn er in feinem ftolgen Bilbe ") bie Partitur ber Iphigenia in Aulis gleichsam als Attribut, wie St. Cabeutiche Statte ibr Baterland verlaugneten, mabrent felbft Bien, ber mogart'iche Parnag nur um ben auslanbifden Porbeer bublte, mabrend bem feierte unter G.'s Leitung Die beutiche Duje in Frankfurt a. D. ibre iconften Triumphe und beghalb allein icon bedurfte es Spontini's Ausspruch nicht, bag "Guhr ber erfte Dufifbireftor in Deutschland fen." Berfen wir nun einen Blid auf ibn ale Romponift, fo bat er ale ein folder, obgleich mit allen Mitteln ju einem murbigen Beitgenoffen unferer mufitalifden Matabore verfeben, boch feine eigentliche Epoche gemacht. Der Grund lag unftreitig in feinem raftlofen Beifte, ber ibn feinen Runftameig in feinem gangen Umfange ericopfen lieg. Ge unterliegt feinem 3meifel, baß feine großeren Berte in bie Beit feines mufitalifden Junggefellenlebene fielen. 3ch fomme fvater barauf gurud. Rephore, Deobata und Bestalin find nie auf ber frantfurter Buhne gegeben worben; fein Gigmar hat bagegen mehere Aufführungen erlebt. Daß er nicht auf bem Repertoir geblieben, fonnen wir mit gutem Gewiffen auf Rechnung bes Buches feben (worin Bater und Gobn um eine Pringeffin fechten), ba bie Dufit ihrer anmuthigen Melobieen, ihrer fluß : und effettreichen Finale's megen febr anfprach und beshalb auch im Rongertfaale oft mit Beifall wieberbolt murbe. Satte er immer gegrbeitet unb pollendet wie aufgefaßt und entworfen, bie mufikalifche Belt mare um manches fcone Bert reicher. Richtebefto. weniger zeigen feine fleineren Arbeiten von ber Leichtig-Beit und Gicherheit feiner Feber. Go inftrumentirte er in einigen Tagen mit Gilfe Difolaus Balbeneder's bas roffini'fche Stabat mater für eine feiner Atabemieen und gefiel fic barin, manche Oper, fogar Mogart's Titus burch Pofaunen ju verftarten. Dit befferem Grund und Tatt fügte er ju ber Scene bee Apfelichuffes im roffini'ichen Tell eine Stelle, Die unbegreiflicher Beife bon bem frangofifden Librettiften ausgelaffen wurbe. Es ift nur eine

<sup>\*) 3</sup>m 3. 1846 von Steinberger gemalt und von Beifter lithographirt. Ale Devije bat G bie Borte gemahlt :

<sup>&</sup>quot;Theuer ift mir ber Freund, doch auch ben Beind tann ich nugen; Brigt mir ber Freund was ich tann, lehrt mich ber Beind mas ich fou!"

furge Stelle, aber fie allein genügt, um von bem poetiichen Auffaffungevermogen G.'s Beugniß abgulegen. Diefe Stelle past nicht allein fo volltommen gum Bangen, baß auch bas geubtefte Dbr bie Ginmifdung einer fremben Feber nicht bemerten murbe, fonbern fie ift - wie in Schiller's Drama - auch ber Sobepunft bes Effettes unb jeber Ganger bes Tell ift bier gleichfam angewiesen, Furore au machen. Ginen noch ichlagenberen Beleg gu feinem genialen Unternehmungegeifte giebt und fein Bert: "Daganini's Runft bie Bioline ju fpielen", welches er im 3. 1829 fdrieb. In biefem 69 Folioseiten ftarten Buche enthult ber von Paganini's Spiel bezauberte Berfaffer nicht allein bes Deiftere Geheimniffe, welche bie gange Belt in Erftaunen festen, fonbern er zeigt fich auch in Borrebe und Schlußbemertung als Rritifer und gewandten Stoliften. Dit Daganini's Tobe aber mare une feine gange Spielmeife, Die Bebandlung feiner Flageolet. Tone, und Alles was man unter feinen Geheimniffen verftebt, verloren gegangen, batte B. fie ber Rachwelt nicht aufbemabrt. Cogleich nach ihrem Ericbeinen murbe bie Schrift in's Frangofische überfest. Dag aber Paganini, weit entfernt, biefe Berausgabe für ein eigenmächtiges Borgreifen au halten, vielmehr entjudt barüber mar, beweift ber foftbare Brillantring mit bes Meiftere eingegrabenem Namen, ben er ihm ale Unbenfen verehrte. Bon feiner Begeifterung einmal bingeriffen fonnte B. fich nicht enthalten feine Theorie fogleich in's geben treten ju laffen (wie er benn immer von jeber Grofartigfeit bezaubert gur Rachahmung fcreiten mußte,) und bie burch ibn entbullten Gebeimniffe bes neuen Orpheus in einem öffentlichen Theaterkongerte auch felbft vorzutragen. Das Spiel bes Bufalle wollte, bag an bem Tage bee Rongerte Paganini burch Frankfurt tam , welches unferen G. mobl in Berle: genheit fegen, aber nicht mehr berbindern fonnte, feinem Drange gu folgen. Es mochte baber gu ben pifanteften Lebensmomenten G.'s gebort haben, wenn Paganini aus feiner Loge feinem geiftigen Doppelganger laufdenb, oft in ein bergliches , bravo bravissimo!" ausbrach und bas Publifum gleichsam baburch fanatifirt wurde. Es fonnte nicht fehlen, bag biefes Unternehmen gerabe feines genia. len Uebermuthes wegen manderlei Unfechtungen ausgefest mar. Babrent nun bie Rritifer bes In: und Auslandes bie Sache pro et contra in's Breite gogen, lachte G. über feinen Ginfall und ließ bie Belt reben. Diefes Bert in taum 14 Tagen gefdrieben, bilbete gleichfam bie Brude

pon bem gelobten ganbe ber Phantafie in's Philifferium : benn meines Biffens mar biefes bie lette großere Arbeit por feinem Gintritt in bas Direktoriat bes frankfurter Stabttbeatere am 1. Dai 1839, von welchem Moment an auch ficher bie Blutbengeit feines Talentes enbigte; benn nun mußten ja Fruchte gesammelt werben, jest galt es, Effette zu erzeugen und volle Raffen zu machen. Richt mit Unrecht gebrauchte ich oben ben Musbrud "mufifaliiches Junggefellenleben", benn ein Bubnenbirettor ift ein Chemann, ber mit feinem Sochzeiteftrauf gugleich bie Freibeiteblutben feines Benies ablegen muß. Direftor und Rapellmeifter, Fürft und Bafall in einer Derfon fenn gu wollen, wird ftete bie Butunft rachen; benn immer wird bas Gine unter bem Ginfluffe bes Unberen mehr ober meniger leiben. Es ift nicht in Abrebe gu ftellen, bag G. bie Ginficht und Gewandtheit eines Direftore befaß. Aber er mußte fich felbft perleugnet baben, batte er fein Gebachtniß in Gefacher ordnen und eintbeilen fonnen. Dbgleich icon in brei Memtern fungirend, beren jebes einzelne eine gange Thatigfeit in Unfpruch nabm, namlich ale Direktor, als Rapellmeifter und Mitprafes bes Mufeum bekummerte er fich nichtsbestoweniger auch um alle übrigen Racher, mar balb Defonomierath, bald Inspicient und einmal fpaar beiduste er bas Schaufviel mit einem Gifer und einer Sachkenntnig, Die ibm bie Dantbarteit bes gans entzudten Schauspielpersonale erworben batte. G. befcaftigte fich ebenfo mit bem Rig zu bem gottlichen Tems pelbau, wie er fich um bas Dags ju Cenbrillon's Dantöffelden befummerte; er konnte noch glubend von ben Riefenafforben einer beethoven'ichen Symphonie in bie Solgtammer geben und einem bienftbaren Geifte mit öfo: nomifder Gemiffenhaftigfeit bie Bolgicheiter vorgablen; er tonnte, mabrent er fich frifiren ließ - benn er bielt noch bis jum letten Augenblide viel auf fein icones volles Saar -, fich von einem Rirchweihfefte unterhalten unb augleich ben Plan ju einem Monftrefongert entwerfen. Blaubte man ibn auf feinem Bureau, fo mar er in Bien ober Berlin, um fich einen neuen Phonir fur feine Oper au fuchen, bon welchen Entbedungereifen er felten obne gludliche Beute gurudfebrte. Glaubte man ibn abmefenb. fo ftand er Befehle ertheilend mit Depefchen in ber Sanb auf bem Romobienplage, bem Lieblingeforum feiner Thatigfeiten. Er mar überall und nirgenbe ju finden. Gin ameiter Alcibiabes, ber im Rampfgemuhl an ein Gaftmabl, ober in ben Urmen einer Afpafia an eine Staatereform bachte, fo fonnte fich G. inmitten faurer Umtepflichten mit bem Arrangement eines Rongerts jum Beften ber Rleinfinberbewahranftalt in Biesbaben beichäftigen , mobin er alljährlich mit ber Glite feines Perfonale gog, bort ben Bau biefes iconen Inftitus beveftigte und fich viel bankbare Bergen erwarb. Um anberen Morgen gurudge-Bebrt, mar es ibm bann ein Leichtes eine Sugenottenprobe au halten, ben Rachmittag über für bas morgenbe Dufeum Ingredienzien zu fammeln und barauf in ber Abend: unterhaltung einer blinden Birtuofin 3 Stunden lang am Rlavier ju affompagniren. Bas ihn aber ale Direftor befonbere auszeichnete, war ber Tatt, womit er fein Derfonal mabite und ergangte. Die öfonomifden Berhaltniffe bes frankfurter Theatere wollten nicht gestatten, bag an feinem Runftlerfirmamente fogenannte Sterne erfter Große prangten; aber bafur forete G. immer fur ein Enfemble, bas aus lauter tuchtigen Mitgliebern bestanb, bie fich gegenfeitig Licht und Barme mittheilten. Aber ungeachtet eines folden Enfemble, bas G. an 30 Jahre binburd in Bluthe gu erhalten mußte, fo bat ibm ber boje Bille ein: gelne Diggriffe boch ftete bober angerechnet, ale bie vielen burch ibn erworbenen Bierben ber Oper. - Und bag B. bei biefem Allen ale Birtuofe nicht gurudbleiben wollte, lagt fich erwarten. Ramentlich legte er in ben erften 10 Jahren großen Berth binein, ale Beiger und Pianift gugleich aufgutreten, mo er bann auf beiben Inftrumenten ercellirte. Bie er ale Dirigent ber Dper bae Rlaffifche im Muge hielt, fo auch ale Birtuofe, und am liebften mar er bier ber Reprafentant Gpohr's, Beber's \*), Rhobe's und Beethoven's, beren Intentionen wiebergugeben ibm mehr Genuß gewährte, ale in mobernen Genrebilbern gu glangen. Im Dianofviel ercellirte er besbalb weniger burch eine brillante Technit ober burch freie Phantafie, als burd Jon und Charafteriftif, ober in bem mas man überhaupt Gewicht nennt. Befondere voll und ebel mar fein Ton auf ber Beige und gracios feine Bogenführung im Abagio. Wollte man eine Parallele gieben, fo mar ibm als Beiger ber Borgug einguräumen. Benn G. an einem Abend ale Doppelvirtuofe erfcbien, fo gab ce Leute, Die an ber Ibentitat feiner Perfon zweifelten. Satte G.'s Thatigfeit eine geregelte, planmagige fenn fonnen, mare ihm mit bem Talent auch bie Rube gegeben worben, er wurde bie frankfurter Oper ale ein mufterhaftes Erbtbeil

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiebe im 4, Jahrg, bes R. Retr. G. 324.

für gang Deutschland hinterlaffen haben, ja er murbe viel= leicht noch für dieselbe wirken, ba ce nicht in 3weifel gu gieben ift, baß fo viele Brandungen von außen, im Bunde mit den inneren Leidenschaften, ben Fels feiner Gefundheit gerftort haben. Oft konnte eine Lieblingsibee feine Phantafte in fo hohem Grade entzünden, daß er alles Undere Diefem Enthufiasmus verbanken wir barüber veraaf. zwar manchen Sochgenuß, allein ber Empfänger folder Baben frägt nicht darnach, ob dieselben auch im Zusammenbange mit höheren Pflichten fteben, und hier ift ber Scheibeweg, wo ber Engel mit ber ausgelöschten Fadel um ben Dahingeschiedenen eine Doppelthräne weint! Um nichts zu übergeben, so mag seine zersplitterte Wirksamkeit auch Schuld fenn, bag, trog ber Berühmtheit ber gubr'ichen Schule, er im ftrengen Ginne bes Worts boch fein Lehrer feyn konnte. Dit ben bibaktischen Tugenben, Gebulb unb Ausbauer, verfeben, murbe er jedem Praceptorat Ghre gemacht haben. Gin achter Lehrer fann ohne eine Beimischung von Pedanterie gar nicht gedacht werden; aber Pedanterie war für unseren G. eben so unmöglich, wie bem Abler die Gemeinschaft mit ber Schnede. G.'s Schule war bas Meer ber Praxis, in welches feine Schüler fo= gleich bis an die Ferse getaucht murden; weshalb viele auch fo flüchtig bas Fersengelb nehmen konnten, wenn fie, fich überschäßenb, ihren Lorbeer im Auslande fuchten und über ihre Unsprüche die Dankbarkeit vergagen. Auch bestand G.'s Schule in ber häufigen Gelegenheit bes Bergleiche mit Illustrationen und in ber fortwährenden Be-Das Terrain biefer Schule mar wegung um ihre Are. nicht die enge Stube, fonbern die Welt vor ben Lampen und ein reiches Repertoir. G. begann nicht mit bem Schnedengang ber Tonbilbung und Stala, sondern mit bem Flügelschlag bes Bortrage; er feste seinen Bögling fogleich mit Tunifa und Chlamy's zwischen Thalien's blen= bende Säulen, segnete ihn bann und sprach: "Hilf bir felbft, fo helfen bir bie Mufen!" G. ftand feinem Bogling wie ein gelabener Konbuftor jur Seite, beffen Berührung Seine Oper glich ber Muhle in ber Fabel, aus welcher ber Schwache mit neuer Lebensluft jugenblich wieder hervorspringt. Aber auch der Geschmad des Publitum war ein Wert biefer Schule. Wie viele Berühmt= heiten des Auslandes scheiterten an dieser Klippe; wes= halb auch Frankfurt's Opernpodium für jeden Fremden bis heute noch ein gefürchtetes ift; und wie Biele wieber, bie hier begonnen haben, ober die unbeachtet in bas Rabermert biefer Gangermuble getrieben murben, find ange: frifct und reich an Erfahrungen barque bervorgegangen und baben in ber Frembe ibr Glud gemacht! Unter feine berporftedenben Lebensmomente gebort unftreitig auch feine parifer Reife im April 1826. Die Briefe, bie er aus Franfreid's Sauptftabt an feine Gattin fdrieb, finb bodft bumoriftifch und fprechen fowohl bergliches Bemuth ale fritischen Scharfblid aus. Der Stol ift fliegend und eles gant und zuweilen gefällt er fich in berben Musbruden. Es ftebt ju boffen, bag fie ber Belehrung bes Publifum nicht langer porenthalten werben. Beiber! murbe fein parifer Aufenthalt, ben er noch mit London zu taufchen gebachte, fo wie biefe intereffanten Briefe burch bie Rach= richt von bem ploglichen Erfranten feines jungften Rinbes und Lieblinge abgebrochen. Der untroftliche Bater reifte mie im Sturm nach Frankfurt gurud; aber ber Tob batte fcnellere Flügel. Er fab fein Rind nicht wieber. Ginen befonbere ebrenvollen Lebensabichnitt bilbete bie Reier feis nes 25jahrigen Dienstjubilaum im Februar 1846. Diefes ameitagige Reft au befdreiben, murbe au weit fubren. Es genuge baber ju erfahren, bag baffelbe Monate lang Borbereitungen erforberte und an Ginnigfeit, wie an Grfindung bee Arrangemente ein gleiches Beifpiel von Theilnahme ber Runftlerwelt fcmerlich aufzuweisen haben burfte. Abreffen und Deputationen von Bubnen und Privatinflituten bes In- und Auslandes murben abgefanbt . bem Deifter zu bulbigen , und unter ben Geichenfen, bie einen fleinen Bagar bilbeten, befant fich eine mit analogen Emblemen gegierte filberne Epra, welche ben Sinterlaffenen immer ein ehrenvolles Erbtbeil bleiben wirb. Un ben Früchten erfennt man ben Stamm. Bie ihn auch bes Lebens Brandungen bin und ber marfen, wie nab er auch ben Rlippen fam - fein leichter, gludlicher Ginn ließ ibn überall Blumen finden. Go vielfeitig fein Birten mar, fo vielfeitig waren auch bie Stimmungen feiner Geele, bie ibn von Ertrem au Ertrem trieben und Freunde wie Reinde mußten nach erichopften Urtheis Ien über biefen feltenen Mann bas Facit gieben: "Gubr ift eine pinchologisch merkmurbige Ericheinung." - 2Beich= beit bes Gemutbes und Runftlerftola maren bie Grund= elemente feines Charafters. Gben fo leicht mar er au Thranen ju rubren wie ju ergurnen. Bu weich, eine Bitte zu verfagen, mußte er oft in Ronflitte geratben. weil - er nicht allmächtig mar. Gein bag mar leichter au reigen wie feine Freundschaft au erwerben; allein bie

lettere trug immer größere Rruchte. Gin Bort fonnte ibn berfohnen und aus bem Keinbe einen Bobltbater machen, Die Belt gab ihm ben Genug, ben er mehr jufallig, wie inftematifch liebte. Doch mer ibn naber gefannt, mer ibn in feinem Tuefulum, von ben Blumen feines Gartdens umgeben, beobachtete, weiß auch, bag er Philosoph fenn Fonnte und in finnenber Gelbftbeschauung bes Gemuthe nur allein die innere Bufriebenbeit empfand, bie ibm bas geräuschvolle Leben verfagte. Und bennoch, mit biefem unbestreitbaren Ginn fur Sauslichfeit begabt, - fonberbarer Biberspruch! - bennoch war er Rosmopolit. Daber auch bie gerechte Klage, bag er sein haus nicht bagu machte, wogu es berufen war : ju einem Rapri fur Runft und Biffenichaft, ju einem Afpl fur ben guten Gefchmad. G. war Beberricher bes Moments und boch auch wieber beffen Stlave. Die Bahrheit achtete, bie Schmeidelei haßte er in feinem Juneren, wenn ibn auch bie erftere vermunbete, die lettere ibm mobl that; mer fich aber feiner Ginbilbungefraft miberfeste, mar fein Reinb. Wenn Bulmer in feinem Banoni fagt: "Gin Dann, leicht em= pfanglich fur beitere Ginbrude, wie bas Genie immer fenn muß, ein Freund bes Bergnugens, ein forglos Runftlerleben führend, ehe fich ber Beift mit Ernft auf bie Arbeit wirft," fo follte man glauben, G. habe ihm vorgeschwebt. In fruberer Beit fab ich ibn einfam bie Balber bes Taunus burchftreifen, mit feinem bamale ungertrennlichen Befährten Jean Paul. Spater beidaftigte er fich größtentheils mit miffenschaftlichen Berten und Theoricen; por feinem Tobe aber mit Marren's Rompofitionelebre, auf bie er große Stude hielt, und mit bem Studium ber fraugofischen Sprache. Die lette Oper, Die er birigirte, mar Figaro (am 21. Mai). Er ftarb in ber Racht um 11 Uhr bes oben angegebenen Tages, nach furger Rrantbeit einen gludlichen abnungelofen Tob und hinterließ zwei Tochter und liebenswurdige Entel. Geine Gattin mar ihm im Jahr 1845 vorausgegangen. - G. hat bie Rofe wie ben Lorbeer gepfludt und - haben ibn auch die Dornen verwundet, bat ibn auch ber Sag gefnicht (benn pffenbar unterlag fein tief verlestes Chracfubl ben binterliftigen Doldftogen fleiner Feinde), fo werben ibn bie, welche ibn erkannt haben, ichagen und lieben, fo wird bas Licht über feine Schatten fiegen , wenn bie Rachwelt ibn richtet. Supplemental and product of the state of the

# \* 122. Florian Moll,

tonigl. baper. Professor der Theologie am Lyceum zu Dilingen; geb. ben 2. Mai 1788, gest. den 22. Juli 1848.

M. war der Sohn eines begüterten Landmannes zu Schalkshofen, ber Pfarrei Oberrath, f. bayer. Landgerichts Er begann feine Studien in bem Rlofter Mertiffen. Roggenburg, feste fie am königl. Gymnafium zu Kempten fort und absolvirte Philosophie und Theologie an dem Lyceum zu Dilingen, ber früheren Universität. Seine Studien machte er mit Auszeichnung. Im 3. 1812, am 12. Sept., murbe er jum Priefter geweiht, marb Raplan in Obergungburg, im 3. 1823, am 23. Nov., Pfarrer in Birblingen, konigl. Landgerichts Goggingen, im Juli besselben Jahres zugleich Distrikts = Schulinspektor in dem eben genannten Landgerichte. Unter bem 5. Nov. 1825 wurde er ale Professor ber Kirchengeschichte und bes Kirchenrechts am kon. bayer. Lyceum zu Dilingen im Kreise Schwaben und Neuburg ernannt und wirkte von biefer Beit an bis an fein Enbe, mit weniger Unterbrechung, die wiederkehrende Leiden des Körpers in den letten brei Jahren herbeiführten, als eifriger und gewissenhafter Leh-Seine nicht geringen Kenntniffe in feinen Lehrfächern, sein mufterhafter, flerikalischer Wandel, seine offene, rebselige Beiterkeit im Umgange, seine gemüthliche Theilnahme an Freuden und Leiben anderer Menschen, seine bescheibene, ruhige Haltung als Diener des Staats und der Kirche, der Aufregung der letten Zeit gegenüber, gewannen ihm die Bergen Aller, mit benen er in Berührung tam, besonders seiner Amtegenoffen und ber Studi= Noch vor 3 Jahren lehnte er ben Ruf an bas königl. Lyceum zu Regensburg ab, um feine noch übrigen Rrafte der augsburger Diöcese zu widmen, die er früher durch seelsorgliche Thätigkeit, nachher in dem ihm ange-wiesenen Wirkungskreise als öffentlicher theologischer Lehrer liebgewonnen hatte und wo gegen Tausende seiner ehemaligen Zuhörer bereits segensreich in ber Seelforge wirken; zum Theil hatte ihn wohl auch die Rekonvales= ceng von einer überstandenen Krankheit zu dieser Ableh. nung bestimmt. Um 20. Juli 1848 nach begonnener nach= mittägigen Borlesung aus der Kirchengeschichte ward er bom Schlagfluffe berührt, fank zusammen und verschieb nach etwas mehr als 24 Stunden. Selig der Diener, den ber Berr, wenn er fommt, wachend findet! Er machte,

als der herr kam; benn seine leiben Worten waren bie des Behrres an feine Aubbret. — Außer einem Programm am Schlusse des Studieniahres 1830—31: "Leber das Princip der Geschichtet", aus dem theolog. Standpunkte mit den Borten des berichmten historikers Johannes d. Müller, als Wotto: "Der Echlusse der Geschichte ill Zeine Krulinist", bal groefssen Woll Richte berücke ill Zeine Krutinist", bal professon Will Richte kruchen lassen.

N. G.

# \* 123. Dr. med. et chir. Heinrich Christian Friedrich Engel,

aububenber Argt und Amtephpfitus ju Butifiabt im Grofferzogthum G. Beimar;

geb. ben 19. Dai 1793, geft, ben 25. Juli 1848.

Diefer in feinem perbaltnismäßig fleinen Birfunge-Preife bodit geachtete und gesuchte Urgt mar in Oftheim por ber Rhon, mo fein Bater bas Diafonat an ber bortigen Rirche bis in ein fehr bobes Alter befleibete, geboren. Den erften befonberen Unterricht in ben alteren Gprachen empfing er von biefem felbft, bis er fabig mar, bas Gym= nafium ju Deiningen ju befuchen. Er mar bort ein munterer Buriche, ber fich noch in vorgerudten Jahren an ben barmlofen Schulerichmanten feiner Jugend berglichft erfreuen tonnte; machte fich aber auch, mas bie Sauptfache mar, fertig, bie Univerfitat Jena in volltommener Reife au begieben. Gin gludliches Gebachtniß, ein fcarfer Blid, eine nicht gemeine Rombinationegabe unb eine tiefe Bemuthlichteit weiheten fein argtliches Stubium unter ben trefflichen Bebrern, welche Jena bamale in biefem Rache befag. Er beftanb bie georbneten Staatsprus fungen mit Muszeichnung und wurde im Jahr 1820 nach Buttftabt entfenbet, wenige Jahre barauf auch jum Gerichteargte für bie Ctabt und ben bagu geborigen Umtebegirt ernannt. Er mar ein benfenber und borfichtiger Mrst , befonbere gludlich in Behandlung ber Rinberfrantbeiten, rudfichtevoll gegen bie Urmen, gegen Jebermann Rachte und Tage bienftbereit. Durch feine Befdidlichfeit und Borficht bei Entbinbungen ift er ein mabrer Gegen für bie Umgegenb gewesen. Geine gerichtearatlichen Dittheilungen fanben wegen ihrer Tiefe und Allfeitigteit ftets gebuhrenbe Unertennung bei ben Beborben. 3m 3. 1831 entfenbete ibn bas Debicinaltollegium bei Unnaberung ber Cholera nebft einigen anberen Mergten bes Lanbes nach

Solle, um biefe Rrantbeit in ibren Grideinungen naber au beobachten. In fpateren Jahren machte feine bebeutend vorgeschrittene Korpuleng, sowie eine wiederkehrende Fußgicht ibm feinen Beruf giemlich mubevoll, bis ihn baffelbe Uebel zuerft mebere Bochen lang an bas Bett feffelte und enblich burd einen ungludlichen Berlauf feiner Familie, feinen Freunden, Allen, bie vorzüglich feine Silfe in Uniprud nabmen, entrig, Gein ganges Leben binburch ale permogenelpfer und binfictlich feiner Forberungen an arme Rrante milber Arat mit ben Gorgen bes Lebens fampfenb, trug er noch in ber letten Beit feines irbifchen Dafenns bie ichwerfte Laft. Geit langerer Beit litt bie fonft blubenbe Gattin, bie Mutter feiner gebn Rinber, pon benen aber nur vier, brei Dabden und ein Rnabe, bie Meltern überlebt baben, Auguste Quife, eine Tochter bes langft verewigten Pfarrere und Superinten: benten, Juftinus Reichardt ju Grogrubeftabt, ibm im 3. 1822 permablt, an unbeilbarer Musgebrung. Much fie lag bereits auf ihrem Sterbelager, ale er erfrantte und folgte bem Gatten zwei Monate fpater im Tobe nach. - G. mar ein auter, gemuthvoller Menich und beiterer, geiftreicher Gefellichafter. Gine gabllofe Menge aus ber Stabt und Umgegend wohnte feiner Begrabniffeier bei. - 3m nige Auffabe gerftreut.

## \* 124. Dr. theol. Christian Gottfried Klink-

Ardibiatonus an ber Thomastirche ju Leipzig; geb. b. 21. April 1783, geft. b. 25. Juli 1848.

K. war ju Bwickau geboren und genoß vom Jahre 1993 bis gu Ende bed Jahres 1992 auf dem Gymnasium seiner Baterstaat bet auf dem Gymnasium seiner Baterstaat den nöthigen gelehrten Unterricht, studere dann von 1802 bis 1806 auf der Universität Leipzig Abeologie. Er wurde sogleich darauf als Kateche an berbeitriche angeskellt und erlangte in Wittenberg die Margiserwurde. Im Jahre 1810 vom leipziger Rath als Haften der Berbeit und Schlied berufen, blied er dassells finde in Leipzig übertrug. Im Jahre 1812, worauf ihm seldiger das Gubbiakonat an ber veus lirde in Leipzig übertrug. Im Jahre 1816 trat er das Gubbiakonat an ber dassells das an berfelben Kirche, Schlödenwa an berfelben Kirche, Kriche in Mitchell dassells das der der kirche Kirche,

nachbem er zuvor im Jahre 1830 bei Gelegenheit ber Sestularseier ber augsb. Konsession die theologische Doktorswürde von der theolog. Fakultät zu Leipzig erlangt hatte. Nach einem dreivierteljährigen Krankenlager verschied er ganz plötlich und sanst und hinterläßt eine Wittwe und eine einzige Tochter in tiesster Trauer. An Schriften kensnen wir nur die bei seiner Doktorpromotion geschriebene Abhandlung: Super parabola Jesu Christi de homine divite et Lazaro in evang. Luc. XVI, 19—31 consignata. Commentat. exeget.-practica. Lips. 1831. und die bei dem Hinscheiden Tzschirner's dehaltene Nachmittagspresbigt. (Ebbs. 1828).

# 125. Heinrich Friedrich Wilhelm Manitius,

geb. ben 4. Mai 1778, geft. ben 25. Juli 1848 \*\*).

Et werden nur Wenige unter den ältern und jüngern Bewohnern ber Stadt Salle fenn, welche fich nicht eines bejahrten Mannes in einfacher Rleidung mit Buchern unter bem Arm erinnern dürften, der seit vierzig Jahren in den frühen Morgenstunden aus seiner Wohnung in der großen Ulrichstraße über ben Markt feinen Weg nach ben frande'schen Stiftungen genommen hat und bann wieber eifrig feine Strafe jurud verfolgte, indem er mit unverftellter Freundlichkeit nach allen Seiten bin bie Gruße ber vielen Bekannten und Freunde erwiederte, welche ibm mit Achtung geboten wurden. Dieser Mann war M., ein Lehrer ber halle'schen Jugend im besten Ginne bes Worte, ein stiller, zufriebener Schulmann, ein Mufter von Amtstreue und Gewissenhaftigkeit während einer bei= nahe fünfzigjährigen Führung des Lehramtes. Er war in Berlin geboren, mo fein Bater die Stelle eines Buchhal= tere am Pachofe befleibete und mit ben Seinigen knapp und mäßig lebte, wie es die Sitte jener Beit war. Der Sohn vollendete seine Schulbildung auf dem friedriche= werder'schen Gymnasium und verließ dasselbe zu Oftern 1798 mit dem rühmlichsten Zeugnisse seines Wohlverhal= tens und Fleises. Auf der Universität in Halle studirte M. Theologie und Philologie und begann bereits zu Mi= chaelie 1798 mit bem besten Erfolge an ber lateinischen

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. siehe im 6. Jahrg. des R. Netr. S. 113.

Soule und an ber bamaligen neuen Burgerfdule Unterricht gu geben, fo bag bie Infpettoren feinen Abgang fcmerg= lich bebauerten und ein noch borhanbenes Beugniß aus iener Beit ihm "eine große Unlage, mit Rinbern umauge= ben" nadrubmt. D. war nämlich im Commer 1800 nach pollenbeten Stubien Rollaborator an bem lutber'ichen Stadtanmnafium geworben und hatte fich bier burch Behrgeididlichfeit und Gifer fo bemabrt, bag ibn ber Magiftrat, ber Patron jener Unftalt, 1804 jum fiebenten Rollegen beforberte und furge Beit barauf in bie Stelle bes fecheten Rollegen aufruden ließ. Go erlebte D. noch bie letten Jahre einer Unftalt, beren Buftanbe allerbinge febr beraltet und verfallen maren. 218 aber im Jabre 1808 bie Stadt Salle unter ber meftphalifchen Regierung ibre beiben Gymnafien, bas luther'iche wie bas reformirte, als felbftftanbige Schulen verlor und beibe mit ber lateinifden Soule vereinigt murben , fo ging D. mit feinen Umtegenoffen Schmieber'), Rath, Lange ") und Schwebler an Die lateinifde Coule uber und trat ale neunter orbent. licher Lebrer ein. Durch ben Tob alterer Umtegenoffen gelangte er allmälig bis gur erften Lebrerftelle, in welcher er feit bem Musicheiben bes Professor Lange im Jahre 1831 unausgefest verblieben ift. Demnach hat er alfo mehr als viergig Jahre lang an ber lateinifden Schule unterrichtet, wochentlich fechegebn Lebrftunden ertheilt und zwar eine Reihe von Jahren im Lateinifden, in ber Religion und im Rechnen, bie meifte Beit aber ben Religionbunterricht und ben beutiden Unterricht in mittlern und untern Rlaffen mit befonnener Schapung feiner Lehrerthatigfeit beforgt. "Seinen Unterricht," fo berichtet ber vollgultigfte Richter ""), "charafterifirte Lebhaftigfeit und gwar mehr innere ale außere Freundlichkeit, Die leicht mahrnehmen ließ, bag er bie Gaben feines Beiftes und Bergens gern fpenbete und bie weife Ginmifdung angiebenber Begenftanbe aus bem Rreife ber Jugend, fobald bei ben reiglo: fen bie Aufmertfamteit ermatten wollte, bie Rube und Burbe feiner außeren Erfcheinung, bie gemeffene, wohltonenbe Sprache, ber mit Milbe gepaarte Ernft feines Befens bat ftete eine gute Birfung gehabt und felbft tolle Angben baben es nicht gewagt, feinen mahnenben Bliden ober feinen erinnernben Borten gu miberfteben."

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 16. Jahrg. bes . R. Refr. S. 765. 9. STI. S. Stetter Dr. Edftein im Berbft-Programm ber lattenifden Saupt-

<sup>\*\*\*)</sup> Rettor Dr. Edftein im Berbft-Programm ber lateinifden Bauptfoule von biefem Jahre S. 54.

Dit feinen Amtegenoffen und Porgefesten lebte D. im. mer in befter Gintracht: Saber, Bant, Auflehnung ma-ren bem friedlichen Manne bochft guwiber und er bermieb es, fich bei folden gu betheiligen. Reben ber öffentlichen Bebrtbatiateit mar M. noch burch eine anbere besonbers ausgezeichnet, wir meinen burch bie Grundung nnb Leitung feines Angben-Inftitute. Ale nämlich ber Dr. Schmebler im Unfange bee Jahres 1802 feine Privaticule aufagb. folgte DR. gern bem an ibn gelangten Buniche vieler Familien, ein neues Inftitut fur Anaben ju errichten. Er tonnte baffelbe icon am 3. Dai 1802 mit 3 Rlaffen unb 27 Schulern eröffnen, mußte jeboch icon im folgenben Jahre eine vierte, im Jahre 1810, weil bie Schulergabl immer mehr flieg und fich bis auf 80 Rnaben vermehrte, eine funfte Rlaffe bingufugen und behauptete fich fo unausgefest in bem Bertrauen ber Ginwohner pon Salle. bag ein nicht fleiner Theil ber jest im beften Mannedalter ftebenben Generation biefer Unftalt feine erfte Bilbung zu verbanten gehabt hat. Bie lebenbig mir auch bas Beben in jener Unftalt, beren Schuler ich felbft gemefen bin und ber ich brei Jahre ale Lehrer angehört babe, vor Mugen ftebt, fo ift ee boch nicht leicht und auch burch ben Raum erichwert, biefe Schilberung mit ber rechten Un= fcaulichteit abgufaffen. Biele erinnern fich noch mit mir an bie erften Unfange bes Inftitute in bem engen, bamale fauer'ichen Saufe in ber Spiegelgaffe (Dr. 48), bann ber erweiterten Schulgimmer im glaube'ichen Saufe am Schulberge (Dr. 97), bie enblich DR. im 3. 1807 bie fich immer mehr ausbreitenbe Unftalt in feinem eigenen Saufe (große Ulricheftrage Dr. 71) aufgunehmen im Stanbe mar. Best befaß biefelbe größere Raume, einen freilich etwas abichuffigen und im Binter ziemlich glatten Sof ale Spielplas und im Barten einen großen Berfammlungejaal, ben D. mit Bilbern, Denffpruchen und Rrangen gefcmudt batte und in welchem bie fonntagigen Gottesverehrungen, bas Stiftungefeft, bie Prufungen und anbere Reftlichkeiten gehalten murben, ju benen mebere Jahre lang ein Saal im Gafthofe jum Kronpringen gemiethet werben mußte. Alles war einfach, ohne Prunt, aber praftifch eingerichtet, über Allem machte mit unermubeter Sorafalt bas Muge bes Borftebers und wenn er in ben erften feche bie acht Sabren feinen Umtegeschäften außer ber Anftalt nachzugeben genothigt war und bie bamale noch wenigen Lebrer fich ebenfalls entfernt batten, ba übernahm bie treue Sausfrau bie Gorge fur bie Orbnung Reuer Retrolog. 26. Jahrg. 33

und "wehrte ben Anaben" mit freundlichem Ernfte. Das Gange batte ben Unichein eines großen Familienlebens, und ba bie Babl ber Schuler nicht ju groß mar und meis ftentheile ben mobilhabenben Familien aller Stanbe angeborte, fo blieben auch grobe Unarten und Robbeiten Diefem Bereine giemlich fern. Dabei mar die Disciplin ber Unftalt febr gut und vernünftig, wenn auch Dt. burdaus nicht jener weichlichen humanitat in ber Pabagogif bulbigte, welche vor jeber forperlichen Buchtigung gurud bebt, ale fen fie ju bart ober mobl gar gu entwurdigenb. Er mußte mobl, bag Abraham a Ct. Clara, weiland Sof. prebiger in ber taiferlichen Burg ju Bien, in feiner berben und hausbadenen Beife gang richtig gefagt batte, .. wie manches Rind murbe mit bem Gichbaume (Galgen) nicht in eine fo fpottifche Freundschaft geratben febn, wenn es in feiner Jugend mare mit bem Birtenbaum beffer betannt gemefen." Der Saupt = und Grundjug in ber pa= bagogifden Leitung bes Inftitute blieb bei DR. unveranbert bie Gorge fur bie fittliche Bilbung feiner Schuler. Die gebrudten Programme, welche bon 1803-1817 erichienen, enthalten bieruber bie reinften Unfichten und Diemand wird behaupten fonnen, bag bie That benfelben nicht entsprechen babe. Daber war ihm auch ber Unterricht in ber Moral und Religion ftete bie theuerfte Befcaftigung, bie Befanntmachung mit ben beil. Schriften, bas Auswenbiglernen von Rernfpruchen und guten Liebern murbe fleißig betrieben, aber aller Beifteszwang, alles mechanische Berbeten mar entfernt. Bir baben ibn bei perschiedenen Belegenheiten verftandlich und mabrhaft er= baulich ju ben Rinbern fprechen boren und erinnern und besonbere beutlich einer Gelegenheit, mo fein tief bewegtee Berg fo recht eigentlich auf ben Lippen war. Dies geschab bei einer Gotteeberehrung im Jahre 1814, ale fich unter feinen Schulern 25 ungludliche Rinber befanben. benen bie Jahre 1813 und 1814, welche und ,,burch Racht jum Licht führten," ben Bater ober die Mutter ober gar beibe Berforger entriffen batten. In Erwerbung von Renntniffen und Fertigleiten verfolgte bieß Inftitut unter M.'s Leitung fletig ben einmal eingeschlagenen Weg und unterließ nichts, um ben Ginn ber Rinber für eigne Thatigfeit und bauslichen Fleiß ju weden. Diefen 3med unterftusten bie eingeführten Gitten : und Tagebucher, bie rothen, blauen und einfarbigen Cenfuren, bie Pramien; nirgenbe mar Blenbmert, nirgenbe eine Gpur bon pabagogifden Runftfludden, nirgenbe ein Ueberichreiten

Wester Medicilities Inc. No. of

ber veftaeftedten Grengen fichtbar. D. bielt auf tuchtiges Befen . Schreiben und Rechnen , auf Die Unfangegrunde ber Geschichte, auf Bertrautfenn mit ben Lanbfarten. obne babei gleich fostematifch mit einem Lebrbuche ber Geographie ju beginnen, auf tuchtiges Ginuben ber Drthographie und zwedmäßige Stylubungen in ber Mutterfprache, enblich auf Erlernung mancher gemeinnütiger Renntniffe, bie er mit einer etwas ju einfeitigen Borliebe an Campe's Robinfon Crufce fnupfte. In ben fremben Sprachen hatte er fich eine maßige Fertigfeit feiner Schufer im Lateinifden und Frangofifchen jum Biele gefest, wie fie Beber, er mag werben mas er will, brauchen tann. Gebachtniß : und Berftanbesübungen, Deflamiren. und Beidnen vollenbeten ben Rreis ber Unterrichtegegenftanbe. Fur alle biefe batte er ju Gehilfen fortmabrend einen Rreis bon Studirenben, beren im Gangen 135 an feiner Unftalt gelehrt baben, bielt allwöchentlich pabaaogifche Berathungen mit ihnen und lebte mit ihnen, fowie biefe wieber unter fich, in einem febr auten, eintrachtigen Berbaltniffe, fo bag wir une nicht entfinnen tonnen , jemale von ausgebrochenen Difhelligfeiten gebort gu baben. Er felbft führte bie obere Leitung ber Unftalt bie jum Sabre 1811 gang allein (bamale erft trat in ber Perfon feines Schwagers Feift ein ftebenber Lebrer ein , bem 1815 ein Theil ber Arbeiten bee Borftebere übertragen murbe), ertheilte in allen Rlaffen Unterricht unb ließ eine Ungahl Schuler in ben Abenbftunden unter feis nen Mugen ibre Arbeiten anfertigen, fo bag er bor 7 ober 8 Uhr Abenbe niemale fein Tagemert ale beichloffen anfab. Dan fann biefe feltene Musbauer, wenn man babei bie Beidafte feines öffentlichen Lebramtes ermagt. nicht genug bewundern; man muß aber auch miffen, bag ibm nur in biefer Thatigfeit wohl war. Dieg find einige Umriffe gur Gefchichte bes Anaben-Inftitute, meldes D. unter ben Trauerereigniffen ber Jahre 1806 und 1807 und wabrend bes gefuntenen Bobiftandes ber Stadt Salle, fo lange fie von ber weftphalifden Bwifdenregierung beberricht marb, mit Rraft und Umficht aufrecht erhalten und in ben gebn erften Jahren ber gludlich wieberberges ftellten preug. Berricaft mit frifder Luft fortgeführt batte. Die Auflösung bes Inftitus erfolgte erft im Jabre 1826. Dazu bewog ibn weber ein Mangel an Bertrauen bei feinen Mitburgern , noch eigne Ermattung ; ce mar viels mehr einestheils bie verftedte Begunftigung eines Dritten burd einen bamale einflugreichen Mann, anderntbeile

ein übertriebenes Bevormunbungegefühl, welches in boberm Auftrage (bergleichen wird bann oft vorgeschust) bie ftabtiiche Schule Infpettion veranlagte, burch ben Digtonus Sefefiel') von unferm D. bie Borlegung feines Lettiones plane ju verlangen, manche Beranberungen im Religione. unterrichte anguordnen - mit einem Borte, Die felbftftanbige Stellung bes Inftitute anzugreifen. Dr., fonft in allen Studen ein gehorfamer Diener feiner Obrigfeit. fand fich burch biefe plosliche Ginmifdung in bie Ungelegenheiten feines Privatinftitute, welches bie ftabtifchen Unterftugungen niemale angerufen batte und eines ungefdmalerten Unfebene in Salle genoß, febr verlest unb ertlarte, fich jurudgieben ju wollen. Bergeblich fuchten ibn angefebene Manner unferer Stadt - wir nennen nur ben Rangler Diemeger ") und ben Lanbrath Streiber "") feine Bermanbten und Freunde umguftimmen; DR. bebarrte bei feinem Entichluffe und machte es im Rebruar 1826 befannt, bag er ju Ditern beffelben Sabred fein Inftitut aufgeben wurbe. Ber ben madern Dann naber gefannt bat, weiß bie ichmerglichen Gefühle zu murbigen. mit benen er in biefer Erflarung ber 598 Boglinge gebachte, benen feine Unftalt ihre erfte Bilbung gegeben batte und bie "es immer in feinen Mugen lafen, bag er feine Belt in ihrer Mitte fanb." Un bie Stelle eines einfachen Rnabeninftitute trat gleich barauf bas pabagogi= fche Inftitut bes Professor Rrufe. Die gewohnte Thatia= Beit und Freude am Unterricht übertrug DR. von jest an auf bie Ausbildung feiner einzigen Tochter und pereinigte für benfelben 3med mit ibr eine Ungabl ibrer Freundinnen und Tochter ber ibm befreundeten Familien. Daneben feste er Privatftunben und Infpettionen bauelicher Arbeis ten noch immer fort. Gine ehrenvolle Anerkennung feiner Berbienfte marb ibm im Jahre 1833 burd bas Direftorium ber frande'ichen Stiftungen ju Theil. Daffelbe munichte nämlich ihn für bie obere Leitung ber fammtlichen beutschen Schulen im Bereich ber Stiftungen gu gewinnen; allein bie Rudficht auf feine Jahre und bie Beforgniß aus lieb: gewordenen Gewohnbeiten und Berbaltniffen in gang neue überzugeben, ließ ibn ben Untrag ablebnen, beffen wir bier um fo lieber ermabnen, ba abnliche Ebren und Musgeichnungen ober ein afabemifder Titel ben Berftorbenen

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr, fiehe im 18. Jahrg. bes R. Retr. S. 435.

4

ġ

3

ı

niemale gefdmudt baben, wie wurbig er auch einer folden thatfachlichen Anerkennung feiner Bemubungen um bie halle'fche Jugend gemefen mare, Bur Schriftftellerei batte er in fruberer Beit wenig Duge gefunden, in fpa. teren Jahren fehlte ibm bie Reigung und nur in zwei Programmen (1829 und 1840) ber lateinischen Schule bethatigte er bie Reinheit und Aufrichtigfeit feiner pabagogifchen Unfichten. Dagegen las er viel und gern, erfreute fich auch befonbere am gemeinschaftlichen Borlefen bramatifder Stude von Schiller, Goethe') ober Leffing, in beren ausgezeichneter Darftellung burch bie weimar'ichen Schaufpieler auf ben Buhnen in Lauchftabt und bann in Salle (1810-13) er jenen reinen Runftgenuß gefunben batte, beffen fich alle altere Sallenfer noch mit großer Freube erinnern. In einer folden gemeffenen Arbeitfamfeit berftrich bas Leben unferes Dt., bon einer fraftigen Gefundbeit unterftust. Geine Tagesmeife mar magia und einfach, bie Stundeneintheilung mit einer faft angftlichen Dunetlichkeit geregelt; an öffentlichen Orten fab man ibn niemale und nur in ben letten gebn Jahren feines Lebens befuchte er in einer veftftebenben Abenbftunbe bie Befellfchaft bes Jagerberges. Er mar fein Mann ber langen Rebe, aber feine Befinnung mar treu wie Bolb, fein Bort guverläffig, feine Freunbichaft unerfcuttert, fein Dant für ermiefene Befälligfeiten innig, aber ftumm. Co hatte ich bor einer Reihe von Jahren in einer pabagogifchen Beitfdrift \*\*) Gelegenheit gehabt, einige Meußerungen bes oben genannten Professor Rrufe über D.'8 Inffitut ju berichtigen. Die Geinigen melbeten, bag er barüber febr erfreut gemefen fen; ich weiß, bag er noch in ben letten Tagen feines Lebens bavon gefprochen bat, aber nur ein marmer Sandebrud gab mir, ale wir une querft wieberfaben, ju erkennen, mas mein alter Lebrer bei jenem Auffage empfunden batte. Die hauslichen Berbaltniffe unferes Freundes maren febr gludlich. Balb nach feiner Unftellung am Gymnafium batte er fich im 3. 1801 mit Chriftiane Rubolphine Feift, ber Tochter bes Pachofinfpeftore Reift, verheirathet und in biefer gebilbeten, lebenbigen Frau bie treuefte Genoffin in allen Lagen feines Lebens gefunden, beren fluges Balten auch bie Unfangs febr beidrantten Bermogenbumftanbe ju einem angemef. fenen Boblftanbe erhoben hatte. 3mei Rinber maren in

Total to Cocole

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe im 10. Jahrg, bes R. Retr. S. 197. \*\*) Allgem Shulgeitung 1828. Abiheil, I, Nr. 83,

biefer Che geboren; ber Gobn ftarb frubgeitig, aber bie fcone Tochter, blubend in Frifde und Unmuth ber 3ugent, mart burch bie Borguge ibred muntern Beiftes bie Freude und ber Stoly ibrer Meltern. Dachbem fie im 3. 1826 bie gludlichfte Che mit bem Canitaterath Dr. Boigtel in Magbeburg gefchloffen batte, lebte M. fortmabrend in ber Pflege und Unterhaltung feiner Gattin, bie burch ibren unerwartet ichnellen Tob am 27. Dov. 1843 fein Saus perobete. Er trug biefen Berluft mit mannlicher Saltung, aber bie Bunbe im Bergen ift niemale vernarbt. Bon ba an fant er im Saufe bes geliebten Schwiegerfobns in Magbeburg mabrent ber Schulferien und im Rreife feiner Entel und Entelinnen bas reinfte Behagen und bie moble thuenbfte Erholung feines Altere nach ben anftrengenben Gefchaften feines Umtes und nach einer felbft gemablten, unausgesesten Arbeitfamteit. Gin fo ehrenwerther Schul. mann fonnte fein anderer ale ein guter Burger fenn. Und bas ift M. in jeglider Begiebung gemefen. Er bing mit ungeheuchelter Liebe an feinem Baterlande und an beffen Ronigen, burch welche Preugen groß und machtig geworden mar. Um fo tiefer fcmergte ce ibn, ale er weftphalifder Unterthan werben und ben Gieg bes fransoniden Befene über bie beutiche Gitte und Dacht erleben mußte. Aber wie felbft bamale bie Bewohner bon Salle ibrem alten Lanbesberrn im Bergen jene Treue bemabrten , welche immer bas fconfte Rleinob unferer Stabt gemejen ift, fo theilte auch Dr. biefe Befinnung, Und wenn im abgelegenen, bor ben lauernben Gpabern ge= fcusten Gartenfagle am 3. August, ale an bem Geburtetage feiner Gattin, eine Befellichaft pertrauter Freunde bes Saufes verfammelt mar und bie Glafer auf bas Bobl ber Sausfrau gufammentlangen, fo leerte jeber Baft fein Blas zugleich mit ftillem Buniche für bas Bobl bes geliebten Ronige Friedrich Bilbelm III."), beffen Ramen bie Lippe nicht aussprechen burfte. Bei einer folden Ge= finnung mogen wir unfern Freund mobl gludlich preifen. bag ibn ber Tob binmeggenommen bat, bevor er bie Gces nen bes Treubruche und bes Unbante erlebte, welche bie Geschichte unferes Baterlandes und Deutschlands in ben jungften Monaten beflect baben. Ber bem beremigten DR. in ben letten Jahren feines Lebens naber ftant, mußte, baß er im Stillen fich barauf freute, am 27. Juli 1850 bas Reft feines funfgigiabrigen Lebramtes ju begeben.

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 18. Jahrg, bee R, Refr. S, 647.

Eben fo harrten viele feiner Schuler in biefer Stadt mit Sehnsucht auf den Chrentag ihres Lehrers und ziemliche Gaben waren von garter Sand bem edeln Greife guge= Aber schon im Mai bieses Jahres erkrankte ber noch immer Ruftige so bebenklich, baß er sich, wiewohl ungern, dem Gebot bes befreundeten Sausarztes fügen und feine Unterrichtestunden auffegen mußte. Gefahr zunahm, eilte bie beforgte Tochter von Magde= burg herbei und harrte Wochen lang unter Furcht unb Boffnung an bem Krankenlager bes Baters aus, bis er an einer Lungenlähmung früh zwischen 6 und 7 Uhr sanft und schmerzlos in ihren Armen verschied. Zwei Männer unserer Stadt haben balb nach seinem Tobe des Berftor= benen Gedächtniß gechrt. Zuerst that dies der Superin= tendent Dr. Franke an M.'s Grabe, als wir ihn nach feinem ausdrücklichen Berlangen in aller Stille-am frühen Morgen des 28. Juli beerdigten. Aeltere und jungere Schüler umstanden das Grab des "treuen Knechtes," bessen Wandel und in erbaulicher Weise noch einmal vergegenwärtigt warb. Sodann rebete Rektor Dr. Editein am 7. Gept. por ben versammelten Schülern ber lateini= schen Schule zur Ehre bes abgeschiebenen Amtsgenoffen und empfahl in ergreifenden Worten ihn den Abiturien= ten als ein Borbild ber ernstesten Pflichttreue und Aufopferung für ihr kunftiges Berufsleben.

## \* 126. Philipp Merian,

Burger ju Freiburg im Breisgau;

geb. ben 5. Mai 1773, geft. ben 26. Juli 1848.

M. ward aus einem altabeligen Geschlechte ber Stadt Basel geboren, einem altabeligen Geschlechte, wenn man auf den Abel des Herzens, nicht auf zufällige Fürstensverleihungen sehen will. Mehere tüchtige Handelsleute, einflußreiche Bolksführer, namhafte Künstler, unter ihnen vielgenannte Beichner, Kupferstecher und Maler gingen hervor aus dem Hause Merian. Der Bater Philipp's, Samuel, war ein wohlhabender Kausherr, vermählt mit Susanne Frei, ebenfalls einer, aus einem guten baseler Bürgerhause stammenden, Jungfrau. Im älterlichen Hause erhielt M. die erste Bildung, welche seinem Stande — die Aeltern hatten den Sohn auch für die Kausmannschaft bestimmt — und der damaligen Beit angemessen war. Alselein schon in seinem zwölsten Lebensjahre geleitete ihn der

Bater nach Umfterbam, wo biefer viele faufmannifche Berbinbungen unterhielt, bamit er bort fich pielfeitiger gu feiner funftigen Laufbahn vorbereite. Die Lebenemeife. wie ber Simmel Bollands icheinen aber auf ben Rnaben einen bocht miflichen Ginfluß gebabt au baben . ber pielleicht burch eine Urt Beimweb noch vergrößert murbe, ber Mrt . bag er beftig erfrantte und ichleunigft gurudgeführt merben mußte. Erft in ber Beimath erftartte allmablia ber Rrantelnbe mieber. 216 er mieber vollig bergeftellt mar, wieber an einen anbern ju mablenben Bilbunga. aang benten tonnte, entidied er fich für ben Bergbau. au welchem Entichluffe feine Meltern um fo eber ibre Bus ftimmung ertbeilten, ale ibre Gippen im Befibe meberer Buttenwerte maren, beren Betrieb burch wiffenfchaftliche Bilbung ber Bermaltenben gewinnen mußte. Buerft befucte ber junge Merian Freiburg im Breisgau, um fic bie notbigen miffenicaftlichen Borfenntniffe ju berichaffen, verlebte ein febr freudiges Jahr ale Sochiculer, empfing Ginbrude, bie ibm bas gange Leben hindurch blieben, bie ibn in ber Stadt und beren Umgebung feine zweite Beimath ichauen liegen. Bur weiteren Musbilbung befuchte er nun nach Jahreefrift bie bergmannifche Schule gu Freis bera in Cachfen , bie bamale icon eine ber berühmteften in Guropa geworben. Rachbem er zwei Jahre in Freiberg verweilt, fich nach allen Geiten audgebilbet, befonbere tuchtige Fachtenntniffe erworben batte, trachtete er burd eine europaifde Runbreife ben Schlufftein ju feiner Bilbung ju legen. Dachbem er Deutschland ziemlich burchlaufen, barin bie michtigften Berg = unb Buttenmerte burchforfct batte, ging er nach Frankreich, mo bagumal bie große Staatsummalgung begonnen. Much in Frantreich bereicherte ber Jungling nach allen Seiten bin feine Erfahrungen , machte bei feinem langeren Aufenthalte in Paris bie Befanntichaft vericbiebener Bolteführer und Sauptlenter ber Bewegung. Feurig wie er mar, ließ er fich bon allen neuen und glangenben Erfcheinungen anregen und fuchte nach Rraften ben neuen Gebanten Gingang und Geltung ju berichaffen. Gelbft mabrend ber Schredensherrichaft Robespierre's wich er nicht aus ber Sauptftabt, obicon er mehere Dale in nicht geringe Gefabr fam , bon ben Dachthabern ergriffen und bingerichtet gu werben. 218 bie herrichaft ber Jatobiner ibr Enbe erreicht, begann D. mit ben, bon feinen Weltern ibm anvertrauten Gelbern Sanbelegefcafte ju betreiben, bie er Theile in Parie, Theile in ben Rieberlanden antnupfte.

Diefe Geschäfte hatten auch Anfange einen erfreulichen Fortgang, vermehrten rasch die Mittel bes jungen Kauf= manne; boch traten balb burch bie brudenben Kriegever= hältnisse bedeutende Stockungen ein. Bubem ward M. auf längere Beit burch Kränklichkeit zu allen Arbeiten unfähig und verbindert, die Aufficht über feine Geschäfte gu führen, die nun unter fremden Sanden eine folde Benbung nahmen, daß ber Kaufmann von allen Mitteln ent= bloset, nach bem Berluste seines Gutes, an ben beimath= lichen Berd gurudkehren mußte. Die Aeltern D.'s waren fo reich, bag fie bie bedeutenben Berlufte nicht zu unan= genehm berührten, daß fie vielmehr ihrem Sohne mit neuen Geldmitteln unter die Arme greifen konnten. D. aufe Reue ausgerüftet, vermieb juft ben schlüpfrigen Beg ber eigentlichen unbestimmten Geschäfte, ber fogenannten Sandelsspähungen (Spekulationen) und übernahm die Eisen = und hammerwerke von Wehr am Wehraflüßchen im baben'ichen Oberlande. Die Arbeiten gelangen bier um fo vortrefflicher, ba ber Unternehmer burch feine Schulbilbung alle Renntniffe befaß, welche bas Geschäft ber= vollkommnen konnten. Fünf und zwanzig Jahre war D. in Behr in diesem Geschäftezweige thatig und mit foldem Erfolge, daß er fich ein fehr bedeutendes Bermögen erwarb. Da ibm im Laufe biefer Beit noch mebere wichtige Erbschaften zufielen, legte er im Jahr 1818 fein Geschäft nieder, jog nach Freiburg i. Br., wo er fich uns terbeffen angekauft hatte, um bort nur feiner Duge gu Babrend seiner Lebrjahre batte er die Gefilde, die Bergthäler bes Breisgaues besonders liebgewonnen, batte er fich in der Stadt einige theure Freunde erworben, Die ibm jest im gereifteren Alter um fo werther murben. Die Unthätigkeit des früher fo ruftigen Geschäftsmannes artete auch keineswegs in Duffigang aus, indem bie Berwaltung eines außerorbentlichen Bermögens immer viel Arbeit und Sorge erforberte und er seine Mußestunden wohl mit Arbeiten für bas Gemeinwohl auszufüllen berftand. Obgleich er ber reichste Bürger ber weiten Gegend genannt werben konnte, suchte er weber burch eitle Pracht, noch burch Aufwand bervorzustechen; im Gegentheile blieb er einer ber bescheibneren Burger, ber ben großen Glang, der die vornehme Gesellschaft nied, mit wenig vertrauten Freunden verkehrte, ber mehr im Anschauen der Natur durch Fahrten und Spaziergange auf seinen Lieblingewegen Erholung und Genuß suchte, ber sein Bergnügen in Bohlthaten fant, welche er auf eine Beife zu fvenben

mubte bag man ben Gleber Paum prrathen Ponnte Gine lange Reibe von Jahren lebte DR, nun in Freiburg, geachtet und perehrt pon ber gangen Rurgerichaft gegebtet und perebrt pon allen Ortichaften im meiten Umfreife. hie fich an ihn manbten, menn fie non irgent einem IInheile beimaefucht maren und ber Silfe beburften. Der Großhering von Raben, bem bie Rerbienfte best feltenen Mannes nicht perharaen blieben begabte ihn nacheinanber mit ben höchften Orben bes Panbes. Orben, bie DR aus Gefälligfeit annahm , phne boch je bapon Gebrauch au machen. Er mar, wie gefagt, ein Reind alles Auffebens, befonbers wenn es noch burch folde unguverläffige pon jufalliger Bunft bewilligten Beichen berppraebracht murbe Schon im Sahr 1824 mar ihm bas Chrenhurgerrecht ber Stadtgemeinbe Freiburg burch bie Burgerichaft perlieben morben , eine Musteichnung , auf melche er niel ftolger mar. 3m Jahr 1825 murbe er auch jum Ghrenftabtrath ernannt, murbe er immermahrenbes Mitalieb aller Bobltbatigfeiteanffalten und Stiftungen, feit biefer Beit burch bie Bemphner Freiburge ofter burch Sadelinge und Stanben geehrt. Bom Jahr Dreifig an batte ber menidenfreundliche Mann öfter ichmer und lange an ber Bicht ju leiben . an einem Uebel . bas befto hartnachiger murbe, je mehr er in Sabren porrudte. 3m Serbfte 1847 marb er burch bie Berbaltniffe feines Baterlanbes, ber Schweit, febr aufgeregt. Der Partei bee Fortichrittes und bes Freifinnes mit ganger Geele angeborent, fcmebte er in taufent Gorgen, bis ber gludliche Binterfeldqua Dufpur's mit einem Schlage einen befferen Buftand beraufbefdmor. Raum mar aber fein Gemuth über fein Beburteland berubiget, ale bas Schidfal feiner ameiten Sei= math ibm wieder neue Befürchtungen einflöfte. Die Oftertage bes Jahres 1848, mabrent welchen Rampf und Blutvergießen um Freiburg, in ben Stragen ber Stadt mutbeten, nach welchen Taufenbe von Burgern in's Gefangnif gefchleppt und perfolat murben, thaten ibm in ber Geele web, liegen ben Leibenben noch tiefer alles Unglud fühlen. Dief ericbuttert perließ er im Laufe bes Monate Juli Freiburg, um einige Wochen bei feinen Bermanbten in Bafel jugubringen, um fich in feinem geretteten Baterlanbe bes neuen Buffanbes zu erfreuen und fich zu erholen. Er burchlebte im Rreife feiner Un-geborigen nun auch einige beitere gludliche Tage und hoffte auf ben Benuß eines ichonen Commere, ale ein Schlagfiuß ploglich feinen Tagen ein Biel feste. 2m 26. Ruli batte er eine Sabrt nach ber Walbftabt Gadingen im Rheinthale por, batte icon frub 3 Uhr alle Borbereitungen getroffen und bereits ben Bagen anfpannen laffen, ale er gegen 4 Uhr ploblich gufammenfturgte und nach wenigen Augenbliden verschieb. D. mar nie verbeirathet. Bie bie Rebe gebt, foll eine Jugenbliebe, bie burch ben Tob getrennt murbe, ibn an Freiburg, an ben Breisgau gefnüpft baben, fo bag er fpater in ben Befilben Troft fuchte, mo er ebebem bas bochfte Glud bes Bebens gefühlt batte. Bon feinen acht Befdwiftern überlebten ibn brei, zwei Bruber, ber Raufmann Chriftoph Merian, ber Obrift Johann Merian, beibe in Bafel und eine in Freiburg verebelichte Schwefter. In feinem eigenbanbig geschriebenen Lentwillen binterließ er biefen Gefcwiftern, außer einigen werthvollen Bebent = und Dinnezeiden feinen wefentliden Theil feines großen Bermogens und gmar ausbrudlich aus bem Grunbe, weil Alle bom Glude bereits ber Beife mit Gutern gefeanet maren. baf fie feines meiteren Bermogens bedurften. Diefer Grund fant auch bei ben Seinigen volle Unertennung, fo bag fie erflarten, ben Lestwillen nicht umftogen su mollen, felbit wenn er ungiltig fenn follte. Dafür bebachte ber Singeschiebene eine große Ungabl Sausarme und Darbende feiner Bekanntichaft mit bedeutenben Unterftubungen. Die bei Lebzeiten gemachten Schenfungen und Stiftungen D.'s, fo weit fie befannt geworben und vielleicht ift uber bie Balfte berichleiert geblieben, betragen über 120,000 Gulben. Gine Million, welche er ungefahr gurudließ, ift Theile für icon vorhandene Bobltbatigfeiteanftalten, Theile fur noch au ftiftenbe bestimmt. Mus allen Berfügungen läuft berbor, bag ber Erblaffer mit reicher Erfahrung und mit bollftanbiger feltener Geiftes: flarbeit ju Berte gegangen fen. Die beftebenben Urmenanstalten , bas Baifenbaus , bem er fruber icon bas ebes malige Dufeumsgebaube gefchenft und noch ein anberes Saus gur Bergrößerung gefauft batte, bie von ibm gestiftete Unterftusungeanstalt für treue Dienstboten, Die Anftalt gur Unterftubung armer Schulfinter, wie bie Bittmen-Paffe, ferner Die Wohltbatigfeitsanstalten ber Rachbarichaft maren verbaltnismäßig von ibm bedacht worben. Der Erblaffer machte im Tobe, wie er im Leben gethan, Peinen Unterfchied gwifden ben verschiebenen Rirchen, lief biefelbe Dilbe bem Ratbolifen, wie ben evangelifchen und bem Juben gufliegen. Rur ben Rirchen felbit, ben reinfirchlichen Unftalten, wollte Dt. nichte binterlaffen, wie

fein Bille fich ausbrudt, weil biefe Unftalten fcon au reich begabt feven. DR. felbft geborte ber evangelifchen Rirde in ibrer freieften Richtung an. Un Geftalt reichte D. nicht über bas Mittelmaaß; er war gebrungen unb Praftig gebaut, bon Untlis mannlich fcon. Gein Geficht trug ben Ausbrud fanfter Schwermuth, bie, wie fcon oben bemertt, Beranlaffung gab, auf ein ichmergliches Liebesperbaltnif in fruberer Beit gu fchliegen. Gble Freunb. lichteit linderten biefe Schwermuth, aber eine Freundlichfeit, welche nur felten fich bis gur Froblichfeit fteigerte. Orbnungeliebe und Thatigfeit geichnete ibn in jeber Les benelage aus, mar mit feiner eblen Benuafamteit bie Quelle feines Reichthums, feiner Gefunbheit und Rubrigfeit. Dag ein Mann, ber fo viel fur bie Menichbeit im Allgemeinen gethan, ein ebler, uneigennubiger, theilneb: menber Freund gemefen, lagt fich leicht benten. In bem Bergen eines jeben Freundes, in ber Bruft jebes Befannten bat er fich burch Bobltbaten ein bauernbes Denemal gegrundet und fich in ben Theile begrunbeten, Theile geforberten Bobltbatigfeiteanstalten ein veftes Ungebenten gefichert , bas auf eine iconere und murbigere Beife fur ibn zeugen wirb, ale wenn er fich eberne ober fteinerne Gaulen errichtet batte.

## 127. Johann Friedrich Rarl Ditfurt,

Rettor ju Magdeburg;

geb. b. 24, 10ft, 1782, geft. b. 28. Juli 1848\*).

Die Weltgeschichte rebet mit lauter Stimme von den Selden auf geistigem Gebiete, beren weltüberwindende Ibeen die politische oder religiöse Welt aus den Jugen hoben; aber sie geht schweigend an den bescheinen, im stillen Kreise wirtenden Arbeitern vorüber, welche an die Fleischwerdung jener Ideen ein Leben voll Areue und Liede sehten und schreib nur die Abaten der eminenten Geister in ihr großes Buch. Darum erscheint dem Denfenden ein Mann, der ein langes Leben voll schwerer Arbeit daran setze, eine, die Glischseichselbeite des Wenschenzeschliechtes umfassende, erhabene Idee, wie sie in dem hochbegeichteren Schweizer, Pestalozzi "), dum hellen Bewussten unter, in sienem fillen, deschwei.

<sup>\*)</sup> Magbeb. Beit, 1848. Rr. 193. \*\*) Deffen Biogr, fiebe im 5. Jahrg, bes R. Refr. 6. 187.

benen Birtungefreise gu regliffren, ein Dann, ber in einem beinabe balbbunbertiabrigen öffentlichen Birten nicht allein treue, fich felbit aufopfernbe Liebe gur Jugend, fonbern auch reiche, fegenereiche Fruchte biefer Singebung bem Befchauer feines Lebens zeigt, chrwurbig und einer öffentlichen Befprechung werth. Gin folder Dann war biefer Berewigte. Bu Sobenging geboren und ber Cobn eines bortigen Runftgartnere, welcher im Jahre 1785 feinen Bobnfis nach Paren verlegte, empfing D. in ber Dorficule ben erften Unterricht in ben gewöhnlichen Glementarunterrichtegegenftanben, mabrenb ber Prebiger bes Ortes ibm im Lateinischen und Frangofischen Unterweisung gab. Schon in feiner fruheften Rindheit gab fich bei ibm eine lebhafte Reigung gur Dufit und ein ungewöhnlicher Drang, ju unterrichten fund, weshalb ber bamalige Rantor ju Paren ibn nicht allein mit großem Erfolge in ber Dufit unterrichtete, fonbern auch mit vielem Glude als Behilfen bei'm Unterrichte benuste. 3m Jahre 1798 melbete ibn fein Bater ale Schuler bes unter bem unvergeßlichen Funt ftebenben Domapmnafium an und batte bie Freude, ju feben, bag er ben Erwartungen, ju melden feine Fortidritte in Paren berechtigten, an ber Gelehrtenfcule glangent genügte. Er ermarb fich bie volle Achtung feiner Lebrer bis Prima binauf und geichnete fich auch ale Glied bes Domchores rubmlichft aus. Reben bem Gum= nafialunterrichte genoß er noch bie Bortrage bes murbigen Matthias') im Domfeminare und murbe aus biefem im Jahre 1803 mit einem vorzüglichen Beugniffe entlaffen, um ein Umt ale Organift und Schullebrer ju Rieberobeleben zu übernehmen. Diefe ibm anvertraute Stelle bermaltete er bis jum 3. 1811, um melde Beit er einem Rufe aum Organisten und Rantor in Gentbin folgte. Sier verblieb er jeboch nur ein Jahr; aber biefes Jahr mar es bauptfächlich, welches einen bleibenben Ginbrud auf feine pabagogifche Richtung ausübte. Gin Dann, beffen Ras men in ber Befdichte ber Pabagogit bell ftrabit, ber Ronfiftorialrath Ratorp "), hielt mabrend ber Beit, in welder D. in Genthin fungirte, einen Schullebrer-Rurfus gu Quipom ab. D., jebergeit begierig, feine Renntniffe au erweitern, ergriff mit Freube bie Belegenheit, Ratorp's Grundanschauungen auf pabagogifchem Gebiete ju ftubi= ren und wohnte jenem Rurfus bei. Das Rennerauge

<sup>\*)</sup> Deren Biogr. fiebe im 15. Jahrg. bes R. Retr. G. 598.

Ratory's mußte einen bentenben und regfamen Schulmann, wie D., febr balb aus ber Daffe berausfinden und erkennen, bag er por Allen geeignet fen, bie auf bem quibower Rurfus veröffentlichten Reform-Ibeen in anbern Rreifen weiter ju verbreiten. Datorp übertrug ibm baber. einen zweiten Rurfus ju Genthin abzuhalten, mas D. auch bereitwillig übernahm und mit großem Erfolg außführte. 3m Jabre 1812 übernahm D. eine Lebrerftelle gu Burg und fpaterbin bas Direttorat ber Unftalt, an melcher er arbeitete. 218 nach Beenbigung ber Freiheitefriege Preugen fich ju organifiren begann, fühlte man beinabe in allen Theilen bes Ronigreiches bas Bedurfnis, bas Schulmefen mit ben Forberungen ber Beit in Ginflang au bringen; namentlich aber mar man im Bergogthum Magbeburg und befonbere in beffen hauptftabt, ernftlich bemuht, bie Jugenbbilbung gu beben. Bu biefem berrlichen Streben in Magbeburg gab vor Allem ber am 1. Juli 1817 in bas Umt eines ftabtifchen Oberburgermeifters getretene, febr verbienftvolle grande ben 3mpule. Gein icharfes Muge mußte febr balb ben Mann berauszufinben. ber ber Mufgabe gemachien mar, aus bem gerriffenen magbeburger Boltefdulmefen einen mabrhaften Drganismus au ichaffen. Diefer Mann mar ber alte, murbige Berrenner. Roch mangelte es im Jahre 1819, in welchem Berrenner fur bas ftabtifche Schulmefen ale Beiter gemonnen wurde, an miffenschaftlich gebilbeten Lebrern, wesbalb Berrenner, ber, wie Bater Dinter \*), auf ben erften Blid ben tuchtigen Schulmann erfannte bie Delbung D.'s zu einer Dirigentenftelle im Schulmefen Magbeburgs gern entgegen nahm und benfelben ale Oberfebrer an ber eben errichteten mittleren Tochterfdule anftellte. Bereint mit einem madern Rollegen, bem noch jest fungirenben Rettor Strobmer, erwarb D. ber jungen Schule febr balb Unfeben bei ber Beborbe und bei'm Dublifum und batte bie Freube, in ben nachften Jahren an feiner Unftalt Bebrer angestellt ju feben, welche bereitwillig auf feine Unterrichteibeen eingingen und einander organisch in Die Sand arbeiteten. Diefer, von D. bewirften, Roncentris rung ber Lehrfrafte gur Grreichung bes Schulgieles bat es bie Unftalt ju berbanten, bag fie fich in ber öffentlichen Meinung febr balb emporfcwang und ihre Mufgabe erfulte. Rach einem faft 30jabrigen Birten in bie-figer Stabt, im 46. Jahre feiner amtlichen Thatigkeit und im 66. Lebensjahre beichloß D. völlig unerwartet und

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiebe im 9. Jahrg, bes D. Retr. G. 465.

ichnell feinen ichmeren Lebenstag. - Ueberichauen wir bas Leben biefes braven Schulmannes, fo fpringen uns ichnell amei Gigenichaften beffelben in bie Mugen: Rlar. beit in ber Auffaffung bes Rinbesgeiftes und feltene, fein Opfer icheuende Gemiffenhaftigfeit in ber Erfüllung feiner Pflichten. Manner von reichem Biffen bat manche Bebranstalt Deutschlands aufzuweisen; aber bie Babl berienis gen, bie aus ben Quellen ber Biffenichaft bas fur bie Jugend Brauchbare ju icopfen, baffelbe im Laboratorium ber Dipchologie für ben Rinbesgeift munbaerecht ju perarbeiten und biefem Liebe, Ernft und Ausbauer ein. auflogen vermogen, ift nicht fo groß, wie bie Babt ber Belehrten. D. war burch und burch praftifch; er mußte bie bemabrten Forfdungen auf pabagogifdem Gebiete gu benuben, fich in bie Rinbesfeele zu berfeben und feine Bebre berfelben gu affommobiren. 3bm tam es nie bei, fich auf Roften naturgemäßer Bilbungeamede burch ichimmernbe Refultate in ber Meinung Unberer ju pouffiren, fonbern er hielt bei feinen Operationen an feiner, bon ber Rinbesnatur gewonnenen Grunbanschauung beharrlich vest. Mochte er auch bieser seiner eigenen Grunbanschauung im Berbaltniß zu ben Mitarbeitern ein zu großes Terrain gemabren und baburch bem miffenschaftlichen Bewußtfenn ber Lestern bie billige Erifteng gumeilen fcmalern, fo foll nicht perfannt merben, bag feine berartige Sanblungeweise mobl nicht aus unlautern Gefinnungen, fonbern nur aus bem uneridutterlichen Glauben an bie eigene Ginficht quoll, einem Glauben, ber um fo fraftiger fich außern mußte, ale D.'s lebrerliche Bilbung in eine Beit gefallen mar, in ber noch bentenbe felbftftanbige Lebrer gu ben großen Geltenheiten geborten. Bas nun enblich feine ftrenge Gemiffenbaftigfeit betrifft, fo fann man breift bebaupten, bag er in biefer Richtung unübertrefflich mar. Richts in ber Welt ftanb ibm fo boch, wie feine Schule, in ber er tros ber porgerudten Sabre in ber lesten Dinute jebes Schultages noch fo eifrig wie in ber erften war. Korperliche Leiben, wie fie fich in ben letten Le-bensjahren bei ibm einstellten, waren nicht vermogenb, ibn bon feiner Rlaffe au trennen und nur erft ber bringende Rath feines Urates, feines Borgefesten und feiner Freunde fonnte ibn vor einem Jahre bewegen, bas Gee= bab in Belgoland gur Startung feiner gefdmachten Gefunbbeit zu gebrauchen. Gerabe aber biefer Grundaug feines Befens, feine feltene Gemiffenhaftigleit, bie ibn Die mubevollften, vielleicht Riemanben bemerflichen Dripatarbeiten für feine Rlaffe und feine Schule auszuführen

brängte, diese Gewissenshaftigkeit, welche ihn am Stubirtische, an welchem keine Erscheinung von einiger Bebeutung in der pädagogischen Literatur seinem Blide entging, sesselte, mag vor Allem sein Ende beschleunigt haben. Denn von der Natur mit einem rüstigen Körper
begabt, möchte er seine Jahre höher gebracht haben, wenn
er nach der sichtbar glücklichen Rückehr von Helgoland
seine Dienstentlassung, die ihm, als 45 Jahre segensreich
thätig gewesenem Schulmanne von seiner, ihn hochschätzig bereicht worden wäre, nachgesucht hätte. Uebersehen wir
Alles, was in diesem Netrologe beigebracht worden, so
erscheint die Schlußbehauptung vollkommen gerechtsertigt:
daß der Name Ditsurt in der Geschichte des Schulwesens
der Stadt Magdeburg einen ehrenvollen Plat verdient.

\* 128. Dr. Wilhelm Karl Friedrich Sucow, großherzoglich sachsen-weimar'scher geheimer Hofrath, ordentlicher Professor der Medicin, Ritter des s. ernestinischen Sausordens und des Falkenordens zu Tena;

geb. ben 29. Dec. 1770, geft. ben 30. Juli 1848.

Ein ehrenvolles Unbenken, auch in biefen Blättern, haben wir biefem Singeschiebenen zu weihen, beffen mohlthuendem Gifer und unablässiger, segensvoller Thatigkeit die Wiffenschaft und die Universität Jena insbesondere und Biele seiner Mitburger eine lange Reihe von Jahren bin= burch so Biel verbanken. Geboren zu Jena, wo schon fein Bater, Loreng Johann Daniel Sudow, bergogl. fachsen-weim. geh. Kammerrath, die ordentliche Professur der Physik und Rameralwissenschaften bekleibete, nahm er schon burch seinen Bater frühzeitig bas Interesse an na= turhistorischen und mathematischen Studien in sich auf, während er durch Privatlehrer, durch seinen Freund C. Wachler\*), nachmals in Breslau, jowie burch Saffe in Königsberg und Lenz in Gotha, zu gründlicher Kennt-niß der historischen Wissenschaften und alten Sprachen angeleitet ward und mit vorzüglicher Reigung gum Alterthume jene klassische Bilbung gewonnen hatte, welche auf bie ganze Richtung seines Lebens von Einfluß gewesen ift. Seine, später in Wittenberg, besonders unter ber Leitung Langguth's fortgesette akademische Laufbahn be-

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiche im 16. Jahrg. bes R. Metr. S. 361.

ľ

Ī

gann er ju Jena im Jahre 1787 und wibmete fich bem Studium ber Mebicin, womit er gugleich bas ber Raturgeschichte, Philosophie, Geschichte und Alterthumetunbe berband. Wie er nun in jener großen, glangenden Beit der Sochschule Jena gebildet war, fo vertrat er mit Chren die Biffenschaft, über die er gebot, ale ein treuer und doch freier, felbstständiger Junger bochverdienter Deifter, bas Reue mit bem Alten verknüpfend; baber auch selbst als Lehrer vielfach bemährt und über ein halbes Jahrhunbert wirtend im Rreife bantbarer Schulet. wie er feiner Beit und ihren fortichreitenben Anforberungen aufe Burdigfte zu entsprechen für seine Aufgabe hielt, fo war es ihm Pflicht, sein Wissen für's Wohl der Mensch= beit in Rath und That zu bemahren und in der Ausübung feines Berufes in unermublicher Treue fich ein Unbenten ale Mensch und Arzt auf immer zu fichern. Jeder feinet Mitburger, Jeber feiner Rollegen, Jeder feiner Schulet weiß es zu rühmen, wie er fo Bielen mit raftlofem Gifer, mit inniger hingebung in feinem langen Leben nabe ges standen, wie er ben Schwachen Fuß und hand und Belfer war, ebenfo in ben ihm gur Leitung übergebenen Beilanstalten, wie überall, wohin bas Bertrauen ibn rief. In fo manches Saus bed Jammers und Elenbs brachte er mit feltener Uneigennühigkeit auch noch eine gang andere Hilfe als die feiner Runft. Und dies Alles mit einer Unfpruchelofigfeit bis gut einem Grabe von Befcheibenheit, die oft an Berkennung bes eigenen, mobibegründeten Berthes ftreifte, ja an ein Diftrauen in bie eigene Rraft. Dit gleicher Anspruchelofigkeit vereinigte S. eine vielseitige Bildung; völlig fremd mar ihm tein 3weig bes menschlichen Biffens. Gein reger Beift, felbft noch im hoben Alter, verfolgte bie Literatur in ihren verfcbiebenartigften Richtungen. Schatbare Renntniffe ber Maturlehre, ber Geschichte, ber Philosophie, bes tlaffischen Alterthums und ber beutschen Literaturgeschichte gaben fic bei allen Belegenheiten tunb. Bas er gelefen ober gebort, das bewahrte ihm sein treues Gedächtnis. Nicht minber befreundete fein empfänglicher Sinn ibn auch mit ben Kunften; er war vertraut mit ber Baufunft, ber Malerei, Mufit und Poefte. Geinen beitern Ginn darat. terifirt die Reigung jur Dichtkunft icherzhafter Gattung; fein humor machte ihn jum überaus angenehmen Gefellschafter; bie freundliche Gutmuthigkeit, welche fich in feinem Auge fpiegelte, wedte überall Bertrauen. er harmlos und liebenswürdig war, so war er geliebt R. Retrolog. 26. 3abrg. 34

bon Allen, bie mit ihm in nabere Berührung tamen und felbft noch Ginn hatten fur achten Menfchenwerth. Die allgemeinfte Unerkennung feines vielfeitigen Wertbes gab fich bei ben nach einander eintretenben Jubelfeften feiner amtlichen Birtfamteit fund"). Bereite am 24. Januar 1843 murbe G. jur Erinnerung an bie bon ibm bor 50 Sabren erlangte philosophifde Doftormurbe burch viele Beweife mobiwollender Theilnahme erfreut. Berglich und in fraftvoller Beiterfeit empfing ber Jubilar bie Bludmuniche bes Rurators und ber Deputationen ber Univerfitat, ber philosophischen und medicinischen Kafultat, bes Stadtrathes und ber Burgericaft, feiner Buborer und anberer Stubirenben und Berehrer. Bur Reier biefes Tages erneuerte bie philosophische Fakultat bie bem Jubilar bor 50 Jahren unter bem Detanate feines Batere ertheilte Doftorwurbe burch ein Diplom, mabrent bie mebicinische Fakultat ibre Bunfche in einer Botivtafel ausiprad. Bom Profeffor ber Berebfamteit, geb. Bof-rath Dr. Cichftatt"), war im Prologe bes gleichzeitig erfcbienenen Leftionebergeichniffes jur gebührenben Burbigung ber perfonlichen Berbienfte bes langjabrig wirtfamen Mannes in Berbindung beffen , was ibm bie Biffenicaft verbantt, ein ehrenvolles Bort gefprochen worben. Der bemnachft von vielen Geiten beabsichtigten Dienftjubelfeier am 7. Rob. beffelben Jahres munichte ber Jubilar quegumeichen. Diefe in ftillfter Gemuthlichkeit ju begeben, unternahm er ju biefer Beit eine fleine Reife. Aber mehrfach erreichten ibn Beweife ehrenvollfter Theilnahme. Der Großbergog bon Cachfen-Beimar Gifenach may Diguest selles forms

<sup>\*\*</sup> Mit wollen, de die Blographie nur alzuwenig derüber sagt, eine fährtig Stügt eines digeren Sebens geichnen. Im S. 1973 wur et von Wittenberg sutügerlehrt und trot im Gerbie dessiben Sachres als Prisseberen auf. Im S. 1801 nurde er aum auserentenlichen Proesseberen stellt im Sach im Mittenberg der Kreichen ernannt. Im S. 1805 degleitere er als Leiderig dem Grechen haberen auf Jurische im Scheinen, betreit der 1808 girt aber-nissen Laubehn im Irans gurück, ware 1811 Wittelector der Ultnischen Anfatzt. 1836 ertentlicher Prossion im Gerichten, Ortas besohnere über-Deregole und Kreintlicher Prossion Grechten, Ortas besohnere über-Deregole und Kreintlicher Grechen Grechen, Ortas besohnere über-Deregole und Kreintlicher Grechen Grechen in ind mit dennen. Diese Speciale und Kreintlicher Grechen Grechen in in der Beschaften der Scheinen Gerichten ind mit der Annach in der in der Grechen der Scheinen Gerichen in der Scheinen de

<sup>\*\*)</sup> Deffen Bionr, fiebe gegenwart. Sahrg. G. 216.

perlieb ihm Mittele eines gnabigften Sanbichreibens bas Ritterfreug vom weißen Falten. Ale nun ben Jubilar ber Morgen bes 30. Juli 1845 freundlich grußt, ertonen ihm von allen Geiten gur Erinnerung an bie vor 50 Jahren erlangte medicinische Doftorwurbe feelenvolle Lieber und Gludwünsche, und Rrange ber finnigsten Theilnahme fcmuden fein wurdiges Saupt. Auch anerkennende Bufdriften von Seite ber burchlauchtigsten Erhalter ber Uni= versität erhöhen ibm die Reier bes Tages. Go fpinnt ibm bie Parce ben Lebensfaben fort, als burch zufällige am Mai 1848 zugezogene Berkältung plöglich bie bisber fast ungeftorte Gefundheit eine Benbung nimmt, burch welche balb alle Hoffnung ber Genesung schwindet und unser S. am 30. Juli, gerade also an bem Tage, an welchem ihn brei Jahre zuvor bie Gludwunsche zum britten Jubilaum fo innig erfreuten, fanft, in Gegenwart feiner treu ergebenen Gattin und feiner fammtlichen vielgeliebten: Kinber verschieb. Um 2. Aug. früh geschah bie feierliche Bestattung bes theuren Tobten unter gahlreicher Begleitung, zugleich aber auch mit fo berglicher Theilnahme und Trauer, wie nur mahres Berbienft ermeden fann.

## \* 129. Johann Karl Gotthelf Rochlitzer, emerit. Oberlehrer zu Freiberg;

geb. ben 11. Bebr. 1774, geft. ben 1. Aug. 1848.

R: murbe auf dem Grubengebäube Friedr. Chriftoph bei Frauenftein geboren, wo fein Bater Die Stelle eines Steigers verwaltete. Raum hatte R. bas fünfte Jahr er= reicht, fo nahmen ibn feine Meltern in bie Schule; ber Bater lehrte ihn lefen, schreiben, rechnen und von ber Mutter lernte er beten. Mit bem achten Jahre mußte er bie Stadtschule besuchen, wo er fich namentlich im Rechnen auszeichnete. Im zehnten Sahre verlor er feinen Bater burch ben Tob und bie Mutter fah fich nun genöthigt, nach Freiberg zu ziehen, um eine neue Nahrungs-quelle aufzusuchen; den Sohn jedoch ließ sie in Frauenftein fo lange, bis ihm burch bie Berheirathung feines Gonners und Freundes ber Aufenthalt in beffen Saufe fo verleibet wurde, daß er die Mutter bringend bat, ihn wegzunehmen. Go fam er benn 1785 nach Freiberg zu bem bamaligen Stichlichreiber Glebissch in Penfion und in bie 6. Rlaffe bes Gymnafium. Rach feiner Konfirmation, bie fcon nach Beenbigung bes 12. Jahres erfolgte, murbe er Schreiber 34 \*

und Lauffunge bei bem berühmten Mineralogen Werner. und als biefer in bemfelben Sabre noch eine weite Reife unternabm, ging unfer R. wieber auf's Gomnanum. wurde in bie Rurrende aufgenommen und bat beren fdmargen Mantel 20 Jahre hindurch mit Gbren getragen. Raum batte er bas 14. Sabr gurudgelegt, fo find er an. Bleine Rinber im Leien, Schreiben und Rechnen gu unter. richten. Galamann's und Campe's Berte, Die ibm 2 3abre fpater in bie Sanbe fielen , zeichneten ibm eine fichere pabaapaifde Babn por, bie er auch nie mieber perlaffen bat Die gludlichen Erfplae feines Unterrichts und Die Gm. bieblungen bes bamgligen portrefflichen Konrettore Subler icafften ibm febr balb ben Gingang in mebere geachtete Ramilien . moburd er in ben Stand gefest murbe . auch auf bie geringe Unterftusung feiner Mutter gu pergichten. Mus feinem 22. Lebensjabre fann eines Umftanbes nicht unermabnt gelaffen werben, ber bie entfernte Beranlaffung aur Grundung bes Geminare in Freiberg murbe: R. be-Magte fich nämlich ichmerglich bei bem Gobne bes bamalis gen Superintenbenten Richter, bag biejenigen Schuler. welche fich bem Bolteichulfache mibmen mollten auf bem Symnafium gar feine Unweifung ju einer Borbereitung für biefen Stand erhielten, ba boch in Plauen und Bauben ein berartiger Unterricht ertheilt werbe. Der Ranbibat Richter erbot fich, ibm und einigen anberen Gomnafiaffen einen folden gu ertheilen. Balb traten beren 12 gufam-men; ber Unterricht begann, borte aber icon nach einem Jahre wieder auf, weil fich bie 12 neuen Junger von ber Tuchtigfeit und Befchidlichfeit ibres Deiftere nicht übergeugen fonnten. Gie wenbeten fich nun an ben bamaligen Umteprediger M. Frifch '), fpater Sofprediger ju Dreeben. ber fich auch bereitmillig zeigte, ben Bittenben modentlich 2 Stunden Unterricht ju ertheilen. 3m 3an. 1798 nabm berfelbe feinen Unfang, an bem nicht 12, fonbern 20 Gomnafiaften Unibeil nabmen und biefer tann und wirb benn auch mit allem Recht ale bie Grundlage bee jest noch in ber berrlichften Bluthe ftebenben Geminare angefeben, 3m 3. 1805 murbe R. ale Unterlebrer an biefer neuen Unftalt angestellt, ale welcher er junachft ben Rechnenunterricht ertheilte und gu biefem 3mede fein Rechenbuch fdrieb , bas mebere Auflagen erlebt bat. (2, Aufl. 1816). Schon 1796 erfand R, eine Lefemethobe, bie ben alten geifttöbtenben Schlendrian verbrangte und in wenigen

<sup>&</sup>quot; ) Deffen Bioge, fiebe im T. Jahrg, bes R. Detr. G. 362.

Bochen zu bemfelben Biele führte, bas auf bem alten Wege in Jahren erft erreicht werben konnte. 3hm gebührt baber auch bas Berbienft, unter ben Erfinbern ber Lautir= methode mit obenan gestellt zu werben, ba Olivier, Rrug, Stephani und Grafer erft ju Unfange bes 19. Jahrhunberte mit ibren Lefelehrmethoben aufgetreten find. erfolgreicherer Unwendung feiner Lefelehrmetbobe ließ er eine befonbere zwedmäßige Lefemaschine herftellen und für bie Schüler entwarf er 1806 eine Fibel (21. Aufl. 1835), von ber bis zu feinem Tobe fcon mehr benn 30,000 Grem: plare abgesett worden find, von derem Ertrage er, laut vorgefundenen Berechnungen, gegen 1000 Thaler an bie Schulwittmentaffe abgeliefert hat. Debr Schwierigkeiten machte ibm bas Auffinden einer Elementar : Rechnen : Manche Maschine ließ er fertigen und verwarf fie wieber, bis es ibm enblich gelang, eine Bahltafel, eine Bablmafdine und eine Ginmal = Gine = Tafel berguftellen, die burch ihre Einfachheit und Natürlichkeit fo wie burch ihren praktischen Ruben fich sehr bald Anerkennung und Geltung verschafften und erhielten. Auch für ben Schreib: unterricht erfand er eine febr zwedmäßige Methode, ju beren Beranschaulichung er, in Berbindung mit bem bamaligen Ralligraphen Bellmert, jegigem Stiftetaffirer, 2 Rupfertafeln entwarf, aus beren Formen er bie Buch: ftaben ber beutschen Sandschrift ableitete. Nachdem sich mehere Jahre hindurch biefe von ihm geschaffenen Methoden auf das Trefflichste bewährt, gab er eine fagliche Befdreibung berfelben beraus unter bem Titel: "Drei auf Erfahrung gegründete Methoden, bas Lefen, Rechnen unb Schreiben in Elementarschulen betreffend", bie in Buthe. muth's neuer Bibliothek eine anerkennende und ehrenwerthe Recension fant. Gein Leitfaben bei'm Unterricht in ber Orthographie (Regeln bes beutschen Rechtschreibens. 5. Aufl. 1845), feine Unftanteregeln, eine Sammlung von Fabeln, Ergählungen und Liedern (1816) find eben: falls Rinber diefer Periode und haben mehere Auflagen Da bas Seminar bamale noch feine Uebungefcule hatte, fo mußten bie Geminariften unter Unleitung und Aufficht R.'s in bessen Sammelschule arbeiten. Diese Schule wurde benn auch bie Beranlaffung gur Errichtung einer 8. Klaffe am Gomnafium, an welcher R. 1806 als ftändiger Lehrer angestellt wurde. Biele ber altern Schus ler ber Privatanstalt R.'s wollten sich jedoch nicht auf's Gymnafium weisen laffen; baber marb es nothwendig, berfelben eine Einrichtung und Stellung zu geben, Die bon bem Begriff einer Sammelidule gar febr vericbieben mar; benn es murbe in berfelben, außer ben in ber öffent. lichen Soule getriebenen Gegenftanben, auch Unterricht in ber Dathematit . Dhufit, Chemie, Relbmeffen, Beichnen, Frangofifd u. f. m. ertheilt und bie Sammelicule murbe nun ein formliches Inftitut gur Ergiebung und gum Unterrichte ber Gobne mittler und hoberer Stanbe, bas fic halb nicht blos bes Bertrauens baffger Meltern . fonbern auch vieler ausmartigen erfreuen burfte. Reib und Difegunft über bas Aufbluben und Gebeiben biefer Anftalt permidelten unferen R. in einen mebrjabrigen Streit mit einigen feiner Rollegen. ben enblich ber brave Rettor Gernhard ') 1812 bei einer Lebrertonfereng burch folgen: ben Musfpruch entichieb und beenbigte : "Deine Berren! Dachen Gie es wie Rodliger; nehmen Gie Schuler in Denfion, fo viel Gie wollen und laffen Gie ibnen im Beidnen, in ber Dathematit, Phofit u. f. w. Unterricht ertheilen; fein Denich wirb bagegen Etwas einzuwenben haben." 3m 3. 1813 ftarb ber Roll. VI. bes Gymnafium und unfer R. murbe nach mobibeftanbener Probe Dach. folger beffelben. Satte R. fcon ale Roll. VIII. und Rols laborator mit großer Liebe und Aufopferung fur bas Gomnafium gemirtt, fo fab er es jest in bem neuen Birtungetreife fur eine Pflicht ber Dantbarteit an, fich noch thatiger zu beweifen. Dies geichab nicht blos burch einen gwedmößigen und faglichen Unterricht und eine ftrenge Disciplin, fonbern auch burd manderlei angemeffene Ginrichtungen , Borrichtungen und Berbefferungen in faft allen Aubitorien bes Gomnafium, bie ibm einen Roften. aufwand von meberen bunbert Thalern peruriachten. 2118 Gertus ließ er auch feine Technologie bruden, Die jest noch unter einem etwas veranberten Titel (Technol, ober Gewinnung, Benubung und Bearbeitung ber Raturprobutte, 1816.) ericeint. 1814 ichrieb er fein Ropfrechenbuchlein (Aufaaben jum Ropfrechnen. 1816.), bas mebere Muflagen erlebt und feine Brauchbarfeit bemabrt bat. R.'s febnlicher Bunfch mar es auch, bem mathematifchen Unterrichte auf bem Gomnafium Gingang ju verfchaffen; bod icheiterte, leiber! fein mit vielem Roftenaufwanbe gemachter Berfuch an ber Theilnahmlofigfeit ber Schuler; bafür batte er aber 1818 bie Freube, eine feit 10 Jahren mit fich berumgetragene 3bee "bie Errichtung einer Conntagefcule" vermirticht au feben; benn bie Bruberichaft

<sup>\*)</sup> Deren Blogt, fiebe im 23. Jahrg, bes R. Refr. G. 191.

ber Loge au ben brei Bergen in Frepberg ging barauf ein. nach feinem Borichlag und Plan eine berartige Unftalt gu hegrunden und eröffnete biefelbe mit 64 Schulern, beren Angabl fich aber von Sabr gu Jahr vermebrte. 3m 3. 1823 ftellte R ein Tellurium und Mantarium auf. ju beffen Bebrauch er eine Unweifung fcrieb, bie mehere Auflagen erlebt bat und für Burger: und Conntagsichulen aab er fpater eine Unmeifung jum Ropf . und Tafelrechnen berqua: 1829 ericbien pon ibm ein geparaphifdes Sanbbuchlein gur Erflarung ber frummer'ichen Banbfarte und 1831 ein fleiner Beitrag jur Phofit, enthaltend bie Glementarforper, bie Sibe : und Froftpunfte, bas fpecififche Gewicht einiger Rorper u. f. m. Rublte fich unfer braper R. in feiner Dirffamfeijt fur bas Schulmefen im Allgemeinen icon gludlich. fo mar bien noch weit mehr ber Rall in feinen Duben und Beftrebungen für bas Gemingr unb bie Unertennung bes ehrmurbigen Grifd und fpater bes hochverdienten Dohner, jest Rirchen und Schulrathes in Muf R.'s Murcaung gefcab es auch, bag ein ehrenwerther und mobithatiger Dann, ber Apotheter D. 28, G. 30 Pufch \*), noch bei Lebzeiten bem Seminar eine Schenfung bon 3200 Thir, machte, beren Binfen gur Errichtung eines Freitifdes für arme Gemingriften verwendet merben follten und feit 1826 baben bie Geminariften bie Wohlthat biefer Schenkung auch bereite genoffen, Dit bem 3. 1834 murbe Die unmittelbare Birtfamteit unferes R. fur bas Seminar für immer unterbrochen : benn bie Repragnifation biefer Unffalt und bie Errichtung einer Burgericule aus ben 4 unteren Rlaffen bes Gomnafium machte ben Unterricht ber geitherigen Gomnafiallebrer entbebrlich , ba bas Geminar eigene, ftanbige Bebrer erhielt und bie Grunbung ber Burgeridule machte es foggr unmoglich, bag R. und feine beiben anberen Rollegen, Lindner und Pflugbeil fernerbin noch an bem Gemingr fich betheiligen fonnten, ba fie an ber neu begrundeten Unftalt ale Lebrer angestellt murben. R. befam aus bem Rultminifterium für feine großen Berbienfte bie fleine Denfion von 15 Thaler, bie aber unter bem Minifterium Rarlowis auf 40 Thaler erhöht murbe. In ebengenanntem Sabre überließ auch R. Die alleinige Leitung feines Inftitute feinem geitherigen Mitbireftor, ber es bis jum 3. 1839 fortführte und bann, burch Ramilienverhaltniffe genothigt, einem feiner Silfelebrer, bem

- BREEF

3

10

明治はははははははははの

<sup>\*)</sup> Gine turge Rotig uber ibn f. im 18. Jahrg, bee Refr. G. 1399.

Ranbibaten bes Prebigtamtes, Bintler, übergab, unter beffen geschickter Leitung es bis jest noch als Realinftitut in Frenberg einen gludlichen und gefegneten Fortgang bat. Satte bas Gomnafium, bas Geminar und bieg Inftitut R.'s Rraft und Thatigfeit vielfach in Unfpruch genommen, fo fonnte boch nie von ihm gefagt werben, bag er ber Burgerfcule feine Birtfamteit entzogen ober fie fliefvaterlich behandelt batte; er lebte mit gleicher Liebe und Aufopferung auch für biefe Unftalt, felbft bei fehlgeichlagenen hoffnungen und mancher bitteren Erfahrung und entichlog fich erft jum freiwilligen Rudtritte von feis nem Umte, ale er eine mertliche Abnahme feiner phyfifchen Rraft verfpurte. Un Thatigfeit gewöhnt, benuste er als Emeritus bie gewonnene Duge ju immer tieferem Ginbringen in bie Naturwiffenschaften und gu mancherlei Berfuchen in benfelben, woburch er Schulern und Rollegen noch nuglich ju merben fuchte. Bu beflagen mar es, bag fein forperliches Uebel, ein oft wiebertehrenbes Bergelo: pfen, ibm oft ben Bebensabent trubte und feine treue Battin oft mehr mit banger Beforgniß erfüllte, ale ibn felbft; benn fein Bertrauen auf bie Somoopathie, bie fcon fo viele Dale fich mobitbatig an ibm bemabrt batte, richs tete ibn auf's Deue immer wieder auf und bie liebevolle Pflege ber beforgten Gattin glattete geitweilig bes Dif. muthe buffere Falten. Endlich erlahmte auch bie Rraft biefer Mittel an ber Sartnadigfeit bes Uebels und ein bingugetretener Schlagfluß machte in ber erften Stunbe bee 1. Mug. 1848 feinem theuern und fegenereichem Leben ein Enbe. - Bare icon ein fleiner Theil bon bem, mas R. im Leben gethan, hinreichend gewefen, fich Taufenbe aur Dantbarfeit ju verpflichten und fich ein bauernbes Unbenten ju fichern ; fo muß bas Refultat feines letten Billene bieg in einem noch weit hoberen Grabe bemirten. Denn gufolge feines Teftamente ift ber bafigen Burger: foule fein fammtlicher phyfitalifder Apparat fo wie bie Bibliothet, am Berthe von einigen taufent Thalern, que gefallen, mogu feine eble Gattin, von gleich mobimollenben Befinnungen befeelt, icon bei Lebzeiten bes Beimgegangenen, ibre Ginwilligung gegeben und baber wirb und muß ber Dant Derer, bie folche Berbienfte und Opfer au murbigen miffen, gemiß auch auf fie übergeben und ihr für ben unerfeslichen Berluft einigen Erfas gemahren. 3. 28. Pflugbeil.

h gr 1, di ter it ter it ieblat: ipms on in opice of the most of the Se n, ju sollen: peim-wird Opfa 1 und hren.

nate fran

Ja: dand

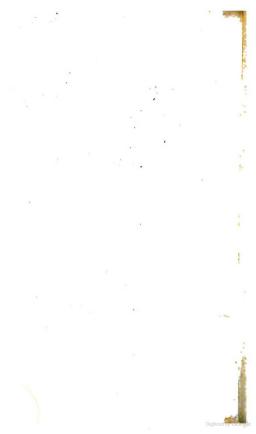

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

